

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

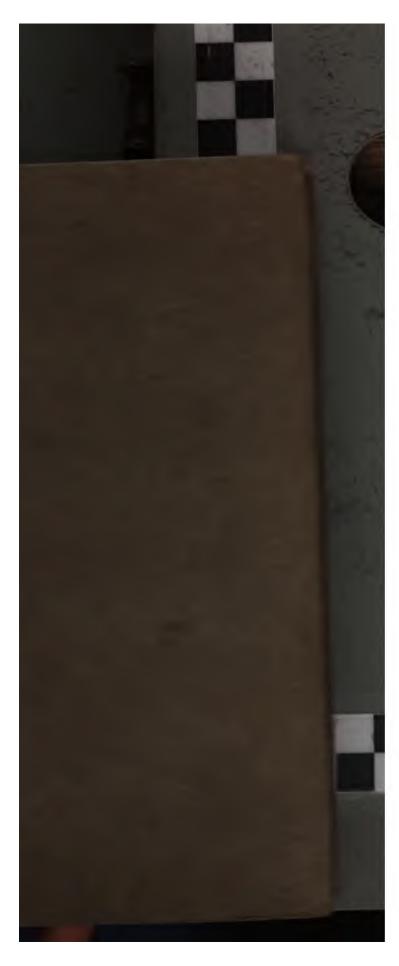



# Historisch - politische Blätter

für das

katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1847

Erfter Band.

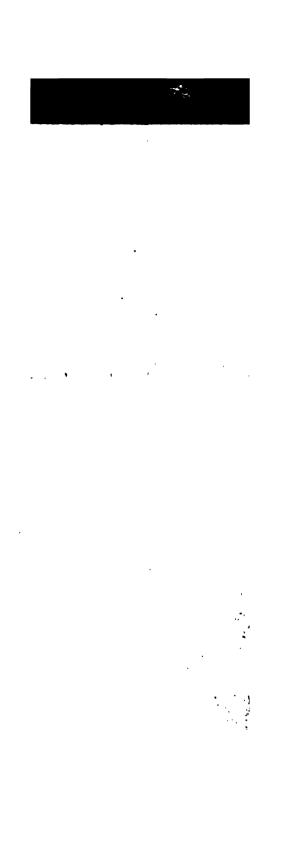

## Hiftorisch - politische

# Blätt

für bae

katholische Deutschlas

herausgegeben

pon

G. Phillips und G. Görres.

Reunzehnter Band.

München, 1847.

In Commission ber literarisch - artistischen An



.

•

## Hiftorisch - politische

# Blätte

für bas

886 X 334

## katholische Deutschlar

herausgegeben

nod

G. Phillips und G. Gorres.

Reunzehnter Band.

München, 1847.

In Commission ber literarisch - artistischen Ant

endi**ni**la ender de <u>s</u>

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 2 1969

. ;

÷

|        |                                                          | Seite |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|
|        | Rirche Folge biefer neuen Stellung ift bie Substitus     |       |
|        | tion bes "allgemeinen Blude", in bie Stelle bes Rechtes  |       |
|        | fcutes, als Staatszweck. — Allestegiererei und allges    |       |
|        | meine Ungufriedenheit. — Muthmaßlicher Ansgang beis      |       |
|        | ber 2. v. Saller's Rampf für bie Privatfreiheit ges      |       |
|        | gen ben Staatsabsolutismus Ginseitigfeit unb Ungus       |       |
|        | langlichfeit biefer Bemahungen und tiefe Bahrheit bes    |       |
|        | ihnen jum Grunde liegenden Princips Berfuch einer        |       |
|        | Aussohnung bes Gemeinwohls mit ber Berpflichtung ber     |       |
|        | Gewalt jum Schute ber Privatrechte.                      |       |
| XIV.   | Die Reformation in Strafburg. (Schluß.)                  | 148   |
|        | Aus ber Diocefe Baberborn                                | 160   |
| XVI.   | Literatur:                                               | 175   |
|        | Studien und Sfiggen gur Geschichte ber Reformation.      |       |
|        | Gin Beitrag gur Burbigung berfelben, aus bem politis     |       |
|        | fchen und focialen Gefichtepuntte. Erfter Banb. Schaff:  |       |
|        | haufen, hurter'iche Buchhandlung 1846. 8.                |       |
| XVII.  | Ueber Bolfeschriften und Bolfebilbung in nachfter Begie- |       |
|        | hung ju ber Schrift : "Dentiches Bausbuch", berausge-    |       |
|        | geben von Guibo Gorres. Munden, in Commiffion ber        |       |
|        | literarifch artiftischen Anftalt                         | 183   |
| KAIİI' | Bur Berftanbigung                                        | 193   |
|        | Erörterungen eines Theologen aber Dr. Sepp's Cvanges     |       |
|        | lienharmonie                                             | 210   |
| XX.    | Die zweite Rebe bes Grafen von Montalembert , .          | 225   |
| XXI.   | Beitgloffen                                              | 255   |
| XXII.  | Ueber ben Ginfing ber Rirchentrennung auf bie Literatur. |       |
|        | Bweiter Artifel. Die Wiffenschaften "im Reformationes    |       |
|        | Beitalter                                                | 257   |
| XXIII. | Beitlaufte:                                              | 287   |
|        | Die Grundbebingungen ber Gefellichaft: Befehl und        |       |
|        | Behorfam Cunbhaftigfeit ber menfchlichen Ratur,          |       |
|        | baber Brrthum und Difbrauch ber Gewalt. — Lette          |       |
|        | Barantie: bas Gewiffen ber Gewaltinhaber burch bas       |       |
|        | Chriftenthum ber Gerechtigfeit und Liebe jugewenbet      |       |
|        | Unmöglichfeit einer Normalverfaffung Abhängigfeit        |       |
|        | ber Berfaffungen von ben Umftanben Das Selbftbes         |       |
|        | fleuerungerecht fm Reprafentativftaate und in ben alten  |       |
|        | flanbifden Berfaffungen Saller's privatrechtliche        |       |
|        | Stenertheorie Werth und Rugen flanblicher Formen         | •     |
|        | Abhängigfeit ihrer Wirkfamfeit von bem Werth ver P       |       |
|        |                                                          |       |

|       | Geifer ihres Befchulbigers Des Bubels Kern, in                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | rentistisches Belotenthum. — Blumauer und Feuerbac                                          |
|       | Diefer religiöse Rabifalism auf politischem Gebiete                                         |
|       | Rudblid. — Thiersch über bas Berhaltniß ber Refo                                            |
|       | tion gur Revolution Die Buftanbe vor ber R                                                  |
|       | mation. — Letter Urfprung aller Revolution. —                                               |
|       | Brincip bes Protestantismus und feine Ausbreitun                                            |
|       | fatholischen ganbern.                                                                       |
| VIII. | Brentano und feine Marchen                                                                  |
| IX.   | Die Reformation in Strafburg. (Fortfetjung.) .                                              |
|       | Literatur:                                                                                  |
|       | Das Duell ale Emancipation ber Ehre, ober                                                   |
|       | leuchtung bes Duells vom gefchichtlichen, moralifchen                                       |
|       | politifchen Stanbpuntte. Freiburg in Breisgau.                                              |
|       | ber 1846. 166 G. 8.                                                                         |
| XI.   | An ben Correspondenten ber Allg. Beitung in S                                               |
|       | Tirole                                                                                      |
| XIL.  | Erflarung                                                                                   |
| XIIL  | Beitlaufte:                                                                                 |
|       | Empfehlung ber ameiten Auflage ber Gefprache                                                |
|       | ber Gegenwart. — Mittheilung eines Genbichreiben                                            |
|       | frn. v. Balbheim. — Liberalismus eines Correspon                                            |
|       | ten ber Angeburger Allgemeinen Beitung Gin 28                                               |
|       | Unterhaltungsblatt nimmt bas Wort für bie beffers                                           |
|       | geiftvollern, politifchen Doctrinen Blide an                                                |
|       | Beiftesarmuth bes bannalen Liberalismus Diger                                               |
|       | über ben Staategwed mit einem Bureaufraten                                                  |
|       | Eigentliche Gottlofigfeit bes mobernen Beamtenati                                           |
|       | mus. — hegel's Staatslehre als offizielle Dockette                                          |
|       | ner ichen piel alleren Prarie: Inkinetmabige                                                |
|       | bes Communismus und bes Absolutismus gegen                                                  |
|       | Benfeite Gegenfat ber heibnifchen und beise                                                 |
|       | lichen Staatelehre. — Praftifche Erfolglofigfelle                                           |
|       | mühungen Saller's Unmöglichfeit, fich mit                                                   |
|       | verftandigen, welche bie Abfehr von Gott jung ff                                            |
|       | verftandigen, welche bie Abfehr von Gott jung puntt ihrer Bolitif machen. — Antife Bergitte |
|       | Staate. — Alle moderne Freiheit beruht!                                                     |
|       | ber Sonberung von Rirche und Staat                                                          |
|       | ber pietiftifchen Bemuhungen jur Bleben                                                     |
|       | felben Rudfchlag in's Beibenthum an                                                         |
|       | Gebiete, als nothwendige Folge ber Los                                                      |

fontes, ale Staatezwed. - Alleeregiererei unb meine Unaufriebenheit. - Duthmaglicher Ansgan ber. - 2. v. Saller's Rampf für bie Brivatfreih gen ben Staateabsolutismus. - Ginfeltigfeit unb langlichfeit biefer Bemuhungen und tiefe Babrbi ihnen jum Grunbe liegenben Brincipe. -- Berfnd Aussohnung bes Gemeinwohls mit ber Berpflichts Gewalt zum Schute ber Brivatrechte. XIV. Die Reformation in Strafburg. (Schlnf.) XV. Aus ber Diocese Baberborn . . . . . XVI. Literatur : Stubien und Sfiggen gur Befchichte ber Reforn Gin Beitrag gur Burbigung berfelben, aus bem ichen und focialen Gefichtebunfte. Erfter Banb. hausen, hurter'iche Buchhandlnug 1846. 8. XVII. Ueber Bolfeschriften und Bolfebilbung in nachfter bung an ber Schrift : "Dentiches Sausbuch", ber geben von Guibo Gorres. Dunden, in Commiffi literarisch : artistischen Anstalt . . . . . . XIX. Erörterungen eines Theologen über Dr. Sepp's C XX. Die zweite Rebe bes Grafen von Montalembert XXII. Ueber ben Ginfing ber Rirchentrennung auf bie Bil Bweiter Artifel. Die Biffenfchaften im Reform Die Grundbebingungen ber Befellichaft: Befe Behorfam. - Cunthaftigfeit ber menfchlichen baber Brrthum und Digbrauch ber Gewalt. --

Garantle: bas Gewissen ber Gewaltinhaber bur Christenthum ber Gerechtigfeit und Liebe zugewen Unmöglichfeit einer Rormalverfassung. — Abhai ber Berfassungen von ben Umftanben. — Das Steuerungerecht im Reprasentativstaate und in bestänbischen Berfassungen. — Haller's privatri Steuertheorie. — Werth und Rupen ftanbischer Zubbangigfeit ihrer Wirfsamseit von bem Bert.

Rirche. — Folge biefer neuen Stellung ift bie Su tion bes "allgemeinen Glude", in bie Stelle bes ! nicate Rabifaliom, bie Gru bie einzige Gulfe. — Reir Scheinconceffionen, aber no

Scheinconcessionen, aber vo tung und gewissenhafte Entsc

XXIV. Correspondeng
XXV. Literatur:
Concordat und Confti

in Bayern. Gine historische De befannter Actenstüde, verfaßt v terungen und Jufahe zu Ballerftein Dock

terungen und Jufage zu Ballerstein Durchlaucht über 2 burg 1847. Schmid'sche Buchhau. 264 S. 8.

n. 264 S. 8.

XXVI. Kabinetsftücke

LXVII. Beltikuste

Die Berliner Zeitungshalle n cordaire. — Ihr hinkendes Gli lungen der Alleem

cordaire. — Ihr hinkendes Gle lungen ber Allgem. Preuß. Zeit und Freiligrath. — Verheimlich Seiten ber Genfur nicht mehr fi mantelung von Seiten ber Brem Bosheit ber sächsischen constitutic tung gegen biese Anthillungen

|              |                                                                                                                      | IX-        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              |                                                                                                                      | Scite      |
|              | Seibfinegation. — Große offene Propaganba bes Atheis:                                                                |            |
|              | mus gur Bilbung von Tenfeln, benen Robespierre mit                                                                   |            |
|              | feinem bochften Befen als reactionarer Finfterling er-                                                               |            |
|              | fceint.                                                                                                              |            |
| XXVIII.      | Forfchungen eines benifchen Reifenben in Jerufalem:                                                                  |            |
|              | II. Anlage und Umfang ber heiligen Stabt mit ihren Manern                                                            | 0.40       |
| VVIV         | A                                                                                                                    | 349        |
|              | Mus bem Cifaß                                                                                                        | 358<br>374 |
|              | Beitgefchichtliche Gioffen                                                                                           | 477        |
|              | Ueber ben Ginfing ber Rirchentrennung auf bie Literatur.                                                             | 411        |
| AAA4         | Dritter Artifel.                                                                                                     | 485        |
| XXXIII.      | Die Christen als Staatsunterthanen, Erfter Artifel.                                                                  | 408        |
|              | Die Berliner evangelische Rirchengeitung in ihrem Bers                                                               | 400        |
| 25 25 25 7 . | haltniffe jum Guftav-Abolfeverein und ju ben biftorifchen                                                            |            |
|              | Blättern                                                                                                             | 416        |
| XXXV.        | Nationen unb Rationalität                                                                                            |            |
|              | Rabineteftück                                                                                                        |            |
| XXXVII.      | Forfcungen eines beutschen Reisenben in Berufalem :                                                                  |            |
|              | III. Gegenurtheile wegen ber Lage ber heiligen Grab-                                                                 |            |
|              | Rirche innerhalb bes hentigen Jerufalems ,                                                                           | 449        |
|              | IV. Ruinen bes alten Jernfalems                                                                                      | 457        |
| XXXVIII.     | Die beutsche Salonpoesse ber Frauen                                                                                  | 463        |
| XXXIX.       | Die Competenz bes vereinigten Landtages ber preußischen                                                              |            |
|              | Monarchie                                                                                                            | 481        |
| XL.          | Literatur:                                                                                                           | 493        |
|              | Der Carbinal Zimenez und bie firchlichen Buftanbe                                                                    |            |
|              | Spaniens am Enbe bes fünfzehnten und Anfange bes                                                                     |            |
|              | fechezehnten Sahrhunberts, insbefonbere ein Beitrag gur                                                              |            |
|              | Befchichte und Burbigung ber Inquifition v. C. 3. Des                                                                |            |
|              | fele. Tübingen 1844.                                                                                                 |            |
|              | . Gegenfate im Islam                                                                                                 |            |
|              | Die Schweben in heffen                                                                                               | •          |
| XLIII.       | Gloffen zur Zeitgefchichte:                                                                                          | 522        |
|              | Die Partelen ber Zeit und ber Proletarier. — Seine                                                                   |            |
|              | Entdriftlichung burch eine giftmischerische Boltschrifthelles                                                        |            |
|              | rei. — Guben und Rorben. — Der berliner Proletarier,                                                                 |            |
|              | feine gegenwärtige Streligiöfität. — Ansfichten auf einen<br>künftigen pfenbompftifchen Fanatiom zur allgemeinen Res |            |
|              | vontissientenge. — Die Schrift von Feledrich Sof über                                                                | <b>s</b> . |
|              | Berlin. — Allgemeinheit der Arandett. — Reiges 3e                                                                    |            |
|              | - wellettettilett ser armedeme                                                                                       |            |

por feiner Thure. - Die Signatur ber Bufunft: Bernichtungstampf bes vierten Stanbes gegen ben bi ten, ober bes Befitlofen gegen ben Befiter. - Bac thum Berlins. - Unverhaltnifmäßige Bevolferung. - 3 Beftanbtheile. - Buftremen ber Arbeitfuchenben jum Mi theil bes Arterbanes. - Ueberfallung aller Gewerbegme mit Broletariern .. . . Die Fabrifindufirie. - Die Gefami jahl aller Berliner Broletarier, oiren 150,000. — & brecherftatiftit, ihr . ungeheurer Bachethum. - Rab elend und Berberbnif. - Die Sierblichfeit in Ber größer als in Loubon. - Bunahme ber Armnth. Die & tiftif ber Lebensmittel gemabrt tranrige Refultate. - B ftitution. - Bietiftifche Bearbeitung. - Bemühungen Regierung. - Sparfaffen von Liebfe. - Tuba m spargens somm: bas Ravolconische Memento me . einer alten. Beitung und eines pharaonischen Sofprebig . - Schenfenborf's Symne. - Schluf. XLIV. Die irifche hungerenoth. Erfter Artifel. XLV. Ueber ben Beift bes Mittelaltere mit Beging auf bie Schr "Gefcichte bes Schweizerlanbes von Davib Rufchel XLVL Forfchungen eines beutschen Reisenben in Berufaler V. Lauf ber alteften Maner . . . . . . VI. Lauf ber aweiten Stadtmaner . . . . VII. Umfang ber Reuftabt Bezetha ober gauf ber ten Mauer . . . . . . , . . . . . / XLVII, Gloffen jur Beitgeschichte Sprachverwirrung und moralifcher Darasmus genwart. - Die Laftif ber Schlagworte fite b beten Bobel. - Das große Treibjagen auf Mis freien Ultramontanen. - Pfenboliberalismus stianismus vagus. - Die Allgemeine und # rifche Beitung, ber rheinische Beobachter und ? Dowiat wiber bie Ultramontanen. - Diesall Betrachtungen von Steinbahl. — Die Beite & leinfeligmachenben Rirche von bem altimiff mus in bartefter Auslegung verfochten," ren bis jum Aufgeben ber Bahrheit abe - Berfchulbete und unverschnibete Unwiff femliches Befenninif bes Glanbens. 44 Squere gegen Berbachtigungen feiner Gt



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Al         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | lehter Sirtenbrief turg por feinem Lobe mit feinem ultramontanen Glaubenebefenntniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite      |
| XLVIII. | Ranbgloffen. Baren bie Apoftel wirflich nicht fatholifch ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 633        |
| XLIX.   | Rabineteftude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 637        |
| L.      | Rovellen von Ernft Ritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 641        |
|         | Glossen zur Zeitgeschichte  Renzel's bentsche Geschichte. — Charafter seines Insbisserntismus und seiner Stepsis. — Sein Kamps ges gen pseudoliberale Heuckelei. — Sein Verhältniß zu Ranke und Raumer. — Seine Darstellung der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. — Joseph II. — Trennung von der Kirche, Fall des Reiches. — Preussens conservative Politis unter Friedrich II. gegen Jossephs Renerungen. — Das preußsche Religionsedict von 1788. — Gegensah der Symbolgläubigkeit und Glausbensfreiheit. — Boigt's Gregor VII. — Seine Berdienste. — Sein Indisperentism. — Ewige Ivee des Papstitums. — Bergänglichseit des diplomatischen Primats. — Boigt's Brieswechsel mit dem Bischof von Rochelle. — Die Zuschrift der Minister Altenstein, Roschow und Werther an Boigt. — Raumer's Indisperentismus. | 651        |
| LIL     | Forschungen eines beutschen Reisenben in Jerusalem:<br>VIII. Der Golgathafels mit ber höhle ber Krenzers<br>sindung. Traditionsbeweis IX. Ueber die ursprüngliche Form des heiligen Grabes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 670<br>678 |
| LIII.   | Die irifche hungerenoth. Zweiter Artitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 686        |
| LIV.    | . Ueber ben Einfluß ber Rirchentrennung auf bie Literastur. Schluß bes britten und letten Artifels. Bufammenhang bes Berfalles ber Wiffenschaften mit ben antisfirchlichen Bewegungen im sechszehnten Jahrhunderte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 705        |
| LV.     | Röhler über fatholifche und protestantifche Wiffenfchaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 725        |
|         | Rabinetoftucte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 729        |
|         | Forschungen eines bentschen Reisenben in Jerufalem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|         | X. Die Siebenhügelftabt bes Orients und ihre Infunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 735        |
| LyIII.  | Literatur: Grunblagen einer positiven Philosophie als vorläufige<br>Bersuch einer Burücksubrung aller Theile ber Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |

ng. — Mittelstand und Bolf. — Der vierte Stal ie Privilezirten. — Socialer Umsturz. — Der L smus in den hungrigen Massen. — Brandslifter Bedankenlosigkeit der Gebildeten. — Menzels U — Errichtung einer Nationalgarde. — Der franz

Communism und fein: Dieber mit ben Bu

Befprache über Staat und Rirche und bie Allgemet

. — Der fubventionirte Rheinische Beobachter. -Kirche. rung bes Grafen Ladislas Zamonsti . . . . .

Mig. Zeitung und bie bift. polit. Blatter . .

Principle - Think properties - About No.

# Die Encyclica Seiner Seiligkeit bes Papftes Vius IX.

Die glorreiche Regierung Bapft Gregore XVI. schloß mit jener ernften Mahnung, welche ber ehrwurbige Greis am Ranbe bes Grabes ju bem gewaltigen Garen fprach; ben Regierungsantritt Bauft Bius IX. bezeichnete ein Act ber großherzigften Jener bat für bie unschuldig Leibenben, biefer vergieh ben Schuldigen. So haben fich Thaten mahrhaft chriftlicher Liebe gleichsam über bem Regierungswechsel, ben bie Rirche im verfloffenen Jahre nach Gottes geheimem Rathschluffe erfuhr, die Sand gereicht. -- Ueber beibe Bapfte hat die Belt gestaunt, bort über bie Ruhnheit, einem ber Dachtigften ber Erbe entgegenzutreten; hier über bie Großmuth, mit welcher, ohne Rudficht auf Die Schuld, verfahren wurde. Rebite es bort nicht an Solchen, welche jene apostolische Freimuthigkeit migbilligten, fo hat auch hier bie Bute bes Rachfolgers Betti einer falfchen Beurtheilung nicht entgeben fonnen. meinten Manche, bas Daß ber Rachsicht fei überschritten, mahrend Andere frohlodten, ber Papft weiche ab von ber Bahn feiner Borganger, und aus biefem Schritte, als bem erften, laffe fich auf eine Reihefolge anderer hoffen, burch welche bem politischen Liberalismus und bem religiofen Indifferentismus ein Triumphzug in Die fatholische Rirche eröffnet werben murbe. Die erstere Meinung fant in Deutschland wenigstens nicht viel Anhanger, Die zweite hingegen mar in ben nordlichen Gegenben unfere Baterlands fo verbreitet, bag man bort feine Belegenheit vorübergeben ließ, ohne bes Napfies Bohl wit fahre XIX.

Encrelles Sr. Senigleit bes Papsies Pius IX.

n von entschiedener Gesinnung sich als die ar rehrer eines firchlichen Oberhauptes erflärten, viener Meinung für die Berwirslichung der lil pien in Betress von Kirche und Staat so viel a Auch die Tagesblätter stimmten in den allgem, und manche gingen so weit, zu behaupten, ben" seien mit dem Statthalter Christi unzust aber die Absicht, sich von ihm loszusagen, un wählen. — Welch eine Thorheit! welch ein Metress, der fathalischen Biese, web das Alle

aber die Absicht, sich von ihm loszusagen, us wählen. — Welch eine Thorheit! welch ein Betreff der katholischen Kirche und des Glateder! Wie konnte wohl jemals einem wahr is absurder Gedanke in den Sinn kommaß Vins IX., als der von Gott gesehte Stellom Reiche auf Erden, dazu bestimmt sei, auf to zuerst Petri heilige Küße betreten, fortzuschr was der auf den Felsen gegründeten Kirche Coon derselben unter Gottes Beistand entsernt



Die Encyclica Er. Seiligfeit bes Bapftes Bine IX.

haben bie Bapfte oft und fraftig ihre Stimme gur Bertheldigung berfelben gegen ben Irrthum, jum Schute ber Einheit gegen Trennung und Spaltung, des Sittengefetes gegen Frevel erhoben, und haben, gleich Seerführern-einhergehend und ihre Schaaren mufternd, geordnet, wie die bon ben Keinden am heftigften angegriffenen Bunfte ber Mauern Bions vertheibigt werben follten. Jest aber ift bie Burg bes herrn von allen Seiten umgingelt, jest gilt ce nicht mehr einem einzelnen Irrthum gu begegnen und ihn zu entblogen, sondern ringeum ertont aus allen Rehlen bas wilde Geschrei, und bie Rirche, ftets bes Sieges unter bem Panier bes Kreuges gewiß, felbft eine wohlgeordnete Schlachtreihe, fieht fich biefe gang zu entfalten veranlaßt. Richt fie taufcht fich über ihre Reinde, aber ihre Reinde taufchen fich über fie, und nur in bem einen Bunfte mochten biefe bereits bei Lefung ber erften Worte ber Encyclica gu einer flareren Ginficht gefommen feyn, über bas unwandelbare Berhaltniß namlich, in welchem Betrus zu ber Gemeinde fteht. Kur ben Rirchenftaat findet ein Thronwechsel Statt, für die Rirche nicht; Chriftus ift ber Ronig, Er wechselt nur die Werfzeuge, burch welche Er regiert; ber Bapft heiße Betrus ober Linus, er heiße Leo ober Clemens, er beife Innoceng ober Bonifag, Gregor ober Bius, er ift und bleibt immer nur ber Statthalter bes emigen Ros nige ber Glorie. Dieser hat ihm ben Oberbefehl gegen bie Feinde feines Namens anvertraut, Die am bemitleibenswerthes ften bann find, wenn fie felbft unter bem Namen Chrifti gegen Christus stretten. Aber alle biefe Keinde hat ber Rachfolger Petri von ber Sohe ber Barte herab gemuftert und überschaut. Er fennt gar wohl jene zahllofe Schaar von Fuchsen verschiedenen Angesichts, Die ihre Schweife burch bas gemeinschaftliche Band von Afterweisheit, von ihnen Philosophie genannt, ju größerer Kraft vereinigt haben. Deutlich gewahrt er jenen gewaltigen Mauerbrecher, jenen Wibbertopf bes Berftanbes, mit welchem gegen bie unbezwingbare Mauer bes Glanbene Sturm gelaufen wirb. Go groß bie Dafchine erfcheint, so winging ift see both, so seek auf thre Krast bas Bertraven

ber Gegner, fo gerbricht und gertrummert fie boch an ber Demantharte bes bie Unfehlbarfeit ber Rirche ichugenben Gebetes Chrifti; ein fleines Steinchen aus ber Schleuber Davids wirft ben plumpen Goliath ju Boben. Auch nüst es nichts, baß man fich bort bas rührige Bolflein mit Relle und Schurze gur Sulfe bestellt; langft ift ihr Treiben befannt, und bie geheimen Gange, bie fie gemanert, find aufgebedt, ba fie aber bennoch nicht abstehen, neben ber Rirche Chrifti ihrem Gotte eine Capelle zu bauen, fo hat auch ber neunte Bins, nach bem Borgange bes zwölften Clemens, bes vierzehnten Benebicts unb Underer nicht unterlaffen, Dieje Benoffenschaften als verwerflich au bezeichnen. - Gefährlicher als fie, und insbesondere von Gregor XVI. gemurbigt, erscheinen jene Bibelgesellschaften, melde bas göttliche Bort, an vielen Stellen verfalfcht, nicht gur Aufrichtung ber Wahrheit, fondern jur Vermehrung bee 3rtthums und jum Untergraben ber gottlichen Traditionen, in eines Beben Banbe fpielen, bamit Beber nach feinem fchmachen Berstande sich die tiefsten Geheimniffe auslege und einftimme ' bas Geschrei: "Wiberlegt uns aus ber Schrift." Go wer aus Denen, Die ba Schüler ber Wahrheit febn follten, lat Lehrer bes Brethums gemacht. Der große Brief bes allm' tigen Gottes an feine Creatur wirb, gerriffen und gerfe' großen Bapierballen, auf ben koniglichen Weg ber Erc gerftreut, und alfo bie Strafe, Die gum himmel fuh Millionen unzugänglich gemacht. - 3ft es gleichgul' Die heilige Schrift ausgelegt werbe, wenn fie nur Sinn ber Rirche verstanden wirb, fo ift es auch a! au welcher Religion ber Mensch fich befenne. Diefe natürlichen Lichte bes Verftandes widersprechende Indifferentismus führt bem Belagerungsheere feine stärfung zu; ihnen aber gesellt sich noch eine anber welche mit ihrem Gefang bie Priefter bes Berrn Das sind bie, welche bie Emancipation predigen, und nichts verftehen von ber erhaber für die Diener bes von ber Jungfrau gebornen

ben Jungfraulichfeit. Gie mogen fchreien, wenn auch verführte Priefter zu ihnen überlaufen; Solches hat die Rirche nicht zu ihrem, aber zum Schaben ber Ungludlichen, bie fie verließen, ju allen Zeiten erfahren. Richt minber ichredlich find andere Baffen ber Verführung, burch welche ce ben Reinben ber Rirche gelungen ift, ihre Schaaren im Uebermaße voll-Wohl find fie beffen inne geworben, bag zählig zu machen. bas Gemuth bes Rinbes fur alle Einbrude bes Guten empfanglich; barum beeilen fie fich, bie Saat bes Unfrauts in bie Bergen auszustreuen, bamit biefes muchernb und bas Erb. reich verberbend, jedes gute Korn erftide. Damit erlischt gugleich bie Chrfurcht vor jeber gottlichen und menschlichen Au-Ift biefer Boben aber einmal bereitet, bann ift ce an ber Beit, vornämlich bei folchen, beren Beruf fie in bie Berbaltniffe eines ftrengeren Gehorsams führt, Die verberblichen Lehren bes Communismus einzupflanzen, überhaupt aber bie menschliche Ratur in die Fallstride einer schlüpfrigen und obs fconen Literatur hineinzuloden, und Die Phantafte fo gu feffein, baß fie einer reinen Empfindung unfähig wirb. - Reis nes von biefen llebeln hat Derjenige, welcher auf bie Bobe jum Diener für Alle bestellt ift, überfeben, feines berfelben unbeweint gelaffen, weil jedes berfelben eine fo große Menge von Chriften in bas Berberben gieht. Darum bat fich auch ber Rachfolger bes Apostelfürsten an Die übrigen Rachfolger ber Apos ftel gewendet, daß fie in vereinter Rraft mit ihm als gute Sirten ihre heerben weiben, und nicht barin nachlaffen, ben brohenden Gefahren im Ramen beffen, ber bas Menschengeschlecht erlost, fuhn entgegengutreten. Eine breifache Speife bes Beiles, bas Wort, Beispiel und Sacrament ift es - mit bem heiligen Carolus Borromaus zu reben - mit welcher bie Apoftel, Rachahmer bes hochsten Sirten, welcher fur feine gange Beerbe Blut und leben bahingegeben, ihre lammer gefpeist hierauf, inebefondere auf bas eigene Beispiel, welches bie Bischöfe zu geben haben, fo wie auf bie Wichtigkeit bes Predigtamtes, verweist ber Oberhirte seine Genoffen in bem

hirtenamte, und forbert fie bringent baju auf, bag fie bie größte Sorgfalt in ber Wahl berjenigen üben mochten, bie fie für den priesterlichen Stand ausersehen. Und in ber That beburfte es in biefer Sinficht bloß einer ftrengen Anwendung ber Borichriften ber Rirchengesete, Die fur ben Gintritt in ben geiftlichen Stand nur eine fehr enge Pforte offen gelaffen baben. Denn wie ichon Innocenz III. auf bem vierten lateranensischen Concil fich ausbrudte: "Die Runft ber Runfte ift bie Leitung ber Seelen", und hierzu ift es beffer, "wenig gute, als viele fchlechte Diener zu haben, weil, wenn ber Blinde ben Blinden führt, Beibe in die Grube fallen." 11m aber bas große und unschabbare Gut zu erreichen, daß die Rirche murbige Diener erhalte. ift gerade jener Befahr brobenden Mine entgegenzuarbeiten; frühzeitig muß auf die findlichen Bergen eingewirft werben, frühzeitig aus ber Schaar ber Rinber jur Auswahl und jur geeigneten Erziehung berjenigen geschritten werben, welche mahren Beruf fur ben priefterlichen Stand in fich tragen. - Inbem ber beilige Bater chen hierauf bie Aufmerksamfeit ber Bis ichofe hinlenft, forbert er fie ju gleicher Beit auf, baß fie ftets Die Verbindung mit bem beiligen Stuble auf's Innigste bewahren, und fich mit Bertrauen an ihn wenden mochten. Die F ftigfeit biefes Banbes ift die machtigfte Schupmaffe gegen Reind, nichts aber ift fchredlicher, als wenn ein Bischof : ber Einheit ber Rirche fich losfagt, und, gleich jenen Chri im Dienfte ber Saragenen, fich jum Fuhrer gegen bas R Aber auch ein anderes Band fest ju fr hat Bius IX. ben Bischöfen bringend aufgetragen; bas ber Unterthanen zu ihren weltlichen Dbrigfeiten. fie Die Pflicht bes Gehorsams, Diesen aber Die Pflichte licher Regenten an's Berg legen, jugleich bie lettern ? innern, bag fie nicht blog jum Regieren ber Belt, jum Schupe ber Rirche berufen feien, Die Rirche abei fie die Menschen leitet, jugleich bie Sache Kurften ver daß sie in ruhigem Besite ihrer herrschaft fich erfret

Unter einem solchen Oberhirten, welcher fur ba

ihm anvertrauten Seelen bereitwillig sein Blut zu vergießen erstlärt hat, beginnen wir das neue Jahr; moge Gott ihm ein langes leben, Seiner Kirche aber Wachsthum und Gebeihen darin schenken, daß die Rathschläge ihrer Feinde vernichtet, und Biele, die in Jener Reihen streiten, durch das Licht des wahren Glaubens erleuchtet, auf den Weg des Heils geführt werden.

### II.

### Beitläufte.

Lamennais Manifest und die pelnische Insurrection. — Die Taktit ber febronianisirten verbegelten absolutistischen Staatsthumler. — Der Boslinen Katechismus ber Generalin Malachowssa. — Das Evangelium und der Nationalstolz einer Archöfetterie. — Christenthum und Nationalität. — Die Prozession von Bodgerze nach der Anstage des Tissowski. — Der Bericht des General Cellin darüber. — Der Democrata peleki über die Zesuiten. — Stellung bes beiligen Stuhles. — Die Betrogenen.

### Den 13. December 1846.

Es ist eine eben so traurige als unläugbare Thatsacke, baß von zwei entgegengesetzen Seiten her der Bersuch gemacht worden ist, die Sache des katholischen Glaubens in die revoslutionären polnischen Wirren vom vorigen Frühjahr zu verstrieben. Die Partei des Aufruhrs hat sich in Polen selbst (glücklicherweise vergebens!) Mühe gegeben, den guten katholisschen Glauben des Bolkes als Bundesgenössen der abeligs polsnischen Nationalität auszurusen, und in Frankreich, von wo aus die Verschwörung angesponnen war, hat die Partei des "Avenix" (von 1830 und 31), welche dort zwar ihre laute Wirksamkeit, aber nicht ihre Absichten und Pläne aufgegeben hatte, das, was sie in kurzsichtiger Lebereitung für eine "kastholische Revolution" nahm, mit unverholenem Jubel begrüßt. In neuester Zeit ist sogar Lamennais selbst mit einem Manisseste, welches im bekannten Tone dieser Partei abgesaft wid

im Rational veröffentlicht ift; wieber un veren Spie gelteten. Er hat das unbestreitdare Recht dazu, denn die leist tenden Grundsähe jener Richtung gehören ihm, obwohl sie ihm weiter geführt haben, als seine vamaligen Schulsen ihm zu folgen geneigt waten. Zeht stehen beibe wieber auf demselbeit politischen Felde, und ihre pratische Wirksamseit hat, ib sie wollen mögen oder nicht, sich begegnen und zusammensließen müssen. Daß Jene, welche dieser Coalition gegenüber die Rechte der historischen Wahrheit und die gewöhnliche Katechismusmoral vertraten, oder gar in diesem bestimmten Falle das Wort für Desterreich ergreisent, augenfällige Lügen als das bezeichneten, was sie sind, des Verraths an der Freiheit der Kirche angeslagt wurden, dies wird nach allen diesen Borgangen jeht nicht leicht mehr Jemanden in Erstaunen sehen.

Umgefehrt find aber auch die absolutiftischen Feinde ber Rirche weber ftumm noch mußig gewesen, und burch bie Reiben, fowohl ber erfiarten Broteftanten, als jener fatholifch getauften Politifer, welche au Rebronius und Baul Sarpi's Fahne geschworen haben, ging eine freudige Bewegung. mußten mit eben fo viel Geschicf als bofem Willen bie Blogen ju benuten, welche ihnen bie Abepten ber oben bezeichneten to volutionaren Richtung nur zu freigebig boten. Die Theilnahr an ben hochverratherischen Umtrieben, in welche fich einzel Briefter aus gang anbern als "ultramontanen" Motiven be ten verloden laffen, wurden in's Maglofe übertrieben, Die; geschmadteften Dabrcben über ben fatbolifchen Charafter Umwalzungeversuche verbreitet, und bie Rirche und alle bigen Ratholifen folibarifch fur bie Berbrechen Jener ? wortlich gemacht, benen Rirche und Glauben notorische nur als Mittel und Borwand für gang andere als 3wede bienten. Auch barüber barf fich Riemand # welcher Beifter biefer Karbe im Leben fennen gelerntal fann baber, wer bie Beftrebungen auf ber einen ober Seite umparteilich überschlägt, fich bes Bugeftanbnif erwehren: beibe extremen Barteien (bie berglamen

falschen Kirchenfreunde, und die der protestantischen oder sebronianischen Gegner der Kirche) haben sebe redlich das Ihrige
gethan, dem Gegner in die Hand zu arbeiten. Hier, wie so
häusig im Leben, hat ein Abgrund den andern hervorgerusen.
Wem es mit seinem katholischen Glauben wahrer Ernst ist, der
muß seinen sittlichen Ekel und Abscheu gleichmäßig und sehr
unparteiisch vertheilen. Und dieß ist unser Fall. Wir wollen
dieses Urtheil, zu Rut und Frommen unserer wahrhaft und
uneigennützig katholischen Leser durch Mittheilung einiger Thatsachen rechtsertigen.

Bekanntlich hat jebe ber verschiebenen Kractionen ber volnischen Emigration in Frankreich bortlandes ihr eigenes, in polnischer Sprache geschriebenes Journal. "Unter biefen vertritt ber "britte Mai", bas Blatt bes Fürften Cartorpeli. vorzugeweise bie katholischen Interessen, wie eben biese aristofratifch aftermonarchische Partei fie verficht und verftanden wiffen will. Diefelbe Beitung nun enthält in ihrer 42ften Rummer (vom 10. October 1846) einen Auffat, über Ergiehung ber jungen Bolinnen, ber und einen tiefen Blid in bie besondere Species ber religiosen Gefinnung eben jener Bartet gestattet, welche mit ben lamennaiftischen Bortführern ber polnischen Sache in ben frangofischen Rammern und Zeitungen eng verbundet, fortwährend die fatholischen Intereffen im Munde Die Lehranftalten für die Tochter ausgewanderter Bos len, welche "bie Fürftin im Botel Lambert" (Cjartoryofa) errichtet hat, werben als mahre Rufterinftitute bringend empfohlen und boch gepriesen. Aber um ben Lefern einen Begriff ju geben, "was forgfältig erzogene Bolinnen" feien, Blatt einen Auszug aus einem Ratechismus, ben bie Beneralin Malachowsta eigenhändig geschrieben habe. fen die dort mitgetheilten Stellen in wortlicher Uebersetung folgen.

Frage: Bas ift Bolen?

Antwort: Polen war ein großes und freice Land. Biele. Inhrhunderte hindurch hulbigten ihm Fürften und Herren vor-

A. Roch größere! Denn ber Drud unb bas Unglud unseres Landes find noch weit größer ule Alles, was menschliche Bosheit und Grausamkeit ausbenken können.

Fr. Belche Strafe erwartet Die Polin, welche Diefe beisligen Pflichten nicht erfullt?

A. "Sie verliert bas Recht, fich eine Bolin zu nennent," und ift unwurdig ber Liebe ihrer Bruber, b. h. berer, welche mit ganzem herzen ihr Baterland Ueben."

Beitere Fragen bes obengenannten Ratechismus bezie's ben fich auf verschiebene Borfalle im Lanbe. "Bolen gab ein Lebenszeichen und muß einft auferfleben."

Fr. Ift ber Rampf beenbigt?

A. Rein! ber fangt jest erft an.

Fr. Bas weißt Du weiter von biefer Auferstehung?

A. Es war ein Henter mehr in Bolen, er bezahlte für bie Menschentopfe in Sarnow, und fie zeigten ihm nicht wenig Ermordete.

Fr. Denfft Du, bag baburch Ruhe werbe?

A. D nein! im Gegentheil, bas wedt bas Leben in Bolen.

Fr. Was muß man jest für Polen thun?

A. Den ewigen Gott bitten, ben Schöpfer aller Ding bag er fich über bas ungludliche Polen erbarme, ihn von Bel zen, aufrichtig und immer bitten.

Fr. Womit fonnen wir biefe Gnabe bei Gott verbien

A. Durch Ausbauer und Eintracht.

Fr. Wenn wir bas Alles erfüllen, welche Hoffnung fen wir haben?

A. Daß ein Racher aus unfern Gebeinen auf wird, ber schneller als in einem Augenblide Polen erret bie mit bem Blute unserer Brüber gebüngten Felber i über grünen macht. Das gebe Gott! Amen."

So lautet bie Christenlehre ber Ausgewanderte "peuple martyr", welchem in berfelben Rummer bien Blattes Hoffnung gemacht wirb, bas ber Pal

**Banda liegt in unserer Erbe,** Wellte nicht ben Deutschen, Lieber wollte Sie den Landsmann, Als den Fremdachornen.

- Fr. Belche andere Berpflichtungen hat eine Polin noch gegen ihr Baterland?
- A. Einfluß zu nehmen auf die Moralität, die Menschlichkeit und die Freiheit unsers unterdrückten Bolfes; die vaterländische Sprache und die einheimischen Gewohnheiten zu
  lieben; die Vergnügungen ihres Landes fremden vorzuziehen;
  vollständig die Geschichte ihres Landes zu kennen; Allem, was
  gut ift, nachzuahmen; das Andenken der Männer zu ehren, die
  sich um Polen verdient gemacht haben, und Verachtung zu
  fühlen gegen die, welche ihre Pflichten nicht erfüllten.
- Fr. Darf sich eine Frau in Dinge mischen, Die fie nichts angeben ?
- A. Riemals. Rur barf fie fich um allgemeine Sochachtung und Bertrauen bemuhen, und bei jeder Gelegenheit zeis gen, bag ihr die Nationalrechte nicht gleichgultig find.
  - Fr. Wie foll fie bas zeigen?
- A. Mit der That und nicht mit Worten; nicht deshalb, daß man von ihr gut fpreche, sondern um ihre Pflichten zu erfüllen.
- 21, Waren bie Polinnen bie ersten, welche eine fo große Licbe gu ihrem Baterlande zeigten?
- A. Nein. Es war ein Volk vor vielen Jahrhunderten, welches Spartaner hieß. Die Frauen dieses Bolkes können und als Muster zur Nachahmung dienen. Alls man einer Spartanerin erzählte, daß sie ihren Schn verloren habe, sagte sie: es ist Schade, daß ich nicht einen andern habe, damit ich ihn meinem Vaterlande opfere. Einer andern sagte man, daß ihr Mann gefallen sei. Ist die Stadt erobert? fragte sie. Sie ist erobert, antwortete man. Uch, dann ist mein Schmerz geringer.
- Fr. Sat Polen bas Recht, solche Opfer von feinen Töchtern zu forbern?

٠,

ben einseltig rechtlichen Standpunkt in alle Ewigfeit foffbiltet. gegen vollendete. Thatfachen proteftirent, Die mit menfchlichen Rraften nicht mehr ungefchehen werben konnen, einet boffnungelos untergegangenen, politifchen Gelbftfinbigfeit: natitrauern bis an ben jungften Tage mit Abficht und Geffiffen. beit, haß und Groll und Rache im Bufen nahren für warbie und vermeintliche Unbill, ftatt ju erfennen, bag then biefes Unrecht die unabwendbate und gerechte Strafe war fur tingeheure politische und moralische Sunben; auf einen Bieberbetfteller ber Rationalglorie, all auf eine Genugthung, welche Die Borfehung bem bestimmten Bolle fchulbig fet, marten, wie bie Juben auf ben Defftas; bas ift es, mas bem tatholischen Glauben und ber glanbigen Liebe bee Ratholiten in ber Burgel widerfpricht. Diefer Brrthum: ber bie froifche und vergangliche Rationalitat in Die Stelle ber Rirche fest, welche allein bie Berbeißung hat, ju bleiben bis an bas Enbe ber Beiten, und biefe Beifteerichtung, bie fich, bewußt ober unbemußt, für eine eminent religiofe halt, biefe find hoffartiges Bubenthum in mobern romantischer Korm.

Leiber ift bies noch nicht bas Schlimmfte, was wir von biefer politischen Berirrung zu berichten wiffen. Wenn ber to tholische Glaube lebiglich ale Bebel und Bertzeug gebrau' werben foll, bie Daffen in ihren Grundtiefen aufzurührt um fie bann fur ben nationalen 3med auszubenten, fo leuf tet es ein, bag biefes Berfahren bem platten Unglauben, Staatebespotismus, bem voltairiffrenben Spotte bie gefah' ften Baffen in Die Sand geben mußte. Eben fo gewiß? baß bie Befinnung und Beiftedrichtung, welche fich i bas heilige als Mittel, und bas Irbische und Weit 3 med gu betrachten, felbft nichts als heuchlerifch ter Unglaube und nicht minber verwerflicher Boltairis nicht um ein haar beffer ift, wie jene vermeintliche flugheit, welche die absolutiftischen Gegner ber Rirche gangepunfte ihres Berfahrens machen. weise vorbanden, baß eine Bartet unter ben Anffid'



Berfuchen ber eben geschilderten Art nicht gurudbebte. Wir wiffen aus einer Duelle, die jedweben 3meifel ausschließt, bag Johann Toffowsti bas mertwürdige Geständniß abgelegt hat: ihm fei wahrend seiner gehntägigen Rrafauer Dictatur ber Borichlag gemacht worben: irgend ein Bunber in Czenstochowa gu veranstalten (sic), um hierburch bas ichlefische Bolt, welches borthin haufenweise pilgert, fur bie Revolution gu fanatisiren. Der Dictator ift auf Diefen Blan feiner Mitpatrioten nicht eingegangen; ob burch eigenes sittlides Gefühl gurudgehalten, ober burch bie Rurge ber Dauer feiner Gewalt an berartigen Versuchen gehindert? Dies musfen wir, weil uns die nabere Renntnig biefer Berfonlichfeit abgeht, hier unentschieden laffen. Dafür aber hat er bie berühmte Prozession nach Podgorze veranstaltet, über beren 3med und Berlauf, berfelben Quelle jufolge, feine Berhore mertmur-Als nämlich bas Gerücht in gen Aufichluß gemahren follen. Rrafau ericholl, daß die Bauern am rechten Weichselufer aufgestanden feien und in großen Rauber- und Morderbanden bas Land burchzogen, entwarf ber, von dem mahren Berlauf ber Dinge in Galizien nur halb und ungenau unterrichtete Dictator ben Plan, Ordnung und Regel in bie bewegte Daffe gu bringen, und fo ben Anschluß ber emporten Bauern an Die Revolution ju bewirten. Beiftliche ichienen ihm bas geeignetfte Werkzeug, und er berief bagu fammtliche Beltund Orbenspriester Rrafaus am 27. Februar Rachmittags brei Uhr in bas sogenannte graue Saus, als ben Gis ber revolutionaren Regierung. Dort hielt er an die auf ber Saubflur jence Gebaudes Verfammelten eine Rebe, worin er fich, wie er felbft erklart, Dube gab, ihnen bicfe Brogeffion als eine Sandlung ihres friedenstiftenden Berufes barguftellen. Unglude licherweise habe aber auch Dembrowefi (bas befannte Ditglied ber ultraterroristischen Revolutionspartei) sich hineingemengt, und ihm ichon bamale bie Beforgniß vor excentrischen Auftritten nahe gelegt. Dennoch habe ihm (Tyffowefi), ber froh gewesen, ben ercentrischen Collegen los ju werben, bas

religiofe Beprange und bie Begenwurt fo"bieler, mituntet die burch ihr Alter ehrwürbigen Briefter Bettrauen auf Das Gelinden feines Blanes eingeflößt, bem von allen Gelten Belfall augejauchat worben. Auch Dembrowoll habe, befletbet mit einen leinenen Bauernflittel und ein Krein in ber Sant, eine tothend revolutionare Rebe gehalten, und fic bann an bie Spiffe ber Prozession gestellt, ber in Erwartung ber Dinge, bie bit fommen follten, viele taufend Menfchen jugeftrant feien. Er gibt ferner an, baf unter ber Beiftichfelt (beren Defretielt bloß bem Machtgebote ber Gewalthaber gefolgt mu febn scheint) fich einige Kanatiter bes Bolenthums befunden batten, welche ihm schon früher als Anhanger ber Revolution befahrt geworben feien. Er (Toffoweti) feinerfeits habe ber Brojeffion bloß 20 bis 30 Scharfichugen beigegeben, um fie fclimmiten Kalls gegen einen ploblichen Angriff zu beden. Die bidbte Bolfemaffe habe fich bann burch bie Strafen von Rraktu und über die Brude nach Bodgorze bewegt. So welt biefes Geftanbniß, bei welchem es nicht barauf antommt, zu ermitteln, ob Tyffoweli's ober Dembroweli's Schuld bie größere fet. Der Gine bat, nach feinem eigenen Befenntniffe, Die Bauern burch gutliches Bureben ber Geiftlichen für bie Revolution 18- 3 bern, ber Anbere, wie fein nachheriges Berfahren Beweich, augenscheinlich bie, unter bem Borwande einer Unbachtenbur berbeigezogene Daffe jum Angriff führen wollen. - In I ben Källen follte bie Religion in ben Banben ber revolutiot ren Suhrer ein Bertzeug jur Tanichung bes großen Sauf Diefer Gefichtspunkt war es, ber bier gundche ber gehoben werben follte.

Mit dem eben mitgetheilten Geständnisse Tyssowest! der amtliche Bericht des General Collin im vollsom Einflange; beibe bilden, sich gegenseitig ergänzend, ei zes, und wir bedauern nur, denselben erst jeht zur Des lichkeit gelangen zu sehen. Die Tete der Truppen Winerals war nämlich am Rachmittage desselben Tages' Uhr vor Bodgorze einzutressen, und da sie diesen

Insurgenten besetht fanb, sofort jum Sturm befehligt worben. Es ift wichtig, bes Berichterstattere eigene Worte ju boren.

"Rach Diesen meinen schnell getroffenen Dispositionen. welche geschwind, aber mit Rube und Ordnung befolgt murben, ließ ich bas Beichen jum Borruden geben. Die vorberften Abtheilungen formirten Tirailleurstetten. Aus ber Raferne fielen bie erften Schuffe auf die unter bem Commando bes Dberlieutenant Genaud rudenbe vierzehnte Compagnie. ließ bei Diefer Abtheilung, bei welcher ich mich felbst befand, Sturmftreich schlagen. Die Plankler, gefolgt von geschloffenen Bugen, legten im Laufe ben Raum bis zur Kaferne zurud, in wels che fie, nach Deffnung ber vorbern großen Gingangethore, einbrangen. Da jedoch bie Insurgenten burch bas hintere Thor entflohen, fo ging die Compagnie augenblidlich weiter auf ber Sauptstraße gegen bie Sauptwache, Die ich als nachftes Biel bezeichnete, vor. In ber Rahe bes Plages empfing und bas Reuer aus fammtlichen Saufern, welches um fo heftiger mar, ba faft fammtliche Insurgenten zugleich losschoffen, und fich bann auf bie Flucht begaben. Ihrer Gile mag es zuzuschreis ben fenn, bag bei biefer Belegenheit, ungeachtet biefes fogenannte Elite-Schupencorps, breihundert an ber Bahl, mit vortrefflichen Doppelgewehren und Stupen bewaffnet mar, nur zwei Mann verwundet wurden."

"Unerschroden, vom besten Willen beseelt, ließ nach Besethung ber Hauptwache unsere brave Mannschaft ben Flüchtslingen keine Zeit, sondern drang im Sturmschritte auf meinen Besehl gegen die Brüde vor, von wo aus sie die Insurgenten am jenscitigen User wirksam beschoß (folgen die Belobungen). Ich hatte unterdessen von der Brüde aus durch meine Adjustanten zwei Kanonen zum Borrüden besehligt, von welchen die Eine bei der Brüde auffuhr, und ein wirksames Kartetschensseuer begann. Die zweite Kanone führte ich an den neuen Brüdenkopf, und ließ die dreizehnte Compagnie Fürstenwärther den Raum von hier dis zur Brüde und des knapp anstossens den Mauthauses besehen, und tüchtiges Feuer eröffnen. Eine

Compagnie Schmehling und eine halbe Escabron marfchieten auf ben Blat auf."

"Bahrend unseres Vordringens gegen die Brude war die sechszehnte Compagnie Fürstenwärther in gleicher Höhe mit der vierzehnten Compagnie in der Straße hinter der Raserne gegen die Kirche und den Hauptplat vorgegangen. Hier wurde sie ebenfalls gleichzeitig mit der vierzehnten Compagnie von einem hestigen Feuer empfangen, jedoch nur ein Gemeiner in die Hand blessirt."

"Sie eilte in Sturmschritt über ben Plat gegen bie gegenüberliegende Reihe neugebauter Saufer, welche bie Insurgenten schleunigst verließen, marschirte bann auf und begann mit kleinen Abtheilungen bie Gebaube zu untersuchen, woselbst auch einige Gefangene gemacht wurden."

"Die breizehnte Compagnie von Fürstenwärther rudte ebenfalls in gleicher Höhe vor; bei ben nächsten Häusern, die Höhe entlang, wurden die Tirailleurs, so wie die geschlossene halbe Compagnie, aus den Gebäuden und zugleich von einem Haufen der Insurgenten von vorne nächst der Kirche hin mit Flankenschüffen empfangen, das von uns vortheilhaft benüh' Terrain machte das Feuer der Insurgenten unwirksam."

"Bährend Lieutenant Hanusak mit den Tiraillenrs Gebäude angriff, ging Hauptmann Czesnegg mit der ha Compagnie des Lieutenanis von Pratobevera einem gegen stehenden Insurgentenhausen, welcher Fahnen führte gegen, und warf dieselben mit Feuer und Bajonnet 'Höhe herab, und nahm ihnen auch die Fahne ab. Erscheinen dieser Jersprengten auf dem Plate, und mir Gerüchte über die nach Wieliczka abgegangene zugekommen, befahl ich dem Hrn. Major, Br. Sch seinen drei Compagnien auf dem Wege an der Kin auf die Anhöhe vorzurücken, und die Compagnie 'mann Czesnegg auszunehmen."



Beitlaufte.

"In ber inzwischen eingetretenen Dammerung erschien diese bewaffnete Prozession auf der Sohe. Anfangs zur Täuschung heilige Lieder singend, fturzt uns die Schaar auf Flintenschussweite entzgegen. Die achte Compagnie Schmehling, und die Hälfte ber neunten, welche bei der Kirche aufmarschirten, empfingen dieselbe mit zwei wohlangebrachten Dechargen, stürmten dann mit dem Bajonnet auf sie ein, und die Compagnie des Hauptsmanns Czenegg siel der Prozession in die Flanke."

"Bon ben Insurgenten blieben achtundzwanzig Tobte und viele Gefangene und Berwundcte; Kirchen- und Revolutions- Fahnen, bann Baffen sielen ben Truppen in die Sande."

"Ein Anführer ber Insurgenten machte mit einer Fahne in ber hand, auf einen erhöhten Punkt sich stellend, noch ben Bersuch, burch lauten Zuruf die Fliehenden zu sammeln, er wurde sedoch sogleich herabgeschoffen. — Man hielt diesen ansfänglich für den gefährlichen Emissair Dembrowsky, was sich später aber nicht erwies."

"Die nun, nach bem Sinken bieses Führers gerftreut Fliesbenden trachteten auf alle Weise zur Weichsel zu gelangen, ein Saufen solcher Flüchtlinge, die um die Kirche herum sich einen Ausweg suchten, stießen auf die Reserve von Schmehling, und wagte es noch auf selbe zu seuern. Bei dieser Gelegensheit wurde Lieutenant und Adjutant Sabransti in der Nähe seines Chefs, des Major Br. Schneider, durch einen Schuß am linken Arm leicht, am rechten Handwurzelgelenk aber schwer verwundet. Außer diesem Officier waren noch im Gesecht bei der Kirche ein Gemeiner von Fürstenwärther und drei Gemeine von Schmehling verwundet worden."

"Die Insurgenten, welche auf dem Plate nicht durchkommen konnten, eilten vereint mit jenen, die noch in den Saufern verborgen waren, bei der Pfarrerewohnung vorbei, durch die Gasse hinter der Kaserne auf den Plat neben derselben. Gine halbe Compagnie Miliz eilte ihnen nach, schoffen noch mehrere nieber, und machten bie meisten gefangen; hierbei wurde ein Gemeiner ber Miliz tobtlich verwundet."

"Die Insurgenten am jenseitigen Ufer hatten während dieser Borgange, als sie das ""Hurrah"" der Prozession vernahmen, einen Sturm über die Brüde gewagt. Bon unserer Seite mit Kartatschen und Klintenschüssen empfangen, kehrten sie mit vielem Berluste um, warsen ihre Todte, wie gewöhnlich, in die Beichsel, öffneten die Flügel ihrer Brüdenhälfte, und unterhielten wieder ein sehr lebhastes Feuer von ihrem früheren Standpunkte aus. Zeltzweise ließen sich auch die Schüsse von gröberem Kaliber hören; es sollen nach Aussage Einiger kleine eiserne Kanonen gezweisen seyn" u. s. w.

Dieß ift ber authentische Bericht über einen Borgang, ben befanntlich die frangofischen Wortredner ber polnischen Revolution fofort zu einem icheußlichen Berbrechen ber öfterreichischen Truppen umftempelten. Friedliche Ballfahrer feien von biefer Kriegemacht inmitten ihres gottfeligen Wanbels ungewarnt überfallen und erbarmungelos niebergemegelt worben. fieht, ohne unfer Erinnern, wie diese Brozession in ben So ben ber Saupter ber Berichmorung nach verschiebenen Se' hin ale Werfzeug bienen follte. Sie mar junachft, felbft ber Wiffen und Billen ber uneingeweihten Menge, welch terliftig ihrem Berberben entgegengetrieben murbe, eine A' Colonne, und wenn ber Plan fehlfchlug, ein bequem mand, Rache und Webe über Defterreiche facrilegifd famfeit rufen gu fonnen. Beffen fittliches Befühl gefährlichen Zeiten, mo bie Luge fich in bas Bewar fere für die Bahrheit gehüllt, und die Sophistif Sulle ber Scham abgeftreift bat, noch einer fittlic ftung fabig ift, wird wiffen, wie er biefe Rni' men hat.

Nach ben bier mitgetheilten Thatsachen fann ber Ausspruch nicht bem minbesten Unstand begegnen : 3a! Die Religion hat als Mittel für ben 3med ber Revolution migbraucht werben follen! Bir find aber auch im Rechte, Diefer unummundenen Ginraumung einige Fragen beigufügen. Bon wem ift Diefer Berfuch gemacht worden? Etwa von eifrigen, oder etwa übereifris gen Katholifen? Fanatifern? Schwärmern? "Ultramoutanen?" Richtsweniger! Jene, welche Die Bunder glauben, find es nicht, bie beren "veranftalten" wollen. Rein! bergleichen nuchterne, fuble Berechnungen geben nur von Jenen aus, bie bei andern Gelegenheiten versichern : für bas gemeine Bolt fet ber driftliche Dothus gut genug, aber ber "Gebilbete" wiffe, mas er bavon ju halten habe. Mein! nicht ungestümer ober irregeleiteter Gifer fur ben fatholifchen Glauben, fonbern ums gefehrt: platter Unglaube aus Boltaires Schule fann bergleichen Unschläge fchmieben, ober überhaupt bie Religion gum bloßen Mittel berabwurdigen wollen. Auch hat fich darauf nicht ber "ultramontane" Theil bes polnischen Clerus eingelasfen. fonbern umgefehrt eben jene Schichte ichlechter Bfaffen, bie in Deutschland Ronge's und Dowiat's Fahne folgte. Bolen ging ber Sturm unmittelbar gegen ben politischen Stanb ber Dinge, bei und nahm er ben Umweg burch bie, von furgfichtigen Regierungen beschütte und gehatschelte Revolution gegen bie firchliche Autoritat. Aber in beiben ganbern mar: "Rationalitat" bie Losung. Wollt Ihr miffen, wie bie "ultramontane" Barole lautet, fo lost Gregor's XVI. Schreis ben an die Bischofe in Galigien, Bofen und Weftpreußen. Daher auch, nachbem ber Unschlag ber abelichen Berschwornen an bem guten Glauben bes ichwer verläumbeten fatholis ichen Bolles und der unermeglichen Mehrheit der Briefter gescheitert mar, die maßlose Wuth ber revolutionaren Bropaganda gerade gegen die eifrigen und frommen Geiftlis chen, g. B. Die Jesuiten in Galigien, welche fich bei Diefer Belegenheit ale redliche, verftandige Manner und pflichtreue

Briefter bemahrt, und ohne Ausnahme Farbe gehalten haben. Dafür ftellt ihnen ber Demofrata polefi vom 10. October 1846 (auch ein Blatt ber frangofisch polnischen Propas ganda!) mit gewohnter Bahrheiteliebe nachfolgenbes Teftimonium aus: "In Lemberg geht bie allgemeine Meinung babin. baß bie Jesuiten bem Erzherzog Ferdinand bie Ibee ber Ausrottung bes Abels eingegeben, welcher mantte und zauberte, aber lange vorher von ihnen bie Absolution erhielt. Wie bem auch fei, fo viel ift gewiß (!), baß er jest alle feine Guter in Galigien ben Zesuiten schenfte. Sie maren bafelbft allgemein verhaft, jest aber hat bie Erbitterung gegen fie ben bochften Grad erreicht." Daß ber Anschlag ber Berschwornen babin ging, die Jefuiten in Tarnopol sammt und sonders zu ermorben, ift ichon oftere erwähnt, und fann ale eine, unfern Lefern hinlanglich befannte Thatfache vorausgefest merben.

llebrigens fann ce unsere Absicht nicht fenn: Jeben ohne Ausnahme, ber irgendwie an biefer polnischen Emporung fich betheiligt, ober nachher berfelben bas Wort gesprochen bat, bes bewuften beuchlerischen Unglaubens anzuflagen. wie überall, gibt es viele Abstufungen, und hier, wie allents halben, ift die Bermirrung häufiger, ale ber fich felbst flar erfennende boje Wille. Um unfere Gebanten vollständig ba julegen, erflaren wir ausbrudlich, bag nach unserer leberget gung manche Parifer Korpphäen ber beutigen Bartei b "Avenir" ben Glauben nicht als bloges Mittel im Die ber polnischen Nationalität gebrauchen wollen, fonbern wirflich mit Gifer jugethan find, und fur bie Freihei Rirche, ober bas, mas fie baffir balten, im guten & 3hr Brrthum liegt barin, baß fie im fch Bioerspruche mit ber lehre Chrifti und ben ausbruf speciell an fie gerichteten Worten feines halters auf Erben, tie Welt und ihre Tyrannei n mit rechtlich erlaubten Mitteln und, mo biefe nicht o mit großer Beduld überwinden wollen, fonbern bag

wie im Jahre 1830, Die Möglichkeit eines Bunbniffes ber Rirche mit ber Revolution und ihren 3weden traumen, und fich von ben Waffen ber Ungebulb, ber Leibenschaft, bes Bornes und ber Gewalt ben Sieg ber Sache bes Kreuges, und bie Befreiung feiner Befenner von unrechtlichem und wibernaturlichem 3mange verfprechen. Wenn Jene, welche wir hier im Muge haben, noch eines ruhigen Rachbentens fahig waren, fo würden wir fie barauf aufmertfam machen, erftens: in welche Bundesgenoffenschaft fie auf biefem Wege gerathen finb; zweis tens: wie ber beilige Stuhl fich schon im Inhre 1830 über eben jene Grundfabe ausgesprochen hat, beren Bertheibigung. fie heute auf's neue über fich nehmen; und brittens: welche gefährliche Dienste fie auf bem, von ihnen eingeschlagenen Bege jener Freiheit ber Rirche fcon geleiftet haben, bie auch wir von gangem Bergen wollen und verthetbigen. Gie find es, weiche burch bie ungludliche Taftit, mit ber fie in ben Spalten bes Avenir ber polnischen Revolution im Jahre 1831 gu Salfe fommen wollten, ben willfommenen Borwand gur ruffifchen Rirchenverfolgung ber nachften Jahre boten. bas ift unfer eifrigfter Bunfch, Die Saat, welche fie heute wieber, wie bamals ausstreuen, nicht ahnliche Früchte tragen!

Werfen wir jest einen Blick auf Jene, beren treuberzisgem Glauben von schlauen Demagogen die Falle gestellt war. Die stupide Blasirtheit sebronianisister oder verhegelter Staatstümler trügt sich häusig mit der Phrase: das dumme kathoslische Bolk sein willenloses Werkzeug in den Händen seinen Priester, und jeder Abscheulichseit, jedes Verbrechens fähig, wenn es von ehrgeizigen oder verderbten Geistlichen im Rasmen der Religion dazu ausgefordert werde. Eben deshald sei es eine wohlberechnete Maßregel weiser Politis, dem kirchslichen Einstusse auf das Bolk entgegenzuwirken, und die Austorität der Priester nach besten Kräften in den Augen des gesmeinen Mannes herabzusehen. Könnten diese doch, so oft sie nur wollten, durch ihr moralisches Uebergewicht das gemeine

Bolf jum Umfturge ber politischen Ordnung aufrufen. Bir unfererfeits murben, wenn ber gebildete Bobel, ber alfo fpricht, noch fähig mare, zu feben, zu boren und zu benten, ibn einlaben, einen Blid nach Galigien ju werfen. Ift bort ein einziges Beispiel vorgefommen, daß eben jene ungläubigen und heuchlerischen Briefter, welche allerdings die Religion als Wertgeug jum 3mede ber Ummaljung migbrauchen wollten, mit Diefen Bemühungen Glauben und Anflang im Bolfe gefunben? Sat ber Bauer nicht aller Orten zwischen ber Religion und dem meineidigen Briefter, ber felbft nicht glaubte, aber ben Glauben bes ganbrolfs für ichlechte 3mede ausbeuten wollte, mit ficherm Tacte ju unterscheiden gewußt? Die treffenoften Belege für Diefe Thatfache werden wir in bem Rachfolgenden, aus dem Diunde bitterer Beinde der Rirche felbft ergabten. Bahrlich, wer in findischer Befangenheit jene Beforgniß por ber politischen Gefahr, Die in bem Ginfluffe ber Beiftlichfeit auf die niebern Rlaffen liegen foll, wirklich begt und nicht bloß heuchelt, fur ben ift bas Bolf, mit seinem gefunden, richtigen, fcharf trennenden Berftande und lebendigen Rechtsgefühl eben sowohl ein Buch mit ficben Siegeln, wie ihm ber futholische Glaube Zeitleben ein ungelöstes Rathfel, bleiben wird.

(Schluß felgt.)

### III.

# Ueber den Sinflufi der Rirchentrennung auf die Literatur.

#### Erfter Artifel

Die Biffenfchaften beim Ausbruche ber Rirchentrennung.

Blauben wir benen, welche theils aus innerem Seelenbrange, theils aus Amtbeifer als Banegprifer ber im fechezehnten Jahrhunderte erfolgten Auflehnung gegen Die firchliche Autorität auftreten; fo war por berfelben burch bie lichtscheuen Bestrebungen ber hierarchie bie Kinfterniß auf wiffenschaftlichem Bebicte bermaßen bicht geworben, bag man fie faft mit Sanden hatte greifen und mit Deffern ichneiden fonnen, und Die Menfchheit am Ende, wenn Luther nicht feine Thefen an bie Schloffirche zu Wittenberg angeschlagen batte, gar noch nach bem Ausbrude eines preußischen Professors an einer paritatischen Universität genothigt gemesen seyn murbe. "ben und Strob au freffen." Die Rirchentrennung bagegen war nach bem Beugniffe biefer Lobredner ein fur Die Biffenschaften ungemein gunftiges Ereignif, eine Lichtquelle, aus ber Die Beiftedfultur in Stromen fich nicht nur über alle jene ganber ergoß, welche dem wiedergefundenen Evangelium fich diffneren, fonbern auch jene Begenben, bie fich bemfelben abschloffen, mit feinen belebenben Strahlen mit einer folden Dacht berührte. baß fie, wenn auch minber als bie erftgenannten, gleichfalls "ber Segnungen von Luthers helbenmuthiger That" theilhaftig wurden, und ficherlich auch von ben letten Spuren ber ebemaligen Finsterniß murben befreit worben fenn, wenn nicht bie schlauen Befuiten gur Erreichung ihrer Berfinfterungeplane bie Redheit gehabt hatten, in ben Schulen, Die von ihnen gebaut, ober von Kurften ihnen überwiesen worden waren, felber gu lehren, anstatt wie fich's von Gott und rechtswegen gebuhrt hatte, Diefe Function ben bierzu allein gehorig qualificirten Brabicanten pflichtschuldigft zu überlaffen. Bir legen, wie fichvon felbft verfteht, den mit Phrasen Diefer Art angefüllten Brebigten und Gelegenheiteschriften, bie ben Jubelfesten ihr Dafenn verbanten, beren an fich schon nicht unbedeutenbe currente Angahl burch einige ertraordinaire bedeutend vermehrt worden ift, um so weniger ein Gewicht bei, ba wir fonft ben Charafter biefer Produfte ganglich miffennen, und ihnen einen Werth beilegen murben, ben fie felbst in ben Mugen Jener nicht burchgangig befigen, beren Unfichten und Gefühle fie vertreten wollen. Wenn aber Manner, Die auf wiffenschaftlichen Ruf Anspruch: machen, im Grunde genommen ju berfelben Unficht fich betennen, bann ift bie Bieberaufnahme ber Frage über ben Ginflus ber "Reformation", abgesehen von ihrer theoretischen Bichtigfeil" ale Act ber Rothwehr vollständig gerechtfertigt. Das abe felbft Manner, Die vermoge ihrer Stellung ju ber Unnahi berechtigen, baß fie eine bobere Stufe ber Bilbung einnehm als man bei einem gewöhnlichen Bradicanten ober Jubeffc ber vorausfest, von bem Aberglauben an bie papiftifche ? fternig und an ben fegenbreichen Ginfluß ber "Reformat noch nicht haben los werben fonnen, zeigt leiber Die Beff ber jungften Bergangenheit. Berichtete boch erft por e Monaten ber "Apologet", eine in Schleften erscheinenbe lische Monatschrift, daß einem Lehrer der bortigen i fien auf die Denuntiation eines Wortbieners von feiner

ichten Beborbe, die man sich aus Mannern bestehend benfen muß, die auf den Sohen der wissenschaftlichen Bildung stehen, ein Berweis ertheilt worden sei, weil er in einer der obern Gymnasialstaffen die "Reformation" als ein den Wissenschaften ungunstiges Ereignis bezeichnet hatte. Wäre dieser Bericht nicht der Wahrheit gemäß, oder die in ihr vorausgesetzte Untenntnis nicht vorhanden; so wäre eine amtliche Zurückweisung desselben das Geringste gewesen, was gegen denselben mit allem Fug und Recht hätte unternommen werden muffen.

Bas nun gunachft ben Buftand ber Biffenschaften beim Ausbruche ber Rirchentrennung betrifft, fo wollen wir ben Tablern gern zugeben, baß nicht Alles fo mar, wie es hatte fenn follen und fenn konnen. Dieses gilt namentlich von bem beutschen Gacularcierus, ber nach bem unrühmlichen Borgange ber meiften Domcapitel und Bischofe mit einer an's gacherliche grangenben "Mengstichkeit" fich gegen bie Wiffenfchaften ab-3mar bestand bie Brabenbe bee Scholafifere noch iperrie. fort; allein fie mar eine Sinecure geworben, fo baß gewohnlich die gange amtliche Thatigfeit des Domscholasters sich auf bie Bescheinigung bes richtigen Empfanges feiner Revenuen beschrantte, weil die Berren es unter ihrer Burbe gu halten angefangen hatten, im Trivium und Quatrivium ju unterrichten. Bon bem Buftanbe ber Berfommenheit, in welchem biefe Corporationen fich bei bem Ausbruche ber Rirchentrennung befanden, zeigt wohl Nichts beutlicher, als bag ein gewiffer Grab wiffenschaftlicher Bilbung bem Geiftlichen bas Brandmahl ber Unmurbigfeit fur eine Domprabende bei einem großen Theile ber beutschen Domcapitel aufdrudte. Rennt nun auch bas fanonische Recht einen desectus stupiditatis nicht, so murbe boch felbft noch nach bem Ausbruche ber Rirchentrennung biefe Bewohnheit mit großer Strenge festgehalten, obwohl die Erfahfahrung bereits gelehrt hatte, daß die grundfapliche Bevorgugung ber Stupibitat nicht geeignet fenn tonne, ben Unfpruchen, welche bie Domcapitel machten, praftische Gultigfeit zu verschaffen \*). Die wenigsten Bischöfe hatten eine Ahnung von bem Werthe ber Wiffenschaften; und viele haßten dieselben, weil ihnen nicht entging, daß die Pflege berselben scharfe Rriziken ihres unwürdigen, mit ihrem Beruse im Widerspruch stehenden Treibens nach sich ziehen, und sie nöthigen würde, ben Bergnügungen der Jagd und Tafel zu entsagen, und sich den Schein eines ehrbaren Wandels auszuzwingen. Darf man sich

<sup>\*)</sup> In einem an ben Papft gerichteten, wahrfcheinlich von Stapbylne verfaßten Gutachten heißt es (Schellhorn Ergönlichfeiten Bo. 2. S. 349) fiber bie Domcapitel: In collegiis vero Canonicorum tametsi vitia propemodum omnia reguent, virtutes exulent, tamen haec, quae jam recensebuntur, prae ceteris excidenda credunt viri prudentes. Adeo enim Canonicos ferunt impudenter omni generi vitiorum indulgere crapulando, scortando ut quidam non vereantur scorta palam in aedibus suis favere atque ostendere, tanquam hoc proprium ait officium Canonici ita vivere contra Canones. Adulteria autem committere, stubra virginibus offerra, ludum videre ac jocum, itemque in luxu perpetuo et ebrietate volutari semper, id adeo esse commune, ut, qui hoc non faciant, parum vel nobilis velliberalis habeatur. Symoniae autem exercendae nec modum esse, nec finem ullum. Huc accedere, quod detestandam barbariem peperit & praecipuis Germaniae Cathedralibus Ecclesiis nuttum ad. mitti doctorem, unde tantus literarum doctrinaeque cor temptus secutus sit, ut et domus Canonicorum et Episc porum aulae barbarorum hominum turbis refertae s' nec usquam in iis appareat homo eruditus. So bents' fich theilweise wirflich, mas guther, mit ben Berhaltniffen befannt, einftens fagte, ba er (Tifchreben &. A. 1621 S. 451 flarte: "Die Papisten werben mit ber Beit ben & bauen, wenn nun ber Wolf bie Schafe gefreffen Selbft als ber Bolf fcon giemlich große Fortidritte gemach und weltliche Fürften, wie Bergog Bilhelm von Bayern, nachlaffigen hirten eintraten und ben Schafftall ju baue muhten, fanben es bie Bifchofe nicht fur gut, von bem alter brian abzugehen. Aretin: Maximilian ber Erfte, Baffe Bb. 1, S. 59.



In welchem Buftanbe bie Rirche bie europäischen Bolfer überfommen bat, ift befannt. Es war ber Buftand einer volligen Barbarei; nicht felten haßte man bie Wiffenschaften, weil man bie Beichäftigung mit benfelben ale Die Quelle bes entnervten Buftanbes ber Romervolfer ansah. Rur bie ftille Ginfamfeit ber Klöfter gewährte ben verachteten Dusen ein Afpl. Un ben Sofen ber Großen war für fle fein Blat, Große lernte erft als Mann schreiben. Rur mit großer Scheu magten fie fich an bie Deffentlichkeit. Daß, wie groß auch ber Schut war, ben fie feit Rarl bem Großen im frantischen Reiche genoffen, bei ber Schwierigfeit, bie literarifchen Bulfsmittel zu vermehren, ein Buftanb, wie biefer, nicht burch einige Cabinets. Orbres beseitigt werben tonnte, liegt am Tage. Der Monachus Sangallensis liefert Beweise genug, wie schwer es felbft bem machtigen Raifer Rarl geworben ift, ben Großen feines Reiches Achtung vor ben wiffenschaftlichen Studien einauflogen, und fie ju bewegen, ihre Rinber ber in feinem Balafte errichteten Schule anzuvertrauen. Wie mag es erft bei ber großen Menge ausgesehen haben! Bei bem Beginne bes fechezehnten Jahrhunderte aber feben wir die europäische Menfchbeit in Diefer Beziehung total umgewandelt; eine völlige Regeneration nicht bloß eingeleitet, sonbern auch im machtigen Fortfchritt begriffen, sammtliche Zweige bes Wiffens in Bflege genommen, die frubere Gleichgultigfeit gegen wiffenschaftliche Bilbung verscheucht und in Enthusiasmus umgewandelt, ber Erscheinungen hervorruft, beren Erwägung ju ber Annahme nothigt, daß er nicht als flüchtige Mobesache einzelne Indivividuen beherricht hatte, fondern in die Daffe eingebrungen

war, mithin als charakteristischer Bug jenes Zeitaltere angesehen werben muß. Je weniger biese Behauptung mit ber in gewissen Areisen herrschenden Ansicht über die Finsterniß vor dem Thesenanschlage harmonirt, desto nothwendiger ift es, die Beweise beigubringen.

Bas num bie Theologie betrifft, fo moge barüber Bachler, ein Mann, bem parteifche Borliebe für bie vorlutherifche Beit wohl nicht Schuld ju geben ift, fich aussprechen +): "Theologie war jest, wie früher, Sauptgegenftand ber literarifchen Thatigfeit im Abendlande, ber Erzeugniffe berfelben find überaus viele, und ihre Menge lagt fich um fo weniger ficher berechnen, weil die Mehrheit ungebrudt geblieben ift und hochft wahrscheinlich bleiben wird; nach bem, was wir fennen, gu urtheilen, belauft fie fich auf mehr ale gwei Drittheile fammtlicher Schriftwerfe biefes Zeitraumes. Kaft jebes Rlofter fteuerte bagu bei; in manchen war bas Schreiben gang eigentlich Berufesache, wie namentlich in benen ber Dominifaner und Frans. cisfaner; geringer mar ber fleiß ber Beltgeiftlichen." 2Benn Bachler nun weiter fagt, baß mit bem außerlichen Reichs thume die innere Armuth ber theologischen Literatur in auffallendem Widerspruche geftanden habe, indem felbft in ben Arbeiten ber gelehrten Theologen bas religiofe Befühl beschädigt. und bas Beilige jum Grillenfpiele ber Speculation gemißbrand worden fei; so muß biefes in ber Allgemeinheit, in ber es b gestellt wird, bestritten werben. Die Manner, welche in 1 religiofen Streitigfeiten, auf Reichstagen, bei Colloquien 7 auf bem Concile ju Trient als Wortführer ber Ratholifen traten, legen eine Erubition an ben Tag, Die wenigstens : fachlich bezeugt, baß man auch bamale ein tüchtiger Ther werben fonnte. Das, mas hier zu conftatiren ift, ift bie ju ber Wiffenschaft und bie Achtung vor berfelben.

<sup>\*)</sup> Saubbuch ber Gefchichte ber Literatur, Frankfurt a. Main If. 2, S. 290.

aber fann nach bem Bugeftanbniffe Wachlers nicht bestritten werben. Die Theologen theilen fich nach ben Materien, benen fie ihre Aufmerksamkeit zuwandten, in Sententiarii und Biblici. Die erfteren commentirten unter Anleitung bes Thomas von Aquin, Duns Scotus und Bonaventura bie Sentengen bes Reifters, Die bas bogmatische Sandbuch bilbeten. man fich zu sclavisch an die gewählten gubrer; ließ man fich von bem Bestreben, alle möglichen und bentbaren Fragen gu ericopfen, ju poffirlich flingenden Ginwendungen binreifen; fo find bicfes Sehler, bie bloß bie Korm betreffen. und am Ende für bie Sache weniger ichablich, ale Diejenigen, in welche man aus Abneigung gegen die Difgriffe ber Coolaftif gegenwärtig fallt. Geien Die Gentenbengen bes Deifters in formeller hinficht auch noch fo unverbaulich, die Studierenben ber bamaligen Zeit, welche biefes Buch vor fich liegen hatten, maren jedenfalls beffer baran, als bie Studenten ber Gegenwart, benen man in freier Rebe bie Dogmen jum Rachichreiben porträgt, unbefummert barum, bag bie Auslaffung eines einzigen Wortes eine Barefie erzeugen fann. Ucbrigens fchien die herrschaft bes Scholafticismus ihrem Ende nahe gu fenn, und einer befferen Behandlungsweise ber Theologie Blas ju machen \*). Die biblischen Studien hatten felbft in ben bunfelften Zeiten nie gang aufgehört; im fechezehnten Jahrhunderte feben wir eine Liebe ju benselben erwacht, Die ben Ariftoteles und die Sententiarier in Bergeffenheit zu bringen brohte. Gine alte Sage \*\*) ift es, bag bie romische hierarchie vor bem

<sup>\*)</sup> Enther schreibt 1516 an Schann Lange: Theologia nostra et St. Augustinus prospere procedunt et regnant in nostra universitate Deo operante! Aristoteles descendit paulatim inclinatus ad ruinam prope suturam sempiternam, mire fastidiuntur lectiones sententiariae, nec est, ut quis sibi auditores sperare possit, nisi Theologiam hanc id est Bibliam .... velit profiteri. Epp. Luth. ed. Aurisaber T. I., f. 35.

<sup>••)</sup> Diefe Frage hat Luther aufgebracht, obwohl er es recht gut ver-

Grundterte fich fürchte, wie ber Teufel vor bent Rrente. Geschichtlich bagegen ficht fest, baß fie bem Stubium ber beleittalifchen Sprachen, beren Renninif ben Bugang zu biefem gefürchteten Schate öffnete, nie entgegengewirft, baffeibe vielmehr zu beforbern gefucht babe. Ravmundus a Vennaforte und Rahmundus Martini maren ber arabischen, hebraifchen und chalbaischen Sprache machtig, und machten von biefer Renntniß Bebrauch; nirgenbe aber fagt bie Befchichte, baß fie bieferhalben Anfechtungen ju bestehen gehabt hatten. biese Studien noch mehr zu beforbern, wurde auf bem Concil au Bienne von Clemens bie in's firchliche Gefetbuch abernebene Berordnung \*) erlaffen, bag in ber Refibengstadt bes Bapftes, ferner an ben bohen Schulen ju Paris, Drforb, Bologna und Salamanka je mei Lehrer bie bebraifche und chalbaifche Wenn Bachler \*\*) fagt, -es hatten Sprache lehren follten. fich nirgende Spuren einer Birtfamfeit biefer Berordnung gezeigt, fo ift biefes eine llebereilung, bie nur beweist, baß ihm bie Leiftungen eines Bicus von Miranbola, Palmieri, Auguftino Augustiniani, Tofeo Ambrofio und vieler Anderer, aber bie man bei Terabofchi \*\*\*) bas Rothige findet, unbefannt

stand, sich die Früchte des menchischen Aleises anzuelgnen. Aber um sich in den Angen des Boltes eine Wichtigkeit zu geben, die er nicht besaß, und den haß gegen die Kirche immer recht lebhaft zw erhalten, stellte er die Sache so dar, als ob er mit allen Tenfe hatte kampsen muffen, um zu den biblischen Grundsprachen gel gen zu können. In der 1524 herausgegebenen Schrift, daß u Schulen aufrichten sell, sagte er: Man sieht nicht viel, daß Teufel dieselben hatte lassen durch die hehen Schulen und Alaufsommen; ja, sie haben allzeit aufs hoch sie daw getobet, und auch noch toden. Denn der Teufel ro Braten, wo die Sprachen herfürkämen, würde sein Reich e gewinnen, das er nicht könnte leicht wieder zustopfen. Werfe Wittenberg 1559 Thl. 6 f. 325 b.

<sup>\*)</sup> C. 1. Clem. inter sollicitudines. (5, 1.)

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. E. 212.

<sup>\*\*\*)</sup> Storia della Litteratura ital. ed. 2. T. VI. p. 590

Reformation und Literatur.

geblieben sind. Auch in Deutschland wurde das Studium der biblischen Grundsprachen betrieben. Schon Peter Rieger, ein Dominikaner und Lehrer der biblischen Sprache zu Montpellier, Freiburg, Ingolstadt und Würzburg hatte eine Anleitung zur Erlernung der hebräischen Sprache herausgegeben \*). Ihm solgte der berühmte Reuchlin. In Spanien und Italien hatten sast gleichzeitig zwei Männer sehr solgenreiche Unternehmungen hinsichtlich des biblischen Tertes eingeleitet; in Spanien wurde auf Beranstalten des Cardinal Aimenes an der complutensischen Bolyglotte (f. 1502) gearbeitet, die 1517 sertig wurde; ein Jahr später erschien in Benedig die Bombergissche Bibel \*\*), die in kurzer Zeit mehrere Auslagen erlebte.

Der Bernachlässigung bes Studiums der Philosophie hatten die Pähite entgegengearbeitet. Obwohl Abalard's fühne, die dogmatischen Schranken durchbrechende Speculation auf eine schredenerregende Weise gezeigt hatte, welcher Gebrauch sich von den Kategorien des die Herrschaft führenden Aristoteles machen ließ, so begnügten sie sich doch nur damit, daß sie die Irrihümer bezeichneten, ohne im Entserntesten daran zu denten, die philosophirende Geistestraft des Menschen als Hure des Teufels, und den Aristoteles als Ausgeburt der Hölle zu bezeichnen, wie es von den Gegnern der Hierarchie im sechszehnten Jahrhunderte geschah. Im Gegentheil wurde es gerügt, wenn das Studium der Philosophie in den Hintergrund gedrängt wurde. Dieß geschah unter Anderem in einem von Innocenz IV. im Jahre 1254 an alle Prälaten in Frankreich,

<sup>\*)</sup> Schellhorn amoenis. lit. T. XIII. pag. 206. Bachler a. a. D. Reuerbings hat noch Reubeder (Lehrbuch ber Dogmengeschichte, Caffel 1838, S. 19) sich nicht geschent, zu behaupten, Reuchlin habe zu erft unter ben Christen zum Stublum ber hebraischen Spras che angeregt.

Defele: Der Carbinal Aimenes, Tubingen 1844, S. 120 fol. Gerbft: historische fritische Einleitung, Freiburg 1840, Th. I, S. 133 fol. Scholz: Einleitung, Köln 1845, Bb. I, S. 433.

England, Schottland, Spanien und Ungarn erlaffenen Breve in welchem ber Papft fagt \*), "es habe fich bas betlagenswerthe Gerücht verbreitet, bag bie Aspiranten bes Briefterthums Die philosophischen Studien verlaffen hatten, weil es, mas bie Strenge ber gottlichen Gerechtigfeit herausforbere, Bifchbfe gabe, welche bie Brabenben, geiftlichen Ehren und Burben ben Befliffenen bes weltlichen Rechtes refervirten, inbes bie Sanglinge ber Philosophie, fo gartlich aufgenommen an ihrem Bufen, fo unausgefest mit ihren gehren getrantt, burch ihre Sorge falt für bie Bflichten bes Lebens gebilbet, im Glenbe fchmachten." Um biefe Unordnung ju fteuern, und bie Beifter ju ben philosophischen Studien, , worin man zwar bie füße Erregung gur Frommigfeit nicht antrifft, aber bas erfte Leuchten ber ewigen Wahrheit entbedt, verorbnet ber Bapft, bas Rechtsgelehrte nur bann gu Brabenben, geiftlichen Ehren und Bürden beforbert werden follen, wenn fie ben philosophischen Curjus burchgemacht haben, und bag Bischofe, bie bagegen handeln, bes Collationerechtes beraubt, im Bieberholungefalle aber als bes geistigen Chebruches Schuldige bes Amtes entfest merben follen. Wenn bem Mittelalter in Beziehung auf bie philosophischen Studien ein Borwurf gemacht werden fann, fo fann es nur ber fenn, bag man fie mit gar ju großem Gifer betrieben, und mit einem übermäßigen Aufwande von Beiftes. thatigfeit fich auf Diefelben verlegt habe. Daß man ben Ariftoteles fich jum Fuhrer mahlte, hat auf die Uebung ber Beifteefrafte keinen nachtheiligen Ginfluß gehabt, ba bie Rampf zwischen ben Thomisten und Scotisten, Realisten und Romir liften bie erforderliche Beranlaffung zu felbstthätigem Deni barboten. Um zahlreichsten war bie Partei ber Nominalif vertreten. Unter ihnen begegnen wir berühmten Ramen, ' Johann Buriba, Robert Salfol († 1349), Beter b's († 1425), Johann Gerson († 1429), Nicolaus be Cleman

<sup>\*)</sup> Wie urtheilt Luther und wie ber Papft über die Philosophie?
Sion. Jahrgang 1845, Rr. 49.

(† 1440), Raymund von Sabunde; Ricolaus von Cusa († 1464), Gabriel Biel († 1495), Männer, die Vielen als Muster ber Racheiserung galten. Man mag nun über den Berth ber mittelalterlichen philosophischen Bestrebungen benken, was man will, als lebung der Geisteskräfte, als Versuche, auf die eine spätere Zeit fortbauen konnte, haben die Leistungen dieser Männer einen unberechenbaren Werth. Die Möglichkeit neuer Fortschritte war bei dem Ausbruche der Kirchensspaltung vorhanden, nachdem auch das Studium der platonisschen Schriften begonnen und bereits eine weite Berbreitung gefunden hatte.

Die flaffischen Studien waren, wie felbft Sagen ge-Reht \*), nie gang erloschen. Daß fie auch in jenen Zeiten, in welchen bie Wiffenschaften lediglich auf die Gunft ber Sierarchie angewiesen waren, muffen gepflegt worden feyn, bafur forechen manche recht freundliche Erscheinungen. fchrieb in flaffifchem Latein bas Leben Rarl bes Großen; Sewife fcbrieb ein Latein, beffen fich auch Philologen nicht scha-Roch ebe Dante, Petrarca und Bocaccio bie men burfen. Bewunderung ber Zeitgenoffen auf fich gezogen, hatten italies nifche Beiftliche bie Schriften bes Ariftoteles und bie Reben bes Demofthenes aus bem Griechischen überset; felbft mehrere Bischofe, wie Robert Groffetefte, Bischof von Lincolm, Wilbeim Morbefe aus Flandern, Bischof von Korinth, hatten fich mit Uebersetung von griechischen Rlassifern befaßt. Der Ausbruch ber Rirchenspaltung fand Diese Studien in ber schönften Bluthe. Besonders reich war Italien an ausgezeichneten Bon Spanien fagt felbft Erasmus, baß es Sumanisten. fich in ben freien Biffenschaften auf eine fo bobe Stufe erhos ben batte, baß es nicht allein die Bewunderung der gebildetften Bolfer Europas errege, fonbern ihnen auch zum Dufter bienen konne. . Es war baselbft so weit gefommen, baß fein

<sup>\*)</sup> Deutschlands literarische Berhaltniffe im Reformations : Beitalter, Erlangen 1841, Bb. 1, S. 37.

Spanier mehr für abelich gehalten wurde, ber bie Biffenfchaften gleichgultig betrachtete. Danner aus ben erften abelichen Kamilien beftiegen die Lehrstühle, felbft abeliche Damen bielten auf ben Sochschulen Borlefungen über Rebefunft und flafitiche Much in Deutschland hatte bie Regeneration Literatur \*). bereits bebeutende Fortschritte gemacht. Die Ramen Celtes († 1508), Agricola († 1485), Heinrich Bebel († 1516), Herrmann v. b. Bufche (+ 1534), Wilibald Birtheimer (+ 1530), Reuchlin († 1522) und Erasmus († 1536) beweisen biefes jur Genuge, obwohl fie nicht bie einzigen maren \*\*). aber ber Kleiß, mit bem biefe Studien betrieben murben, nicht auf einer blogen Liebhaberei beruhte, fonbern ber Ausbruck eis ner bem Zeitalter eigenthumlichen Richtung mar, zeigt bie Bilege, welche bie Bilbungs-Anftalten ben humaniftifchen Studien angebeihen ließen. Auf ber Universität ju Tubingen (gestiftet 1744) war 1495 ein Lehrstuhl für bie flassische Literatur errichtet worben \*\*\*) f. 1497 lehrte bafelbst Bebel mit großem Erfolge, wenn auch nicht immer mit Segen; Coccinius, Brafficanus, henrichmann, Altensteig, feine Schuler lebrten gleichfalls an biefer Sochschule \*\*\*\*). - In Ingole ftabt murbe 1492 ber berühmte Conrad Celtes als Lehrer ber flassisichen Studien angestellt +), ihm folgten Jafob Lochner (Philomusos), Johann Aventin, Thomas Rosenbusch ++). -In Wien lehrte f. 1495 - Sieronymus Balbus und feit 1497 Conrad Celtco +++). - In Beibelberg lehrten Diony. find Reuchlin, ein Bruber bes berühmten Reuchlin, und Big

<sup>\*)</sup> Befele: Der Carbinal Timenes, Tubingen 1844, S.: 105.

<sup>\*\*)</sup> Erhard Gefchichte bes Wieberaufbluhens wiffenfchaftlicher 800 in Deutschland, Magbeburg 1832, 20. 3, 279 - 340.

<sup>\*\*\*)</sup> Sagen a. a. D. S. 152.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bagen a. a. D. S. 209.

<sup>†)</sup> hagen a. a. D. G. 154.

<sup>††)</sup> Sagen a. a. D. S. 213.

<sup>†††)</sup> Sagen a. a. D. S. 156.

Reformation unb Literatur.

pheling \*). - In bie Universität ju Da i ng wurben bie flaffischen Studien burch ben Domberen Gresemund eingeführt; felbft ber Rurfurft Albert von Brandenburg zeigte fich als Gonner ber flaffifchen Studien \*\*). - In Freiburg lehrte Illrich Rafius feit 1500 flaffische Literatur und Jurisprubeng; feit 1505 Philomufus, ein Schüler von Conrad Celtes und Ge baftian Brandt, beffen Rarrenschiff er in's Lateinische überfette \*\*\*). - In Bafel lehrte Erasmus. - Die neugegrunde ten Universitäten Bittenberg (f. 1502) und Frankfurt (f. 1506) hatten bie klaffischen Studien in ihre Lectionsplane aufgenommen. Die Universitäten waren aber nicht die eingis gen Unftalten, in benen bie flaffische Literatur gepflegt murbe. Bereits gab es, wie Camerarius bezeugt +), eine Menge Particularfcbulen, in benen fie Aufnahme gefunden hatte. Dunfter, gegrundet burch Rudolph Lange, lehrten Timian. Johann Cafarius, Murmallus, fammtlich Schuler bes Begins, flaffifche Literatur. Daffelbe geschah auf ben Schulen zu Bervarb, Minben, Duffelborf, Goslar, Luneburg, Denabrud, Dortmund, Sarlem, Lubed und Emmes rich ++). Pforgheim, ber Geburteort Reuchlins, hatte eine lateinische Schule, an ber Simmler, Schüler ber folnischen Alabemie, von Melanchthon als ausgezeichneter Gelehrter bezeichnet †††), griechische und lateinische Dichter erklärte. In

<sup>\*)</sup> Sagen a. a. D. S. 203.

<sup>\*\*)</sup> Sagen a. a. D. S. 204, 206.

<sup>\*\*\*)</sup> Sagen a. a. D. G. 199 fol.

<sup>†)</sup> Vita Melanchthonis ed. Strobel. Halae 1747. pag. 8. Jam enim plurimis in locis mellus quum dudum pueritia institui et doctrina in scholis usurpari politior, quod et bonorum autorum scripta in manus sumerentur et elementa quoque linguae graecae alicubi proponerentur ad discendum.

tt) Sagen a. a. D. S. 226.

<sup>†††)</sup> Melanchthon. declam. T. I. p. 135 audivi adolescens duos viros praeclare eruditos Georgium Simmler et Conradum Helvetum, alumnos academiae Coloniensis.

Leipzig bestand neben ber Universität eine lateinische Schule. an welcher Selt, ein Bogling ber Munfterfchen Schule, getrer bes Camerarius, Sieronymus Emfer, von Luther ber Bod genannt, Bitus Berlerus, Georg Aubanus, Guricius Corbus, Richard Crocus und Beter Mofellanus lehrten .). Murnberg beftanben feit 1509 amei lateinifche Schulen, welche für bie flaffische Bilbung fehr fegenbreich wirtten \*\*). Ein Beweis, bis zu welchem Grate bie Liebe zu ben Biffenfchaften geftiegen mar, ift bie Grunbung literarifcher Be fellichaften gur Beforberung ber Haffischen Stubien. erfte ber Beitfolge ift bie rheinische Befellichaft, gegrundet von Celtes und Johann von Dalberg. Mitglieder berfelben maren: ber Abt Johann Trithemius, ber Brobft Johann Telephus, Heinrich von Bunau, Domherr ju Magbeburg; Ritter Eitelwolf von Stein; Die Rechtsgelehrten Ulrich Baffus und Johann Bigilius, ber Leibargt Martin Bollich, Bilibalb Birfheimer zu Rurnberg; Conrad Beutinger zu Augsburg \*\*\*). Rach ihrem Mufter bilbete fich bie banubifche Gefellichaft, bie ebenfalls viele Mitglieber gablte \*\*\*\*); Wimpheling grunbete eine folche Gefellschaft zu Strafburg +); auch in Augsburg bilbete fich eine gelehrte Berbindung ++); besgleichen in Ingolftabt +++) burch Aventin. Auch in bie Rlofter feben wir theilweise die humanistischen Studien eindringen. Unter Reuchlins Freunden werben die Monche Conrad Leontorius und Nicolaus Bafillius, beibe im Griechischen und Bebraifchen e fahren, genannt ++++); im Rlofter zu Reichenbach in ber obe

<sup>\*)</sup> Sagen a. a. D. S. 230.

<sup>\*\*)</sup> hagen a. a. D. S. 268 ff.

<sup>\*\*\*) (</sup>Frharb a. a. D. B. 25, 65 u. 66.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Erhard a. a. D. S. 88.

<sup>†)</sup> Sagen a. a. D. G. 200.

<sup>††)</sup> Sagen a. a. D. G. 212.

<sup>†††)</sup> Sagen a. a. D. S. 217.

<sup>††††)</sup> Bagen a. a. D. G. 151.

Bfalg Aubirte ber Benedictiner Nicolaus be Donis fleißig ben Btolemans \*), ber Spotter bes Monchthums, Bebel, einer ber tuchtigften humaniften, fant im Rlofter Zwiefalten, wo ber Abt Beorg Fischer eine reichhaltige Bibliothet griechischer und lateinischer Rlaffifer gegrundet hatte, freundliche Aufnah-Johann Altenfteig, Bebels Schuler, wurde 1512 ale Lehrer ber alten Sprachen im Augustinerklofter ju Augeburg angestellt; bas Benedictinerflofter fuchte gleichfalls einen Lehrer für Diese Disciplin. Buscinius, ein gelehrter Domherr, war feit 1522 Profeffor ber griechischen Sprache im Benedictinerflofter bei St. Ulrich in Augeburg, und erflarte feit 1524 ben Monchen bie Pfalmen \*\*\*). Auch weibliche Rlöfter nahmen Theil an biesen Studien. Die Clariffin Charitas Birtheimer in Rurnberg ftand mit ben erften Belehrten ihrer Beit im Briefwechsel, und schrieb ein flassisches Latein \*\*\*\*). Im Schluße bes funfgehnten Jahrhunderts finden wir, daß bie humanistischen Studien sogar sich bis in die bischöflichen Palafte und Domcapitel Bahn gebrochen hatten. In biefer Begiehung find ruhmlich ju nennen: Beter von Schauenburg (+ 1464) und Friedrich von Bollern (+ 1484), Bischöfe von Augeburg +); Gemininger, Bischof von Speier, Albrecht, Bischof von Mainz ++); Mathaus Lang, von Celtes ber Bater ber Poeten genannt, war feit 1505 Bischof von Burt, feit 1511 Cardinal und feit 1519 Bifchof von Salge burg +++). Unter ben Domherrn verbienen genannt ju merben: Beter Schott († 1494), Thomas Bolf, beibe in Straßburg ++++); Hartmann von Ersingen, von Celtes in einer Dbe

<sup>\*)</sup> Sagen a. a. D. G. 154.

<sup>\*\*)</sup> Sagen a. a. D. S. 210 u. 211.

<sup>\*\*\*)</sup> Strobel Discellanea B. 4, S. 19.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bift.:polit. Blatter B. 13, G. 513.

<sup>†)</sup> Sagen a. a. D. S. 152.

<sup>††)</sup> hagen a. a. D. S. 204 u. 205.

<sup>†††)</sup> Sagen a. a. D. S. 221.

<sup>††††)</sup> hagen a. a. D. S. 149.

befungen \*). Theichhas von Regensburg: Etaf Moligi with Spiegelberg, Probst von Emmerich ?\*); Philipp von Odnit, Probst in Strafburg \*\*); Graf hercmann von Annack; Bourb herr in Columburg (et Bole Beneviet Mannet in Stuttgart †); Conrad Mutiands (et Bole Bomberr in Gotha, hieß ver bentsche Cicero ††); de Banderg ledten zu gleicher Zeit vie als humanisten befannten Domberven Ledrenz Beheim, Leonhard von Eglosstein, Marquard von Steins Andreas und Jacob Kuchs, Eberhard Senft, Ullich Burd chard †††).

Eine nicht minder erfreuliche Betriebsamseit zeigte flich auf ben übrigen Gebieten bes menschlichen Wissens. Außerorbeitet lich reich ist die Literatur ber Geschichte ++++) und Geographie. Auch die Physis wurde sleißig bearbeitet .

In welcher Achtung die Wiffenschaften bei bem Ausblusche der Kirchenspaltung standen, welcher Werth ihnen beigelegt wurde, zeigt aber vor Allem der Zustand des Schulwessens in der damaligen Zeit. Die ersten Schulen waren die Klosters und Dom-Schulen, von welchen letteren noch heutiges Tages die Prabende des Scholastitus in den Domscapiteln als eine ehrwürdige Reliquie sich erhalten hat. Die den Domschulen entwickelten sich jene riesenartigen Bildung anstalten des Mittelalters, studia generalia, "Universitäten" genannt, die den wesentlichsten Einstuß auf die wissessicht schaftliche Cultur ausgeübt haben, indem sie die Bestimmt

| *)         | фаден a. a. D. S. 150.                     |          |
|------------|--------------------------------------------|----------|
| **)        | hagen a. a. D. S. 159.                     | (*       |
| ***)       | hagen a. a. D. S. 201.                     | (*       |
| ****)      | Bagen a. a. D. S. 208.                     | ď        |
| †)         | hagen a. a. D. S. 210.                     | (*       |
| ††)        | hagen a. a. D. S. 227.                     | <b>U</b> |
| †††)       | hagen a. a. D. G. 235.                     | . i j    |
| ††††)      | Wachler a. a. D. S. 213-239.               | 4.4      |
| <b>9</b> ) | Biftorifchepolitifche Blatter B. X, S. 96. |          |

hatten, biefelbe jum Gemeingut aller Rlaffen ju machen, ba fie bisher nur bas Monopol ber Geiftlichen gemefen war. Solche Anftalten befaß beim Ausbruche ber Rirchenfpaltung Deutschland ju Silbesheim (feit 1338), Beibelberg (f. 1345), Bien (f. 1365), Roln (f. 1338), Erfurt (f. 1389), Burghung (f. 1402), Lipzig (f. 1409), Ingolftabt (f. 1410), Roftod (f. 1419), Trier (f. 1450), Greifewalde (f. 1456), Freiburg (f. 1457), Bafel (f. 1459), Tubingen (f. 1477), Maing (f. 1477), Bittenberg (f. 1502) und Frankfurt (f. 1506). Europa befaß beren an fechezig, von benen etwa funfzig in ben beiben ber Rirchenspaltung vorhergehenben Jahrhunderten gegründet more ben waren, eine in ber Culturgeschichte einzig bastebenbe Erfcheinung. Die Frequenz biefer Anstalten ging in's Unglaubliche; Orford hatte es schon 1340 bis auf 30,000 Studierenbe gebracht; Brag gablte 1408 - 36,000 Studierende und 700 Docenten; Baris hatte noch nach Luthers Angabe \*) 1538 an 20,000 Studierenbe. Bu biefer Erscheinung, bie fpater nie mehr eintrat, hatten unftreitig bie Privilegien, welche lebrenbe und ftubierenbe Afabemifer genoffen, und bie Unterftupungen, welche armen Studirenden zu Theil wurden, fehr viel beigetragen. Die ersteren waren ber Corporation ber Afabemiter in fo reichlichem Dage zugefloffen, baß fie ale bie am meiften bevorzugte erscheint und eine Stellung einnahm, die fie fpater nie wieber erhalten konnte. Die Frembengesete, bie im Mittelalter febr ftreng maren, eriftirten für bie Afabemifer gar nicht; ber ftubirenbe Graf lebte als Frember in ber Universitatoftabt viel freier, als in ber Beimath; für ihre ausstehens ben Forberungen genoffen bie Atademiter bas Brioritaterecht por jedem and ern Blaubiger; Die von ihnen mahrend ber Stubienzeiten contrahirten Schulden durften ihnen nicht auf bas Erbtheil angerechnet werden; nach einer Berordnung Innoceng IV. war ben Sauseigenthumern, bem Afabemifer gegen-

<sup>\*)</sup> Tifchreben, Leipzig 1621, f. 458b.

L

über, bas Runbigungerecht entzogen, indem ihnen bei Bermeibung ber Ercommunication unterfagt war, ein von einem Stubenten ober afabemischen Lehrer gemiethetes Bimmer ohne beffen Buftimmung anderweitig ju vermiethen; bagegen tonnten bie Afabemifer bie Ermittirung folder Sandwerter verlangen, welche, wie bie Drecheler und Schmiebe, üblen Geruch und Geräusch verursachen \*). Die Fürften hatten ihre Freude an Diefen Anstalten, und fuchten ihr Gebeihen auf alle Beise gu Un Robbeiten fehlte es freilich nicht; boch bilbeten fie nur betrübenbe Ausnahmen, wie Manner bezeugen, beren Beugniß gewiß unverbachtig ift. "Es ift nun leiber babin fommen", fagt breißig Jahre nach bem Ausbruche ber Rirchentrennung Sarcerius, Superinbentent ju Mansfelb \*\*), "bas Die Universitäten bin und wieber auf bie Befen tommen fein, und thut mir manchmal von hergen webe, wenn ich baran benfe, in was Klor und herrlichem Wesen die Universitäten ftunden, ba ich noch ein junger Student mar, item mit mas herrlichen Brivilegien, Freiheiten, Immunitaten und Gerechtigfeiten sie versehen gewesen; item wie ordentlich und berrlich alle Ding sich auf ben Universitäten zutrugen, und im schwanke gingen; wie freundlich die Universitäten über einander bielten. in gemein rathschlagten, ihre consilia untereinander communis cirten, mit folder Beftenbigfeit, bag es eine Luft zu feben und ju boren war; item fo wurden auch bie loblichen Universitäten von Fürften und herren jum bochften geliebet und beforbert und achteten bie driftlichen Fürsten ber Universitäten für bie höchsten und ebelften Rleinotten, so fie im Lande hatten, und mare noch fein, baß fie in folcher autoritet unb anfebn maren." Richt unbedeutend maren auch bie Summer.

Ĺ

<sup>\*)</sup> Petri Rebuffi Jurisconsulti, in privilegia et immunitatel Universitatum, Doctorum Magistrorum, et studiosorum mentationes, Antwerpiae 1583. 4.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben Mitteln, die rechte Religion zu erhalten und zu fiedern. 1554. Fol. 21 a.

bie gur Unterftubung ber Studirenben verwendet wurden. Bauft Urban V. (1362 bis 1370) unterhielt ju gleicher Beit Taufend Studenten auf verschiebenen Univerfitaten; Gottfried bu Bieffis, ein ichlichter frangofficher Priefter, ftiftete eine Burfe fur vierzig Böglinge; bas Collegium von Ravarra war für fiebenzig Studenten gegrundet. Wie viel indeffen auch burch bie Immunitat und Unterftugungen, welche Stubirende genoffen, ju ber enormen Frequeng berfelben beigetragen worben feyn mag; hierburch allein hatte fle gewiß nicht herbeigeführt werben tonnen, wenn man nicht bas Bedürfnis wiffenschaftlicher Ausbitbung gefühlt batte. Bie groß inbeffen auch bie Denge ber Buborer war, welche bie Universitäten in ihren Sorfalen auf nahmen, fo genügten biefe bennoch bem vorhandenen Beburfniffe nicht. Diefes beweist bie Grundung einer Menge anberer Bilbungsanstalten, unter benen biefenigen am einflugreichften gewirft hatten, bie von Boglingen bes von Johann be Groote (geb. 1340, ft. 1384) errichteten Inflitutes bes gemeinsamen Lebens gegrundet worben find. Solche Schulen beftanben unter Anberen ju Deventer mit 600, ju Alfmar mit 900, ju 3wolle mit 800 bis 1000 Schülern; besgleichen ju Münfter, Schlettstabt. Die Domidulen waren allerbings in Deutschland in Folge ber Richtung, welche ber beutsche Episcopat eingeschlagen hatte, größtentheils eingegangen; aber bie Rlofterfculen bestanden noch fort. Alle biefe Schulen erfreuten fich bes Bertrauens bei allen Claffen ber Bevoltes rung, weßhalb ben Boglingen berfelben reichliche Unterftugungen gu Theil wurden. "Man hat, heißt es in Legner's Chronit von Göttingen \*), vor Alters in biefer Stabt auf bie fremben, urmen Schüler fonberlich viel und groß geachtet, und biefelbigen nicht laffen Roth leiben. Und haben biefelbigen für bem Ritterhofe wochentlich eine sonberliche Brabenbe zu ihrer Rahrung gehabt. Alfo find fie auch für ben beiben Rlöftern, ungeachtet,

<sup>\*)</sup> Angeführt von Dollinger; Die Reformation, Regendburg 1546, B. 1. G, 433.

baß fie felbst alle Leibesnothburft und Unterhaltung erbettelne mußten, reichlich erhalten worben. 3tem vor ben vier Pfarren und bem Ralands Briefterhaufe baben fie allemal ibre gewiffe Bortion befommen. Der Stadtjunfer und andere reiche, wohlhabende und vermögende Leute haben gegen bieselben bie milbe Sand freudig aufgethan. In Ciftergienerhofe bat man wochentlich fur bie armen Schuler ein halb Malter Roggen gebaden und unter biefelben vertheilt; ja man hat ihnen vom Rathhaufe, aus ben Gilben und Bruberichaften bie Almofen gereicht." Auch Luther ftellt bem beutschen Bolle baffelbe gunftige Beugniß aus. "Wo ich's für meinem Gewiffen thun fonnte", fagt er \*), "wollt ich wieber bagu helfen und raten. bag ber Bapft mit allen feinen Graulen wieberumb über ums fommen mußte, und erger bruden und ichenben, benn je gupor geschehen ift. Borbin ba man bem Teufel biente und Chriftus Blut schendete, ba ftanden alle Beutel offen, und war bas geben ju Rirchen, Schulen und aller Graueln fein Dage." Wie man über bie Rothwendigfeit bes Jugendunterrichtes in jener Zeit bachte, zeigt bas Sprichwort: non minus est negligere scholarem, quam corrumpere virginem, bas, wie. Luther fagt \*\*), bamals im Schwunge war und, wie er bemerft, jum 3mede hatte, "bie Schulmeifter ju erschreden, ina bem man bamals feine schwerere Gurbe fannte, als Junge frauen schanben." Wie popular aber bie Wiffenschaften mas ren, geht am beutlichften baraus hervor, bas jene Beiftliche, bie sich ber wiffenschaftlichen Richtung widersetten, die Benachtung ber Wiffenschaften mit bem Berlufte ihres Ansehns und Vertrauens bugen mußten. . ,..

Der Mensch pflegt ein laudator temporis acti zu sein; bie Gegenwart behagt ihm selten, und bie guten Seiten bersetbin muffen ftart hervortreten, wenn sie vor bem fritischen Urthetie

154

<sup>\*)</sup> Cermon, bag man Kinber jur Schule halten foll, Luthere Bette; Bittenberg 1559, Th. 6, S. 344 a.

<sup>\*\*)</sup> An bie Rathsherrn Deutschlanbs, Luthers Berte a. a. D. L. 324b.

Anerkennung finden follen. In Beziehung auf unfern Gegenftand tritt uns die außerordentliche, seltene Erscheinung entgegen, bag Manner von gang verschiebenen Lebenbrichtungen und Grundfaten in bem Lobe auf die wiffenschaftliche Richtung ihrer Zeit einig find. Schon Marfilius Ficinus fchrieb\*): Quod poetae quondam de seculis quatuor cecinerunt, plumbeo, ferreo, argenteo, aureo, Plato noster in libris de Rep. ad quotuor hominum ingenia transtulit, discutans aliis honum ingeniis Plumbum quoddam, aliis ferrum, aliis argentum, aliis aurum naturaliter insitum. Si quod igitur secuhum appellandum nobis est aureum, illud est procul dubio tale, quod aurea passim ingenia profert. Id autem nostrum esse hoc seculum minime dubitabit, qui praeclara seculi hujus inventa considerare voluerit. Hoc enim seculum tanquam aureum liberales disciplinas firme extinctas reduxit in lucem: Grammaticam, Poesin, Oratoriam, Picturam etc. -3m Rabre 1507 fcbrieb Ricolaus Gerbellius an Trithemius \*\*): "3ch wunsche mir öfters Glud, bag ich in biefem herrlichen Jahrhunderte geboren bin, wo fo viele ausgezeichnete Manner in Deutschland auftauchen, wie Du einer bift." "3ch lobe mir unfer Jahrhundert", fagt in einer 1511 gehaltenen Rebe, Ed, ber Professor ber Theologie in Ingolftabt \*\*\*), "in weldem, nachdem wir bet Barbarei ben Abschieb gegeben, Die Jugend auf die beste Weise unterrichtet wird, wo die Dialectit bie fovbiftifchen gacherlichfeiten verschmabt und barum taglich foliber wird, wo die vortrefflichften Redner in gang Deutschland fich finden, lateinisch und griechisch. Wie viele Wieberhersteller ber schonen Runfte bluben nicht jest, welche von ben alten Schriftstellern bas Ueberflufflige und Unnothige ausscheis ben, die Alles glanzenber, reiner, eleganter machen, welche alte, portreffliche Autoren wieber an's Licht gieben, Griechi-

<sup>\*)</sup> Bei Schellhorn-amoenitates lit. T. I. p. 24.

<sup>\*\*)</sup> Bei hagen a. a. D. G. 238.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei hagen a. a. D. S. 215.

fches und Gebrafches wan nebem aberfebergen Mannenbrat Erasmus, Bimpheling, Birtheimer, Guspinianns, Montine Reuchlin, Seinrich Bebei, Babianus, Begins Menagus und viele Andere. Bahrlich, gladlich burfen wir und proffen gifen einem folden Jahrfunderte zu leben." "Biele gift ad-febbige Deutschland", fagt Bebel "), "bie ihr bechand Studen aberein fegen, es babin gu bringen, das Dentichland ibie alle Barbarei gang auszieht, bamit es jugleich mit bem Reifentham auch die Biffenschaften ben Romern entreife, inch wiel finen ift hierin gethan, wie man auf allen Schulen :feben flame. Denn es gibt in Deutschland wicht werig Lebren :: benem: Middfamfeit in Begug auf bie Berftellung einer befferen Biffenfchaft nicht erft vieler Beweife bebarf, ba ihre veröffentlichten : Wonde bas flarfte Bengniß fur fie abgeben." Brenicus, ber fich die feiner Befchreibung Deutschlanbs befondere Dube gab, bie eniffenschaftlichen Bestrebungen barguftellen, gesteht, baß, wenn de bie Bahl aller berer, bie ben elassischen Studien oblagen, felnem Berte einverleiben wolle, biefes ju einer ungebubrtichen Größe anschwellen würde. "Deun fo wiele ausgezeichnete Millener beschäftigen fich jest mit ber alten Literatur, bag alle beub ichen Schulen bavon voll find." Und nachbem er bie Bebin tenbften bavon angeführt. "Mit einem Borte, feine beuffe Stadt ift fo fehr entfernt von allet Literatur, bag fie nicht alle gelehrteften Renner ber griechischen Sprache aufzutweisen ball von ben andern gar nicht zu reben - wert wollte ihre Rand' gahlen \*\*)." Selbft Luther tonnte, jo fehr er auch fanftel Beit vor ibm fo fchwarz ju malen pflogte, nicht umbin, ch felben Lobfpruche zu ertheisen. "Ich tomme", fagt et W "gang ungern aus meinem Bintel auf ben Blat herfitt ! Die Leute, ba ich wider mich haren ump schier aller De fehrlich und vielfältig urteil, fonberlich weil ich ungelert,

H.

٤,.

<sup>\*)</sup> Bei hagen a. 4. D. S. 138:

<sup>\*\*)</sup> Bagen a. a. D. G. 208 u. 235.

<sup>\*\*\*)</sup> De Bette Epp. B. 1, C. 66,

fahren und folder boben Sachen zu gering bin und eben zu biefer golben Beit, ba nu fehr viel feine, hochgelerte Leute find, welcher täglich mehr werben, alfo bag alle freien Runfte blüben, grunen und machsen, will schweigen ber griechischen und Ebreifchen Sprachen, also bag auch Cicero, wenn er jest lebete, fcbier fich in einen Bintel verbergen follte." ber an bie Ratheherrn wegen Aufrichtung von Schulen gerichteten Schrift fpricht er sich babin aus \*): "Gott ber Allmachtige hat uns Deutsche ist gnebiglich heimgesucht und ein recht gulben far aufgericht: ba haben wir jest bie feinften, gelerteften jungen gesellen und Menner mit Sprachen und aller Runft gegiert, welche fo wol nut schaffen tonnten, wo man ihrer branchen wolt, bas junge Bolf zu leren . . . Aber nu uns Gott fo reichlich begnabigt und folcher Leute bie Denge ge geben hat, so ift not, bag wir bie Onabe Gottes nicht in ben Bind schlagen." Diefes wird genügen, um zu beweisen, welde Bewandinif es mit ber oben über ben Buftand ber Bifsenschaften bei dem Ausbruch der firchlich zevolutionären Umtriebe ausgesprochenen Behauptung habe. Es fam lediglich barauf an, eine Thatsache ju constatiren, ohne bie Potenzen, Die babei cooperirt haben, zu ermitteln. Es liegt aber am Tage, bag, wenn auch bie Quellen hieruber gar feinen Auffoluß gaben, ber Sierarchie ichon vermoge ber Stellung, bie fie einnahm, und bie Geifterichtung, die fie bei ben befehrten Bolfern vorfand, ber bebeutenbfte Antheil jugeschrieben Wie in aller Welt hatte bie wiffenschaftliche werben muffe, Bilbung gebeihen und bis ju ber Stufe ber Bollfommenheit fich erschwingen konnen, die sie im Anfange bes sechszehnten Jahrhunderte einnahm, wenn die Sierarchie eine neutrale ober gar eine feindliche Stellung ju ben Wiffenschaften eingenoms men hatte, ba fie die einzige Botenz mar, die auf geiftigem Bebiete thatig ju fenn vermochte? Wie hatten in einer Beit, wo fie felbft die rein burgerlichen Berhaltniffe beherrschte, und

<sup>9</sup> Luthers Werte a. a. D. f. 324a.

Schulen als Kirchliche Auftalten gelten : Wilbungen fteben. auf bie Dauer fich erhalten :fonnen; wenn ifte bie als mit ben Intereffen, Die fie gu vertreten batte, minenelm gefunden hatte? Bie batte bie Gelftesbilbung, für bie fid ihrer Umgebung fein Ginn zeigte, bis zu jenem : Enthufichenne fich entwideln fonnen, ber nicht mibe word, neue Bitbungs anftalten gu ichaffen, fie mit Stiftungen gn venfellen grund bie armen Schuler gu unterftugen, wenn bie Gierarchie bie Pffene ber Wiffenschaften mit bem Brandmale ber Berwerflichkeit bageichnet hatte? Welchen Antheil fie an ber Berbroitung aber wiffenschaftlichen Bilbung batte, barüber liefern bie gefchichtif chen Urfunden Beweise in Menge. Das bie etften Schalen. bie Dom - und Rlofter-Schulen nur burch bie Sierentile gegrundet fenn konnen, zeigt fcon ihr Rame. Bie biel bie Miffenschaften ben Universitäten verbanten, läft fich fann beschreiben. Und wieder ift es bie Sierarchie, ber fie bas Delfe verbanten. Beiftliche, ja meift Monche, maren jene berithme ten Lehrer, Die zu Barte, Bologna und Bavia Taufente: an ihre Lehrftuhle feffelten, und baburch ju ber Entftehung biefer großartigen Bifbungsanftalten Beranlaffung gaben, aber :: 16 wenig fich ben Unwillen ber kirchlichen Auctoritäten gugogen baß bie meisten von ihnen in boben Rirchenamtern fant Daß biefe wie burch Bufall entftanbenen Anftalten ber Siese chie nicht ungelegen famen, beweist auch bie Sorgfalt, : ber fie für beren Erhaltung und feste Begründung Sorge im bie Frequens berfelben burch sablreiche Brivilegien gu: b bern fich bemubte. Der Superintenbent Sarcerius fchi mit rührenben Borten bie Corgfalt und Liebe, welche einft Kürsten ben Sochschulen zugewendet haben \*); allein eber

ווי פו

<sup>\*)</sup> Bon ben Mitteln fol. 19 b. Far Beiten hieltens bie lobliden fien und herrn für bie höchste und größte ehre, so ihnen ei möchte begegnen, baß Gochschulen gebflangt und erhalten in Sich ber hochschulen halber bemuhen, bas war für bi ten fürflich und ehrlich gehenbeit, aber zu biefen un

Fürsten baran gebacht hatten, ju Brag, Wien, Seibelberg, Lowen und Tubingen Universitäten ju grunden, hatten schon langft geiftliche Burbentrager erfannt, baß bas Befteben biefer Anstalten nicht bem Bufall überlaffen bleiben burfe, fonbern burch fefte Fonds gesichert werben muffe. Unverfennbar ift ber Einfluß, welchen felbst auf die schon 1224 von Friedrich IL. vollzogene Grundung ber Universität zu Reapel, Die von ber Rirchenverfammlung im Lateran (1179) bestätigt 1219 ausgegangene Berordnung, baß zwei Universitätslehrer aus ben Ginfunften ber Domftifter und Rlofter unterhalten werben follten \*), Die Universität ju Alcala verbanft ihr Daausgeübt hat. fenn bem Cardinal Zimenes. Un berfelben bestanden mehrere Collegien, in benen Studirende freien Unterhalt genoffen, und zwar ein Collegium für zweiundvierzig Philologen, ein Colles gium für achtundvierzig Boglinge ber Philosophie, ein Colles gium, bas ber brei Sprachen genannt, in welchen breißig Böglinge, und zwar gehn für bie lateinische, gehn für bie griedifche und gehn fur Die bebraifche Sprache aufgenommen murben \*\*). In welcher Beise Klöfter und Bapfte in ber Une terftubung ber armen Stubirenben mit gutem Beifpiele vorangegangen find, barüber find oben bereits einige Beispiele angeführt worben. Auch burch Gefete fuchte bie Sierarchie bie Wiffenschaften zu beforbern und zum Studium berfelben anguregen \*\*\*). Wenn manche firchliche Obern, und namentlich beutsche Bischofe, Die über ben desectus scientiae bestandenen firchenrechtlichen Bestimmungen außer Acht ließen, so war biefes ein gefehlicher Unfug, ber bei ber Frage über Absichten von

hat es eine ungleiche Meinung, ba halt man es für eine Schanbe, fich ber Universitäten annemen und biese beferbern, und was man zur Erhaltung berselben thut, bas achtet man Alles vergeblich und verloren." Diese Schrift ift 1554 herausgegeben.

<sup>\*)</sup> Bachler a. a. D. Th. 2. C. 142.

<sup>\*\*)</sup> Befele, ber Carbinal Eimenes S. 109.

<sup>\*\*\*)</sup> Phillips Rirchenrecht, Regenspurg 1845, 29. 1, 5, 463.

feinem Gewichte fenn tann, überbieß auch bereits ich Wineb. men war, wie bas Beispiel Dalbergs (feit 1482 Bifchof bon Morme, ftarb 1503) beweist, ber nach allen Seiten bin fur bie Beforberung ber Wiffenschaften fich thatig erwies, und mit Gelehrten in einer Beise correspondirte, bie von bem Sochmuthe bedeutend abftach, mit bem viele feiner Stanbebaenoffen immer nur die fürftliche Braponberang geltend zu machen fuch-Unfinnig mare bie Unflage beabsichtigter Berbummung. wenn man bie Stellung berudfichtigt, welche bie bochften firchlichen Burbetrager zu ben humaniftischen Stubien eingenom-Seit bem fünfzehnten Jahrhunderte führte am men haben. papftlichen Sofe Richts ficherer zu firchlichen Burben, als flassische Bildung. Aleander war nicht ber erfte Brofeffor, bem bie flassischen Studien einen Carbinalshut eintrugen. Um ber schönen gefälligen Form willen wurde manche Unart übersehen, bie hatte gerügt werben follen. Der Florentiner Boggi (geb. 1380), ein unflathiger Boffenreißer und Concubinarius mit brei Rinbern, war papftlicher Geheimfecretar \*\*); Carbinale beclamirten in öffentlichen Gefellschaften bie ichmusigften Stellen aus Bebels Triumphus Veneris \*\*\*). Den hochften Grab erreichte biefe Schwärmerei unter bem Bontificate Leo X. \*\*\*\*), so baß ber selbst nicht allzu rigorose Erasmus bie ... Beforgniß aussprach, bag ein neues Beibenthum im Un-

· 3.

i i

<sup>\*)</sup> lleber ihn f. Erharb a. a. D. B. 1, S. 356.

dini 1798. Ueber fein Concubinat schreibt er: Asseris me habere silios, quod Clerico non licet, sine uxore, qued Laicum non decet. Possum respondere habere silios me, quod Laicis expedit et sine uxore, qui est mos Clericorum ab orbis exordio observatus. Erst 1435 heurathete er, 56 Sahre alt.

<sup>\*\*\*)</sup> Auszüge f. bei Bagen a. a. D. E. 385 ff.

Richtig gefchilbert von Trechfel: in ber Schrift, bie protefantiffiten Untitrinitaner, hetbelberg 1844, B. 2. G. 1 ff.

juge sei \*). Und allerdings war diese Besorgniß nicht grundlos. Die Forderungen des Christenthums waren in den Hintergrund getreten; Alles, was man verlangte, war Eleganz der Sprache \*\*), Berstöße gegen die ciceronische Diction wurden höher angeschlagen, als Berstöße gegen den Glauben \*\*\*). Welchen Antheil die Bischöse an dem Aufblühen der Wissenschaften hatten, beweist die Correspondenz des Erasmus und der übrigen Humanisten der damaligen Zeit. So verhält es sich mit der Anklage absichtlich gesörderter Verdummung, die schon wegen der mangelhaften Besehung katholischer Lehrstühle (3. B. an der Universität Breslau), von denen, die die meiste Schuld hieran tragen, aus Klugheitsgründen nicht hätte ausgesprochen werden sollen.

<sup>\*)</sup> Omnia mihi pollicentur rem (bonarum litterarum) felicissime successuram: nunc adhuc scrupulus habet animum meum, ne sub obtentu priscae literaturae renascentis caput erigere conetur Paganismus, at sunt inter Christianos, qui titulo paene duntaxat Christum agnoscunt, ceterum intus gentititatem spirant. Erasmi opp. T. III. P. 1. p. 189. Bei Trechfel a. a. D. & 9.

<sup>\*\*)</sup> Bembi opp. T. II. p. 690. Bei Trechfel S. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Erasmi opp. T. Tom. III. p. 1015: Praeterea fervet illic (Romae) Paganismus quorundam, quibus nihil placet nisi Ciceronianum, ac non Ciceronianum appellari multo probosius esse ducunt, quam appellari haerettcum. Bei Treche fel S. 5.

### the mit on helical ablabachy greaters Breatman tore liquian vir angell made

DESCRIPTION TOWN BUSINESS THE day to be the sterr age can be Deergiff and the state of the Continues and Challemanness married in the towards agreeded White was perfectly order the continuence noise 2 subjections of the significant it stones sterr macellage, ale Infloge gare ben folgeber er red mythether and an alphabet are discours method the Control Bearing bearing of Countypagens bot Graden. Der abrigen distantifien vor Britishen Jeff. Co. 191

## schen ungen ber mangell gien Segennig talbellicher Be-tag Book von Universität für ein bei bei genen, ble be-Course tragers, and street configuration until ter-

Giovanna Maria balla Groce und ihre Beit. Gin Lebendgemalbe aus bem fiebengehnten Jahrhundert. Regensburg. Mang 1846, if married on a subscilling lides brome.

alone soccessions, many others security below

Muf "Giovanna Maria balla Croce" find bie Lefer Bereits burch zwei frubere Berfe bes namlichen Berfaffere auf eine Beife porbereitet, bie bei ben Freunden ber tatholifchen Rirche, befonbere aber bei Rennern und Liebhabern bes innern Lebens nur gunftige Erwartungen bervorrufen fonnte. Bir meinen: "Tiro I und bie Reformation u. f. m. Bon Beba Beber, 3nnebrud, Bagner 1841; bann Bluthen heiliger Liebe unb Anbacht, gesammelt aus ben Schriften ber Glovanna Maria b. Rreuge, von Beba Beber. Chendaf. 1845."

3m Sinblide auf die ichredliche, troftlofe Beit bes breigig= jahrigen Rrieges, fo überreich an graufenvollen Bilbern entfeffelter Leibenschaften und namenlofen Glenbe, fann man nicht anbere ale mit Freude ein Lebensgemalbe in bie Sande nehmen, bas in fo fconer Form ein lebendiges, bochft anziehendes Bilb einer fo fchonen Seele barftellt, wie Giovanna Maria balla Groce mar: einer großen boben Geele, bie zwar "einer gartbefaiteten Barfe glich, voll ichmelgender Weichheit ber Empfindung, jugleich aber gemeines Bervorquellen überlegener Beiftesfähigfeiten, bie an lichen Umfang erinnerten." Gegenüber ben fcwarzen

Bermuftung und Berfterung, die ihre Beit barbietet, nimmt fich bie weitumfaffende, segensreiche Wirksamkeit bieser Begnabigten wie von himmlischem Lichte verklart aus.

Beben wir zuerft einen Ueberblid biefes intereffanten Lebensgemalbes. Die erften Rummern I. bis III. machen uns mit Giovanna's Jugend, ihrer Traum - und Leibensichule, ber Tagesorbnung und bem Gelubbe ber gottbegeifterten, liebentflammten Jungfrau befannt. Dit Rum. IV. beginnt ihre "Erfte Thatigfeit nach außen"; benn, wie es Seite 68 heißt, "vom beiligen Gifer ihres Freundes Fra Tomaso (bes ehrmurbigen im Rufe ber Beiligkeit geftorbenen Rapuginerbrubere) hingeriffen, ergriff fle haftig jebe Belegenheit, auf Tugenb und Sittlichkeit ihrer Zeit einqumirken." Diefe erfte Thatigteit nach außen bestand in ber Fortführung einer Mabchenschule, bie ihre Mutter früher in ihrem Saufe gehalten. Bernarbina (fo bieg Giovanna mit ihrem Saufnamen) übernahm biefes Amt nur in ber Ausficht, baburch fur ihre Baterftabt auf religiofe Beife nutlich zu werben. Und wie nutlich fie baburch marb, wie fle baftant in ihrer Schule ale ein herrliches Mufterbild fur Alle, beren Beruf bas Lehren ift, es ift eine ber ansprechenbften und ergreifenbften Schilberungen im Buche, wieberholt zu lefen von Allen, die eigene ober frembe Rinder im Geifte ber fatholischen Rirche erziehen wollen. Doch nicht auf bie Schule allein befchrantte fich bie Birtfamteit unferer Belbin, bie von Gott gur angeftrengteften Thatigfelt auch außer ihrem Saufe berufen war. "Man fing an, fie in bie Gaufer gu rufen, um bie erwachfenen Tochter und bas weibliche Befinde in ber Religionelehre gu unterrichten." Go wurde fie, mit ben sittlichen Berbaltniffen ber Bewohner betannt, jum Schutengel vieler gefährbeten, zur Ret-Dit gleichem Gifer nahm fle fich ber terin verführter Dabchen. Dirftigen an, fuchte befonbere am liebften brudenbe Bausnoth auf bie ichonenbite Beife zu erleichtern. Mit ber emfigsten Sorgfalt pflegte fie bie Rranten.

Rum. V. merben mir burch fle felbft über ihre Exftafen belehrt.

Rum. VI. tommen wir zum Jahre 1626, "bas man mit Recht ben Benbepunkt bes Lebens ber Bernarbina ansehen kann. Bar fie bisher mit ihrer Wirksamkeit größtentbells auf ihre Udterftabt und nachfte Umgebung befcheantt geblieben, je nabente fic allmählig bie Beite wo fie für gang Tirol wichtig und folgenneich merben follte." Rlaubia v. Debicis tommt als Brant, Graberages Leopold V. nach Roveredo, und Bemarbina extennt in einen Grfcheinung, beren fie nach ber Communion bei Anwesenheit ber Singe ftin gewurdigt marb, auf's beutlichfte bie Rothwendigfeit; fich mit inniger Unbanglichkeit an ben Lanbesfürften von Einel anzufchliegen zum Schute ber fatholifden Rirche. In eben biefem Abefcnitte macht uns ber Berfaffer befannt mit bem Frangistangen Mondy Bartholomeo Saluggo, ber mit feinem Birten in Stallen bis an bie Grange von Gubtirol als bie machtigfte Gegentraft Bue there betrachtet werben muß. Debft ibm treten feine Schuler. Rabre Cuphemio, Fra Bito und mehrere andere Orbensmanner: ale einflugreich für Beftatigung und Erhaltung ber tatholifchen Balon heit in Tirol auf. Roch wird in biefer Rummer Bemarbina's. Einfluß auf einen Frauenverein gur wechfelfeitigen Erbaumg befprochen.

Mit Rummer VII. erweitert fich ber Gefichtetreis ihres mobitbatigen Birfens immer mebr. Durch bes unermublichen Eine Tomafo Gifer entfteht nach vielen Sinberniffen endlich bas Regel haus in Roverebo, vorbereitent auf bie beantragte, aber noch immer nicht erfampfte Rlofterftiftung. Es war bie um's Jabre-1630 einbrechenbe Beft und bie von zwei Franzistanern aus Aren. geleiftete Aufopferung jur Gilfe bes Bolles, woburch ber Stabine rath bewogen marb, ben Frangistanern ein Rlofter gu baum. 340 gleich fanbte Gott ber Bernarbina in ber eblen Grafin Sibille von Lobron, einer ber bebeutenbften Geftalten bes um fle: bilbenben Rreifes eine gang ergebene Freundin und machtige Chi jur Errichtung bes Regelhaufes. Das Leben barin ift G. 127 mit Recht als "ibhlifch-lieblich" gefarbt bezeichnet, ein pp Leben für Jefus voll überwältigender Beltvergeffenbeit. gahlung von Antonia Choba C. 127 ift eine ber ruhrenbften , n. . . . len bes Buches.

Frommen Seelen empfehlen wir vorzüglich bie Abfa VIII. und X., "Ihre Communionfreube" und "Communionh) Die Wirtfamteit bes Regelhaufes wird Rem ansführlicher geschilbert. "Gleich nach feinem Entsteben m eine einflufreiche Stellung zur Außenwelt an, mit seinem gottgeregelten Saushalt in Arbeit und Gebet, eine hebeutsame Mission
an die Beit, die, im Irdischen eingerahmt, so wenig Sinn für's
himmlische Leben reiner Seelen aufbringen konnte." Mächtig gewirft ward durch die Kraft des Gebets. Ihre Ausmerksamkeit richtete Bernardina vorzüglich auf die Geistlichkeit, und benutte
jede Gelegenheit, auf den Briefterstand einzuwirken, und ihn seiner
erhabenen Bestimmung würdig zu machen. Das es daher an Berfolgungen nicht sehlte, läßt sich leicht denken. Darum begegnen wir in diesem Abschnitte auch dem Berichte einer strengen Inquisition

In ben Abschnitten XI. bis XIII. folgt ble Geschichte bes wichtigften Theiles ihres Lebens. Das Rlofter, wornach fie so lange geseufzt, bessen Errichtung sie burch Leiben und Gebet erstauft, wirb endlich 1647 gebaut, Giovanna wird Aebtissin, erzieht burch ihre weise Ordenssahungen voll tiefer Menschenkenntsnis und durch begeisterte Briefe ihre Ordensschwestern, und stellt in ihrem Rlosterleben bas Muster einer Bollfommenheit auf, die burch die höchsten mystischen Justande, burch die Wundmale nämlich und die Bermählung mit dem Erlöser, vom himmel als ächt beglaubigt wird.

über bie frommen Bewohnerinnen bes Regelhaufes.

Boburch biefe Ronne bedeutend wird für gang Tirol, ja für bie fatholische Rirche in ber bamaligen Beit, lefen wir Rum. XIV. und XV .: "Ciovanna's Ginfluß auf das religiofe Leben in Tirol", und "Ihre Stellung in ber bamaligen Beitgeschichte fur bie tatho-Der lette Abichnitt ift fur nabere Renntnig jener lifche Rirche." Beriode vorzüglich belehrenb. Mathias Galaffo (Gallas), ber berühmte Felbherr ber Ratholifen im breißigjahrigen Rriege, und ber gleichfalls berühmte Baul Docher treten als ihre Freunde auf, beweisend, wie Giovanna nicht blog Perfonen ihres Gefchlechtes und Orbensleute, fonbern auch bas weltliche Element zu begeiftern Raifer Leopold I. murbe ebenfalls frubzeitig mit ihr bemußte. fannt, empfahl fich ihrem Gebete, ließ fich von ihren Rathichlagen leiten. Biele bisher unbefannte Mittheilungen über ben wunberbaren Ginflug Giovanna's in's fatholifche Leben bes flebengehnten Jahrhunderts find aus unverwerflichen Schriftbentmalen in biefem Abichnitte aufgeführt.

Die Klosterstiftung in Borgo im Batfugan, Gloveninds Wie und Unverwehlichkeit, die allgemeine Betehrung für utie helliges Leben, bann qu ihrer vollständigen Charafterifirung ihre Kelbeindbertrachtungen, Andacht jum Gerzen Jesui; und lich die Schritte zu ihrer Seligsprechung find der Infalt der inich übrigen Rummern. Bulest ein kurzer Bericht bes Berfaffend findet bie vielen, zu diesem Werte mit eben so viel Fleificale Unflicht benühren Duellen.

Aus biefem Ueberblide bes reichen Inhalts erhelt gur Bos nuge, wie viel bes Belehrenben und Erbauenben baffelbe enthalte. Der Berfasser schmeichelt fich mit Recht in bem Borwoote mit boin Getanten, bag Billige bei Lesung biefes Buches ben unermoflichen Umfang und Reichthum anertennen werben, zu bem fich eine gobte vertrauenbe Geele auf Erbe entwickeln kann, und baß fie in: hunt Mauschen biefes enblichen Beistes bas erolge Leben nach bem Aube für bie eigene Geele herausstühlen werben.

Weil jest Wielen nur das Nüpliche und Politischwichtige ber Beachtung werth erscheint, bemerken wir, das Giovanna's Leben, auch vom Standpunkte der socialen Rüplichkeit und der Politist aus betrachtet, gelesen zu werden in hohem Grade verdient. Für das er bauliche Moment, für Nahrung des frommen, gotteliebenden Sinnes, für Kenntnis der christlichen Mystik ift ein volliebenden Sinnes, für Kenntnis der christlichen Mystik ift ein vollier Schap darin. Freilich werden Aufgeklärte und Rüchterne läse cheln, wenn sie von den großen Wirkungen lesen, die dutch benden, wenn sie von den großen Wirkungen lesen, die dutch benden geweihte Polenkrängen und Kerzen aus den Sänden dieser Ronne hervorgebracht wurdente Indessen die Facta sind unläugdar hingestellt.

Geiftlichen und Lalen jebes Ranges und Stanbes, befondet aber Klofterpersonen, bietet bas Buch eine Menge ber fcontent Lehren für eigene Bolltommenbeit und bie Pflege fremben Einbeile.

Die Darftellung ift, wie wir es an Beba Weber gemifind, fehr lebenbig, an ber rechten Stelle oft poetisch hinreist Bas im Werfe: "Tirol und bie Reformation",.: il Style von Bielen vorgeworfen ward, bag nämlich bie Schwiel zu wenig einfach fet, mit allgutühnen Bilbern überlaben hier fast immer mit ber größten Dufhaltung vermieben. I

und ba ftreifen einzelne Ausbrude, wie uns buntt, an ben gerugten gehler an, g. B. Geite 116 (Grafin Sibilla) verfchlang fie in ihr ausschließliches Bertrauen; Seite 161: "Alle gaben und Bellen ihres Lebens bluten in beiger Gebnfucht."

Doch um ben Lefer felbft in ben Stand ju feben, fich einigermagen ein Urtheil über bas werthvolle Buch ju bilben, beben wir Giniges aus:

Seite 9 beißt es in ber Befchreibung ihres Meugern: "36r Meugeres entwidelte fich im Laufe ber Jahre augerft vortheilhaft. Ein eirundes Beficht mit einer burchbringenben Beifterblaffe, eben fo oft von flüchtiger Rothe, ale nach judenben Gebantenblathen (?) überflogen, wie in einem flaren Spiegel bie Tiefen ber Seele mit allen Ginbruden bes Augenblides zeigenb; veilchenblaue Augen voll mannlichen Ernftes, allbemeglich, oft unbeimlich leuchtenb aus einer Glutfulle, Die ihre Inbrunft nicht bergen tonnte; fcone blonbe Baare, leicht gefraufelt um ben Lodenrand, felbft im bobern Alter unverwifcht; mildweise Babne, bie bochft auffallend aus rothen Lippen fchimmerten. 3hre fchlantaufgefchoffene Beftalt bewegte fich anmuthig, aber in febr ungleichem Satte, je nach ben Gluthen ihrer Seele, eben fo fchiegend ale langfam unb felbstverloren" u. f. w.

Seite 73: "Ein Dabchen ber Nachbarfchaft ergab fich gugel-Tofem Leben. Die Leute vereinten fich ju einer Bittichrift, um fie burch bie Dacht ber Obrigfeit megguschaffen. Auch im Saufe ber Bernardina wollte man Unterschriften zu biefem 3wede haben. Mutter vermeigerte es auf bie Erflarung ihrer Tochter, bag man fich in folche Angelegenheiten nicht einmischen foll. Die Lettere ging fclafen, voll Schmerz über bas Loos ber Ungludlichen, fie tonnte bas Licht bes folgenden Tages taum erwarten, um biefe verlaffene Seele zu retten. Mit bem erften Morgenftrable trat fie auf bie Baffe, und wie von Gott gefendet, fam ihr bie Befuchte schnell entgegen. Sie bittet fie bemuthig um furzes Gehor; bas Dabchen halt ftill, Bernarbina fchilbert ihr in wenigen Borten ibre Lage, bie Schmach ihres Lebens, bie verbiente Strafe ber Sunde, Die unenbliche Barmbergigfeit Gottes gegen reuige Gunber. Bugleich bricht fie in's fchmerglichfte Weinen aus, als ware fie felbft bie Gunberin. Das Dabchen tann nicht wiberfteben, gerfließt in Thranen, bas Weinen erftidt ihre Stimme. All fie wieber zu Worten kommt, fragt fie entschloffen: ""Bas willft bu;
bag ich thun foll?"" Gott nicht mehr beleibigen, fiel Bernarbina
lebhaft ein" u. f. w.

Seite 283 über Gallas: "Er ftammte aus Jubicarien, wo fein Bater, Banfratio Galaffo, bas Schlof Rampo in ber gleiche namigen Gemeinde von ben Furftbifcoffen gu Trient gu Leben Seine Mutter war Annonciata Mercanti, eine aus Bergamo ftammenbe, in Trient angeflebelte Batricierin. Sier mitte Mattia am 16. September 1584 geboren. Da fein Bater felbft fünfundemangig Jahre bem öfterreichischen Baufe als tapferer Rrieger gebient hatte, fo wurbe auch ber Gohn für ben gleichen Lebenomeg bestimmt, nachbem er faum die erften Jahre ber gelehrten Stublen in feiner Baterftabt gurudgelegt hatte. Er brachte in feinen neuen Stand die unverbruchlichfte Anhanglichfeit an ben tatholifchen Glauben, und ben eifernen Sinn für anertanntes Recht mit, bie er ale Erbtheil von feinem Bater empfangen, und baburch bilbete ibn Gott ju feinem Rampfer aus. Er biente querft in Flanbern, fpater in Italien, und ale ber breifigjahrige Rrieg beller aufleuchtete, jog Tilly ben hoffnungevollen jungen Dann im feine Mabe nach Deutschland, mo er fur bie fatholische Lique unter ben Befehlen feines ftrengen Meifters großen Rugen ichaffte. Er ftanb bem Schwebentonige Guftav Abolph, bem Bernoge Bernal harb von Sachsen-Weimar, bem blutigen Mansfelb, bem fubned General Gorn, und allen anbern Gelben bes verwickelten Trauerer fpiels gegenüber, und lernte bas Rriegemefen in feinem eigened Blute fennen, benn er wurde öfter verwundet, aber fiets nur abit ftreift. Ralt in ber Schlacht, war er babeim bie finblich-glubenblin Scele, mit ber tiefften Innigfeit allen eblen Beftrebungen wandt, besonders in feiner Anbacht zu Gott, ben er im Rambfie gewühle nie aus ben Mugen verlor. Er benütte jebe Waffenruben um feine Beimath in Gubtirol gu befuchen; bier fammelten der bie Frommen um ben eblen Rrieger; er erwarmte an ihren wie then, fie erftarften an feiner thatbewahrten Buverficht, web well bilbete fich ein Rreis wechfelfeitiger Liebe und Anbacht, bericht Funten flegesträftig in's Streitgewühl binausblies." ale

Alfo find bie Geftalten in bem Buche gezeichnet, bis

CHILLIA

Bilb bem Lefer flar vor Augen tritt; alfo auch die Thatfache in ihrem pragmatifchen Bufammenhange.

Und ein folches Wert nun, gefchrieben mit Begeifterung unb begeifternd für tatholifche Frommigfeit, für bie bochfte Bluthe driftlicher Bollfommenheit, wer follte es glauben? es fant, wie im Baterlande bes Berfaffers aus befter Quelle verlautet, Anftanb bei einer fatholischen Cenfur. Ein fubalterner Beamte in Bien, ber barüber, gemiß im Biberfpruche mit bem Beifte ber bobern Regionen, ju Gerichte faß, foll eine, an's Lacherliche grangenbe Treibjagd auf Alles gemacht haben, was feiner Aufklarung als Bunber und Dhiftit verbachtig ichien, ja bie barin angeführten Stellen ber beiligen Schrift follen nicht einmal vor seinem unbarmbergigen Rothftift und feinen migbilligenben Ranbbemertungen In ber That, bei foldem migverftanbenem ficher gewesen fenn. fubalternen Dienfteifer gilt wohl mit Recht ber flaffifche Spruch: vexat censura columbas. Eine Gunbfluth ichlechter, belletriftifcher Schriften weiß fich bagegen unschwer bas Admittitur zu verschaffen, ben Glauben untergrabenbe Schriften circuliren in Daffe: aber ein Lebensgemalbe, wie biefes, barf nicht im Tirol, es muß im Auslande erscheinen! und warum? aus ber eiteln Furcht bes aufgeflarten Cenfore, bem es bas Diggefchick hatte in bie Banbe fallen laffen, es möchten bie Baume in ben himmel machfen, und bie eine ober die andere Seele ju überspannt und muftifch werben, ober fich gar unterfangen, Wunder zu wirfen. Bir unfererfeite meinen, es ware immerbin ein taufenbmal geringeres Uebel, wenn ber eine ober anbere Lefer bes Lebens ber gottbegeifterten Glovanna bes Guten etwas zu viel thun lernte aus Liebe Chrifti, als bag eine Menge Seelen burch bie Lecture ber jungbeutichen Schmuplis teratur verborben wird an Beift und Berg. Dag übrigens bie tatholifchen Blatter für Tirol fo felten und nur halblaut bie focia-Ien Fragen ber Beit befprechen, follten fie hierin auch, gewiß gegen bie Abficht ber bochften Beborben, von einer allquengherzigen Provincialcenfur eingeengt und befchrantt werben? Finbet biefe vielleicht etwa auch jebe einigermagen freimuthige Meugerung allgu aufregenb, zu inflammatorifch, zu revolutionar, gu perfonlich? Bir wurben bieg im Intereffe von Rirche und Staat gleichmäßig bedauern; benn ba biefe Cenfur unvermogend ift, bag bie wichtigften, bas Beil ber Bolter betreffenben Fragen nicht auf bie versi berblichfte und feinbfeligfte Weife von ber Gegenfeite befprochen merben, und biefe Ausspruche im Lande curffren, fo follte fie boch auch ber Begenrebe, wo fle in wohlmeinenber Gefinnung und chrenbaft geschieht, ftatt jener übertriebenen, Eleinlichen Befchrantung: bie nothige Freiheit und Freimuthigfeit gestatten; ja fie follte d mit Dant anertennen, wenn Fragen, die über turg ober lang mit unerbittlicher Rothwendigfeit ihre Lofung verlangen, und, wie fcmarge Gewitterwolfen langfam am himmel herauffleigen, von wohlgefinnten Dannern, ebe es ju fpat ift, im voraus erbrtert werben. Ohne eine gemiffe Freiheit in ber Bewegung und ein Bertrauen, bas nicht jeben Tritt mit engherzigem Difftrauen uberwacht und bemmt, ift an eine gebeihliche, lebenbige Entwickling eines Blattes ober wiffenschaftlichen Strebens nicht au benten. Inbeffen hoffen und vertrauen wir, daß bie in Bien vorbereiteten Magregeln für größere Freiheit bes litergrifden Lebens auch auf bie Cenfur in ben Provingen bes Raiferftaats mobitbatig einwirfen werben.

#### V.

# Beitgloffen.

ा। . .च

Gewiß einer ber heilsamsten Bunsche für die beutsche Rastion oder Confusion beim Beginne eines neuen Jahres waste baß ber unsäglichen Schreiberei endlich einmal minder, fantz mehr wurde. Allein wir sind damit dermaßen im Juge, daßt Kursten, die ihre Regierung mit dem festen Willen antrateun dieser Krankheit entgegenzutreten, nichts besto weniger macht vielen Jahren die Zahl der Rummern in ihren Milleden rien um ein volles Orittel vermehrt sehen mußten.

Seit ber Reformation, wo wir aus ber Beltgefoten

hinausgeschoben wurden, find wir Deutsche aus einem hanbeinden ein schreibendes Bolt geworden; sette ja die Resormation an die Stelle des durch die mündliche Ueberlieserung fortlebenden Geistes den geschriebenen Buchstaben, der alsbald seine Uebermacht auch in allen übrigen Gebieten geltend zu machen wußte, und das Bort und die That, so wie in der immer weiter entwickelten Centralisationsmaschine jedes selbstständige Denken verdrängte, und jede Bewegung an die von dem Mittelpunkte aus erlassenen Borschriften band.

So gebiehen die Dinge bahin, daß zulest sogar die zufälligsten aller zufälligen Dinge, die Schlachten, nach den Decreten des Hoffriegerathes sollten geschlagen werden; ja die
Selbstverläugnung ging so weit, daß man einen General lieber sah, der sich nach seinen Decreten hatte alletunterthänigst
schlagen lassen, als ein wirkliches Genie, einen selbstdenkenden
Geift, der, die Gelegenheit beim Schopse ergreisend, den Sieg
zu erringen wußte; solche unruhige, unabhängige Geister kann
man in der großen Maschine nicht brauchen, sie stören nur
ben regelmäßigen Gang der Räber.

Schon auf der Schule macht dieser Schreibergeist seine Uebermacht geltend; der Student ist zufrieden, trägt er die Dictate seines Prosessor nach Hause. Tritt er alsdann aus dem Universitätsverbande in das sogenannte Philisterium, so wird er in der Regel entweder ein Acten- oder ein Buchersschreiber. Eine Nation aber, die es sich, wie die deutsche, zur Aufgade gemacht, alljährlich so und so viele Millionen officieller Actennummern, und jährlich zweimal so und so viele Taussende von Büchern zu schreiben, wo sollte sie die Zeit sinden zu Thaten, die dem selbsidenkenden Geist entsprungen, und in der Ersahrung des Lebens und in der lebendigen Mittheilung durch das Wort gereift wären. Bon seinen rückständigen Actensaszieln umschanzt und in den Actenstaub gedannt, muß der Staatsshämorrhoidarius froh senn, wenn er die vorschristsmäßige Ans

gahl Nummern ervedirt bat; wer wollte einem Arafibenten ober Director auch zumuthen, Die Taufenben von Rummern auch nur fluchtig zu burchlaufen, bie er vorschriftemäßig unterschreiben muß? Da Alles an ihn geht, auch bas Rleinfte. mach bem Centralisationegefet, fo ift es ihm unmöglich, bas Gingelne zu prufen, und fo muß oft bas Wichtigfte in bem Deere bes Unwichtigen verschwinden, und er fann eigentlich für nichts gut fteben, weil man ihm bas Unmögliche zumuthet. Wann aber wird ber Sinn fur mahre Freiheit erwachen, ber Beben innerhalb feines Rreifes felbftbentenb und felbftthatig walten läßt, und nicht ben tobten Buchstaben als einzige Regel, sondern baneben auch bas lebendige Bort als bie natürlichite Bermittelung anerfennt? Das find pia desideria, über bie unsere Staatehamorrhoidarier mitleibig lacheln werben, mahrend Die Welt unter bem Regimente bes Schreibergeiftes feufat, und Die brudende Laft mit einem Rude in's Feuer zu werfen brobt. Weht ce fo fort, wie bieber, fo werben une balb bie Lofale mangeln, bie aufgehäuften Daffen biefer Gunbfluth auch nur aufzubewahren, an ein Beherrichen aber ift gar nicht zu ben-Wie wir auch Alles bis in's Gingelnfte nachrechnen. controlliren und überwachen mogen, fo bleibt bennoch bie lette lleberwachung unüberwacht, und nicht bas Diftrauen, fonbert bas Bertrauen halt bie menschliche Gesellschaft jusamment ohne Bertrauen wurde fie im nachften Mugenblide in einem Rriege Aller gegen Alle auseinanberfallen.

> Ani let fen: This

. b} ··

**Gri**al:

bað eln ::

. . 134

## Rabinet 8 stüd.

Roch immer gibt es Leute, welche Zertrennung ber unter bem Einfluß bes Christenthums geeinten Völkerschaften, jener Respublica Christiana, wie sie in Staatsschriften vom Ansang bes sechszehnten Jahrhunderts zwar mit etwas unpassendem Ausdruck genannt wird, sür etwas Beklagenswerthes halten, und es bedauern, daß gleichzeitig, wie das Auseinandergehen von Innen her angebahnt, dasjenige, was zur Einigung von außen her mahnte, gerade dadurch beseitigt wurde, daß dem Ruhamsbanismus zu allererst von christlicher Seite Hand geboten ward, jener Respublica Christiana gegenüber eine durchaus veränderte Stellung anzunehmen. Diese Engherzigen mögen sich aber durch unsern allerfürtresslichsten Historicus eines Beseich belehren lassen, so anders sie der Belehrung noch fähig sind. Bei diesem nämlich ist zu tesen, wie solgt:

"Bielleicht von allen Ibeen, welche zur Entwidelung bes neuern Europas beigetragen haben, die wirksamste, ist die Ibee einer vollkommen selbsiständigen, von keiner fremden Rücksicht gesesselleten, nur auf sich selbst angewiesenen Staatsgewalt. (Herskellung bes Paganismus.) Im Grunde konnte von Staaten im vollen Sinne des Wortes noch keine Rede sepn, so lange der

Gebanke ber allgemeinen Christenheit vorwaltete unb, wie es mehrere Jahrhunderte hindurch geschehen ift, zu ben großen Unternehmungen, an welchen fich alle Staaten versuchten. ben bewegenden Antrieb gab. Das Besondere ward burch bas Dit. gefühl bes Allgemeinen verhindert, fich in feiner Gigenthumlich. feit auszubilben. Wohl batte in ben letten Jahrgebnben Miles babin gestrebt, sich beffer zu consolidiren, und vornehmlich in Franfreich mar bieß gelungen. Es verfteht fich aber, bag man boch fo lange noch weit vom Biele entfernt mar, ale ber Staat burch politische Rudfichten, Die ihm nicht aus fich Melbft tamen, in feiner Bewegung, feinen Bunbniffen, feiner . gangen politisch militärischen Thätigfeit gehindert wurde. Die Berbinbung Frang I. mit ben Demanen bezeichnet ben Moment, wo bie militarische Rraft eines großen Reiches fich von ben Gpftem ber lateinischen Christenheit, bas bisher vorgewaltet, losfagte und nun erft felbfiftenbig auftrat. Das Princip fam um fo beffer (und in Wiens Belagerung vom Jahre 1529 gugleich recht schnell und burch feine Spur von leidigem "Ditgefühl bes Allgemeinen" getrübt) jur Erscheinung, ba eine Macht bieß that, welche in Rudficht auf bas Dogma fatholisch blieb. Frang I., ber biefen Schritt magte, und einem. machtigen Gegner, ber ihn in ben alten Bahnen feftbalten' . wollte, mit Stanbhaftigfeit (fo?) und Glud entgegentrat, wit immer eine ber großen (!) Beftalten ber neuern Beftbic bleiben."

feffel;:

י פֿ

### VII.

#### Beitläufte.

(Schluß.)

Der schöngeistige Rabikalism in Deserreich. — Die Schrift eines öfterreis chischen Officiere, eines Lichtfreundes der westgalizischen Armee über die polniche Insurection. — Seln wütbiger Priester und Mirchenhaß. — Legis Aefer fanatischen Parteiverblendung. — Widersprüche. — Seelens größe der polnischen Bauern und gemeiner Geifer ihres Beschuligers. — Des Pudels Rern, indifferentistisches Zeletenthum. — Blumaner und Keuerbach. — Diefer religiose Radislism auf politischem Gebiete. — Ruchlick. — Thiersch über das Nerfaltniß ber Resermation zur Revelution. — Die Jufande von der Resonnation. — Letter Ursprung aller Rewelution. — Das Princip des Pretesantismus und seine Ansbreitung in katholischen Läubern.

#### Den 13. December 1846.

Bu Rus und Frommen unserer fatholischen Leser wollen wir nunmehr auch die Kehrseite des Bildes zeigen, welches wir oben (S. 7 ff.) vor ihnen aufrollten, und an einem auffallenden Beispiele barthun, wie die in dem entgegengeseten Ertreme stehenden Keinde der Kirche, aus der Schule des schöngeistig indsferenten Radikalismus in Desterreich, in ihrer Weise die gatizische Insurrection als Wasse gegen den katholischen Glausben zu benuten suchen.

Es liegt und ein Buch vor, welches ben Titel führt: Das Polen Attentat im Jahre 1846. Aus bem Tasgebuche eines Officiers ber westgalizischen Armee. Grimma 1846. Der Verfasser ist, als was er sich aus mehreren Stelslen' seiner Schrist kund gibt, Lieutenant in österreichischen Diensten, und hat aus eigener Brobachtung das, was er theils selbst sah und erlebte, theils aus authentischen Acstenstüden schriften mehrere er in seinem Buche zu woserm Erstaunen zu erst mittheilt, niedergeschrieden. Wie konnen

XIX.

nicht in Abrede ftellen, daß die Arbeit theilweise eine mehr als gewöhnliche Gabe ber Beobachtung, und eine gewiffe, nur gu oft burch jung ofterreichischen Schwulft verborbene, ichriftftellerische Anlage verrath, ber nichts als ber rechte Rern ber Gefinnung fehlt. - Gie liefert, hiervon abgefehen, eine gang richtige und lebenbige Auffaffung ber Beschichte bes galigischen Aufstandes und ber ihm ju Grunde liegenden Digverhaltniffe. Allenthalben aber, wo ber Berfaffer auf firchlich fatholifche Berbaltniffe zu reben fommt, bricht ein wahrhaft bamonifcher Grimm bervor, wie er nur auf jenem literarischen Boben reifen fonnte, ber einen Lenau und Anaftafine Grun, einen Rollet, Bect, Sartmann und Deifiner erzeugte. Bum Beichen, wie biefe faubere Bucht von Literaten bie Belegenheit benutt, ihr Duthchen an ber Kirche zu fublen, und ihren nicht mehr menschlichen, sondern teuflischen Priefterhaß vor der Welt laut werben gu laffen, mogen folgende Stellen bienen. Saben einzelne Beiftliche, bie ihren fatholischen Glauben gegen polnischen Ratios nalfanatiomus eingetauscht hatten (gludlicherweise vergebens), versucht, im Beifte ber beabsichtigten Revolution auf bas Bolf einguwirfen, fo weiß ber Wortführer biefer Species bes Rirchenhaffes aus biefer, allerbinge nicht zu laugnenben Thatfache bie Farben zu folgendem Bilbe zu zichen: "Bas feile, baalspfaffifche Beredfamfeit, Lift, Frommelei und all bie Millionen verwerflicher Talente ber Hierarchie über blodfrommen, am Geremoniell, am Schwulft bes Gobendienstes unbedingt hangeng ben Röblerglauben vermogen, ift mit ftarrer, unbeugfamer Ber harrlichkeit allerdings verfucht worben." Rach biefer Eruption ber Buth, Die ben Anflager beffer als die Angeflagten geide net, und nicht gegen Ginzelne, fondern gegen "die Prieftens überhaupt, und gegen bas fatholifche Bolf in feiner Gefamme beit geht, feben wir une billig nach ben Beweisen fur biefe Behauptung um. Bir finden beren (Scite 24) folgenbes : 24 Truppen des General Collin haben in Podgorge zweinnbb Briefter, Die ju ber befannten Prozession gehört, und nadi



Beitlaufte.

oben geschilberten Bergange ein Unterfommen in allerhand Berfteden gefucht hatten, aus biefen bervorgezogen und zu Gefangenen gemacht. Das Factum ift richtig, wir wiffen aber auch, weffen Bert biefe Prozession gewesen ift. Kerner hatten in Rrafau "Briefter, und befondere Monche", bas Bolf aufge-Sicherern Rachrichten zufolge follen namlich bort vier Beiftliche fich bei ber Revolution aus eigener Luft und Liebe betheiligt, einer von biefen (ber noch Alumnus gewesen zu fenn fcheint) fogar bei einer Reiterabtheilung Dienste genommen ba-Beiter, fahrt unfer Rirchenfturmer fort: ein Keldwebel (wie es scheint Bole von Geburt), ber nach seiner eigenen Angabe am 19. Februar 1846 eine sehr zweideutige Rolle gespielt haben muß, und zum Anschluffe an die Revolution gezwungen fenn will, habe aus bem Beichtftuhl benuncirt: ber Briefter habe ihm gefagt, jest folle er bem Bundniffe mit ben Infurgenten nur treu bleiben. Ferner: in Arechhomze habe "einmal" (ber wißige militarische Literat sest bingu: "man glaube nicht, daß bieß vor Christi Geburt gewesen fei") ein Priefter bas Weib eines armen Bauers nicht ohne Begahlung ber Stolgebuhr begraben wollen. "Faft allerorte" (richtiger in Liffagora) hatten "bie Priefter" Baffen und Kahnen ber Revolu-Endlich: noch im Juni habe tion am Hochaltare gemeiht. ein Pfarrer bie Brogeffion nicht halten wollen, und feine Bauern Mörber und Räuber genannt. - Aus biefen Thatsachen murbe, auch wenn fie volltommen festgestellt und bewiesen maren, ein ehrlicher Mann und logischer Ropf von gewöhnlichem Raliber hochftens bie laugft befannte Folgerung gieben fonnen: baß einzelne Briefter, fei ce, burch Rationalfanatismus bethort, fei es burch Ginfluß ihrer abelichen Batrone bewogen, fich als Polen zu ber Theilnahme an einer hochverratherischen Berichmorung ihrer gandeleute haben verleiten laffen, daß aber, gerabe nach biefen eben angeführten Mittheilungen, bas Stanbesintereffe ber Beiftlichkeit als folcher eben fo wenig mit Diefen Umwälzungeplanen zu schaffen hatte, als die Sache ber

nicht in Abrede stellen, daß die Arbeit theilweise eine mehr als gewöhnliche Gabe ber Beobachtung, und eine gewiffe, nur gu oft burch jung öfterreichischen Schwulft verborbene, schriftftellerische Anlage verrath, ber nichts als ber rechte Rern ber Gefinnung fehlt. - Gie liefert, hiervon abgefeben, eine gang richtige und lebenbige Auffaffung ber Geschichte bes galigischen Aufstandes und ber ihm ju Grunde liegenden Difverhaltniffe. Allienthalben aber, wo ber Berfaffer auf firchlich-fatholifche Berbaltniffe zu reben fommt, bricht ein wahrhaft bamonischer Grimm bervor, wie er nur auf jeuem literarischen Boben reifen fonnte, ber einen Lenau und Anaftafine Grun, einen Rollet, Bed, Sartmann und Deigner erzeugte. Bum Beichen, wie biefe faubere Bucht von Literaten bie Belegenheit benutt, ihr Duthchen an ber Rirche zu fühlen, und ihren nicht mehr menfchlichen, fondern teuflischen Priefterhaß vor der Welt laut werben gu laffen, mogen folgende Stellen bienen. Saben einzelne Beiftliche, bie ihren fatholischen Glauben gegen polnischen Ratios nalfanatiomus eingetauscht hatten (gludlicherweise vergebens), versucht, im Beifte ber beabsichtigten Revolution auf bas Bolf einguwirfen, fo weiß ber Wortführer biefer Species bes Rirchenhaffes aus biefer, allerbinge nicht zu laugnenben Thatfache Die Farben gu folgendem Bilbe gu gichen: "Bas feile, baalspfaffifche Beredfamfeit, Lift, Frommelei und all bie Millionen verwerflicher Talente ber Sierarchie über blodfrommen, am Geremoniell, am Schwulft bes Gobendienstes unbedingt hangens ben Röhlerglauben vermögen, ift mit ftarrer, unbeugfamer Bee harrlichkeit allerdings versucht worden." Nach biefer Eruption ber Wuth, die ben Anflager beffer als bie Angeflagten geich net, und nicht gegen Gingelne, fonbern gegen "bie Brieftens überhaupt, und gegen bas fatholifche Bolf in feiner Befamme heit geht, schen wir une billig nach ben Beweisen für biefe Behauptung um. Bir finden beren (Seite 24) folgenbes at Truppen des General Collin haben in Podgorze zweiundbe Briefter, Die ju ber befannten Prozession gehort, und nachi

oben geschilberten Bergange ein Unterfommen in allerhand Berfteden gefucht hatten, aus biefen bervorgezogen und zu Befangenen gemacht. Das Factum ift richtig, wir wiffen aber auch, wessen Bert biefe Brozession gewesen ift. Ferner hatten in Rrafau "Briefter, und besonders Monche", bas Bolf aufge-Sicherern Rachrichten zufolge follen nämlich bort vier Beiftliche fich bei ber Revolution aus eigener Luft und Liebe betheiligt, einer von biefen (ber noch Alumnus gewesen zu fenn fceint) fogar bei einer Reiterabtheilung Dienste genommen ha-Beiter, fahrt unfer Kirchenfturmer fort: ein Feldwebel (wie es scheint Bole von Geburt), ber nach seiner eigenen Ungabe am 19. Februar 1846 eine fehr zweibeutige Rolle gespielt haben muß, und jum Aufchluffe an die Revolution gezwungen fenn will, habe aus bem Beichtstuhl benuncirt: ber Priefter habe ihm gesagt, jest folle er bem Bundniffe mit ben Infurgenten nur treu bleiben. Ferner: in Rrechhomze habe "einmal" (ber wibige militarifche Literat fest hingu: "man glaube nicht, bag bieß vor Chrifti Geburt gewesen sei") ein Priefter bas Weib eines armen Bauers nicht ohne Begahlung ber Stolgebuhr begraben wollen. "Faft allerorte" (richtiger in Liffagora) hatten "bie Priefter" Waffen und Kahnen ber Revolution am Hochaltare geweiht. Endlich: noch im Juni habe ein Pfarrer bie Prozeffion nicht halten wollen, und feine Bauern Morber und Rauber genannt. — Aus biefen Thatsachen murbe, auch wenn fie vollkommen festgestellt und bewiesen maren, ein ehrlicher Mann und logischer Ropf von gewöhnlichem Raliber hochstens die langst befannte Folgerung gieben fonnen: baß einzelne Briefter, fei co, burch Rationalfanatiomus bethort, fei es burch Ginfluß ihrer abelichen Batrone bewogen, fich ale Polen zu ber Theilnahme an einer hochverratherischen Berichmorung ihrer Landoleute haben verleiten laffen, bag aber, gerabe nach biefen eben angeführten Mittheilungen, bas Stanbesintereffe ber Geistlichkeit als folcher eben fo wenig mit biefen Ummalmungeplanen zu schaffen hatte, als bie Sache ber

Rirche, ober wenn man lieber will: ber Sierarchie \*). ehrlicher Beobachter murbe, bevor er urtheilte, ben Bergebungen Einzelner, Sandlungen anderer Briefter gegenübergeftellt haben, die eine entgegengesette Dentweise befunden. Der Pfarrer von Trzebina verbirgt (begreiflicherweise nicht ohne eigene Lebensgefahr!) ben versprengten und abgeschnittenen ofterreichiichen Lieutenant Botalowofi vor ben nachfebenben Infurgenten, Die beffen Ropf verlangen, bis jum Ginruden ruffifcher Eruppen. (C. 137.) Bu Rrafau wirft in ber Racht vom 20. auf ben 21. Februar aus einem genfter im britten Stode ein junger Beiftlicher ber unten ftehenden öfterreichischen Bache einen Bettel gu, ber bie marnenbe Rachricht enthalt: in biefem Saufe seien viele Bewaffnete und ein Saupt ber Rebellen verftedt. (S. 130.) Aber ber Berichterftatter folgert ohne biefe Thatfachen, Die er felbst ergablt, zu veranschlagen, nichts beftoweniger mit unerschrockenem Muthe: "Aus biefen wenigen Cfigen, beren ich übrigens noch eine Ungahl ergablen fonnte, wird ber Lefer gur Genuge entnommen haben, - ba alle biefe Unflagen meift nur ben fatholischen Clerus betreffen, bag von ihm allein die große Gahrung bee Aufftandes ausging und fchlau genahrt murbe. Dieß erweist fich fchon baburch (!). baß im öftlichen Polen \*\*), welches fich meift jum griechischunirten Ritus bekennt" (wie wenn biefer nicht auch romifche

<sup>\*)</sup> Die Nachricht, welche ber Berfasser Seite 271 mittheilt: "Ueber breifundert, bem fatholischen Glerus angehörige Individuen fint theile verhaftet, theils erschlagen", ift eine Lüge. Einer quverlätte gen Nachricht qufolge find in Galigien ungefahr sechazig fatholische Briefter verhaftet gewesen, von benen ein großer Theil, als uter gur Griminaluntersuchung geeignet, längst wieber entlassen ist. The ter ben auf bas Kreisamt zu Tarnow eingelieserten Tobten, gum Theil mit ben Waffen in ber Sand von ben ergurnten Banern erschlagen waren, befand sich die Leiche eines Geistlichen.

Dort wurde befanntlich burch rafche Dafregeln ber Regiernag! Aufftanbe ein Damm gefest, und bie Berfcwornen wagten- Mu Angriff.

fatholisch ware!), "wenig ober gar feine Sympathie für bie Revolutionosache, die mehr und mehr eine hierarchische zu sent scheint, gezeigt worden war."

"Der Clerus ift also nicht etwa maschinenartiges Wertseug in ber Hand einiger Großen gewesen, sondern seiner allsemein wörtlich und thätlich eingreisenden Theilnehmung nach, als eine Hauptperson in jenem unheilbringenden Rathe zu beszeichnen, in welchem die zwar schön klingende, aber übrigens geshaltlose Phrase der polnischen Freiheit decretirt, und von wo aus die Revolution geleitet worden wäre."

"Indeffen barf taum bezweifelt werben, bag bie . . . . amtlich nachgewiesene Bift- und Sakengeschichte nicht auch ein ursprüngliches Stratagem bes, über fromme Bebenklichfeiten langft hinweggeschlupften Bongenthums gewesen fei; benn bie gange ruchlofe Ibce liegt fo wenig in bem gewiß tudelofen, offenen Charafter bes polnischen Abels, fie erfreut fich so burch und burch mittelalterlicher Abfunft, und ift endlich eine fo nahe liegende Folgerung von bem brandmarfenden Motto: ""ber 3med heiligt bie Mittel"", bag ber ruhige, parteilose, ftete bie Urquelle nachforschenbe Beobachter eine Richtswürdigkeit wie biefe, wohl eher einer, unter Colibat, Beifel, Rloftergitter und frommelnber Beuchelei erzogenen Schaar von engherzigen, mifanthropischen, monchischen Finfterlingen guschreiben barf, als · ben Ebelften und Beften eines großen, friegeluftigen und meift fo ritterlichen Bolfes. - Dabei ift nur zu bemerken, bag berfelbe "ruhige, parteilofe, ftete bie Urquelle erforschenbe Beobachter" fich (S. 83) über eben biefe "Ebelften und Beften" -folgenbergestalt vernehmen läßt: "Der Abel ift noch immer in feinen alten bequemen Jagellonen-Schuhen - er ift noch immer ein Feind bes freien Burgerthums, alfo ein Feind mahrer, gehaltvoller Freiheit, und meber einer Dilbe, noch irgend einer Theilnahme murbig." Das oben gespenbete Lob mar also nichts, als eine jum Behuf ber oratorischen Antithefe nothwendige, und jur Berabsehung bes Clerus bienenbe, nichts weniger als ernftlich gemeinte Abrase.

3m erften Sturme bes gegen bie Abeleinsnrrection gerichteten Bauernaufftanbes find allerdings einige Briefter, Die fich unfinnigerweise unter bie Rebellen gemischt, als Opfer ihres Rationalfanatismus gefallen. Mit Sicherheit wiffen wir nur, daß einer gefallen ift; mehrere (zwei ober brei) aubere find, als fie mit ben Baffen in ber Sand gefangen waren, gebunben und ben Behörben ausgeliefert worben. Darüber unermeglicher Jubel bei unferm militarischen Lichtfreunde von ber westgaligischen Armee! Langft schon fei bei bem Bauer bie bieber geglaubte Unfehlbarfeit ber Rutte zweifelhaft geworben". - "aber er" (ber Clerus) "achtete, er verfehmte nun fogar fein nimbuslofes Baupt, er vertilgte ben Glauben an bie Beiligfeit feiner Cenbung gan; und gar, als ber erfcbredte, aufmachenbe Bauer nun in ihm mit Gine ben Bortführer feiner Beiniger ber Tyrannei und Ummenschlichkeit erfannte, und als folden würdigen lernte. Fortan mar bas Priefteramt bobler, nichtiger Schall, ber im Bergen bes Landmanns fein lebenbes Edo fant, - fortan glaubte ber Bauer feinem Gott ohne glatentragenben Bermittler, und Die nicht nur geringschatenbe. Die selbst gewaltthätige Behandlung ber Beiftlichkeit bat es, glaube ich, fattsam bewiesen und fund werben laffen, wie argerlich, toll und ebelmannisch ein Clerus muß gehaßt, und wie er ben Bauer muß erzogen haben."

Haft der Verfasser den Clerus in einem Maße und Grade, daß diese Erbitterung und an Eulogius Schneider und seinen Brüdern in Robespierre selbst noch fast in Erstaunge seben würde, so begreift es sich, daß er über das rohe, aber fromme und gläubige Landvolf in Galizien nicht eben milder urtheilt. "Selbst die christliche Religion, — wie sie hier icht wird, — konnte diesem immer nur durch Furcht erzesten und gebändigten Volke nicht zur vollkommenen Wohltset erwachsen, sondern bildete sich eine Legion von Göbendierung, die weiter nichts von Religion begreisen, als die Rechtmälier feit des Frohndienstes, — zu nichts tauglich, als zum En wund Knieen und Gebete murmeln." Ift dem wirklicht.

Boren wir benfelben Schriftsteller, ber glücklicherweise Seite 343 fcon wieber vergeffen hat, mas er Scite 35 bem Bauer gur Schmach nachrebete. "3ch ftand mit einem Bifet von feches undbreißig Mann jur Bewachung ber Golabrude von Rorbie-Die Insurgenten sollten in ben umliegenben Balbern verftedt fenn, und bie Abbrennung war zu befürchten. wurde also fleißig patrouillirt, wonn mit einbrechender Racht ungefähr vierzig ber ruftigsten Gorali (Bergbewohner), mit Anitteln bewaffnet, auf meinem Pifet erschienen, meine Patrouillen führten, und felbft auf eigene Fauft geregelte Streifungen vor-3d ließ ben Reft rings um mein Feuer fegen, Die Solbaten gimmerten mittlerweile an einer burftigen Barate, bie Racht war falt, voll Regen und Unwetter, - bie Beltflasche mit Schnapps machte also fleißig bie Runbe. 3ch bat meine tuchtigen und unermudlichen Barteiganger ju Gafte, und brang nach altem Bolenbrauch mit w rence bem Anführer, einem verabschiebeten Corporal von Fürstenwärther Infanterie, Die Flasche auf. Doch wie mußte ich ftannen, als meine Dfferten und Bitten vergebens maren, und wie bie Gorali einstimmig betheuerten, fie maren feit brei Jahren ihrem Schwur treu geblieben, und hatten feinen Tropfen über bie Lippen gebracht. Bier zu trinfen fei ihnen bis zu einem Quart erlaubt, auch etwas Bein, - fie aber hielten fich boch lieber an bas Baffer, beffen fegensvolle Rraft fie anerkannten und priefen. Das war auch in ber That bas Einzige, um mas fie mich erfuchten, und womit fie, fich felbft belachelnb, mir und bem Raifer ein lautes ""Boch"" jutranten. Gin Gleiches erfolgte Rachts barauf, wo ber angefommene Saufe aus Bauern eis ner gang andern Gemeinde bestand. Umsonft suchte ich auch bier Abtrunnige ju finden, benn biefe schlichten Menschen find weit feltener Apoftaten, ale ihre grundfaglofen Berren!"

Und biefes Bolf, welches auf bas Wort feiner Priefter fein einziges, aber giftiges und für Leib und Seele verberblisches Labfal verschwur, und fein Gelübbe also treulich hielt, Diefes Bolt, welches bas Gebot ber Rirche und bas priefex-



ŗ

·· wedanken, baj ju eben biefen Brieftern wachten, in seiner 20m Wir würben ben in Berachtung entlaffen, we ben Bertreter einer ganger, ren Gefühlen und Gefinni leiht, unfere tiefen Mitleide Db biefer Autor, wie Beschichte erzählt, burch sein tenhaß und Priesterverfolgung nicht, und wollen une barai lohnt ber Dube, ben Burgeln nachzugehen, ber fich in folchen Rachfolgenbes find die Ergebnif Rachbem befanntlich bie Ro

Rachbem bekanntlich die Krgebniss auf dem Tröbel verkauft, und Ger Berachtung von Freund und Fein nachträglich die kostbare Narität ei rige Frage: warmen er auch wisse als Grage: warmen

Hufichluß über ben eigentlichen Kern biefes Rubels, fo burfte er benfelben aus nachstehender Aufforderung ichopfen, in welde ber Berfaffer feine Anficht über bas Berbaltnif bes Inbenthums zum driftlichen Blauben niebergelegt, und baburch ben Grab feiner Befähigung befundet hat, über irgend etwas mittureben, was auch nur von Kerne einer religibien Frage abnlich fieht. "3ch bin", fagt er, um feinen Unwillen gegen Die Rachfommen Abrabams ju begrunden, "ich bin ju fehr überzeugt von ber Armseligfeit aller außern Formen und Als fangereien, womit Menschenbuntel und Menschenwis ""bie beilige Einfachheit bes Glaubens"" immer mit gefchmadlofer lleberladung befleibet und übertuncht, und, ich erfreue mich, bem Simmel fei Danf! fo parteilos ruhiger, freischenbem Belotenthum" (ale wenn biefe indifferentiftifche Sundewuth nicht bas intolerantefte, unreblichfte und beschränttefte Belotenthum ware, welches jemals bie Welt geschen!) "ganglich frember Beltanfichten" (aus ber Raferne?) "und Grunbfate allgemeis ner Menschenliebe und Glaubensbulbung" (gegen bie Gleichs gefinnten), "bin auch gang und gar nicht Tropf genug, ju bebampten, mein Glaube fei gerade ber einzig unfehlbare, und es moge fich also mein geneigter Lefer ganglich überzeugt halten, baf ich ben Juben in Beziehung feiner Religion, weber nach Art winselnber Frommler, als verlornes Schaf, noch als Reger, Bogenbiener, ober fonft als einen für Auto dafe und heilige Hermandad überreifen Sünder verfolge, sondern, bas meine Anflagen lebiglich feine gemeine, niebrige Denfungsund Sandlungsweise u. f. w. u. f. w. zum Borwurfe haben."

Genug! ber schmutigste aller altgläubigen Juden ist eine bei weitem ehrwürdigere und noblere Erscheinung, als biese Blüthe und Frucht östlicher Lichtfreundlichkeit, welcher die Religion (freilich in febronianischer Beleuchtung!) immer nur als die "so oft misbrauchte Tochter der Politif" erschienen ist. (S. 21.) Die Religion ist eine Ersindung der Polizei, um den Pobel in Ordnung zu erhalten. "Wir Philosophen" lassen und eben nichts weiß machen. Daher auch (S. 296) die

liche Amt von bem Berbrechen einzelner Träger besselben fe scharf und richtig zu unterscheiben wußte, bieses Bolt erfühnt sich dieser Knecht, der sich ein Freiherr, dieser Bettler, der sich stonig dunkt, eine Heerde zu nichts als zum Knieen tauglicher Göbendiener zu schimpfen, den Glauben, der solche Dinge thut, als dumpfen Blödsinn zu höhnen! Er zappelt vor Bergnügen bei dem Gedansen, daß vielleicht jest das katholische Bertrauen zu eben diesen Priestern, welche sene Gelübbe forderten und bewachten, in seiner Wurzel gebrochen seyn könne!

Wir wurden ben in Rebe fiehenden Schriftfeller hier mit Berachtung entlaffen, wenn wir nicht Grunde hatten, ihn, als ben Bertreter einer ganzen Junft von Geistesverwandten, beren Gefühlen und Gesinnungen er nur etwas voreilig Worte leiht, unsers tiefen Mitleids wurdiger zu erachten.

Db bieser Autor, wie Chowanet es aus seiner Jugends geschichte erzählt, burch seine Erziehung eigends auf Katholistenhaß und Priesterversolgung bressirt worden sei, wissen wit nicht, und wollen uns darauf hier nicht einlassen. Aber es lohnt der Mühe, den Burzeln eines antichristlichen Ingrimms nachzugehen, der sich in solchen Lästerungen Lust machen kann. Nachsolgendes sind die Ergebnisse unserer Forschung.

Nachdem befanntlich die Rongebegeisterung in Deutschland auf dem Trödel verkauft, und Czerki's Neulehre, nachdem sie ber Berachtung von Freund und Feind erlegen war, eben dorthing gewandert ist, hat unser westgalizischer Lichtfreund daselbst nachträglich die kostbare Rarität eingehandelt, und thut jest groß damit, daß er auch wisse, was Mode sei. Die schwerige Frage: warum denn in aller Welt der katholische Clerist als solcher Dortlandes gegen Desterreich conspirirt haben sollies beantwortet er mit leichter Mühe. "Der Clerus beditste mehr als se eine vergrößerte Gewalt über das Bolk, seit werden Deutsche Katholicismus im Polenlande die evangelische Cinc. sach seiner Sahungen mit unwiderstehlicher Nebergengische predigte, und zum Apostel der Bernunft und Wahrheit wurd

Bebarf hiernach ber geneigte Lefer noch einen if

Aufichluß über ben eigentlichen Rern biefes Bubels, fo burfte er benfelben aus nachstehender Aufforberung ichopfen, in welde ber Berfaffer feine Anficht über bas Berhaltniß bes Iubenthums zum driftlichen Glauben niebergelegt, und baburch ben Grad feiner Befähigung befundet hat, über irgend etwas mitzureben, was auch nur von Kerne einer religiöfen Frage "3ch bin", fagt er, um feinen Unwillen gegen äbnlich flebt. Die Rachfommen Abrahams zu begründen, "ich bin zu fehr überzeugt von ber Armseligfeit aller außern Formen und Als fangereien, womit Menschendunkel und Menschenwig ""bie beilige Einfachheit bes Blaubens"" immer mit gefchmadlofer lleberladung befleibet und übertuncht, und, ich erfreue mich, bem himmel fei Dant! fo parteilos ruhiger, freischenbem Belotenthum" (ale wenn biefe indifferentiftische Sundewuth nicht bas intolerantefte, unredlichfte und beschränftefte Belotenthum ware, welches jemals bie Welt geschen!) "ganglich frember Weltanfichten" (aus ber Raferne?) "und Grundfate allgemeiner Menschenliebe und Glaubensbulbung" (gegen bie Gleiche gefinnten), "bin auch gang und gar nicht Tropf genug, zu behanpten, mein Glaube fei gerabe ber einzig unfehlbare, und es moge fich also mein geneigter Leser ganglich überzeugt halten, baf ich ben Juben in Beziehung feiner Religion, weber nach Art winfelnber Frommler, als verlornes Schaf, noch als Reger, Bogenbiener, ober fonft als einen fur Auto dafé unb heilige hermanbab überreifen Sunber verfolge, fonbern, bag meine Antlagen lediglich feine gemeine, niebrige Dentungsund Sandlungsweise u. f. w. u. f. w. zum Borwurfe haben."

Genug! der schmutigste aller altgläubigen Juden ist eine bei weitem ehrwürdigere und noblere Erscheinung, als diese Blüthe und Frucht östlicher Lichtfreundlichkeit, welcher die Religion (freilich in febronianischer Beleuchtung!) immer nur als die "so oft misbrauchte Tochter der Politik" erschienen ist. (S. 21.) Die Religion ist eine Ersindung der Polizei, um den Pobel in Ordnung zu erhalten. "Wir Philosophen" lassfen und eben nichts weiß machen. Daher auch (S. 286) de

merkwürdige Aeußerung über den Wallfahrtsort Calvaria: "Dieses Jahr war es schaurig leer und einsam an der wunderthätigen Stätte, denn die Politik gestattete für heuer diese grobe Andacht nicht, wozu freilich Tochterlein ""Religion"" eine ganz bittere Miene macht." Man sieht, in dies sen Köpfen reichen Blumauer und Feuerbach sich die Hand; was von deutscher Poesse und Wissenschaft in der Mitte liegt, ist nicht an sie gekommen.

Es follte uns nicht wundern, wenn es in einer Beit ber Berwirrung, wie bie unserige, Leute gabe, bie biefe Befinnung ale Bunbedgenoffin bes omnipotenten Bureaufratismus Febronianismus und als Gegengewicht gegen bas "ultramontane Treiben" freudig zu begrußen nicht gang abgeneigt maren. Diefe mochten wir bitten, umfern militarischen Lichtfreund nur noch wenige Schritte weit auf bas politifche Bebiet ju begleiten. Gie fonnten fich bann überzeugen, zu welchen unabweisbaren Folgerungen bort baffelbe Aufflarungefpftem führt, welches fie auf firchlichem Bebiete forbern und ichusen mochten. Denn bas Wort ber febronianischen Doctrin wird Rleisch in ben Thaten ber Revolution; Die Beifter, welche ein glaubensfeindlicher Absolutismus einmal gegen die Rirche zu Sulfe rief, wird er fortan im eigenen Saufe nicht mehr los. Sast . Diese Literatur, von ber wir hier einige Broben mittheilten. bloß die geiftliche Autoritat? Bill fie, mas fie biefer rauben mochte, etwa ber Polizei zulegen? Mit nichten! D! ruft ber "Officier ber westgalizischen Armee" aus: "es war und in in immer ein alter Wit aller Tyrannen und gefronten Dummige pfe, bem Lichte und ber Aufflarung Cenfur, Bann und Feftung entgegenzusenen." (S. 37.) "Denn ber allgemaltie freie Geift ber Beit, beffen riefige Gewalten und Beftrebungen feit faum zwei Decennien Siege und Erfolge errangen, bis in furger Zeit bas politische Seyn umgeftalten werben, wie ge Je reits mit bem firchlichen und focialen ben Anfang medien. Diefer Alles burchhauchenbe, belebenbe, ermannenbe Gel morgenrothen Beit mußte endlich auch bier bie feilen Bolling

Beitlaufte.

ber gemeinen Kinfterniß besiegen, und Gintritt in einem Lanbe erzwingen, beffen Elite-Truppen ihn mit Frohne, Knute, Ctod und Inful lange außen gehalten hatten, fürzlich aber bie erfte bebeutungevolle Schlappe erlitten, an bie fich enblich ber glangende Sieg bes Beiftes und ber Freiheit fnupfen wird und fnupfen muß."

"Diefe herrlichen Guter zu erreichen, bas beiligfte Ballabium ber Bolferfreiheit, bedarf es nicht bes felbstfüchtigen Abels, feiner Creaturen, feiner Manifefte; bas reife Bolf muß ber Regierung abforbern bie Freiheit und bas Licht, und bie Regierung hat fein Recht und feine Bewalt, bem Bolfe feine Forberung gurudguftofen. Denn überall und überall ift bas Berfommliche folecht und wiberrechtlich, bas Beraltete muß Umichwung und neue Bestaltung erhalten, am ersten und schleunigsten bie traurigen Ueberbleibsel aus sclavischer, finfterer Feubalzeit, bie lichtscheuen Refte bee Mittelaltere" u. f. w. (3. 85.) . . . . "Mögen endlich gefronte Obscuranten und Catrapen einsehen lernen, bag Burger und Landmann bas Bolf bilben, nicht aber ein paar hunderttaufend Dußigganger, und bag bie Beit hinter une liegt, wo" (S. 225) . . (Folgt ber gewöhnliche jungofterreichisch liberale Jargon.) Darum jubelt ber Berfaffer über ben Aufftanb ber Bauern: "ber Bauer hat in biefen Tagen eine herrliche Schule burchlaufen, und wohl mehr und Coleres gelernt, als er von gehntaufend Lemberger und Tarnopoler Jefuiten in eben fo viel Decennien gelernt haben murbe." (S. 339.) Und felbst bem Abel, auf ben er boch fonst fo übel zu fprechen ift, bietet er ein Recept, wie er jebe funf-"Der Abel muß" (um tige Revolution zuzubereiten habe. "bann bas Schwert aus ber Scheibe" giehen gu tonnen) "babei burchaus zu andern Mitteln greifen, als bie er gegenwar-Mit biefen ift in unferer Beit wohl tig in Anspruch nahm. mirgends mehr auszureichen. Heut zu Tage muß auch bas Bolt beftagt und um feine Buftimmung angegangen werben. Dhne biefes macht man feine Revolutionen mehr, am wenigften macht fie ber Abel — am allerwenigsten ber Polenabel." . . (S. 387.)

Ift es noch nöthig, die österreichische Regierung gegen ben Borwurf zu rechtsertigen, — benn auch bieser ist ihr gemacht worden! — als dulbe ober begünstige sie den Gelst, ben das vorliegende Machwerf athmet? In der That, dieß ist nicht wahrscheinlich, weil es nicht möglich ist. Denn über die von die ser Seite drohende Gesahr kann keine Regierung sich täuschen, auch wenn sie, befangen in Borurtheilen einer längst verklungenen Zeit, die Kirche preisgeben und frühere Unbill nicht bessern wollte, was wir von Desterreich um so weniger glauben mögen, als eben diese Macht dem Ronge'schen Freithum gegenüber noch in jüngster Zeit mit Entschiedenheit gehandelt hat, wie Pslicht und Interesse es sorberten. Aber hier handelt es sich nicht bloß um die Kirche, sondern um die menschliche Gesculschaft, und solchen Feinden gegenüber sind alle Autoritäten solldarisch verbunden.

Bir haben unfern Lefern ben Stand ber im Eingange bezeichneten Berhaltniffe aufrichtig geschilbert. Bir faben bas fanatische Polenthum, welches bie Religion ber Rationalität bienstbar machen, und bas wieberaufftehenbe "Avenir", welches amifchen Kirche und Revolution einen Bund vermitteln mochte. auf ber einen Seite. Und auf ber anbern fteht ein fittlich und intellectuell verfaulter Unglaube einer Literatenclique, bie ben Aufftand in Bolen als Sturmbod gegen bie Religion benuten mochte, um nach beren Sturge bie Grundfeften aller Orbnim auf Erben nieberrennen zu fonnen, ein Unglaube, bem ce ... Stunde bloß noch an Muth und Energie gebricht, um, nicht blog wie bis jest mit Worten, sondern auch in Thaten-Schredendzeit ohne Beispiel und Borgang über jene gefegndin ganber heraufzubeschworen. Soffart, Luge und Unglauben ben, Unglauben, Luge und Soffart bruben! Bwifchen Abgrunden bindurch geht ber Weg, ber Guropa jum

führen kann, und auf dem Felsen der Kirche ist der allein sichere Standpunkt. Denn die Versuchung der Revolution, sumal da sie in der Atmosphäre der Zeit liegt, kann, wie wir geschen haben, auch dem gläubigen Katholiken nahen, aber er kann nicht irren, wenn er treu und gehorsam auf die Stimme des allgemeinen Hirten der Christenheit hörend, dem Pfade der kirchlichen Ueberlieferung nachgeht.

Dieß führt uns auf einen anbern, bem eben befprochenen, nabe verwandten Gegenftanb.

Wir haben in einem unserer letten Artifel versprochen, und naher mit ben Anfichten gu befchaftigen, welche Berr Profeffor Thierich in Marburg über bas Berhaltniß ber Reformas tion zur Revolution aufftellt. Beute wollen wir bieß Beriptes chen lofen, und munichen babei, baß herr Thierich biefes wieberbolte Burudtommen auf feine Meußerungen als ein Beichen betrachten moge, bag wir ein Ringen und Streben nach Bahrheit, auch ba, wo es seines Zieles gröblich verfehlt, sehr wohl von bem unehrlichen Treiben jenes geift = und überzeugungelos fen Gefindels zu unterscheiben wiffen, welches fich in ben befannten subventionirten Organen herumtaumelt. lleber ben Raden biefer tauflichen, femiofficiellen "Loyalitat" lagt fich nur die Beifel ber Satore ichwingen. Mit Mannern, wie Berr Thiersch bagegen, benen es Ernft ift um bie Sache, von ber fte fprechen, fuhlen auch wir uns verpflichtet, aus einem anbern Tone zu reben.

Bur Sache also. Professor Thiersch stellt bie von fathoslischer Seite so oft behauptete Verwandtschaft der Revolution mit der Resormation auf das entschiedenste in Abrede. Er erklärt diese Ansicht für ein willführliches und ungerechtes, der historischen Wirklichseit nicht entsprechendes Urtheil.

Um unnutes und willführliches hin und herreben an ber Burgel abzuschneiben, muffen wir hier von vornherein eis nige arge Digverftandniffe beseitigen. Wir wollen baber vor

Allem manche Anfichten beseitigen, über bie wir nicht zu fereisten gebenten, weil fie in feiner Weise bie unfrigen finb.

Vor dem Auftreten Luthers war ftiller Friede, Eintracht und Ruhe in der ganzen Welt, und Jedermann bestissen, sich in Demuth der geistlichen wie der weltlichen Autorität zu unterwersen, weil Gott sie gesetht hat. Erst Luther hat das Streben zur Umwälzung, die Aussehnung, den gehäsig feindlichen Widerspruch gegen die höhere Nacht und Obrigseit, — Untugenden, an die früher Riemand dachte! — ersunden, und wer später je die Fahne zur Empörung schwang, hat immer erst von Luther die üble Lehre und das bose Beispiel empfanz gen. Hätte nur der Resormator nicht seine 95 Thesen an die Pforte der Schlossische zu Wittenberg gehestet, so wäre die Welt im Stande der Unschuld verblieben die auf den heutigen Tag, und von Revolutionen irgend einer Art niemals die Rede gewesen.

Diese wahrhaft kindische Borftellungsweise zu bekämpfen, ist begreistichermaßen ungemein leicht. Nur hute sich Jeber, ber gegen bieselbe zu Felde zieht, daß er nicht in die Fußstaspsen des edlen Ritters aus der Mancha trete. Denn unsers Wissens sind bergleichen Behauptungen niemals irgendwo von irgendwem im Ernste ausgesprochen oder vertheidigt worden.

Für jeden Gebildeten bedarf cs nur eines Blides in die Geschichte des Mittelalters, um zu lernen, wenn er cs noch nicht weiß, daß auch damals schon in allen Schichten der Ocsellschaft revolutionäre Elemente vorhanden waren. Auch damals schon haben Neid, Hoffart, Habsucht, Sinnlichkeit und ihr gesammtes unsauberes Gefolge im Kampse gegen die der Kirche versochtene Wahrheit mit der Menschheit ihr freude volles Spiel getrieben. Auch damals schon geschah es, die unterdrückte Unschuld der ungerechten und gewissent Macht unterlag, und die das Recht und die Wahrheit schon beide Autorität mit tropiger Auslehnung von untenher zu psen hatte. Wer hatte dieß se bezweiselt! Die Rachtseite Lebens ist wahrlich nicht erst durch Luther und seine Gehall

Sat man bie Borlaufer ber in Die Beidichte eingeschwärzt. "Reformation" in entlegenen Jahrhunderten aufgefucht, fo laffen fich ihnen nicht minber merkwurbige politische revolutionare Borahnungen aus fehr früher Beit gegenüberftellen. Die Theorien von 1789 tauchen, ichuchtern zwar und nur in einzelnen verlornen Bersuchen, aber boch bei weitem früher auf, als man gewöhnlich glaubt. Wenn Marfilius von Babug (+ 1328) im Rampfe Ludwigs bes Banern mit bem beis ligen Stuhle ben Sat aufftellte: nicht vom Papfte burch Gottes Auftrag, fonbern vom Bolfe habe ber Raifer feine Bewalt, fo miffen wir heute, mas bas zu bebeuten hatte. auch die Cophisten und Literaten bes Mittelaltere haben, fo wenig wie Mirabeau und Sienes, Die Lehre von ber Freiheit und Gleichheit aller Menschen erfunden. Schon im alten Teftamente machten Kora, Dathan und Abiron bas allgemeine Briefter = und Konigthum ber Illuminaten bes fechszehnten Sahrhunderts gegen Mofis und Narons clericalisch : ariftofratifche Inftitutionen geltenb. Sagten nicht bamals fchon biefe eblen Freunde bes Bolfes: "es genuge Guch, baf bie gange Menge heilig ift und in ihnen ift ber Berr. erhebt 3hr Euch über bas Bolf?" Co haftet alfo auf biefen "Schlachtopfern ber hierarchie" (befanntlich verschlang fie bie Erbe!) ber Borwurf: Urvater ber revolutionaren Lehre au fevn? Dit nichten! Derfelbe Freiheitsbrang ift aus ber Batriarchenzeit fcon in bie Arche gewandert mit Cham, ber lange por gewiffen Streitschriften gegen ben Rapft bes Baters Blobe aufbedte, und bafur ben Rluch empfing. Aus Rain's welthiftorifchem Borte: foll ich meines Brubers Buter fenn? spricht bereits eine tiefdurchbachte Emancipations : und Ablos fungetheorie, und bei genauerer Erwagung findet es fich, bag bie berühmte Unterrebung, welche einft im Garten bie Urmutter unfere Beschlechtes mit ber Schlange pflog, nichts als bie erfte Loge gewesen, in ber bas Bohl ber Menschheit berathen warb. Selbft noch weiter hinauf, vor Anfang unferer Beite rechnung, sieht ein hieher zu rechnenbes, gewaltiges und babeilde schweres Factum, bei welchem freilich die Forsthung fichen bleiben muß. Wir meinen die Insurrection eines Sheiles ber himmlischen Heerschaaren gegen Den, der da war, und ich meb seyn wird. Das sind die Antecedenzen der kirchlichen, wie der politischen Revolution. Welch himmelschreiendes Unrecht also, die Geburt der letztern erst in das Jahr 1517 zu sezent Sie ist nicht jünger als die Sünde, und seitbem diese Macht gewonnen über unser Geschlecht, liegen die Wurzeln der Emporung und Auslehnung gegen die Autorität tief im Menschweiten, deben, Jeder ohne Ausnahme hat Roth, zu wachen und webeten, daß er nicht in Ansechtung falle.

Mus biefer unbestreitbaren Auffaffung bes Bufantmenbantes ber Revolution mit ber fundhaften menschlichen Ratur; graibt fich benn auch, mas wir von einer zweiten Bebartetung m halten hatten, ber wir freilich im Munbe eines Ratholifen eben fo wenig jemals begegnet find, von ber aber unfere Begner nicht minber febnlichft zu munichen icheinen, bag wir fie aufftellen mochten. Gie wurde etwa folgenbermaßen lauten: Seit ber Reformation baben fich Licht und Schatten in bie Belt Bier auf ber Rachtseite fteben sammtliche Broteftain' ten; bort bruben im Sonnenglange ber Tugenb Jene, bie jes mals als Täuflinge in ein fatholisches Rirchenbuch eingetras gen murben. Diefe find fammt und fonbere redliche, bortrem liche Unterthanen, auch mufterhafte Staateburger und burde weg confervative Gemuther; Jene bagegen allefammt, unb I ber fur feine Perfon, mit Leib und Seele ber Revolution m fallen. Wer bieß jemals behauptet hatte, wurde fich ; if milbeften ausgebrudt, einer plump gegen bie tagliche @i rung und die Wefchichte anftreitenben Webantenlofigfeit : big gemacht haben. Die Ereignisse (und auch biese be großen geschichtlichen Abschnitten) - find freilich confeel nicht aber bie Menschen. Daß in unfern (fatholifchend) gen auch Berrather und Schelme fteben, bruben abena \$ ten ber von ber Rirche getrennten, mit ihr habernben Be häufiger als man glauben follte, treue Freunde ber 20

Derrinalie

Die fich nur nicht orientirt und unter die Kahne zurecht gefuns ben haben, welcher ihr Berg und ihr ganges Wefen fie entgegen führt, - dieß ift eine Bemerfung, bie fcon ber beilige Augustinus lange por Ronge's Apostafie und ben Conversionen vieler heutigen Brotestanten machte. Die fatholische Wahrheit macht ben frei, ber an fie glaubt und nach feinem Glauben thut: - aber fic bebt bie Freiheit bes menschlichen Billens nicht auf. Umgefehrt verbunfelt gwar bie Sarefic bie Erfenntniß berer, bie fie gefangen balt, aber wenn fie in unverfchuls beter Unwiffenheit wurzelt, bat fie feine Dlacht über ben Billen ber, ihr außerlich und bem Ramen nach Angehörenben. Daraus erflart es fich, warum wir auf protestantischem Bos ben winenschaftlichen und sonftigen Erscheinungen und Beftrebungen begegnen, bie wir, weil fie jur Wahrheit und gur Rirde gurudbrangen, mit mahrer Freude und tiefer Rubrung, als confervativ im eminenten Ginne und bes bochften Lobes wurdig begrußen. Auch bei folchen Bolfern, die im fechszehnten Jahrhundert ber Rirche treu geblieben, waren alle funds haften Reigungen nicht schon beghalb ans ben Bergen ber Ginzelnen ausgerottet, und es zeigten fich hier, mehr ober meniger flar ausgesprochen, nach ber Beit ber vermeintlichen Reformation, wie vorher im Mittelalter, Diefelben ichiefen und verberblichen Richtungen, Die in protoftantischen Lanbern bei Belegenheit ber großen Crifis im sechszehnten Jahrhundert in offene Lossagung von ber Rirche ausgelaufen fint. Der Janfenismus, ber Gallifanismus, ber Febronianismus, ber 3lus minatismus, Die Lehre Lamennais u. f. w. find, wie Lutherthum, Calviniemus' und Rongethum, centrifrugale Stromungen. Rur find jene erftern aus außern Grunden und thatfachlicher Berhaltniffe megen entweder ju Grunde gegangen, ehe fie es noch bis gur offenen, flar ausgesprochenen Sonberung von ber Bemeinschaft der alten Rirche bringen tonnten, ober fie haben wenige ftens nicht jene sociale Wichtigfeit und außerfirchliche Quafigeftaltung gewinnen tonnen, wie ber Broteftantiomis. Dages gen haben fie, aus ben nämlichen Gründen, ben nämlichen wandtniss habe, welche in Beziehung auf Bolen die Rirche zum Deckmantel ihrer Umwälzungeversuche misbtauchen wollten, ist oben sehr aussührlich behandelt worden. Dem Taufzeugnisse nach katholisch, folgten sie der That nach der Fahne Derer, welche längst gegen die wahre, von Gott gegründete Autorität in Glaubenssachen protestirt haben. Bem es ehrlich darum zu thun ist, sich ein Urtheil zu bilden, der sammle die Stimmen und sehe zu, ob es die Ultramontanen sind, die den revolutionären Attentaten in katholischen Ländern Beisal zusjauchzen, oder, im Gegentheil! die protestirenden Gegner der Kirche. Billig ist es aber, daß Jeder das, was er lobt und liebt, als nothwendigen Aussluß seines Princips vertrete.

Was wir bisher als unfere Anficht über bas Berbattnis ber Reformation jur Revolution aussprachen, beruht auf wellfundigen, unbeftreitbaren Thatfachen. Es fei une erlaubt. noch auf eine berfelben hinzubeuten, die gerade jest unter mis feren Augen ihren lehrreichen Berlauf nimmt. Der ungludlicht Berfuch, auf firchlichem Bebiete ben Standpunkt ber Mufich nung gegen bie mahre Autoritat hartnädig feftzuhalten, ble Rirche in ihrer freien Bewegung ju hemmen, Die confequenten Bertheibiger berfelben als beimliche Feinbe verbachtig gu machen und hinterrude ju verfolgen, - bennoch aber auf volle tischem Boben hiftorisches Brincip und Conservatiomus ju prebigen. - biefer Berfuch fann, wo er im Sturme unferer auf Entscheibung bringenben Beit gemacht wirb, - fein anbered. ale ein beflagenemerthes und ichimpfliches Enbe fur Jene sein men, bie noch immer nichts Reues gelernt, aber alles wie vergeffen haben. DIE

nod

affelti-

11. **10** 

rõn: di.

:14 #

## VIII.

# Brentano und feine Märchen.

Clemens Brentano ift befanntlich ichon vor mehreren Jahren gestorben; Die Leute haben im Leben wenig von ihm gewußt, und nach bem Tobe ihn taum vermißt. Das wird Riemanben fonberlich befremben, ber bas Berhaltniß ber Dichter au ben Leuten fennt. Gothe mar lange Beit unbefannt, ja verbohnt, wahrend Rogebue und Lafontaine florirten, Arnim fand verlegen auf bem Bucherbrett (und fteht unfere Biffens noch ru: hig bort), während fie fich in Leihbibliothefen um Fouque riffen. Man fann von ben Leuten billigerweise eben so wenig pratenbiren, baß fie boetisch seien, ale baß fie gefund sevn follen, fie haben Unberes gu thun und mit ihrer eigenen Beiftreichigfeit zu viel au schaffen, und ber burch bie beständige Cultur ausgeweitete Lefemagen verlangt ftarferes gutter. Schon Borres bemerfte irgendwo, bas große Publifum gebarbe fich wie bas Dammuth in ben Urwälbern ber Poefie, es bricht und spaltet fich unerfattlich Rinde und gange Stamme jum Frag, und fchnuppert im Borüberftapfen taum an dem Blumenftrauß, ben ihm bie Dufe ichuchtern und von fern zu reichen versucht. - Dit Brentano batte es inbeg noch ein anderes Bewandtnig. ber Dichter nämlich hat zwar, ober foll boch fein bescheiben Theil Benie haben; aber Brentano hatte beffen unbescheiben viel, barüber erschracken bie Einen, ben Anbern bagegen war bas gerabe recht, und fie wollten eben anfangen, jubelnd in die Sande zu flatschen; da fiel es ihm ein, bespectirlich von ber Genialität überhaupt zu reben, und ihnen ben ganzen verhofften Spaß wieder zu vereiteln. So verbarb er's mit Beiden.

Das ift ungefahr Brentano's Dichterlaufbahn; wir wols len versuchen, fie mit wenigen Worten beutlicher zu bezeichnen.

Seine Schwester Bettina fchreibt ihm einmal: "Deine Seele ift eine leibenschaftliche Tangerin, fie fpringt berum nach einer innern Tanzmusif, bie ich nur höre und bie Anbern nicht. Alle schreien, ich soll ruhig merben, und Du auch, aber vor Tangluft hort meine Seele nicht auf Euch, und wenn ber Tang aus mar, bann mar's aus mit mir. Und was hab ich benn von allen, bie fich wißig genug meinen, mich zu lenten und ju gugeln? Gie reben von Dingen, bie meine Geele nicht ach tet, fie reben in ben Wind. Das gelob ich vor Dir, baf ich nicht will mich gugeln laffen, ich will auf bas Etwas ber trauen, bas fo jubelt in mir, benn am Enbe ift's nichts ans bere, ale bas Gefühl ber Eigenmacht, man nennt bas eine schlechte Seite, bie Gigenmacht. Es ift ja aber auch Gigenmacht, baß man lebt!" — Wir jeboch in unserer Sprache möchten bicfe verlodenbe Naturmufif, bicfen Beltotang bes freiheitstrung fenen Subjecte furmeg bas Damonifche nennen, womit eine unerhört verschwenderische Bec beibe Beschwifter, Bettina wie Elemens, an ber Wiege fast völlig gleich bebacht bat.

Bettina jubelt noch bis heute eigensinnig fort in ihrer Eldgenmacht, mahrend Elemens, jene Eigenmacht vielmehr eine falsche Fremdherrschaft erkennend, mit dem Phantom Frungen bis an sein Ende. Und oben darin liegt die eigensteht ihm nicht etwa, wie so viele Andere, beschönigend als gektielle Tugend nahm, oder fünstlerisch zu vergeistigen suchte, sondere beständig wie ein heidnisches Fatum gehaßt hat, das ihn wahtet unglüdlich machte; daß er ferner diesen Kamps nicht stematisch und planmäßig — wie z. B. Werner gethani?" in seinen höhern Richtungen restectirend, in der Religion

logisch war, — sondern als ein geborner Dichter sprunghaft, nach Gelegenheit und augenblicklicher Eingebung und mit weche seindem Glück, wie einen unordentlichen, phantastischen Partisanfrieg geführt hat mit allen spiegelblanken Zauberwassen der Boesie, mit Klang und Wis und einer zweischneidigen Ironie, die sich selbst am wenigsten verschonte.

Daher auch bei ihm, je nachbem bie eine ober bie andere ber im Rampfe begriffenen Gewalten bie Dberhand gewann, bas Aphoristische, Improvisirte in seinem Leben, eine, in ben seltfamften Contraften wechselnde scheinbare Doppelgangerei, jenes damaleontische, aber immer prachtige Karbenspiel, womit uns feine Ericheinung oft in Erstaunen fest. Go behauptet er aus einem natürlichen Bange gur Ginsamfeit, Gott habe ben Dichter einfiedlerifch gestellt, und ift boch febergeit bereit, fich in bas buntefte Beltleben au fturgen. Go rath er voll Gifer ber Schwefter Bettina, recht fleißig in ber Ruche gu helfen, gute Ruchen zu fneten u. f. w., und fagt boch balb barauf wieber: "Alles Begenwartige ift mir nur ber Stiel, an bem ich Borzeit und Bukunft anfaffe - ich bin ein geborner Ibealift gludlich bin ich nicht, bas ift Menschenwert, ungludlich bin ich nicht, bas ift auch Menschenwert; ich bin alles, bas ift Gotteswert, und mag es Niemand beweisen, bas ift arme Bescheibenheit, Die Runft aber ift bie Ranaille, Die mich mit biefem forgenvollen Ehrgeize behangt hat, und die Tragbeit ift es, der ich es verbante, daß ich so ebel bin." - Und während er bennoch ber Runft, und nur ber Runft fein ganges Leben weiht, fpricht er wieber wegwerfend, ja entruftet bavon: "Es ift auch wirklich ein verbachtiges Ding um einen Dichter von Profession, ber es nicht nur nebenber ift. Man fann fehr leicht zu ihm fagen: mein Berr, ein jeder Dtensch hat, wie Birn, Berg, Magen, Dilg, Leber und bergleichen, auch eine Poefte im Leibe, wer aber eine biefer Glieber überfüttert, verfattert ober maftet, und es über alle andere hinübertreibt, ja es gar jum Erwerbegweige macht, ber muß fich ichamen vor fotenn gangen fibrigen Menfchen. Einer, ber von ber Boefe

lebt, hat bas Gleichgewicht verloren; und eine übergroßeitellaifeleber, fie mag noch so gut schmeden; sett body immer ibne franke Gans voraus." — Fast erschroden fagt bisher seine Freundin Günderode von ihm: "Es kömmt mir oft vor, inte hätte er viele Seelen; wenn ich nun anfange, einer biefer Seelen gut zu sewn, da geht sie fort und eine andere tritt mit ihre Stelle, die ich nicht kenne, und die ich siberrascht ankarre, und die, statt jener besteundeten, mich nicht zum Besten bestandiele."

Es ift begreiflich, ein fo außerorbentlich componirtes Es lent, wo Licht und Schatten, weil fie miteinander partaen. bicht neben einander lagen, ja oft ftogend und brungenb rie einander überzugehen ichienen, wo neben bingebenber Unbacht und aller wunderbaren Gußigfeit ber Romantif ein übermad. tiger Wis mit ben Dingen fobolbartig fpielte, alles verlebent, mas er liebte - eine folche ungewöhnliche Ratur, fagen wir, mußte haufig verfannt und migverstanden werben, indem bie Welt zu bequem ift, genauer hinzusehen, und im Scherz ben Ernft, "bas tieffte Leib im Liebe" ju erfennen. Und fo gefchah es benn auch in ber That, bag Brentano ben Deiften ale ein ichlechthin unerflarlicher Broteus, ale ein innerer Bis berfpruch, ja Manchen fogar als ein scheinheiliger, unrebilder Faselant galt; und mahrend bie Einen ihn vornehm in feinim Gunben fteden liegen, fabelten ibn Unbere, ju gerechter Buff, als Rapuginer in ein polnisches Rlofter binein. Er felbft bat biefe bornirte Ungerechtigfeit feiner Zeitgenoffen in manden Stunden bitter gefühlt, und außert einmal barüber: "Conte entsetlicher, von gemeinen Denschen für genialisch, als für ne nen Rarren gehalten ju werben." Rur Gothe's Mutter atte befannte Frau Rath, Die fich felten irre machen ließ, ! be prophetisch schon zu bem Knaben Clemens gefagt: "Dein ift in den Bolfen und nicht von biefer Erbe, und fo por fich mit berfelben berührt, wird's Thranen regnen." : 3ft

Und ber heiteren Sphille ift's auch biesmal gugetn Rein Unbefangener wird in jenem ergöslichen Tumulte bu chiebenen Seelen, Die rechte, mahre Seele, ben Rriffa ber indacheim alle bie wilbivielenben Springbrunnen treibt, wir mochten fagen, bas eigentlich Bunberbare feiner Bunbertich. keiten verkennen; es ift bas unverwüftlich tiefe religiöse Gefühl, bas er mit Werner gemein hatte; und eben ber von ber Frau Rath prophezeite schmerzliche Bufammenftoß jener beiben Reiche in ihm bilbeten bas wunderbare Regenbogenfpiel feiner Boefie. Sein Briefwechsel mit Betting (von biefer unter bem Titel: "Clemens Brentano's Frühlingsfrang" berausgegeben) ift ein mertwurbiges Dentmal biefer, unablaffig in ihm arbeitenben Gegenfate. Er fvielt bier ben altflugen Sofmeifter gegen feine jungere Schwefter, was ihm gar wunderlich ju Beficht fieht und offenbar berglich fauer wird, weshalb er benn auch oft genug aus ber Rolle fällt und von Bettina berb ausgelacht wurde. Ueberall aber in biefer Hofmeifterei ift bie beimliche Angst vor fich selber sichtbar, vor bem eigenen Damon, ben er in ber gleichgenaturten Schwester wie fein erschredenbes Spiegelbild wiebererfennt, und baher aus allen Rraften niebergutampfen ftrebt, faft wie ber Monolog eines Befeffenen, beffen feindliche Beifter wechselweis in verschiebenen Stimmen miteinander ftreiten. Ober ift es nicht, als fprache er recht eigentlich von fich felbft, wenn er in Begiehung auf Bettina fagt: "Bebe! mir ift, als ftebe ich auf einem vulfanischen Boben, wo die verwitterte Lava, von der schaffenben Ratur üppig begrunt, hervorbricht in Klammen und verzehrt es wieder. Und hier und ba liegen Branbstätten unter bem blauen Simmel. Bas nust mein guter Bille, meine Stimme, mein Bort? Bie fonnte bas biefen Boben erschüttern, in bem ein innertiches Wirfen verborgene Wege schleicht, und bann, jeber Bemalt unerreichbar, ploblich bas begonnene Gepflegte gerftorenb aufflammt." Dber wenn er an einer andern Stelle von ben fogenannten großen Menschen rebet, Die Gott mit berauschenbem Stolze fur ihre Dube mit ben Biffenschaften belohnt, und fie bie icone Ditte verachten lehrt, und bann ber Schwefter guruft: "Ich bitte Dich, bleibe in biefer Mitte, und fteige nur in bie Gobe, um ju beten!" - In feiner früheften Diche tung fcon: "Gobiol, ober bas fteinerne 300 ber Matter"; fündigt fich jener Rampf, freillich noch rob und bilfter ant batt er nennt es felber einen verwitberten Roman. Diefer Rontmit enthielt schon bamale (1801 und 1802) ungefähr alle Gies mente, womit bie febige Literatut als mit neuen Gefilbuttiffen prahlt: Weltfchmers, Emancipation bes Rielfches und bes Will bes, und revolutionares Uebereinanberwerfen ber Dinge. Bill bennoch ift er wieber ganglich verfchieben von finiet nerestien Literatur. Denn einmal tont auch im Gobiel in ben winge ftreuten Bolfoliebern überall icon ber tiefere, ja rellaibie: Cont wie fehnfüchtige Rlagen bindurch; und fobann überfommt ben Dichter felbft mitten in biefer Berwirrung bie tobtichfte Lint geweile, Efel und Abichen barer, und er vernichtet fofert, mas er im erften Banbe gefchaffen, im zweiten Baube fconungeles wieder burch die bitterfte Ironie. Er felbst fagt: "3ch werbe bie Runft an biefem Buche rachen, ober untergeben." in bem wundervollen Luftspiele "Bonce be Leon", wo ein wahrhaft bamonischer Bis mit ber Wirflichfeit wie eine Sontaine mit golbenen Augeln fpielt, ift boch im Grunbe biefer voetlich gerfahrene, traumerifche Bonce eigentlich ber Dichter fetbe, get gen ben er alle Ironie gewenbet; und in feiner "Gefchichte vom braven Rafpert und bem ichonen Annerl" entfaltet er wie ten burch ben fataliftifchen Sput eines bunfel hereinragenten Berhangniffes bas tragifche Spiel eines eblen Gemuths at ber falfchen Ehre, in einfachen, ergreifenben Bugen, bas forbit. Grundthema variirend: thue beine Bflicht, und gib Gotte lein die Ehre. Und immer lichter und schlanfer nun ringt ber unfichtbare Schubengel, ber ben Dichter burch's Lebent gleitet, aus ben Erummern einer gerworfenen Jugend entiet. Es ift, als vernähmen wir feinen leifen Flügelschlag 'ma "Tagebuch ber Ahnfrau", wo bie schönften Lieber wie ? Glodenflange eines Ginfieblers burch bie Balbeinfamtet So auch in ber "Chronifa von bem fall bertonen. Schüler", bem fich, obgleich er arm und verlaffen, bis und bas leben in aller Freudigkeit aufschließen, weil'a

unfchutbig und wit herzlicher Frommigfeit und Demuth Betrachtet; benn "Du follst nicht traurig sesn um bes Leibes wissen,
bas Dich auf Erben treffen wird, nein, nur um Deiner und
Aller Schuld, beren Strafe bas Leib ist. Auf Erben sind wir alle arm und mussen mannigfach mit unferem Leben herums wandeln, und lernen, und bleiben boch arme Schüler, die der Herr sich unfer erbarnt, und und einführt durch seinen bittern Tob in das ewige Leben."

Em flegreichften aber vielleicht zeigt fich bie hobere Berfohnung jener bichterischen Doppelnatur Brentano's in feinen hinterlaffenen Marchen (Die Marchen bes Clemens Brentano. Bum Beften ber Armen nach bem letten Billen bes Berfaffere herausgegeben von Guibo Gorres. 1846 und 1847). Sier ift es nun allerdings junachft wieder bas urfprünglich Damonische, bas und übermächtig entgegentritt, in bem fast magiichen Raturgefühl, in bem beständigen Wetterleuchten bes Bi-Bes, ber wie eine unabwendbare Raturgewalt über Freund und Reind ergeht, in einer gang entfeffelten Phantafte, bie ben verborgenen Bufammenhang bes Entlegenften blipartig aufbedt, als ob fich bas Unerhorte eben von felbft verstünde. den wir gleich in bem erften, herrlichen Marchen vom Rhein und bem Müller Rablauf, wie bei Erschaffung ber Belt, in bem wunbersamen Saushalt ber Elementargeister, und was bie Ratur geheimnisvoll ichafft, fproßet und abnt, schen wir in Cehnsucht, Born und Liebe ba unten gefchaftig: Walbe und Baus-Robolbe, Flufgotter, Rymphen, Echo und bie Lurelei mit ihren fieben Jungfrauen; vor allem aber ben alten Bater Rhein in feinem glafernen Saufe, und über beffen Glasgemolbe bas Bewäffer mit Millionen bunter Fifche, bie fich mit ihren glanzenben Schuppen an bas Glas anlegen und mit ihren Golbangen hereinsehen, fo bag bie gange Dede wie taufend Regenbogen burcheinander flimmert, und wo fich bie Fische wegbewegen, fieht man wieber zwischen wunderbaren Felfen bie Sterne und ben Mond leuchten, wahrend aus ber Tiefe ber bort verfentte Ribelmgenhort herauffchimmert, und unten bie edman fenen Kinder schlasen, daß es wie in einem Simmel, von stansend schlummernden Kindergesichtern zu schauen ift. Where
alle diese, an sich heidnischen und untereinander seindliche Kräfte
sind zu heiterer, harmloser Schönheit, bewältigt durch eine zewaltige Kraft, durch eben jenes religiöse Grundgessihl, das,
nirgend sich wortreich ausdringend, wie der unsichtbare Hench
eines Sonntagmorgens das Ganze durchweht, und von einem
Unterschiede zwischen dem Diesseits und Jenseits nichts weise.
Er selbst spricht es in dem Märchen "Godel, Gintel,
Gadeleja" aus:

"Salomo, bu weifer Ronig, Dem bie Beifter unterthania, Och' une von bem flolgen Bferbe, Done Fallen, fanft gur Grbe, Suhr' uns von bem hoben Stuble Bei ber Rachtigall jur Schule, Die mit ihrem fußen gallen Sott und Denfchen fann gefallen. -Rabe' une nicht in bie Berfuchung Unfruchtbarer Untersuchung; Richt ber Relter ew'ge Schraube, Dein, bie Rebe bringt bie Traube. Dach einfaltig uns gleich Tanben, Segne une mit Rinberglauben. Lag' bie Engel bei une machen, Dag wir wie bie Rinber lachen, Dag wir wie die Rinber weinen, Lag' une Alles fenn, nicht fcheinen."

e we man

.. •5 🔅

1.00

7,

~it# ^

11134

:ti**R** 

Ect.

GHD.

÷ 7

- 1 :

Die Literatur überhaupt hat hauptsächlich breierlet **Mahl** chen aufzuweisen. Das galante Märchen, bessen sich interior sondere die Franzosen bemächtigt haben; eigentlich nurvelle Maskerade leichtfertiger Salon-Fräuleins, die sich ausnette geweile als Feen mit Reifrod und Touppee verkleiden, ihre verliebten Kavaliere zu neden, und bei deren Essen man beständig das Philinen-Pantösselchen klappen hört. das philosophische Märchen, wo die Allegorie und eine phantastische Symetrik der Gedanken die Poesse vertill

endlich bas Bollomarchen, bas, wie bie alten Bilber auf Golbgrund, auf bem religiöfen Bolfeglauben rubt. Bu ben lettes ren gehoren Brentano's Marchen. Aber wie Die Boefie überhaupt, wenn fie einen größeren Grab funftlerischer Bollenbung errungen, nicht bem Bolfe allein anheimfallen fann und foll, fo hat auch Brentano häufig feine Marchen über ben findlis den Gefichtefreis bes Bolfes hinaus erweitert, und in ben Bauberfpiegel auch bie fogenannte gebilbete Belt mit aufgefangen, bie allerbinge auf bem hintergrunde jenes grundverschiebenen Bolfoglaubens gang von felber marchenhaft erfcheint. So bilbet biefer Gegensat von Raturpoefie und Runftpoefie felbft bas hauptthema bes Märchens "vom Murmelthier." So auch hanbelt 3. B. bas "Marchen vom Fanferlieschen Schonefüßchen", von ben modernen Rinberverziehungespftemen, und nebftbei unter vielem andern auch noch vom Schurgen, und Bantoffelregiment bes Aberglaubens, gegen bas fich ber argliftige Konig Jerum auflehnt, ber immer von Freiheit spricht, nachbem er ben in ben Wirthehausern bieber ftete angefetteten Stiefelfnecht von ber Rette los und ju einem Fußbefreier gemacht hat, aber aus ber Apothele jum großen Drient für Civilisation, Aufflarung und Menschenliebe und Breffreiheit fich inegeheim bas fogenannte Successione, ober Erbschaftspulver holen läßt, womit er ben Hirsenbrei ber vornehmen Balsenfinder in Sanferlieschens Erziehungsanstalt vergiften will, nm beren Guter an fich zu ziehen.

Man spricht von Brettern, die die Welt bedeuten; man könnt' es vielmehr von Märchen sagen. Da probirt die Sage die Geschichte, die arme, gebundene Natur träumt von Erlösung, und spricht im Traume in abgebrochenen, wundersamen Lauten rührend, kindisch, erschütternd, es ist das uralte wunderbare Lieb, das in allen Dingen schläft. Aber nur ein reiner, Gott ergebener, keuscher Sinn kennt die Zaubersormel, die es wedt, und wir erhalten eine große Meinung von Brentano's ethischer Gewalt, wie wir ihn so durch den Sommernachtstraum der

Welt, ihn beutend und lofend, auf dem Märchen allhein bahinfahren feben:

> "himmel oben, himmel unten, Stern und Mont in Bellen lacht. Und in Traum und Luft gewunden, Spiegelt fich bie fromme Racht."

Rach allem biesem könnte in der That nur eine fehr befchrantte Beurtheilung, Die fur Die unfichtbaren Beiftestampfe überhaupt fein Berftanbniß hat, Brentano ju ben Berriffenen gahlen wollen. Denn was bei ihm wohl zuweilen fo erfcheint. beruht feineswegs, wie bei ben Berriffenen, auf Unglauben, auf einer blogen Regation und Blaftrtheit, mit Ginem Morte: nicht auf einem inneren Banferott, fonbern auf einem geiftigen Ueberschusse, ber in ben bergebrachten Formeln ber Boefie nicht aufgehen will. Und wenn Jene ihre Blofe mit ben Lappen ber Genialität, Die Brentano verschwenderisch als Lumpen meggeworfen, mublelig au fliden und au behangen trachten und mit ihrer Armuth obendrein noch fofettiren; so hat biefer bagegen ben 3wiespalt in fich ftete ale eine Krantheit erfannt, Die man nicht freventlich begen, sonbern bezwingen foll. Auch er awar handhabt die Fronie scharf und gewandter, als irgend einer seiner Beitgenoffen; aber feine Ironie ift feine fich felle genügenbe, afthetisch aufgebaute Runft, fonbern eine, aus im nigster Entruftung hervorbrechende, moralische Kraft, um bas Schlechte und Gemeine im Leben zu vernichten. — Dochte baber jene Marchen bagu beitragen, bas Anbenfen an einen ber reichstbegabten beutschen Dichter bei feinen ganbeleuten :11 E 67 wieder aufzufrischen. :i4) sid

> and for alligners: b, t best for



## IX.

# Die Reformation in Straßburg.

(Fortfegung.)

Die Beseitigung alles Bisherigen schritt rafch vorwärts. Theobalb Schwarz, ein entsprungener Donch von Stephansfelben, las am 16. Februar in ber Ct. Laurengen = Rapelle bie erfte beutiche Deffe, und bamit es an Buborern nicht fehle, ließ er fein Borhaben zuvor befannt machen. Gleich barauf ertfarte ein Anberer, er febe nicht ein, warum nicht ebenfalls beutfch follte getauft mer-Da aber jeber Ginfall gegen irgend einen bieberigen Gebrauch fofort ale bobere Gingebung in's Wert gefest marb, gefchab auch biefes. Die Deffe an fich zwar wurde im Februar noch burch Rathebefchlug fur "etwas Gutes" erflart; einige Donate fpater hingegen maren ble "ichlichten, in Theologie unbewanberten Burgereleute" in ihrer Erleuchtung fcon fo weit vorangefchritten, um biefelbe "eine verabscheuensmerthe, gottesläfterliche, fatanifche Erfindung" ju nennen, und fie in allen, bie Collegial-Rirchen ausgenommen, bei hober Strafe zu verbieten.

Hiermit waren bie Pforten zu jeber Neuerung geöffnet, ja jebe mußte gegen jene als Kleinigkeit, zugleich aber als nothwenbige Folge berfelben erscheinen. "Der Göpenbienst", sagt ein gleichzeitiger Chronist, "verschwand jest in allen Pfarrkirchen. Man
schaffte Kerzen, Chrhsam, Del und Meßgewänder ab; die Priester
behielten bloß bas Chorhemb. Doch wallfahrtete noch fortwährend
bas Boll zu ben Grabstätten ber helligen Abelheib und ber heiligen Aurelia. Man sagt, es sei geschehen in Betracht ber vielen

Wunder, die ihre Reliquien fonst gewirkt hatten." Diese Borte baben eine tiese Bedeutung, sie zeigen, wie leicht es gewesen sei, die Köpfe burch Declamationen zu erhitzen, wie schwierig hingegen, ben Glauben aus den Berzen herauszureißen, und wie ein Wiedererwachen desselben nur baburch konnte verhindert werden, baß man, so schleunig und so durchgreisend als möglich alle Beschlie dazu von Grund aus vertilgte. Deswegen geht das Bestreben derzenigen, die irgend ein Gebiet umzestalten wollen, vermöge einer zewissen Naturnothwendigkeit, immerdar zuerst darauf aus, die Reminiscenzen an das Chevorige so schnell und so umfangstreich, als es nur immer geschehen kann, zu zerstören. Das ift und bleibt der unvertilgbare Charafter aller Revolutionen.

Um biefe Beit erichien ber Carbinal Camppegio auf bem Reichstage zu Rurnberg. Gleichmie Abgeordnete ber Stabt babin abgingen, jo fanbte auch ber Bifchof von Strafburg ben Franciefaner Thomas Murner babin, um über ble bortigen Borgange bem Legaten Bericht zu erftatten. Diefer machte ienen Ratheberren in Murners Gegenwart einen ernften Borbalt barte ber, bag fie ben Bifchof in Ausubung ber gelftlichen Gerichtebarfeit binberten, ftorrige Geiftliche beschirmten und fie, um bies wirffam thun gu tonnen, in ihr Burgerrecht aufnahmen. Die Abgeordneten beriefen fich auf ihr Recht, vor feinem Gericht aus Berbalb ber Stabt ericheinen gu muffen, und tamen, um bie Both murfe von fich abzulehnen, auf bas alte Lieb ber Anschulbigung gegen bie Geiftlichen gnrud. "Warum", fagten fie, "bentt mie ftete nur barauf, fleine Bergeben gu ftrafen, große Berbreche burchzulaffen? Warum zeigt man fich unerhittlich gegen bie, well burch rechtmäßige Beirath bes Bapfte Befet, nachfichtig gegen che, welche burch Burerei Gottes Gefet übertreten? Wollte jest gegen jene einschreiten, fo murbe bas zu Strafburg entfe den Parm veranlaffen, und ichmerlich murten ber Bifchof un feine Anhanger bie Oberhand bavon tragen. Bie mag bei fich fo beschweren, bag wir Geiftliche in bas Burgerrecht nommen haben? Das ift ein alter Brauch und noch nich. ber, bag er felbft ben Rath erfucht bat, bie Beiftlichen un nen Schutz zu nehmen." Dag bie Entgegnungen ber Leges fungelos blieben, lag in ber Ratur bes Streites. r .!atall.



#### Die Reformation in Strafburg.

Bahrent in Durnberg gesprochen wurde, fchritten in Stragburg bie Cachen vormarte. Dan befampfte fich gegenseitig in Blugblattern, worin feine Schimpfworte gespart wurden. Der Genat erließ ein Prefigefet, und anticipirte bie preufifche und murtembergifche Braris um mehr als breibunbert Sabre. Die Schriften ber Deuerer fanben ungeftorten Umlauf, bochftens erlaubte man fich, etwa ein allzuscharfes ABort auszumerzen, biejenigen ber pflichtgetreuen Beiftlichen bagegen murben unterbrucht; bas Weitere that, wie in unfern Sagen, ber gablreiche Unbang von jenem : er lieg unbequeme Schriften nicht auftommen. Die Protestanten baben frubzeitig flar burchichaut, was es ihnen nugen mußte, wenn fte an spätern Reichstagen mit ber wiederholt gestellten Forberung von Reichegesetzen gegen bie Preffe burchbringen fonnten; ibr oft mit mabrem Ungeftum feftgehaltener Cat : es fei Pflicht ber Dbrigfeit, bem Wort Gottes freien Lauf gu laffen, murbe fie gegen jebe Unwendung berfelben ficher gestellt, alle Dagregeln gegen ihre Begner bochit erfolgreich begunftigt haben. Cben jo verbot in Stragburg ber Rath "ben Bapiften" ausbrudlich, begreiflich aber nur biefen, befchimpfende Untlagen wiber ibre Gegner fich gu erlauben; benn, wurde in bochit merfmurtiger Weife als Beweggrund ju biefer einfeitigen Berfugung angeführt, "ce ift eine ausgemachte Cache, bag biefe ""Papisten"" aufer Standes finb, fich mittelft ber Schrift und bes reinen Bortes Gottes gu vertheibigen, und bag es ber Burgerichaft gu bochlichem Difffallen gereichen mußte, wenn fie fabe, bag biefelben gu Bochmuth, Unglimpf und Gewalt ihre Buflucht nabme; die Beit", beißt ca weiter, "fei vorüber, "in ber man fich wie Rarren an ber Dafe habe berumführen laffen." - Gleichlautende Stimmen borten wir feiner Beit aus ber Schweiz von benjenigen, welche bie vorigen Regierungen fturgen wollten. Das ift bie alte und ftets wieber neue Sprache.

Unermublich schrieb ber Bischof bem Rath: er folle boch feisnem Glauben treu bleiben, ben neuen Lehren feine Gunft schensten, bas bevorstehende Concilium abwarten. Solcher Zuschriften überbrüßig, erließ biefer die Antwort: ", dem Bischof stehe es nicht zu, die Leute am Gören ober Lesen des reinen Gotteswortes zu hindern; die Neuerungen, worüber er sich beschwere, wären Folge eines allgemein gefühlten Bedürfnisses, entsprächen der Meinung eines Jeden." — Daß der größere Theil der Gelftlichen bieben

Meinung nicht war, haben wir gesehen; bag bie Bahl berjenigen, welche jenes Beburfniß nicht fühlten, ebenfalls teine geringe war, werben wir balb zeigen, zugleich aber, burch welche Beittel ben Ginen bie richtige Meinung beigebracht, in ben Anbern bas Beburfniß geweckt werben sollte.

Doch, wie barich auch ber Rath ben Bifchof abfertigen gu burfen glaubte, biefer ließ fich bieburch nicht entmuthigen, in Ausübung feiner hirtenpflicht fich nicht labmen. Abermals fcbrieb er, biegmal bem großen Rath: "Bu feiner Beit fei bie Religion Cache ber Deinung gewefen, und burfe es nie werben. 216 Gott Mojes bas Gefet gegeben, babe er ibn nicht beauftragt, gubor bie Meinung ber Buben zu vernehmen; eben fo wenig babe Chriftus, als er bas neue Befet gebracht, juvor bie Boller berathen. Darum fonne auch bie Rirche, bie untrugliche und rechtmäßige Alutoritat, von bem Beiland bagu eingefest, ben tommenben Gefchlechtern bie hinterlage ber geoffenbarten Bahrheit unvertummert gu bemahren, biefe Bahrheit nicht ber Erorterung preisgeben, und fie ber Gefahr blofftellen, verftummelt ober je nach berfonlicher Reigung eines Beben verworfen zu merben." Diefer Brief, in welchem ber Bifchof bem gerabe auftauchenben Protestantismus bas Prognoftikon jo richtig gestellt bat, blieb nicht allein unberudfichtigt, fonbern auch unbeantwortet; bagegen murbe für Berbreitung ber Schriften Luthers und Alebnlicher bie möglichfte Sorat getragen.

Wir kommen nun zu Thatfachen, welche über bie oft wiederholte Behauptung: bie meisten Bewohner ber Klöster hatten, entweder aus Unzufriedenheit über ihren Stand, oder in gewonnet ner Erleuchtung, nach Erlösung aus demfelben geschmachtet, batte bas endlich aufgegangene Licht freudig begrüßt, die erforderlichtellung verbreitet. Bei dem Stand der Sachen, bei den stand in die Ohren der Juhörer gellenden Beschimpfungen von den Kanzeln herab, bei den sich mehrenden Angrissen durch die Prosentieren, bei den sich mehrenden Angrissen durch die Prosentieren, vorauszusehen. Manche Ordensleute entwickenst her unter Zustimmung ihrer Obern, nach Zabern, den nau, Molsheim, und lieben sich's zugleich angelegen sehn, die liquien, die Kirchenzierden, was sie für das Kostbarste ern mochten, zu flüchten. Das Alles konnte so geheim nicht wer

gehen. Der Rath aber hatte aus Rebe und Schrift bereits genugsam gelernt, wie die bisherigen Ruynießer best geiftlichen Gutes baffelbe nur mißbräuchlich befessen hatten, wer bessen wahrer Gigenthumer sei, und wem "nach lauterer Lehre" die Berfügung darüber zustehe. Er erließ baher ein Mandat: "Kraft uralten Brauchs stehe die Aufsicht über Klöster, Capitel und Kirchen ihm zu: beswegen werbe er durch Notarien und vor Zeugen genau Inventarien über alles Borhandene aufsehen lassen und Maßregeln treffen, daß nichts könne verschleppt werden." Beinahe wörtlich wurde dieses Mandat im Jahre 1835 in der Schweiz copirt und fünf Jahre später der reiche Besith ber Albteien Muri und Wettingen vera arauert.

Diefer Beichluß wurde unverweilt in Bollziehung gefest. Da im Rlofter ber Auguftiner verfcbiebene bekannte Begenftanbe fic nicht mehr vorfanden, erhielten bie Orbensbrüber ben mit Drobungen begleiteten Befehl, bas Feblenbe binnen gehn Tagen wieber beizuschaffen. Die materielle Wirfung biefes Dachtgebotes mar für ben Augenblick nicht fo verberblich, wie es bie moralische murbe. Mit ben Inventariften brang nicht allein eine frembe, fonbern eine feinbfelige Dacht in ben Bereich ber Orbenshäuser, ausgestattet, wie mit bem Billen, fo mit allen Mitteln, jest burch Berlodung, bann burch Bebrangung bie Banbe ber flofterlichen Orbnung gu lofen, bas Befteben eines jeben Saufes gu untergra-Schon bamit, bag ble Rlofter ben bestellten Spahern offen fteben mußten, murbe manchem Anbern, mas vom Standpunkt flofterlicher Bucht ein Uebel genannt werben muß, freier Gintritt Rlofterbewohner leichteren Sinnes benütten bie Beerichloffen. legenheit, um ungefcheut in ber Statt herumquichlenbern, bie Brebigten ber Meuerer, und mare ce anfange nur aus Mengierbe geicheben, anzuhoren, vielleicht Gefchmad baran gu finden, und gulett unvermertt babin zu gelangen, wohin man fie fuhren wollte. Bei Anbern wurben Bureben und Lodffunfte nicht gespart; Charaftere aber, welche folichen auf bie Dauer Wiberftand qu leiften vermogen, geboren ju ben feltenern. Ernftere Naturen enblich wurben burch bie Erfchwerung in Ausübung ihres Berufes migmuthig ges macht; immer aber gab es auch folche, welche biefes Alles als Drangfale betrachteten, burch welche ber Denfc, welchem Berbaltnig bes Lebens er angebore, im Bertrauen auf bobere Ridia tigung sich burchringen musse. Die Jahrbucher haben und bie Ramen bersenigen, die ausdauerten und das Beharren in dem ermählten Beruse allem Anziehenden und allem Abschreckenden vorzogen, nicht ausbewahrt; doch berechtigen einzelne Bügen die von ihnen nicht underücksichtigt geblieben sind, zu dem Schluß, daß so ganz unbeträchtlich die Bahl derselben nicht könne gewesen sehn. Welches Gewicht aber ist darauf zu legen, wenn manche schwache Nenne durch Noth oder Pladerei bewogen werden konnte, den Neugländigen sich anzureihen? Die innern Kämpse, die heimlichen Seutzer, die srenden Blicken sich entziehende Betrübniß, die verborgene Schnsucht nach dem Verlorenen, die Trübsale eines geänzstigten Gemüthes zeichnet kein Griffel des Schreibenden auf; Keiner, der eine Siegesgeschichte der Reformation geschrieben hat, mochte jenes Alles in Berechnung bringen.

Die Fastenzeit rief neue Aergerniffe bervor. Die Pfarrgenoffen vom Jungen St. Beter übergaben Probft und Capitel ber Rirde eine Schrift, wofür fie gwar bie Auffdrift "Bittfdrift" mablten, morin fie aber in gebieterischem Jone forberten, "bag Wolfgang Köpflin ale Pfarrer bestellt werbe, bann von ibren bieberigen Prieftern wollten fie binfort nichts mehr wiffen." Sache fam an ben Rath, ber jest im Befit ber vollen geiftlichen Gewalt nicht über bas Berlangen, fonbern barüber ungehalten wurde, baf bie Betreffenben co gewagt batten, ohne ihn gu banbeln. Die junge Bewalt gebot ben unbefügten Schriftftellern Schweigen, bem Capitel aber, über Ernennung eines Bfarrers mit ibr fich zu benehmen. Die Bogerung erregte ben Unwillen ben Burger, und fie glaubten, ihre minteftens eben fo legitime @ walt mit berjenigen bes Rathe unbedenklich meffen gu burfen. Uniang ber heiligen Woche alfo (man vergeffe nicht bie Beit bas "lautere Bort Gottes" jufammenguftellen) brachen fie in. Rirde ein, bliefen bie Lichter aus, und marfen bas Rreug , bem Saupteingang barnieber, mahrend ihrer Sundert vor bas bes Ummeiftere Dlieg zogen, und mit lautem Gebrulle unber liche Erledigung ihres Begehrens forderten. Durch bas Ber. den, auf Ditern follten fie einen Dann erhalten, ber eine verfunde, "wie fie ihnen genehm fenn tonnte", I ber Saufe beschwichtigen. Da aber bem Berfprechen jur Beit nicht alebalb Tolge gegeben wurbe, erneuerten fich b

bungen. Das Erbieten bes Capitels, die Ernennung ber Pfarrer für ein Jahr bem Rath zu überlaffen, boch bas Röpflin ausgesichloffen bleibe, brachte bie Menge abermals in Aufregung, fle schrie Rache, und zulest mußte bas Capitel ber Gewalt weichen und ben Bolfsmann fich aufzwingen laffen.

Best genügte auch bas nicht niebr. Das Bolf forberte. fammtliche Stiftungeguter ber Pfarrei mußten feinem Bfarrer qugewiesen werben, und ruftete fich bereite, bie Forderung mit Bemalt burchquiegen. Dan verlangte ben Tob ber Chorberren, benen gulent nur bie Rlucht übrig blieb. Gingig brei Bicarien blieben gurud und flehten bemuthig, fie wollten fich gerne gu jeber Forberung verfteben, mofern fle Schun gegen die Boltemuth fanben. - Dergleichen Buge, beren fich aus allen Gegenden eine Ungabl beibringen ließe, beweifen am besten, wie es mit ber fo rubig und in aller Ordnung, obne Bemandens Rranfung vor fich gegangenen Wieberberftellung bes ungefälfchten Glaubens und bes reinen Chriftenthums fich verhalten babe, und wie bas pomphafte Borgeben eines burchgebenben nationalen Bieberermachens qu beurtheilen fet. Bei bergleichen parteilofen Gefchichtichreibern, wie fle Teicht namhaft gemacht werben fonnten, ift weniger zu beruchfichtigen, mas und wie fie bas Bergangene ergablen, fonbern bauptfachlich, mas fle verschweigen, worin fie es zu ber ftaunenemer= theften Virtuofitat gebracht baben.

Anf St. Marcustag pflegte in Straßburg seit uralten Beiten eine große Prozession flatt zu finden, an welcher gewöhnlich Alles Theil nahm. Aurz vor diesem Tage bes Jahres 1524 hatzten die Prediger ihre Donnerstimme gegen diese Festlichkeit erhoben, und das Wolk aufgefordert, anstatt wie Geiden und Narren durch die Straßen zu ziehen, in der Kirche zu bleiben und bas "lautere Wort" anzuhören. Allein die Katholiken ließen sich hiedurch nicht beirren, sondern zogen in üblicher Weise zu dem Dom hinaus. Sie mochten wähnen, mährend immer so viel von Freiheit gesprochen wurde, möchte man ihnen auch diesenige lassen, bei dem lieb Gewordenen zu verharren, um so mehr, als ihnen nicht zu Sinn kommen konnte, Jemand zur Theilnahme an ihren gottesbienstlischen handlungen zu zwingen. Dem war aber nicht so. Ein Schneldersunge aus Constanz hatte den geistreichen Einfall, vor der Priestehr der Prozessischen Alle Thüren, der Damtische zu ders

rammeln, fo bag jene nur burch ben engen Bang gwifchen bem Bruderhof und bem Schiffe ber Rirche wieber bineingieben konnte. hierüber gerieth ber Bug in Berwirrung, und ein Saufe, welcher auf bem Domplay fich aufgestellt hatte, um an ben Birtungen ber Schaltheit bes Schneiberleins fich ju ergogen, begrußte benfelben mit Bifchen und Scheltworten. Ginigen Fahnentragern rie hierbei bie Gebulb, fo bağ fie bie Lafterungen gurudgaben; bon biefen ginge zu Brugeln, und balb entftand ein allgemeines Canb Da ber erfte Beranlaffer gludlicherweise ein Frember gemenge. mar, jo batte jest ber Rath Belegenheit, feinen lebhaften Gifer gegen Ruheftorung und feine unermubliche Bachfamteit gur Aufrechthaltung ber öffentlichen Orbnung auf glangenbe Beife gu bethatigen ; - er verurtheilte ben Schneibersjunge, feines übel abgelaufenen Spaffes megen, auf ein paar Tage jur Befangenichaft bei Waffer unb Brob.

Den bisher ergählten Auftritten folgten argere. Mebr als einmal hatte ber Augustiner = Provinzial Freger gegen ben Unfag, welchen einige vormalige Priefter fich erlaubten, ernfte Borte gefprochen. Da mohl biefelben bei jeder Beranlaffung auf bie beis lige Schrift fich beriefen, Freger aber ein tenntnifreicher Theolog mar, und bie fturmifden Neuerungen tief beflagte, fo benutte er bie Buchbruderwertstätte seines Rlofters, um eine fleine Schrift ericheinen zu laffen, worin er auseinanberfeste, wie mittelft jener Behauptung die Betreffenden fich felbft über die Bater ber Rirde und die Concilien binaufftellten, indem fie Die beilige Schrift anbere aublegten, ale biefe, babei fich anmagten, ibre Auslegung für alle Welt geltenb zu machen und als ausschließliche Wahrheit auszugeben. Siernach mare eigentlich nicht mehr bie beilige Soule ibre Glaubeneregel, fonbern blog ber Sinn, welchen fie felbft ben beiligen Buchern unterzuschieben beliebten." Wir follten meinen bas neunzehnte Jahrhundert babe bas Urtheil biefes ehrlichen Mannee vollfommen gerechtfertigt. Œi;

Damalo jeboch lagen anbere Mittel zur Sand, ihn bes Spethums und einer ungerechten Beurtheilung ber untrüglichen Bertlarer zu überführen. Röpftin übernahm es, ben Augustim widerlegen, zugleich seine Person anzugreisen. Dieser bile Antwort nicht schulbig, sondern beging die Ungebühr, dem 1 baren Röpftin stebenzehn Lügen nachzuweisen, wobei er ball



## Die Reformation in Strafburg.

fahren ber Brabicanten, wie bes Rathe etwas icharf burchnahm. Bene nannten Solches einen "Schimpf", ber nicht ungeabnbet bleiben burfe; weßhalb von ihren Kanzeln die wuthenbsten Angriffe nicht auf Freger allein, fondern abermale auf die gefammte Beiftlichfeit loegelaffen wurben. "Gine folche Frechheit", fagten fle ber begierig bordenben Denge, "burfe ungerügt nicht bingeben, habe ber "Bapift" es boch gewagt, felbft feine hohen Dbern gu Die Burger traten fofort jufammen und ernannten fcbanben." eine Abordnung an ben Rath, um zu verlangen, bag ber Brovincial, weil er eine Schrift ohne vorherige Cenfur bes Magiftrats babe erscheinen laffen, auf fo lange eingesperrt werbe, bis er bie Bahrheit feiner Behauptung ermiefen hatte. (Und immer noch mag man über bie Beurtheilung ber Schriften Lnthers burch bie Curia und ben Reichstag qu Worms flagen!) Der Rath willfahrte ohne Biberrebe, und ernannte jogleich brei feiner Mitglieber, um in Begleit eines Dotars in bas Augustinerflofter fich ju begeben, und Fregern Saft in bemfelben angufundigen.

Aber ein gablreicher Baufe Burger, burch bas, mas fie taglich anhoren fonnten, aufgeftachelt, fand biefes Berfahren gu fchleppend und ju formell. Gie waren ben Rathegliebern gubor= gefommen, in bas Rlofter eingebrungen, und fchleppten ben frechen "Rubeftorer" mit fich fort. Unterwege ftieß zu biefem Baufen ein anberer, ber aus bem Dominicanerflofter fam, und nachbem er bie Thuren ber Cellen und bes Weinfellers eingebrochen und bie Fager eingeschlagen und anbere Bermuftungen angerichtet, ben Prior auf ahnliche Beife von bem unschatbaren Werth bes "lauteren Gottesmortes" überzeugen wollte. Gin britter Baufe schleppte bie Capelanen ber St. Anbreaefirdje und ben Beichtvater vom St. Margarethenflofter zu gleichem 3mede berbei. Jauchzenb burchzogen jest bie vereinten Schaaren bie Straffen, überichütteten ibre Gefangenen unterwege mit Stichelmorten, Schmabreben unb Boten, und brachten fie in bie Stabtrechnei gur Baft.

Begreislich mußten bie Rathsverordneten unverrichteter Sache aus dem Augustinerkloster zurücksehren, konnten aber dem Rath von dem, was inzwischen vorgefallen, Bericht erstatten. Die "Meister" begaben sich auf den Domplat, wo sie die Urheber des Tumults fanden und dieselben zur Rube ermahnten. Mit möglichstem Aros wurde erwidert: ehe man auseinander gehe, währen bie Pfarrgenoffen bom Jungen St. Beter in ben' Befis' bes Capitelovermogene gefeht merten: alles Borgegangene fet wur im mobleerstandenen Intereffe ber Plirgerschaft, ja bes Rathe felbit, Inbef femoll ber Saufe von Augenbila unternommen worben. gu Mugenblid an, und malte fich gegen funf Uhr Abenbb bem Rosmarft gu. Der Rath erbnete feine volfsthumlichften (fofern biefes wibermartige Bort bier gebraucht werben barf) Ditglieber ab, um an bie Meuterer Reben gu halten, und ernfte, felbit Rebenöftrafe zu brauen, wenn fie nicht angenblidlich aneefnanber Die gefangenen Priefter aber in Rretbeit'au Das balf. fegen, magte ber Rath nicht. Gie murten in bas Dungbaus gefrerit, und in ben folgenben Lagen noch funfunbfunfzig anbere Briefter und Orbensteute als Friedebrecher und Rubeftorer ibnen beigeiellt. Gieraus ift erfichtlich, wie viel Wahres an ber Bebante tung fei, ban bie Mehrzahl ber Beiftliden über Luthers Muftreten freblodt babe, mobei man freilich burch bas leicht bereit fles frante Urtheil: Alles, mas nicht beigetreten, fei fcoffes Beug gewefen, jebe Ginwendung wohlfeilen Raufs abfertigen mag.

Diese rechtemibrige haft bauerte acht Tage, und veranlafte einen lebhaften Schriftenwechsel. Nach Verstuß jener Zelt wurden bie Gefangenen, mit Ausnahme bes Provincials, entlaffen. Dieser mußte, zur Ehre freier Forschung, einen Monat lang einge sperrt bleiben. Vor seiner Befreiung wurde ihm bas Gelöbtigabgenommen, daß er ber erlittenen schlechten Behandlung wegen niemal Beschwerbe erheben wolle. Zwar bielt er treulich bas Ustrichen, sah sich aber furz barauf genötbigt, um neuen Dudle reien zu entrinnen, aus bem erleuchteten Strasburg sich zu fille ten. Auch hieran batten bie "Versechter bes wahren Glaubtige ihren schönen Autheil.

Gant gebeuer war es bem Math bei ben fich mehrenben merungen solder Urt nicht. Er ließ bie Bürgerschaft auf Bünlie versammeln, um einen Rathsbeschlus zu vernehmen bie begangenen Gewaltthaten mistbilligte, bie bebenklichen Foldie besselben außeinanderseitet, gegen ihre Wiederholung verwarnte, eine Untersuchung des Vorgefallenen ankündigte. Wie die bie verbner ähnlicher Vorfälle in unsern Tagen, so suchen die Richer jener Zelt den unvermeidlichen Eindruck derzelben be Versicherung abzuschwächen: "bieselben wären nur durch ein!

forfe, unter Mitwirkung frember Handwerksburfche und bem Abhube ber Dorfer, veranlaßt, von allen rechtlichen Burgern aber mißbilligt worben." Merkwurdig bleibt es immer, daß biefe "fremben Sandwerksburfche" und biefer "Ubhub" fich die Bertretung ber Intereffen ber Pfarrgenoffen zum jungen St. Peter so warm angelegen sehn ließen.

Dit bem Allem war bie Ruhe boch nicht hergestellt. Best verlangten bie in ben alten Et. Beter Gingepfarrten von bem Rath, bag er ihnen behülflich fel, um fur einen Pfarrer, ben fie auf eigene Fauft befteut hatten, von bem Capitel eine Bohnung und eine Befolbung zu ermirten. "Was anbern Pfarreien", fagten fie, "bereits gewährt worben ift, bas verlangen auch wir: einen Beiftlichen, ber une bas lautere Bort Gottes prebige. Bir wollen in bem, mas unferer Scele noth thut, fomohl untermie= fen werben, ale Andere." Diefes Begehren war mit ben tagefiblichen Pafterungen gegen bie Briefter gewurzt: "fie felen reifenbe Bolfe, Bode, bie fich in ben Garten fchlichen, genoffen ihrer Ginffinfte burch Lug und Trug, fturrten burch ibre gotteelafterlithe und papiftifche Lehre bie Seelen in bie Berbammnig. Aber fie find fdulbig, Gott zu gehorden, ob fie fcon bes Teufels eigen maren; befimegen fann und nicht gu Ginn fonmen, unfer gottlis ches Borhaben aufzugeben, ober bavon zu weichen. Ihnen (ben Begehrenten) nicht Bebor geben, hieße fo viel, ale ihr Geelenbeil gering achten und bie bffentliche Rube auf's Griel feten, meffen, mas bod, ",eine ausgeschamte, faule, von Gott verlaffene Rotte", gewiß nicht werth mare. Gen bas Capitel gum Entfprechen geneigt, fo wollten fie aus driftlicher Liebe ihre Forberung bierauf beschränfen, und von ber Abrechnung über ben langen , rechtemibrigen Genuß ber Rirdeneinfunfte abfleben; wollte man ihnen aber hinberniffe in ben Weg legen, bann murbe ihre Gebulb ein Enbe nehmen und fie bennoch jum Biele gu tommen miffen." Unterfdyrieben mar Bucer, bann ein paar anbere Mamen um Schluff, wie bei manchen Betltionen unferer Belt, "und andete Pfarrgenoffen gum alten St. Beter, ihrer gwanzigtaufenb nnb funfzehn Legionen an ber Babl. "

Nato genug fagt bie Chronif: "bie Bfarrer, welche bie Burgerichaft fich feste, prebigten bas Wort Gottes rein, lauter und ohne Scheu." Deren waren in die verfchittenen Richen Ichen neun eingebrungen; anbere burften es nicht mehr wagen, ben Mund zu öffnen.

3m Frühighre 1524 tam Ergbergog Ferbinand nach Enfisheim, und ber Rath fanbte eine Abordnung an benfelben, um bie Bestätigung gewiffer Rechte zu forbern. Die Deputation fant eis nen froftigen Empfang, und hatte bittere Bormurfe über ibre Reigung für bie "lutherischen Irrlehren" bingunehmen. Die Gonner berfelben wurden burch biefe Digbilligung noch fühner. Sie brachten es babin, bag Alles, mas an ben alten Gottesbienft erinnern fonnte, immer mehr weggeschafft murbe; in mehreren Rirchen lagen bie Altare jest fcon in Schutt, auch bie Gemalbe und anbere Bierben mußten weichen. Gelten verging ein Tag, an welchem bie Ratholifen ungeftort bie Deffe boren fonnten; ibre Briefter maren gegen Beleibigungen burch Prabicanten und Bobel auf ber Strafe nicht mehr ficher; befonbere Luft gewährte es, bie Reliquien auf biefe zu merfen. Bucer ftiftete felbft eine Schaar Gartner auf, um bie fonft burch Jahrhunderte fo boch verebrie Gruft ber beiligen Aurelia ju erbrechen, und gab nachher vor, es habe fich erwiesen, bag bie barin vorgefundenen Gebeine nicht zu einem und bemfelben Rorper gehort hatten.

3m Grunde gab es um biefe Beit in Strafburg, wie in ben meiften Stäbten, melche benfelben Pfab einschlugen, brei Gemalten: eine rathenbe (begenbe), eine verfügenbe und eine hanbelnbe. Die erfte mar in ben Prabicanten reprafentirt; ale bie zweite ftellte fich ber Rath auf; und ale bie britte fette eine zeitlang bie Menge burch, mas ihr eben einfiel. Nothwendig mußte bie zweite mit ben beiben anbern balb in Conflict treten. Die erfte hatte beten Borrang und Bollgewalt fcon bas Jahr zuvor anerkannt, und " fonnte balb fich überzeugen, bag biefelbe mit ber blog wortlichen Unerfennung fich nicht begnugen, fonbern, mas immer baraus . ableiten laffe, in bem vollften Umfang in Unfpruch nehmen wollte Der britten fehlte ce an organischer Gestaltung, fie mußte fich furgem felbft vergebren, um bann ebenfalls bie leichte Beute ber ber zweiten zu werben. Go verflog feine lange Frift, bis he Rath zur weltlichen Gewalt noch papftliches, bifchofliches, priefterliches Ansehen bingufügen fonnte, und bie Urheben M Bumachfes an Dachtvollfommenheit froh febn burften, biffme noch als Consulenten ihre Stimme abgeben ju burfen. 34



#### Die Reformation in Strafburg.

Wie ber eine Bfarrer bie Deffe beutsch zu lesen, ber anbere in biefer Sprache zu taufen begann und Wiberfpruch hiegegen leicht vorausjufeben mar, erließ ber Rath, als oberfter Regulator bes Glaubens und bes Gottesbienftes, ein Berbot gegen alle Schriften, welche ben alten Gebrauch vertheibigen murben, und gwar unter angebrobtem Berlufte ber Babe und bes Lebens. Das murbe bamale gottfeliger Gifer fur bie driftliche Freiheit genannt. Inbeg bestand bieje boch fo weit, bag ben Eltern zwischen ber alten unb neuen Formel die Babl noch blieb. Aber mit bem Jahre 1525 ericbien aus bem Strafburgifchen Batican eine Bulle: es burfe binfort tein Rind anders als nach ber neuen Beife getauft werben. Gleichzeitig befannten biefe Rirchenvater noch bie Bortrefflichfeit und Ruplichfeit ber Deffe, verorbueten aber, bag beren vier taglich fur gang Stragburg volltommen binreichen mußten. Es bauerte nicht lange, bis fie in ber Erleuchtung folche Fortfcritte gemacht hatten, bağ fie bas turg guvor fur "vortrefflich und nutlich" Erflarte ale "gottlos und ale menfchliche Erfinbung" gang abichafften. Chen jo murben bas Faften und bie Festtage Sametage nach Jubica hatten von Magiftratemegen befeitigt. fammtliche Beiftliche, Beltpriefter und Donche, in ber Stabtichreiberei fich einzufinden, um bort zu vernehmen: es habe ben Berren bes Raths gefallen, bie Gebrauche am Balmfonntag unb in ber Charmoche, bie Fugmaschung, bie Bereitung bes Chrysams und Alles biefer Art fur unchriftlich zu erflaren, und beffen Unterlaffung anzubefehlen.

Bon eben so großer Eigenmacht zeugten viele anbere Berfügungen. Ileber bie Capitel und Alöster wurden als nächte Folge die Bermögensbeschriebs - "Pfleger" gesett, die auch sonst eine Art Aufsicht zu führen, vielleicht selbst in den begünstigten Grundsäßen zu unterrichten hatten. Daß ein Spionirspstem angelegt wurde, läßt sich aus dem Beisat einer Chronif schließen, welche die Sache mit den Worten rechtsertigt: "als es damals gar wunderlich mit den Klöstern herging"; doch ohne zu sagen, worin eigentlich das "Wunderliche" bestanden habe. In Folge dieser Verzewaltigung und der daraus hervorzehenden Plackereien, beschlossen sämmtliche Capitel, unter Zustimmung des Bischoss, die Stadt zu verlassen und ihre Reliquien, Siegel, Urfunden und Kirchenzierden in Sicherheit zu bringen. Ift es denkbar, daß stiedusse, vollehe

108

Die Reformation in Strafburg.

fene, grundlieberliche Menfchen, mofur man bie treu gebliebene Ge lichfeit jener Belt auszugeben beliebt, fo gewiffenhaft, fo reg recht, fo befonnen hanbeln? Damit aber ihr Schritt micht all beutet werbe, tamen bie Geflüchteten beimlich in Molsbeim gufen men und erflenen eine Erflarung : "baß fie biemit weber ibre Ca pitel anberemobin gu verlegen, noch auf ihre Beneficien Bergit qu leiften, fonbern blog ihr Gut und ihr Leben gegen bie Berfolgung ber Meuerer ficher zu ftellen gebachten. Babrlich, ware et ihnen blog um ben nadten Bezug ihrer Ginfunfte, wohl gar um Entledigung von Berpflichtungen zu thun gewesen, fie batten nicht nothwenbig gehabt, flüchtig zu werben, in ber Irre zu geben, vielleicht manderlei Entbehrungen fich zu unterziehen; gewiß warbe binfichtlich bed Erftern ein bequemerer und ficherer Musweg fich baben auffinden laffen, und bas Unbere mare ohnebem bereitwillig in ben Rauf gegeben morben. Funfgebn Chorberren und Bicarien von St. Thomas, brei Burbentrager und neun Chorherren bom Jungen St. Beter, bann ber Dechant, vier Chorherren und ein Bicar vom alten St. Beter unterschrieben bie Schrift, welche gebrudt und gablreich verbreitet murbe.

Diefer Schrift, mehr noch ber Flüchtung ber Befittitel unb Rirchenzierben wegen fand fich ber Rath bochlich beleibigt, er fab barin formliche Auflebnung gegen feine Dacht. In Being auf bas Grite erneuerte er feinen Befchluß, bag vor Abfluß eines Denate jeber Priefter ben Burgereib qu fcmoren babe: binfichtlich bes Undern verfügte er Beichlagnabme ber Saufer und Sabe ber abwefenten Capiteleglieber und ließ mehrere berfelben, welche fic unvorsidigermeife ber Stabt genabert, ober gar binein fich gemagt batten, ergreifen und in bas Gefängnig merfen. Dan fiebt, bie Grleuchtung burch bas lautere Wort Gottes erftredte fich bereite über Mehreres, ale blog über ben Glauben, bie Befreiung von Menidenfagungen und einen vernünftigen Gottesbienft! Capitularen aber famen bie Wirfungen, biefer Grleuchtung, wie Gewalttbat vor, über welche fie bei ben faiferlichen landvogt gu Sagenau Rlage einlegten, unb, ale beffen Bermenbung fruchtios blieb, an bas Reichefammergericht zu Eflingen fich menbeten. Diefes erließ ein Monitorium nach Strafburg, welches von bet Religionenerung abmahnte und Alles wieder auf ben vorigen Buß zu ftellen befahl.

Die Untwort bes Senats auf baffelbe ift zu mertwurdig und beweist zu fehr, wie bie Ummaljung bie Leute fich berangezogen hatte, als bag wir nicht bie Bauptftellen berfelben anführen foll= ten, ba fie burchweg in bemjenigen Jone gehalten ift, welchen jebe burch ben Sieg einer Revolution gu Stande gefommene proviforifche Regierung bes neunzehnten Jahrhunderts annehmen murbe. "Dlit Becht", beigt ce in biefer Untwort, "burfte man fich über bie empfangene Botichaft verwundern, wenn man nicht mußte, bag bie faiferliche Rammer burch Leute ohne Glauben und burch unrubige Ropfe mare hintergangen worben. Bon Unfriede und Ganbeln miffe man in Strafburg nichts. Eben fo menig habe ber Rath Etwas gethan, mas bem gottlichen Gefet und bem beiligen Evangelium (in unfern Tagen : ben unverjährbaren Dlenfchenrechten) entgegenliefe, ober irgent Etwas angeordnet, wozu er nicht bas volle Recht gehabt hatte. Auger ben brei Rlagern (brei Capiteloberren nämlich batten bie Gingabe an bas Reichstammergericht verfaßt und Damens Aller unterfchrieben) miffe Diemand fich zu befcmeren, biefe aber maren als ftorrige Ropfe, fo wie bie Capiteleglieber als ftreitsuchtige und ungezogene Leute befannt, welche für gut gefunden batten, aus ber Stadt fich zu entfernen, einzig in ber Abficht, Berwirrung anzugetteln." Um Schlug fehlten bie obligaten Phrafen von Ergebenheit gegen Raifer und Reich nicht, so wie auch ein ausführliches Glaubensbekenntnig und eine Rechtfertigung bes bisherigen Berfahrens beigefügt mar. Dieje Beigabe trug bie Unterichrift von neun Brabicanten. Röpflin und einige wenige Burudgebliebene, weil ber Neuerung geneigte Chorherren richteten bann an die kaiserliche Rammer noch eine besondere Bufchrift, worin fie bie fluchtigen Glieber bes Capitels von St. Thomas (wir haben gesehen, bag es ihrer vierzehn, alfo zuverlägig bie Mehrzahl waren) "eine aufrührerische Fraction" nannten. Sie verlangten freien Lauf ber Gerechtigkeit gegen biefe ,, Rebellen" (ein Gefchichtschreiber jegiger Beit wurden fagen: antinationale Bartei), und legten gegen alle burch biefelben gefchehenen Berfügungen Ginfprache ein.

Begreiflich, baß fich burch alles bieses bas Kaumergericht nicht irre machen ließ. Es ertheilte im Märzen ben Capiteln Schuthriefe. Auch bei ben erzherzoglichen Bevollmächtigten zu Freiburg fanden bieselben geneigtes Gehör. Man versuchte bed bem Rath von Strafburg Schritte far Misglachtniff Gette aber nichts Weiteres erlangen, als Befreiting ber Eingefpertiens ginne Gut, beffen er fich bemachtigt hatte, beblet er 201 443 Ala 2012

Wie auf bem boctrinellen Gebiet die Bentitfritt, "tanf' beit materiellen die Bergewaltigung, so fcheite auf deinjatigen von Gest tus die Bertlimmerung tagtäglich weiter, Mes nath durchtante bes Raths, ber mit fo abfolutiftischer Macht über bondstelle diffetete. Mehrere seiner Berfügungen haben wit bereite lingefuseit Selbst die Domitriche behandelte er als ein folgie Ginnistide Allersüber welches Niemanden ein Mitrecht zuftehe. Glinnistide Allersüber welches Niemanden ein Mitrecht zuftehe. Glinnistide Allersüber worfen, nicht einmal der Gefreuzigte und ein altes, folge indistiblied worfen, nicht einmal der Gefreuzigte und ein altes, folge indistiblied hoch gehaltenes Bilb der Schmerzensmutter fand Gnade!

Es ift mabr, man warf bie Orbensteute nicht will Weiball gu ben Klöftern binans, aber fene oberfte Autoritat entblett and insgefammt ihrer Gelubbe, ba biefelben an fich gottfob; fred. W mit ungultig waren. Dagu fam ber Rober von Benftonen will lebenslänglichem Unterhalt; mas biefer nicht burchfeben tonnte, geb lang ber entgegengefesten Bebandlung. Dag in foldet Abteent nung von bem Stamme, welcher bie Rirthe ift; bag in folde? Abgrabung ber Lebenszufluge, welche im taglichen Gottesbien ? ben verfchiebenen Betufeverrichtungen und ber immerwähreiten Etal neuerung bes facramentalen Opfers befteben, biefe Glieber fellie abfterben mußten; bag ber Abfall, waren für blefen in einem gell lichen Saufe erft ein paar Mitglieber gewonnen, nur allgulett wie ein Contagium fich verbreitete, tonnte nur benjenigen befreit ben, welcher bie menschliche Ratur nicht fannte. Denn ftrei Strafen verboten bas Beichthoren, bie Bermaltung ber Git mente und bie beilige Deffe felbft bann, wenn fie auch nur und beimlich wollte gefeiert werben. Bieburch wurde ja ben! miffen fein 3wang angethan, fie follten nur ohne Strauben bie Freiheit fich hineinstoßen laffen. Die Dominicaner betall es ausbrudlich, bag einzig ber Buftanb ber augerften Rottiff welchen fie verfett worben maren, fie habe bewegen touneil Willen bes Rathe fich ju fugen. Die Clarifferinnen abi ihr Rlofter unter ber Bebingung, bag ber Rath ihnen i bare Chemanner forge. Ihre ,,erleuchteten Begriffe" fatt lobenbe Anertennung, ber gefiellten Bebingung wurbe nicht



Die Reformation in Strafburg.

Die Bewohner anderer Rlofter machten von der obrigkeitlichen Begünstigung nur theilweise Gebrauch, indem fie ihren habit ablegzten; man nannte dieß in der damaligen Sprache: "ehrbare Rleisder anziehen." Gerade von dergleichen Individuen dann hatten blezienigen, die es ihnen nicht gleich thun wollten, den meisten Unglimpf zu befahren. Daß es von jener Sinnesart immer noch welche gab, ersehen wir aus der Rlage der Chronisten über diejegen, "welche fortwährend noch in den Finsternissen der Unwissenscheit, des Gögendienstes und der sittlichen Knechtschaft wandelten."

So kam Oftern bes Jahres 1525. Zum erstenmal seit Einführung bes Christenthums wurde bieses höchste Test der Christen
ohne Feierlichkeit und ohne die stinnvollen Gebräuche begangen,
welche "durch das Sichtbare die Liebe zum Unsichtbaren, Lebendigen anfachen wollen." Ja die errungene "christliche Freiheit"
machte sich noch anschaulicher dadurch, daß viele Sandwerksleute
am Oftersest ihrer Arbeit nachgingen, wie an jedem andern Tage,
manche Krämer ihre Buden offen hielten, wie sonst. Der Mensch,
sagten sie, kann nicht den ganzen Tag beten, es sei besser, eine
nügliche Beschäftigung zu treiben, als die Zeit in der Predigt zu
verlieren. Satte man einmal die Beziehung des Menschen zu Gott
und seinem geoffenbarten Willen der subjectiven Versägung eines
Jeden anheimgestellt, so läßt sich jenem Raisonnement eine praktischen anheimgestellt, so läßt sich jenem Raisonnement eine praktischen Richtigkeit nicht absprechen.

(Schluß folgt.)

Die Reformation in Strafburg.

gen; andere burften es nicht mehr wagen, ben jahre 1524 fam Erzherzog Ferdinand nach Rath fandte eine Abordnung an benfelben, wisser Rechte zu fordern. Die Deputation fi Empfang, und hatte bittere Borwürse über ih lutherischen Irrlebren" hinzunehmen. Die 6

wisser Rechte zu fordern. Die Deputation fi Empfang, und hatte bittere Borwürfe über ih Lutherischen Irrlehren" hinzunehmen. Die is en durch biese Misbilligung noch fühner. Sie daß Alles, was an den alten Gottesdienst e mehr weggeschasst wurde; in mehreren Kirch jeht schon in Schutt, auch die Gemälde u

mehr weggeschafft wurde; in mehreren Kirch jett schon in Schutt, auch die Gemälbe utuften weichen. Selten verging ein Tag, a olifen ungefiort die Messe hören konnten; ihr en Beleibigungen burch Pradicanten und Policht mehr sicher; besondere Luft gewährte e diese zu werfen. Bucer stiftete selbst eine um die sonst durch Jahrhunderte so hoch gigen Augelia zu erbrechen, und gab nachber

felben Rorper gehort hatten. ibe gab es um biefe Beit in Strafburg, wie

fen, bag bie barin vorgefundenen Bebeine n

Wie ber eine Pfarrer bie Deffe beutsch zu lesen, ber anbere biefer Sprache zu taufen begann und Wiberfpruch hiegegen leicht auszusehen mar, erließ ber Rath, als oberfter Regulator bes mbens und bes Gottesbienftes, ein Berbot gegen alle Schrifbelche ben alten Gebrauch vertheibigen wurben, und gwar un-: angebrobtem Berlufte ber Sabe und bes Lebens. Das murbe male gottfeliger Gifer fur bie driftliche Freiheit genannt. Inbeg tant biefe boch fo weit, bag ben Eltern zwischen ber alten und ten Formel die Bahl noch blieb. Aber mit bem Jahre 1525 bien aus bem Strafburgifchen Batican eine Bulle: es burfe fort tein Rind anders als nach ber neuen Beife getauft mer-Bleichzeitig befannten biefe Rirchenvater noch bie Bortreffiteit und Ruglichkeit ber Deffe, verorbneten aber, bag beren r taglich für gang Strafburg vollfommen hinreichen mußten. bauerte nicht lange, bis fie in ber Erleuchtung folche Fortritte gemacht hatten, bag fie bas furg guvor fur "vortrefflich b nutlich" Erffarte ale "gottlos und ale menfchliche Erfinbung" Eben fo murben bas Faften und bie Fefttage na abicbafften. n Magiftratemegen beseitigt. Samstags nach Jubica hatten mmtliche Geiftliche, Beltpriefter und Monche, in ber Stabtreiberei fich eingufinben , um bort zu vernehmen: es habe ben rren bes Rathe gefallen, bie Gebrauche am Balmformtag unb ber Charmoche, die Rufmafchung, Die Bereitung bes Chrbfams b Alles biefer Art für unchriftlich zu erflaren, und beffen Unlaffung anzubefehlen.

Bon eben so großer Eigenmacht zeugten viele andere Werfüngen. Ueber die Capitel und Rlöster wurden als nächste Folge Bermögensbeschriebs - "Pflezer" geset, die auch sonft eine Art issicht zu sühren, vielleicht selbst in den begünstigten Grundsätzen unterrichten hatten. Daß ein Spionirspstem angelegt wurde, it sich aus dem Beisatz einer Chronif schließen, welche die Saet mit den Worten rechtsertigt: "als es damals gar wunderlicht den Rlöstern herging"; doch ohne zu sagen, worin eigentlicht den Rlöstern herging"; doch ohne zu sagen, worin eigentlicht "Wunderliche" bestanden habe. In Folge dieser Vergewalting und der daraus hervorzehenden Plackereien, beschlossen samte Gapitel, unter Zustimmung des Bischoss, die Stadt zu verssen und ihre Reliquien, Siegel, Urkunden und Kirchenzierden Sicherheit zu bringen. Ift es denkbar, daß stitensose, versum-

Die Reformation in Strafburg.

rliche Menfchen, wofür man bie treu gebliebene Beifieit auszugeben beliebt, fo gewiffenhaft, fo regel nen banbeln? Damit aber ibr Schritt nicht migamen bie Beflüchteten beimlich in Molebeim gufamen eine Erflarung : "bag fie biemit weber ibre Cain gu verlegen, noch auf ibre Beneficien Bergicht ern blog ibr Gut und ibr Leben gegen Die Berfolrer ficher gu ftellen gebachten. Wahrlich, mare es ben nachten Bezug ibrer Ginfunfte, wohl gar um n Berpflichtungen gu thun gewesen, fie batten nicht abt, fluchtig zu werben, in ber 3rre gu geben, vielei Entbehrungen fich zu unterzieben; gewiß murbe Erftern ein bequemerer und ficherer Mueweg fich t laffen, und bas Unbere mare obnebem bereitwillig egeben worben. Funfgebn Chorberren und Bicarien as, brei Burbentrager und neun Chorberren vom eter, bann ber Dechant, vier Chorherren und ein en Ct. Beter unterschrieben bie Gdrift, welche gereich verbreitet murbe. brift, mehr noch ber Bluchtung ber Befittitel unb wegen fand fich ber Rath bochlich beleidigt, er fab

Die Lintwort bee Genato auf baffelbe ift gu mertmingig und beweist zu fehr, wie die Ummälzung die Leute fich berangezogen batte, ale bag mir nicht bie Sauptftellen berfelben anführen follten. ba fie burchweg in bemjenigen Tone gehalten ift, welchen jebe burch ben Sieg einer Revolution gu Stande gefommene proviforis iche Regierung bes neunzehnten Jahrhunderts annehmen murbe. "Mit Recht", beißt es in biefer Antwort, "burfte man fich über bie empfangene Botichaft verwundern, wenn man nicht mußte, bag bie faiferliche Rammer burch Leute ohne Glauben und burch unrubige Ropfe mare bintergangen worben. Bon Unfriebe und Ganbeln miffe man in Strafburg nichts. Chen jo wenig habe ber Rath Etwas gethan, mas tem gottlichen Gefet und bem beiligen Grangelium (in unfern Tagen; ben unverjährbaren Denichenrechten) entgegenliefe, ober irgend Etwas angeordnet, wogu er nicht bas volle Recht gehabt batte. Huffer ben brei Rlagern (brei Capitelaberren namlich hatten bie Gingabe an bas Reichstammergericht verfaßt und Damens Aller unterschrieben) miffe Diemand fich zu befcmeren, biefe aber maren ale ftorrige Ropfe, fo wie bie Capiteleglieber als ftreitsuchtige und ungezogene Leute befannt, welche fur gut gefunden batten, aus ber Stadt fich zu entfernen, einzig in ber Abficht, Bermirrung anzugetteln." Um Schlug fehlten Die obligaten Phrafen von Ergebenheit gegen Raifer und Reich nicht, jo wie auch ein ausführliches Glaubensbefenntnig und eine Rechtferrigung bes bisherigen Berfahrens beigefügt mar. Diefe Beigabe trug die Unterfdrift von neun Brabicanten. Ropflin und einige menige Burudgebliebene, weil ber Neuerung geneigte Chorherren richteten bann an die faiferliche Rammer noch eine besonbere Bufdrift, morin fie bie fluchtigen Glieder bes Capitels von St. Thomas (wir haben gefehen, bag es ihrer vierzehn, alfo juverlägig bie Debrgahl maren) "eine aufrührerische Fraction" nannten. Sie verlangten freien Lauf ber Gerechtigfeit gegen bieje "Rebellen" (ein Geschichtschreiber jegiger Beit wurden fagen: antinationale Bartei), und legten gegen alle burch biefelben gefchehenen Berfügungen Ginfprache ein.

Begreiflich, baß fich burch alles bieses bas Rammergericht nicht irre machen ließ. Es ertheilte im Dlärzen ben Capiteln Schuthriefe. Auch bei ben erzherzoglichen Bevollmächtigten zu Freiburg fanden dieselben geneigtes Gehor. Man versuchte bei .... Mehrere seiner Berfügunger. Selbst bie Domfirche behandelte a über welches Niemanden ein Mitrei stattung berselben wurde in ein paar worfen, nicht einmal ber Gefreugigt hoch gehaltenes Bilb ber Schmerzens

Es ift mabr, man warf bie & ju ben Rloftern binaus, aber jene i insgefammt ihrer Belübbe, ba biefelbe. mit ungultig maren. Dazu fam ber lebenslänglichem Unterhalt; was biefer lang ber entgegengefetten Bebanblung. nung von bem Stamme, welcher bie . Abgrabung ber Lebenszuflüße, welche i ben verschiebenen Berufeverrichtungen un! neuerung bes facramentalen Opfere beft abfterben mußten; bag ber Abfall, marer lichen Saufe erft ein paar Mitglieber wie ein Contagium fich verbreitete, fonn ben, welcher bie menichliche Ratur nid Strafen verboten bas Beichthoren, bie mente und bie beilige Deffe felbit bann und beimlich wollte gefeiert mark... miffan Bala.

Die Bewohner anberer Rlofter machten von der obrigkeitlichen Beunftigung nur theilweise Gebrauch, indem fie ihren Sabit ablegen; man nannte dieß in der damaligen Sprache: "ehrbare Rleiver anziehen." Gerade von dergleichen Individuen dann hatten dielenigen, die es ihnen nicht gleich thun wollten, den meiften Unzlimpf zu befahren. Daß es von jener Sinnesart immer noch
welche gab, ersehen wir aus der Rlage der Chronisten über diejezen, "welche fortwährend noch in den Finsternissen der Unwissenzeit, des Gögendienstes und der sittlichen Knechtschaft wandelten."

So tam Oftern bes Jahres 1525. Zum erstenmal seit Einührung bes Christenthums wurde bieses hochste Test der Christen
ihme Feierlichkeit und ohne die sinnvollen Gebräuche begangen,
velche "durch das Sichtbare die Liebe zum Unsichtbaren, Lebendizen ansachen wollen." Ja die errungene "christliche Freiheit"
nachte sich noch anschaulicher dadurch, daß viele Sandwerksseute
m Oftersest ihrer Arbeit nachgingen, wie an jedem andern Tage,
nanche Krämer ihre Buben offen hielten, wie sonst. Der Mensch,
agten sie, kann nicht den ganzen Tag beten, es sei besser, eine
autliche Beschäftigung zu treiben, als die Zeit in der Predigt zu
verlieren. Satte man einmal die Beziehung des Menschen zu Gott
und seinem geoffenbarten Willen der subsectiven Berfügung eines
Jeden anheimgestellt, so läßt sich jenem Raisonnement eine praktischen anheimgestellt, so läßt sich jenem Raisonnement eine praktischen Richtigkeit nicht absprechen.

(Schluß folgt.)

5 . A. 11 T

. The malegal of the control of t

1000 0 min 10 gail 1 10 sinoti 200 gas

X.

# Literatur.

Das Duell als Emancipation ber Ehre, ober Beleuchtung bes Duells vom geschichtlichen, moralischen und politischen Standpunfte. Freiburg in Breisgau. Herber 1846. 166 S. 8.

Es ift auffallend, bag ein so einflugreicher Gebrauch, wie bas Duell, in ber neuern Beit nur wenig beleuchtet wurde. Rantlagt über bie Vortbauer ber Zweifampfe im Namen ber Gumanfe tat, im Namen ber positiven Religion und ber burgerlichen Orbnung, und boch bauern fle fort, und Wenige sind im Stande, sid bas gabe Leben bes barbarischen Gebrauches zu erklaren.

Literatur.

gerichtlichen Zweifampfe, bas Fehberecht bes Mittelalters. unb fommt bann auf bie Ausbildung bes mobernen Duells. aus diefen Untersuchungen bervor, bag bas Duell weit junger ift, als man gewöhnlich glaubt, und nicht einmal in bas germanische Alterthum binaufreicht, fonbern etwa am Anfange bes vierzehnten Jahrbunderte entftanben ift, feine formelle Musbilbung aber erft in's fechegebnte Jahrhundert fallt. Rach ber Borlegung ber Thatfachen, welche bie Beschichte bes Duells bilben, entwidelt ber Berfaffer ben Begriff ber Chre, von welchem baffelbe ausgeht, naber, als es in ber Ginleitung geschehen fonnte, um bie gange Starte jener Grunde geltenb gu machen, bie fur bas Duell angeführt werben, um bann unparteiisch über baffelbe urtheilen zu tonnen. Auf folche Beife ift ber Weg zu bem Berwerfungeurtheil gebahnt, meldes im greiten Abichnitt (S. 50 bis 55) über bie Breifam-Buerft wird gezeigt, in welch grellem Biberfpruche pfe ergeht. biefer Gebrauch mit ben Lehren bes Chriftenthums ftebe. Sinweifung auf bie burd ben 3meifampf verhöhnten Befete Chrifti wird unterflust von einer Borfubrung ber Berbote von Bapften rund Concilien bis auf die neuefte Beit berab. Darauf zeigt ber Berfaffer, wie bas Duell ben allgemein vernünftigen und pofitiv politifchen Befeben eines gefelligen Berbanbes unter ben Denfchen In biefem Abschnitt gibt fich befonbere eine grundmiberfpreche. liche Renntniß jener Berhaltniffe, namentlich in bobern Stanben fund, aus welchen bas Duell bervorzugeben pflegt. Diefe Renntnig tam bem Berfaffer auch im letten Abichnitte, melder Borfchlage zur Abhulfe enthalt, febr gu Statten. Die Chrengerichte, welche er anrath, mochten fehr viel gur Beilung bee Uebele belfen tonnen, obwohl es etwas fireng fcheint, wenn ber Berfaffer bie Andesftrafe fur unerlaubte 3meifampfe empfiehlt.

Noch mehr Wirfung mochten wir von ber Berbreitung folder Erfenntniß über bas Wefen bes Duells ermarten, wie fie im vorliegenden Buche bem Lefer nabe gelegt mirb. In ben eilf angebangten Beilagen find fehr intereffante Ilrfunden und Belege gur Geschichte bes Duells mitgetheilt.

Riemand, ber bas Duell für wichtig genug halt, um grundlichen Aufschluß über fein Entfteben, fein Befen und Unwefen au erhalten, wirb bas Buch unbefriebigt aus ber Banb legen.

Schon als Beitrag zur Sittengeschichte bes Mittelalters ift es fehr werdienstlich. Obwohl ber Berfasser als Jurift meistens ben wissenschaftlichen Standpunkt bes Rechts einnimmte, wobin nieglachnie ein bestimmtes Urtheil gefällt werben soll, ift es both: file fastlich und fließend geschrieben, daß es auch in jene abellichen Rechts gang finden kann, denen der Berfasser seicht anzugehören und für welche es ein ganz besonderes Interesse haben ausgest wird in minder leicht verdauliche Gelehrsamkeit ist in Anmerkungen und in die Beilagen verwiesen.

Wollte ber Abel bie Grunbfate, welche in diefen Bolle ausgesprochen find, fich aneignen und in ber Biedlichest Citagentern, so würde er sicher innerlich erstarten und mehr, all beite Bert, men nach leben. Namentlich ware zu wanschen, daß bie Bett, mit welchen ber Berfasser ben britten Abschnitt schließt; gefflichen Anflang fanden (S. 118):

"Wie das Duell zunächst aus dem Abel und misverstandeniet abelicher Sitte hervorgegangen, so kann auch nur durch einersielt ihm selbst ausgehende innere Rräftigung und flare Anschaust bessen, was er in unserer Zeit zu leisten berusen ist, die Westen ration berselben wenigstens in dieser Beziehung ausgehen. All diesem Grunde baher kann ich nicht passender schließen, als mit einigen Worten an denselben, welchen ich nur wunsche, daß sie im selbigen Geiste aufgenommen werden, in dem ich sie gebe, daß sie, wie nur aus dem Wunsche hervorgegangen, das Wohl und Gebeihen des Abels zu fördern, in diesem Sinne verstanden wers den möchten."

"Der Abel hat es mit allen privilegirten Ständen genein, sich in höherem Grabe noch, als es bei jedem Einzelnen der Fall ift, an eine Idee anlehnen zu muffen. Im germanischen Helden thume waren, wie aus vielen Andeutungen geschlossen werden kann, die adelichen Geschlechter meist auch priesterliche. Judem ging dasselbe von einer wirklichen Berschiedenheit des Blutes and, so sehr, daß es an schlechteres Blut auch niedrigere Eigenschaften der Seele knüpfte. Seit der Annahme des Christenten durch das ganze Mittelalter hindurch war die stützenden. Dende Idee des Abels die eines christischen Ariegesstanden Idee der Abel auch im Ganzen, tres mancher Auswucks

reprafentirte. Unbere aber feit ter Befestigung ber fürftlichen Bemalt und ber Ginführung ber flebenben Beere. Die Grbare tes Abele mar baburch um ein Bebeutenbes verengert, ja feine eigent-Geit biefer Beit feben mir ibn liche Lebensaber unterbunben. rafch fallen, feine besten Rrafte, fo wie feine Reichtbumer an Bofen verichleubern, furg feiner allerbinge etwas unflarer geworbenen Aufgabe burchaus nicht mehr gewachfen. Der jungften Beit enblid war es vorbehalten, bie Quinteffen; aller politischen Beisbeit in volliger Aufbebung ber Stanbedverichiebenbeit finben gu wollen, und Ginflug und Dacht lieber in ten Ganten reicher Banfiere und befolbeter Beamten, ale im Befit von Gefchlechtern zu feben, bie boch, Alles mobl ermogen, icon burch ibre Bergangenheit, ihren Befit, ihre Trabitionen inniger mit ben Schidfalen eines Landes vermachfen finb, ale fogar bie Beften unter benen, welche feine Bergangenbeit haben, und eine fichere Bufunft für ibre Nachkommen nicht erwarten fonnen. Dieff und vieles Anbere gebort aber ber Beichichte an, und meine Sache ift es nicht, auf bem Grabe bee Abele rubreube Glegien anzuftimmen, fonbern eber ben noch übrig gebliebenen Trummern neues leben einzuhauchen, ben alten Beift ber Frommigfeit, ber Ehre, ber Iapfertelt, fury aller eblen Sitte qu beichworen, bamit unter ben neuen Formen ber Abel nach wie vor vorzugeweise fei - Erager

"Doch wie bas?"

mabrer Civilization."

"Bwei Dinge find es, bie ihm geblieben, feine Vergangenheit und ein noch ziemlich beträchtlicher Grundbesith. Auf biefer Grundlage muß er fortbauen."

"Seiner Vergangenheit verbankt er bie Bictät, welche, afterphilosophischen Theorien zum Trope, bas Bolf zum großen Theile noch für ihn, wie für alles Alte, mit seinen früheren Geschlichen Verstochtene hegt. Bon größerer Wichtigkeit aber noch ist ber Einfluß, welchen bieses Bewußtseyn bei nur mäßiger Begabtbelt bes Gelstes und herzens auf die Mitglieder bes Standes selbst ausübt. Sich dieser Bergangenheit würdig zu zeigen, an des Basterlandes Bohl und Wehe Theil zu nehmen, anstatt den müßigen Buschauer zu machen, ist bas Eine, — es wird das gebundene Leben sich dann üppig regen, in der wenn gleich alten, doch noch

frifchen Burgel, und ein Baum aus ihr erfteben ; ber moch biele Generationen mit feinem Schatten erquiden fann; ) Um aber bief febn gu tonnen, muß er vor Maem bas Rechte wollen in Wort und That. Stete treffe man ihn baber in ben vorberften Reiben, wenn es gilt, bas Unrecht zu befampfen, tomme es, bon welcher Seite es molle; und gilt es, bei ihm eingewurzeltes Unrecht, ausgurotten, fo laffe er fich auch ba nicht faumig finben;" Ware nicht alle Beichen trugen, naht ein großer Rampf --- macht :# ein blog geiftiger bleiben - bes Rechts und ber Bafrbeit; geate Luge und Unrecht; ber Abel fammle baber feine Rrafte gin ftere fle, richte fie auf Cbles, Bleibenbes, Danernbes, ffet ihm feine Beit fur Rleinlichfeiten und Erbarmlichfeiten bleiben Die Beit ift ernfter, ale Biele meinen, bie Bube nicht fo grad. ale es biejenigen glauben machen mochten, in beren Intereffe al liegt, ben Bachtern ber Orbnung, ben Brieftern bes bell. Monece in ber Menfcheit ein Schlaflieb vorzutrillern."

"Durch Grunbbefit und Bermogen überhaupt aber ift bem Abel andererfeits bas Mittel in bie Sand gegeben, fur bie Chille fation im bobern Sinne zu wirfen. Forberung gefunben, relleise fen und politischen Sinnes auf bem Lanbe, Bebung ber unter Bolfetlaffen (wozu er mir viel tauglicher erfcheint, als bie name ftebenben Bereine, beren Tenbengen nicht frei bon anberweitiger Beimifchung fenn burften), Pflege bes materiellen Boblftanbes, gunftiger Ginflug auf Belebung bee Familienfinnes im Bauernftanbe finb, baucht mir, Bwede, eines eblen Strebens nicht un-Bielfach find bie offenen Bunben ber Beit. Genuffucht und Robbeit find unvertennbar im Bunehmen, und balb wirb man fich vielleicht nur mehr buntel erinnern, bag es ebemale ein Befühl gegeben babe, bas man Bietat nannte. Gegen bie bereinbrechenbe Urmuth läßt fich gleichfalls mit vereinten Rraften Dieles, und meiner Unficht nach bas allein Erfpriegliche leiften. Ferner liegt eine Sauptbeftimmung bes Abels, bie er nicht berfennen follte, barin, in unferer papier = und referiptenreichen Belt. bie perfonliche Wirksamkeit auf bas Bolf zu reprafentiren m guüben. Wollen aber muß man, und mollen foll man. legien ohne bobere Beihe find nichts als beleibigenbe ! find nicht lebensfrische Zweige, fonbern unformliche Must

Boltsftamme. In ber Geschichte ift es unerbort, bag jemals ein bevorzugter Stand existirt habe, ber nicht burch die religiose Reinung getragen worben ware. Bon ba allein kommt Geil, und rettet ben Abel nicht die Religion, fieht er bieg nicht zu guter Stunde noch ein, so ift er unvermeiblich verloren."

"Db es unter folden Umftanben recht, will ich nicht fagen, ja nur vernünftig und politisch sei, unchriftliche Ideen aufrecht zu erhalten, welche unsere Borfahren bei der ganzlich veranderten socialen Stellung gewiß die ersten waren, aufzugeben; ob Gallomanie, Anglomanie, hippomanie und wie alle diese Manien noch mit Namen beißen mogen, am rechten Plate seien, mit dieser Frage schließe ich."

- "Ein Beber moge felbft antworten, - und - rerant-

# XI.

# An den Correspondenten der Allgemeinen Zeitung in Cachen Tirols.

Die historisch politischen Blatter haben bem Geschreibe und bem Gehaber über Tirol und seine religiösen und literarischen Zustände die längste Zeit ruhig zugesehen; sie haben die Allgemeine von Augsburg und die Postzeitung, Touristen und Richttouristen, preußische Pietisten und nichtpreußische Josephiner, in gutem oder bosem Sinne schreiben lassen, ohne sich irgendwie in den Kampf der Parteien zu mischen. Erst als die Schulmeisterei, womit man das katholische Bolk in den Bergen in die Zucht nahm, zu arg ward, als dieser Correspondenz und Literaturzweig eine, dem katholischen Leben immer feindlichere Tendenz annahm, und man auch hier, angebelich gegen den Zesuitismus kämpsend, mit schonungsloser Leis

benschaft sich balb verbedte, balb offene Angriffe und Schmarhungen gegen Bersonen und Zustände erlaubte, erft da nahmen
sie am Schluse bes verstoffenen Jahres einen Artifel auf. Es war eine Stimme der Nothwehr, welche im Ramen eines vielfach in seinem Heiligsten gefrankten und bedrohten Bolles ausgesprochen war. Der Artifel war, welche entschiedene Ueberzeugung ihn auch niedergeschrieben hatte, mit aller Näßigung
und in den Granzen des strengsten Anstandes geschrieben, er
war unbefangen genug, auch dem Gegner, wo er es verdiente,
seine volle Anerkennung zu zollen, fern von jedem blinden Eifer. Er schloß mit Worten der Besänstigung an seine Laubsleute, die wir hier absichtlich unsern Lesern in's Gedächtniß
zurückrusen:

"Die fatholischen Tiroler", fo bieß es, "tonnen aus biefen Vorfommniffen manche zeitgemäße Belehrung ichopfen. Die Banberungen burch ihr schones Alpenland werden nicht aufhoren, wenn es auch mancher Aurglichtige wünschen ober hoffen mag, und eben fo wenig ber Unflug afatholischer Buniche und Begierben. Große Borficht und Rlugheit ift nothig, um einerseits feine Rudficht zu verlegen, bie man jebem religiofen Befennte nisse schuldig ift, andererseits bie fatholische Ueberzeugung unversehrt aufrecht zu erhalten. Der tiefe Bug von Gutmuthig. feit und Wohlwollen, ber nach Steub burch bas gange tirolifche Bolf geht, lehrt am beften die rechten Bege, nach feiner Ceite ju verftogen. Rur laffe fich Riemand traumen, bag. ohne Entschiedenheit Anderedenkenden gegenüber Achtung oh Schonung zu erwarten habe. Die foll bie Bergensgute fo me geben, in biefem Puntte irgend eine, wenn auch nur fche bare Concession ju machen. Bisher hat Tirol Saus, St und Tifch gern mit jedem Fremdlinge getheilt, und wir beff baß diese schone beutsche Herzlichkeit nicht aufhoren. n wenn auch viele Reisenbe bafür eben nicht banten . Aber die Lehre foll unvergeffen bleiben, die manbernbe S fteller bem Tirolervolte ju geben nicht ermuben: Sute h

Glauben, bein Herz und beine ftille Haublichkeit, wenn bunicht ein Opfer ungläubiger, indifferenter Pamphletisten wers ben willft, wie die revolutionare Schweiz in ihrer größten Zerriffenheit von erbitterten Parteien, die sich wechselseitig zersteischen. Sammle dich mit klarem Bewußtseyn und mit dem Muth, der dich in keinem Kampse verlassen hat, gegen Angriffe auf beine heiligsten Güter, die mit jedem Jahre wiederkehren werden, und sei bereit, Rechenschaft zu geben vom Grunde beines Glaubens."

Der Artifel felbft machte baher auch ben beften Ginbrud und fand, wie ber Rebaction ausbrudlich bezeugt warb, viels fachen Anklang, als ein zur rechten Stunde gesprochenes Wort.

Allein wie wird nun ben hiftorisch politischen Blattern bieß erfte Wort, bem fie über Tirol ihre Spalten geöffnet, von Seiten ber Rebaction ber Augsburger Allgemeinen Zeitung gebeutet, Die ba einer freisinnigen Besprechung öffentlicher Berhaltniffe jeber Zeit bas Wort rebet. In ihrer Rubrif jum Blatte vom 3. Jan. 1847 fündigt fie mit ben Worten "Dirol, ein Anflager" (foll ohne 3meifel fo viel heißen, als Denunciant), einen Correspondengartifel "aus Tirol Enbe Decembers" an. Und was enthalt biefer gegen einen fogenannten Unkläger gerichtete Artikel, ben fie fich nicht gescheut hat, in ihr hauptblatt aufzunehmen? Etwa eine ruhige Beurtheilung ber bort geaußerten Unfichten? Gine Wiberlegung ber vorgebrachten Beweise? Gine Auftlarung allenfallfiger Digverftanbniffe ober eine Antwort auf nur zu wohl begrundete Rlas gen? nichts von allem biefem - nur elenbe Berfonalien, in einer Beife vorgebracht, aus ber nichts als haß und Erbitterung, aber fein Beift und fein Dit fpricht. Auf biefe Beife behelligt bie Rebaction ber Augeburger Allgemeinen Beitung ihre Lefer mit bem gangen jammerlichen Trictrac bes perfonlichen Parteifampfes. Unfer mitgetheilter Artifel war anonym; allein ber Correspondent ber Allgemeinen Zeitung fennt nicht nur feinen Berfaffer, sonbern er tennt auch alle übrigen geheis

men Artifel, bie biefer vermuthete Berfaffer vermutbiich geschrieben hat. Bobelhafte Schmähungen und Berbachtigungen. mit Trivialitäten verbinbenb, fchamt er fich fogar nicht, bie arme alte Roginante bes Don Duichotte zu befteigen, und barauf gegen ben vermeintlichen Miffethater in bie Schranfen m Wie aber leibenschaftlicher Gifer fich in feiner Blinb. heit gewöhnlich zu überpurzeln pflegt, fo ift co auch biefem ritterlichen Rampen geschehen, ben bie Redaction auf und und unseren "Unfläger" losgelaffen. Das Urtheil über Giovanelli und ber hinblid auf die innere Berriffenheit Deutschlands, "wo bie Furien mit brennenber Fadel auf allen Lanbftragen und Martien umgieben, und ein Abgrund bem anbern guruft". ift in ihren Augen ein Eriminalverbrechen jenes von ihnen vermutheten Anflagere. Go moge benn ber Allgemeinen Beitung und ihrem Correspondenten von unserer Geite bie Erflarung gur funftigen Warnung, vorsichtiger in ihren perfonlichen Unflagen qu fenn, bienen: bag ber Schreiber biefer verbrechertfchen Worte niemal Die Ampeganer Strafe auf einer Rachtfabrt im Gilmagen tennen gelernt hat, und alfo hiedurch auch nicht fonnte bewegt werben, bie beutschen Bebiete fich von Abgrunden flaffend und von Furien in Brand geftedt ju benfen, bag berfelbe endlich nie eine Zeile über bie Ampeganerftraffe geschrieben. Wenn aber berfelbe Correspondent am Schluße feine Rhapsodie damit front, daß er von anderen permutheten respondenzen des hochverratherischen Berfaffers jenes Arth ipricht, "worin felbst ber wohlwollende, nach atte Sciten billige und ausgleichenbe Lanbeschef uf was ihm nabe ftand, zeitweife im feurrilften 3 behandelt murbe" - fo überlaffen mir eine folche bachtigung, Die einer Denunciation mehr als ahnlich Re ohne Reid ber Allgemeinen Zeitung, benn auf eine in Beise geführte Polemit haben wir aus begreiflichen 🕒 feine Borte ber Erwieberung.

Die Rebaction ber hiftor.spolit. \$



Tirel am 8. Januar 1847.

Die Bornwolle, die feit vierzehn Tagen über ben Auffat: "Tirol und feine Beurtheiler in Sachen ber Religion und Rirche", um bie tirolischen Berge gefreist, ift endlich am 3. 3anuar in einer Spalte ber Allgemeinen Zeitung mit grobem Schimpfe geplatt; nicht gegen unfere Thatfachen und Beweisgrunde, die unanfechtbar waren, fonbern gegen Beba Beber in Folge faulen Stoffes, ber feit vier Jahren fich angehäuft. Richt in eigner Ruftung ichreitet unfer Gegner einber, sonbern mit ber zweiten Auflage eines perfonlichen Angriffes, ben Doctor Lubwig Steub, freilich weit geschickter, am 10. October 1844 in ber Allgemeinen Beitung geführt hat. gelnheiten beffelben fehren bier wieder, felbft bie Ampeganerftraße, bie bamals in Berfon bem Scandal beiwohnte, wohl offenbar aus Mangel an eigener Phantafte und Erfindungsgabe, ohne ben Beift und bie flaffifche Bilbung bes Griechenfreundes. Bum Teufel ift ber Spiritus, bas Phlegma ift geblieben! Der Geselle nimmt ben Mund voll, wie bie brei Schneiber von London: "Wir bas Bolf von England!" aber er fühlt felbst bas Unbaltige feiner Brahlbanserei, und giebt fich auf bas Urtheil "aller Berftanbigen im ganbe" jurud, bie leiber mit ihm alle nicht einverftanden find. Dir scheint, ibn brudt feine eigene Lage, feine Ifolirtheit, feine Unpopularität wie ein Alp, und fo wirft er feinen Difmuth auf Beba Beber. Sogar ber Zweifel ift erlaubt, ob die Stimme wirklich aus Tirol ift. Bill biefer zweibeutige Beift wiffen, wie bas Bolf von Tirol und seine hirten über ben vorliegenden Sandel benfen? Die fatholischen Blatter aus Tirol sprechen es im erften Befte biefes Jahres unumwunden aus: "Bieles ift in neuefter

Beit über unfer Baterland Tirol gefchrieben worben, wied alberne Dinge bat man in Zeitungen ausgetragen, in bannes Seften und biden Banben in bie Bett geschwätet. Der Gine beurtheilt unfer tirolisches Leben nach bem Dafftabe einer beutschen Sauptstadt, und mas nicht in seinen vietistifchen Aram paßt, wird rudfichtelos und hart weggeworfen. Der Unbere holt feine Aufschluffe über Tirol am beftaubten Bechtifche ober bei Rellnerinnen, und erwählt fich einen Bewährsmann, ber mit feiner Umgebung im Saber liegt. Gin Drite ter schreibt über unsere Buftanbe mit einer Tinte, Die ber Gold feiner Bartei gefocht hat, und bruftet fich babei gang bebaglich, nur er habe ben Ragel auf ben Ropf getroffen." flingt gang anbere, ale wir in unferer Befcheibenheit auszufprechen gewagt! Und gur weitern Charafterifirung ber Lanbesgesinnung fahrt bie Rebaction ber fatholischen Blatter weiter fort: "Unfere Beitschrift hat gezeigt, bag bie fogenannte Aufflarung, welche man unferm ganbe einschmuggeln, anrathen und aufbringen will, gang und gar unvolksthumlich ift; fie bat gegeigt, baß unferem Bolte bie Religion noch bie bochke Angelegenheit bes Bergens, und firchliche Fefte hieroris auch Rebe bes Bolfes find. Das fatholische Bolf, welches sich an vier len Orten in forglofen Schlummer wiegte, ift mach geworbem bie Religion ber Bater ale hochftes Rleinob aufzunehmen-Den schlechten Bestrebungen ber Beit gegenüber barf Riem bie Sande in den Schoof legen, unerläglich ift die Bflicht :f jeben Freund bes beutschen Ramens, muthig ben Rampfol zu betreten." So schreibt nicht Beba Beber, sonbern bie ! baction ber katholischen Blatter aus Tirol unter geiftlichery weltlicher Dbhut und Cenfur in ber Sauptftabt bes La burd bie Bischofe gepflegt und unterftust. Das muß both Meinung bes Landes und feiner geiftlichen Bolferhirten; und wenn fie ber faftenbe Ginfiebler in feiner Anbatt Malepartus überhört hat, fo ift es nicht unfere Schulb. A de Beba Beber in biefen tirolifchen Beitfragen and a

ift ihm ja Ublund gimftig mit feinem Spruche: "Und einer bin ich auch!": Man muß von Reinede nicht: blog Riebertrachtigfeit lemen, fonbern auch feinen Beift und feinen humor, fout wird die literarische Bodbeit lacherlich und ungeniegbars bie unfinnigften Purzelbaume, bas gornigfte Gepolter entichabigen nicht für ben Dangel an Gemeffenheit und Anftanb. Satten unfer Begner und mit ihm bie Rebaction ber Allgemeinen Beitung ein etwas feineres Behör gehabt, fo hatten fie fich mehrere lächerliche Kehlschuffe auf Beba Weber etmart. Bare und ein folder Schutenbod begegnet, fo fonnten wir und im Defühl folder Rieberlage faum troften. Und nun bie furchtbare, felbftverschuldete Ifolirung, in ber Beba Beber weitibeg von ben Sallen bes tirolischen Gelehre tenhimmele leben muß!!! Co viel Bartlichfeit fur einen verhaßten Begner offenbart ungeitig bie Bebanten ber eigenen Seele. Wo find benn die schriftstellernden Tiroler, welche bicfe Isolirung handhaben? Doch wohl nicht ber Berr Corresponbent ober einer feiner feingeschulten Freunde in Innobrud, ober beibe in einer Person? Fuimus Troes, suit Ilion, et ingens gloria Teucrorum! Bon biefen jog fich Beba Weber allerbings jurud, und zwar aus eigener Bahl, weil er weber auf ihren Begen, noch mit ihren Grundfagen geben wollte, weil er nicht nach ber Forberung eines ihrer Sendlinge "bem Fürftbischofe von Briren und ben tirolischen Pfaffen" absagen, und bieß in einem Beitblatte erflaren wollte. Will er gurudfehren, o ber Tempel biefes Ruhmes fteht offen, man verzeiht fo gern um ben Uebertritt jur Partei! Und ber Schluß ber Correds pondeng, biefer Honigstaden für Albert Idger und ben erften Beamten bes Lanbes! welche schweifwebelnbe Bosheit! wie erbaulich klingt nicht aus foldem Munde die wenig verftedte Appellation an die Polizeigewalt, auf literarischem Felde bas sichere Rennzeichen aller faulen Geschichten und verlornen Sanbel.

Bum letten und größten Berbruße find wir bem Ginfled-

ler auf Maleparins das Geftändnis schniege : an Attailanialweit, es ist unter und Friede und Eintracht, :wie man fionum
wünschen kann. Beba Beber bleibt sogar: and eigener Majs
in Meran, um das Doppelamt seines Mitinnbers dur Linde brud möglich zu machen. Und wir gestehen, es ist masse: als
wir von ihm erwartet haben. Schnerzlich und das studies
sein, diese mühevoll ersonnene exptatio denevolentios intakes
tungslos in die Lüste verschwinden zu sehen. Und mun zulate
bie Redaction der Allgemeinen Zeitung, die sich dei diese Sene respondenz so taktvoll, so landestundig, so retigionisseundlich
benommen hat, wird sie diese einsachrebtiche Einviederundlich
auch abbrucken? Sie macht sa in Deutschland die Gistorie,
und zur Historie gehört befanntlich auch das undieten all allente
pars!

-14

## XIL

## Erflärnng.

Alls im Jahre 1843 ber erfte Band von Dr. Sepo's Leben Chrifti zum Drude fich vollenbet batte, wurde ber Unterzeichnete vom Berfaffer erfucht, ibn mit einer Borrebe einzuführen, und es war fein Grund vorbanden, fich der Erfüllung biefes Gefuchs ju weigern. Die Borrebe wurde gefchrieben, und war unvermerkt zu einer Abbantlung über bie primitiven Grundacte gur Reftftellung bes Berbaltniffes moifchen Gott und ber Creatur angewachien. Denn ber Berfaffer batte feinem Berfe eine Ginseitung von LXIV Seiten vorgefendet, in der er meis ne bamaligen Borlefungen über bie Drethologie ihrem wefentliden Inhalte nach aufammengeftellt, und es hatte mir gefchienen, bie bort auf biftorifchem Bege ansgemittelten 3been felen an biefer Stelle auch einer tieferen Begrundung noch bedürftig. So bat mein Antheil an bem Banbe nahe bie Saifte feines Umfanges, 176 Seiten, betragen, und es war flar, baß ich bamit Die Berantwortlichkeit für seinen gangen übrigen Inhalt übernommen; aber es founte bamit nicht gemeint feyn, baß biefe meine Responsabilität fich bamit auch auf bie übrigen Banbe bes bamais unvollenbeten Werfes erftrede, auf beren Ichem mein Rame immer wieber auf's Reue ericbien. Die Borrebe hat Ceite XIII vom Berfaffer bee Buche gezeugt: "baß bie Gefinnung, bie ibn bei feiner Arbeit geleitet, bie ehremwerthefte gewesen, und bag er feine Dube fich verbriegen laffen, burch Bufammenbringung bes erforberlichen Apparates feiner Aufgabe fich gewachsen zu machen. Der Augenschein zeige gubem, baß er burch icharffinnige Combination aller Umftanbe Resultate erlangt, bie, wenn fie auch ber Ratur ber Sache gemäß fich nicht mathematischer Gewißheit rubmen fonnten, boch fo wohl jufammenftimmten, bag bas Enbergebniß jenen Grab von Brobabilitat geminne, mit ber wir une in Dingen foldber Art begnugen muffen." Roch jest, wo bas gange Bert ihm vorliegt, muß er bieg Urtheil, was bie Gefinnung, bie Aufrichtigfeit ber lleberzeugung, und bas wohlmeinenbfte Beftreben mit 211lem bas Rirchliche zu forbern betrifft, bestätigen. Borrebner hat auch Geite A gefagt: "Der Berfaffer ichiefes Buches bat ben Bevuf zu feiner Abfaffung in fich gefilbiteihat es mohl empfunden, daß ber wichtige, inhaltreiche: Genne stand sich beinahe zu schwer für eine junge, noch ungenbte Rraft ermeife, und einen umfaffenben lleberbliet über große, weit ausgebreitate Gebiete bes Wiffens verlange, ber fich nicht leicht in fury banernbent Muftrigen gewinnen taftt. Alber fich bewußt, bag er bas Seinige babei gethan, hat er vertraut auf Die Bunft, Die ber tatholifche Stand - und Befichtepunft ihm gemahrt." Diefer fatholifche Standpunft aber betrachtet bie Rire che nicht als ein Uhrwerf, um bas Dogma gu weisen und gu Schlagen; sonbern als ein von ihrem allzeit gegenwärtigen Grunder befeektes Beben, bem feine Lehre als Bei ft einwohnt: getragen nach abwaris außerlich von ber Schrift, innerlich von ber Trabition, ihrer lebenbig fliegenben Erinnerung Wer also auf biefem Standpunfte fteht, wird beibe Grunden ften ihrer Bahrheit mit gleicher Sorgfalt buten; weit u Harmonie bas hermonische Gieichgewicht bes gamen den Baftaubes gewirfen ift. Der Berfaffer bes Lebtad

aber hat in der wiffenschaftlichen Evangelienfritif im fiebenten Banbe feines Werfes burch feinen Gifer, Die Rirche gegen bie Einwurfe ihrer Begner zu vertheibigen, aus jener harmonischen Mitte fich verbrangen laffen; und ich fuhle burch meine lleberzeugung mich gedrungen, meine Berantwortlichkeit in biefem Bunfte und Allem, mas im Berlaufe ber Schrift bamit gufammenhangt, und zwischen ben Beilen gelefen werben foll, entschies ben gurudgumeifen. Die Kirche felber ift zu aller Beit bie gefichte Evangelienharmonie gewesen; benn biefe Evangelien find von ihr ans einer folchen lebendigen Sarmonie ausgegangen: jebes Evangelium muß alfo ichon als ber Ausbrud ber Stimmung. au ber biese harmonie in einer bestimmten Beriode ihres Dafepus gebieben, gelten. Ueber feinen Bunft ift bie firchliche Tradition fo einstimmig burch alle Zeit gewesen, als in ber Annahme: bag ber Apostel Matthaus bas alteste Evangelium in bebräischer Sprache geschrieben; und daß ber griechische Text, ben Die Rirche in ihren Canon aufgenommen, eine Ueberfebung bes bebraifchen fei. Das ift alfo die erfte harmonie, zu der die Apostol in ihrer Conferenz vor bem Untergange Jerusalems sich geeinigt, und die fie den Gläubigen im Mittelpunkt ber Rirche und Ans gesichts ber Synagoge vorgetragen. Der Kall Jerusalems verjagte bie Gemeinde; ber hebraische Text ging verloren, und nur ber griechische blieb in ber hellenischrebenben Gemeinbe gurud. Wie bie politische Mitte ber bamaligen Welt auch bie firchliche wurde, mußte bie Berfundung ber neuen Botichaft fich auch ben Bedürfniffen ber neuen Gemeinde harmonisch zustimmen; und fo ift in Rom die Evangelienharmonie bes Marcus unter ben Auspicien bes Apostele Betrus hervorgetreten. bas Beibenthum ber Inseln ber Bolfer um bie Capitole ber, bedurfte auch einer ihm entsprechenden Temperatur, und es hat fie, unter Beihulfe feines Apostels, in ber Evangelienharmonie bes Lucas erhalten. Endlich hat ber gangftlebenbe ber Apostel alle biese harmonien, fie erganzend und burch sein Princip der Liebe verbindend, nochmals temperirt, und nach

oben burch feine Logostehre fie geschloffen, und fo bas game Bert vollenbet. Das ift alfo bie naturliche Dronung ber Dinge gewesen: Das Ehriftenthum vom atter Somes feinen nehmend, flegreich im Capitole fich nieberiaffent, eliberti Brovingen fich verbreitenb, und gulett jum binntilichen a falem fich erhebend. Bare es nicht bie Lehre bet Sinchebrul Wiffenschaft mußte fich maben, bas fiehlenbe gir ergungen, in Recht bes Raturlaufes zu vertreten, nicht aber auf felin eine gelehrt fünktiche Sarmonie in Die Luft aufmibaten. Urheber biefer Bucher nicht beabfichtigten. Denn fie & feine Regesten ber Thaten bes Eribsers in aller u dyronologischen Scharfe ichreiben, unr bie Milt. be baß fie feine Lehre thue; alles Uebrine war ibinen! Der Berfaffer, inbem er am Golupe feinestal in Allem fich wollfommen bem Urtheile ber beiligen be Rirche unterwirft, bat feine Gefinnungen jebe Dis gesichert; aber es ware obne 3weifel beffer gewesen, bill wie im meiften Uebrigen, fo auch in biefer Sache, feinod zeugung burch bie Ratur ber Dinge und burch bie Medficht Ueberlieferung bestimmen laffen, und fie mit ihr in Sarmo nie gebracht.

Munchen, am 13. Januar 1847.

9 Görres.



## XIII.

## Beitläufte.

Empfehlung ber zweiten Auflage ber Gefprache aus ber Gegenwart. -Mittbeilung eines Genbichreibene an Grn. v. Balbheim. - Liberaliss mus eines Correspondenten ber Angeburger Allgemeinen Beitung. - Gin Biener Unterhaltungeblatt nimmt bas Bort fur bie beffern und geifts vollern, politifden Doctrinen. - Blide auf bie Beiftedarmuth bes bannalen Liberalismus. - Discuffion über ben Staategwed mit einem Burcanfraten. — Eigante Gottlongfeit bes mobernen Beamtenabfolus tiemne. - Begel's Staatelebre ale offizielle Doctrin zu einer fcon viel alteren Brarie: Inftinetmäßige Abneigung bee Communismus und bes Abfolutiomus gegen bas Jenfeite. - Begenfan ber heibnifchen unb ber driftlichen Ctaatelebre. - Braftifche Erfolglofigfeit ber Bemubungen Saller's. - Unmöglichfeit, nich mit Jenen zu verftanbigen, welche bie Abfehr von Gott jum Ausgangepunft ihrer Belitif machen. - Intife Bergotterung bee Ctaate. - Alle moberne Freiheit beruht mefents lich auf ber Conterung von Rirche und Staat. - Erfolglofigfeit ber pietiftifchen Bemuhungen gur Wieberherstellung berfelben. - Rudfchlag in's Beibenthum auf bem politifchen Gebiete, als nothwendige Folge ber Loereifung von ber Rirde. - Tolge biefer neuen Stellung ift bie Gubs ftitution bes "allgemeinen Blude", in bie Stelle bee Rechteschunce, als Staatszweck. — Allesregiererei und allgemeine Ungufriebenheit. — Ruthmaflicher Ausgang beiber. - E. v. Saller's Rampf fur bie Bris vatfreiheit gegen ben Staateabsolutiemus. - Ginfeitigfeit und Ungulangs lichfeit tiefer Bemuhungen und tiefe Wahrheit bes ihnen gum Grunde liegenden Princips. -- Berfuch einer Ausfohnung bes Gemeinwohls mit ber Berpflichtung ber Gewalt zum Schute ber Brivatrechte.

Den 8. Januar 1847.

Unsere geneigten und ungeneigten Lefer werben fich viels leicht noch erinnern, daß biese Blätter im Sommer bes vorigen

ju Gemuthe, bag er "mit bereits oft geführten Baffen bie Cache bes Industrialismus, ber ausschließenben Beganftigung materieller Intereffen und ber Blutofratie, bes Tagirens ber Menschenwurbe nach ben Steuerbeitragen (ober auf ber aus Beifele's Querzugen bekannten Frankfurter Bage) mit ben Intereffen bes Mittelftanbes ju vermengen, und binter biefem Schilbe zu vertheibigen suche." "Denn er bat es eine ume fchmäht, bis zu ben Grundansichten vorzugeben, und fo Migverständnisse sich zu verwahren. Rur bem Schlufte, Amer rin er bie Dhumacht und Erfolglofigfeit bes Buches vorante fagt, muß ich bas Geständniß entgegenseten, bas in Bin allein mehrere Berfonen fich befinden, die burch biefes Bud theils über ihre Stellung völlig flar fich wurden, theild themabweichenden Anfichten her ju Balbheim's Grunbfaben; mit tieffter leberzeugung fich wendeten, ja bag ich felbe :: ander Diese gehore. Deshalb emport fich auch mein Gefühl beigie ner unmurbigen Verfarbung bes Inhaltes, welche viele jon ber Befanntichaft mit einem Buche abhalten tonnte, in bem fe mindeftens die geiftreichften Ibeen und eine meifterhaft Haue Abbildung ber Zeitbewegungen gefunden," - Sier haben Gie ein achtes Beugniß über ben wirflichen Erfolg 3brer Wefpradje, ber ben Born bes Correspondenten ber Allgemeinen Bei-Merfrurbig und wohl zu beachten ift betung leicht erflärt. ren Rampfesweise. 3hr febr lopaler Gegner erfennt 3bre Mei fterschaft im Dialog an, wofür wir und ihm nicht im geringe ften ju Dant verpflichtet fühlen, ba er nur jugibt, mas er nicht laugnen fonnte. Dann aber erinnert er, "bag biefe Urt ber Darftellung mohlfeile Gelegenheit gabe, einen unbeantwortbaren Einwand los ju werben, ba eine geiftreiche und heitere Bendung oder ein bramatisches Abbrechen leicht gefunden fei." Bahrlich! noch leichter und bequemer scheint mir die meuchlerische Taftif bes bannalen Liberalismus . ner Organe, welche "unbeantwortbare Ginmanbe" b bedingte und schonungslose Unterschlagung wiberlege ihre Bartei burch bie befannten Mittel bes Secrett

Beitlaufte.

ber Entftellung mifliebiger Ginwurfe in bem fußen Wahne gu erhalten fuchen: fein ehrlicher und vernünftiger Mensch babe jemale an ihren Doctrinen ben leifesten Zweifel gehegt. mein werther Kreund! find meines Biffens ber Erfte, ber mit Bewandtheit und Leichtigfeit, wie fein anderer moberner Schrifts fteller, eine Korm wieber belebte, Die feit ben großen classischen Muftern untergegangen ichien. Bum Lohne bafur wirft 3hr Gegner, fich höflich wegen bes gemahlten Ausbruds schuldigend, Ihnen "eine fleine biplomatische Berfidie" "weil fie ben beiben Berfonificationen bes Mittelftanbes, bem Ministerialrath und bem Kabrifanten fo gar bescheibene Beiftedfrafte jugebilligt hatten." - "Rein! biefer befitt noch Batte nur ber, welcher fich une ale andere Rräfte!" bisponirenber Reprafentant biefer ausgezeichneten Beiftesgaben porftellt, fich bei eben biefer Belegenheit, mo er unsere Ermartungen und unfere Auspruche an fein eigenes Salent auf bie Spite treibt, nicht felbst fo arge Blogen gegeben. wenige Zeilen vorher hat er noch mit "mahrem Kunstwohlbehagen" anerkannt, bie gemablten Charaftere feien meifterhaft gezeichnet, mit bewundernewerther Folgerichtigfeit burchgeführt, ber bureaufelige Ministerialrath und ber fpiegburgerlich liberale Kabrifherr ftunden leibhaftig vor ihm. Baben Gie alfo, lies ber Balbheim! wie man hiernach wohl anzunehmen berechtigt ift, biefe Geftalten aus bem Leben gegriffen, fo maren Gie auch in Ihrem guten Rechte, fle rebend einzuführen. Der Borwurf 3hres Gegnere beruht alfo auf einem augenfälligen Biberfpruche mit fich felbft, und bas einzige Argument, womit er ben beiben "Steifleinenen" ju Sulfe fommen fann, ift bas, bei ben Saaren herbeigezogene Migrerftanbnig: als wollten Sie bem Mittelftanbe mit hachtoryftischer Anmagung ben Sanbichuh vor die Fuße merfen. Bahrlich! Herr Cruffus ift ju ehrlich und Deber ju gescheut, um mit folchen Baffen ju fechten, und beibe Ehrenmanner haben es gewiß nicht verbient, von biefem Bunbesgenoffen vor ben erleuchteten Sabitues ber Allgemeinen Zeitung mit unbegrunbeter Ueberhebung als Berufe genirt, er aber, ber Beamte, bermafen imifcien Mintsehre compromittirt, bag er fich außer Stande filble, ben Minathe gefeben langer Behorfam ju verschaffen. Der Simmel ift enach bem Sprichworte, fcon in Rufland boch; aber biefer M tismus, wo er ungehemmt und nato ju feiner volleng: the Entfaltung gebeihen burfte, ift boch noch grunbildber! w quenter, theoretifch nachhaltiger. Ronnte er: bent Ginte murbe er aus bem Bewußtsenn ber Menfchen reißen, ben @ tesglauben im Reime erftiden und ben Bebanten vollenbeig bebenflich als Sochverrath verfolgen: bag and Die Solien: irdischen Gewalt vor einem Richter bes Leibes und ber Mit Daß Begel's Staatstehre gernba: in: Recht nehmen werben. Deutschland entstehen, und in einem großen bentichen Laufte fogar eine Art offizieller Anerfennung finden fonnte, beweicht wie weit es bei une, und feineswegs etwa blof in jenem Lande, schon vorher mit ber Braris gebiehen mar. Richt bla bie communistische Revolution, auch ber Regierungsabsolutise mus hat, wenn er ehrlich feine Bebanten fagen will, fir gine Brude in bas bitter verbohnte "Benfeits" in feiner Weffichtigen Maschinerie gur Begludung ber Menschheit feinen Mig und beide fonnen ben außerweltlichen Bott nur unter ber bingung als unschäbliche Spoothese bulben, bag er fich male herausnehme, ftorent in ihre Rreife ju greifen.

Ich habe hier ben Punkt bezeichnet, wo unfere (b. h.:) altere christlich germanische) Ansicht vom Staatszwecke fcharf und entschieden von der modernen, absolutiftisch rendt tionaren Lehre trennt. Dieser Gegensatz stedt keineswege ist in der Staatslehre, er beginnt im tiefsten Fundamente Welt- und Lebensanschauung, aus welcher sich, je nachdemitist, als unabweisliches Corrolar, entweder die eine ober andere Ansicht vom Zwecke und der Bedeutung aller gesetztig Justände auf Erden ergibt. Dieß ist kurz gesagt, der i satz zwischen heidnisch und christlich, der wie wurflassung von Himmel und Erde, so durch alle Begindes Lebens geht. Eben dieß ist auch, um es beiläust

merten, ber eigeniliche Grund, warum ber Berfuch unfere hochverehrten Freundes, E. E. v. Saller, ber in ber Biffenschaft Epoche macht, fo fpurlos am Leben vorübergeglitten ift. Saller ift ber Schopfer ber Raturlehre bes Staats geworben, und mit ihm beginnt eine neue Mera in ber politischen Doctrin und Methobe. Aber mit einer blogen Restauration ber Biffenfcaft vom Staate bie Freiheit vor bem Staatsabsolutismus ju retten, mar eine unlosbare Aufgabe, und ber fiegreiche Rampf gegen bie falfchen Borftellungen von ber Entftehung und Glieberung bes Staates fonnte eben fo wenig, wie bie Berleitung aller menschlichen Gefellschafteverhaltniffe aus ber Ratur ber Dinge, ben Willen und bie Thaten ber Menschen beffern. Revolution und Absolutionus haben fich gleichmäßig bagegen gesträubt. Die falsche politische Wiffenschaft ift aus ben bofen Geluften bes Bergens und aus ber rebellischen Abfehr ber Bemuther von Gott entstanden. Umgefehrt: wer mit Bott, und bemgemaß mit ber Rirche im Reinen ift, fann bei mäßigen Berftanbesgaben in furgefter Frift auch in die mabre Staatslehre vollftanbige und praftifch genugenbe Ginficht gewinnen. 3a! felbft ohne biefe wird er im Leben nicht leicht 3m entgegengefetten Falle ift Mube und Arbeit verloren; Sie werben mit bem, ber in feinem Ginmaleins auf Abwege gerathen ift, fich nun und nimmer über irgend einen befondern Calcul vereinigen fonnen!

Die Staatslehre der alten klassischen Heidenwelt hat es nie zu einer höhern Aussassiung gebracht, als zur Bergötterung des Staats. Sonach mußte also auch der Staat das ganze Leben umsassen und beherrschen. Was uns als Unsinn und Blasphemie erscheint; — die Moral war dort ein Theil der Politik, der Staat wirklich ein dießseitiges himmelreich, die Baterlandsliebe die Summe aller Tugenden, ja die unerläsliche Grundlage und Boraussehung alles sittlichen Lesbens. In der That war dort das Ideal unserer Skeptifer verwirklicht: der antike Staat hatte kein Jenseits. Höchstens erkannte er, wie die Ratur, so auch die dunkse Macht des

Beitläufte.
weil er mußte. Daher suchten bie Augu ben ber Opferthiere, aus bem Fluge ber üchen ber Energumenen zu erspähen, o im Buche bes ewigen Schidsals gein war auch bie Macht bes antisen Staatm, und ihrer Natur nach immer absolu Schranke an, weber bie eines höhern Brivatrechts, ober eines gesonderten, ih ebiets der Religion oder der Familie. Dan Staate auf. Die antise politische Freihr Untheil bes Bürgers an dieser ungetheil cht der Gemeinde, in deren Händen die

degierung lag.

mein fehr verehrter Freund! gestehe ich
, baß nach meiner innigsten Ueberzeugun;
bas wir in unserm modernen Staatsleben
ohäre ober Abstusung Freiheit nennen, n
n bewußt seyn ober nicht, auf jener Soi
nd Staat, auf jenem Gegensatze von geistl
t, ber mit dem Christenthume zugleich i

Die fich an Diese Doppelheit schließen, Die Erlösung ber Befellichaft. Erft auf biefem Boden tonnte, mit und neben eis nem driftlichen Bolferrechte, jene Freiheit ber Individuen, ber Familien, ber Congregationen erwachsen, für bie ja auch, wenn ich nicht irre, unfer eben fo achtbarer, ale furglichtiger, pietiftifcher Freund Arneburg fchmarmt. Auch er gehorte (menigftens vor Rurgem noch!) zu Jenen, Die, zwar die Fruchte por wie nach arnbten, aber ben Stamm, ber fie getragen, ab-Beute scheint er zwar in seinen tirchlich-poliidaen mochten. tifchen Anfichten bis ju ber Erfenntniß fortgeschritten ju fenn, baß ce feine eigenthumlichen Rachtheile fur bie Gefellschaft batte, wenn bie Reformation bie geiftliche Bewalt in bie Sanbe ber weltlichen Regierungen legte. Aber es ift mahrbaft kindisch und unfäglich lächerlich, wenn er jest meint: Mies fei aut und ber Schaben geheilt. fobalt nur biefelbe Racht, Die in Dieser Stunde Polizei und Staatsgewalt heißt, fich in ber nachften, wo fie bie Bewiffen regieren mochte, in eine andere Uniform gestedt, Rirdbenregiment nennen laffe. Mit biefer Unterscheibung ber Curialien fei ja auch die unbeilvolle Bermengung ber Gewalten gehoben, und Jebermann muffe unn gufrieben fenn. 3ch hatte unfern ehrenwerthen Freund für einfichtsvoller gehalten. Doge bie beilfame Berweiflung, zu ber er im Rampfe mit bem lichtfreundlichen Freithume und ben verwandten politischerabifalen Beftrebungen gefommen, ihn balb auf ben alleinigen Weg jum Beile und jur Bahrheit treiben, bem er zugleich fo nahe und boch fo unendlich fern fieht. Weit mehr aus einem Stud ift bagegen ber Absolutiomus unfere Ministerialrathe, beffen Gebanten nicht aus bem, mit thurmhohen Mauern umhegten, eng abgegrangten Gebiete ber heutigen Beamtenbildung herausgehen. Diefe aber murgelt wieber in ber feit Sobbes gewöhnlichen Theorie der Staatslehre, welche, so historisch wie irgend etwas in ber Welt, mit Rothwendigfeit aus ben Weltgeschiden ber brei letten Jahrhunderte hervorgewachsen ift. nämlich bie Ehe zwischen Staat und Rirche gebrochen, fo wie

Beitlaufte.

Ben Theile von Europa bie Rirche thatfachlich erschlungen war, fo mußte, nach ber unerbittlis er Dinge, auch auf bem Bebiete ber Ctaateer Rudichlag in's Beibenthum erfolgen, ber in iteratur und im leben ichon fruber begonnen, ber Losjagung von ber Rirche im fechezehnten nur vollendet hatte. Ronnte es ausbleiben, baß litische Beibenthum, wie eine boje Rlechte weiter Benedig und Franfreich feinen Weg auch in bie iebene Salfte Europas fant! folche Bafie geftellte neue Staat fonnte nicht in ber Aufgabe bes alten fteben bleiben. Bemah. bens und Schut aller mohlerworbenen Rechte Dafenns aller weltlichen Dbrigfeit au bezeich. nicht mehr, nachbem ber Staat bie wichtigfte fte aller Rechte - und Lebensipharen, Die Rirche, andlungen von inhaltichweren Folgen, bann ausimmer ausbrudlicher für außerhalb bes neuen b erflart batte. Das Banner, unter bem ber Die geächtete Sierarchie allein unternommen merBorbild gegeben hatte. - Ferner foll ber "Staat bas Glud Aller" herbeiführen. Folglich muß biefen Bestrebungen bas Recht ber Ginzelnen weichen. Beber muß, um bes allgemeinen Beften willen, auch gegen feinen Willen gludlich gemacht werben burfen. Folglich: Omniboten; und schrantenlos fer Absolutiomus ber, mit bem Staatsawede bewaffneten Be-Aber hierdurch hat biefe eine Schulb contrabirt, bie jebe Dacht, auch bie unumschränktefte, jemals zu tilgen außer Stande fenn wird. Jeber hat bas Recht, fein ihm versprodenes Glud rom Staate ju forbern. Daber ift allgemeine, nimmerfatte Ungufriedenheit, - Die fruchtbarfte Mutter aller Revolutionen — eben fo bie nothwendige Folge bes vorausge-Rellten Gludfeligfeitegwedes, wie biefer feinerfeits ber Grunds ftein bes absolutiftischen Staatsbaues ift. Wie alle fogenannten Babrbeiten fich wechselseitig ftugen und tragen, fo auch umgefehrt alle Tauschungen und Irrthumer. Geftütt auf ben allgemeinen amtlichen Sprachgebrauch und bie Borftellungsweise aller Bureaufraten bes Erbfreifes, fann unfer Minifterialrath fich gegen Gie fubn auf ben schieberichterlichen Spruch ber Rehrheit ber Gebilbeten berufen. Gie wird 3hm beipflich-Daraus folgt in meinen Augen jeboch nur, bag eben Dieje Bildung ber Freiheit unfähig und reif geworben ift für bie Rnechtschaft, Die wie ein schweres Gewitter von Dften her über unfere rathlofen Saupter gieht. Denn eben jene Bilbung ahnet nicht von fern, bag an ber Rette ber Confequengen bes absolutiftischen Staatsgludseligfeitezwedes junachft ber Bunbschuh bes radifalen Communismus hangt. Und hat Diefer fich erft erhoben, und ber Welt fein furchtbares Antlig ohne Maste gezeigt, bann wird biefelbe gottvergeffene lleberfeinerung jence befannte, aus Leber geflochtene, öftliche Regierungs . und Begludungeinstrument als lettes und einziges Mittel gegen bic noch viel gräulichere Schredensherrschaft ber Auflösung im Beften, felbft mit Sculen und Bahnflappern, berbeirufen. Denn Bebem wird geschehen, wie er geglaubt hat.

Sie seben, mein verehrter Freund! wie fehr ich mit bem

Fatums an, well er musie. Daher feithein bie Mugainen ben Gingeweiben ber Opferthiere, aus bem Fings ber Blegel, aus ben Sprüchen ber Energumenm zu erspähen, Sollen ober Unglud im Buche bes ewigen Schicklich geliebliem stehe. Darum war auch die Racht bes antifen States feine Art Fatum, und threr Natur nach immer absolutionale erfannte keine Schranke au, weber die eines sohnen Gelieb, noch die eines Privatrechts, ober eines gefonderten, ihr unger gänglichen Gebiets der Religion ober der Familie. Das gund Leben ging im Staate auf. Die amife politische Freiheit war nichts als der Antheil des Burgers an dieser ungeihelben, vie dischen Allmacht der Gemeinde, in deren Handet die höchete Gewalt der Regierung lag.

Und nun mein fehr verehrter Kreund! gestebe ich Ibane frei und offen, bag nach meiner innigsten Ueberzeugung Ellies und Jebes, was wir in unferm mobernen Staatsleben in 🖦 gend einer Sphare ober Abftufung Freiheit neunen, wir mie gen une beffen bewußt fenn ober nicht, auf jener Sonbernin von Rirche und Staat, auf jenem Gegenfate von geiftlich and weltlich beruht, ber mit bem Chriftenthume augleich in's: Rehmen wir biefen Unterschieb, biefe Theilung Rechte und Lebensfpharen aus bem Leben beraus, vereinibit wir beibe Gewalten in ber Sand ber weltlichen Dachbur fann bie Befellschaft noch eine zeitlang von ber Errungenfc ber frühern Sitte leben, bann aber treten jene focialen Rri pfe, jene Schwankungen zwischen Revolution und Absolut mus ein, in benen bie abenblanbifche Menfchheit fich feit. Jahrhunderten abmattet, und welche, wenn bas Grmib nicht gehoben wirb, ber ewigen Ratur ber Dinge nachzei im Grabe beifpiellofer Anechtschaft Enbe und Ausgang fonnen.

So wie unfer Glaube überhaupt die Eribfung aller tur predigt, so liegt insbesondere in dieser, von Gott fe septen Trennung der Gewalten, in diesem Bestehen en Staate unabhängigen Rirche und in allen den Foige bie fich an biefe Doppelbeit schließen, bie Erlofung ber Befellschaft. Erft auf biefem Boben fonnte, mit und neben eis nem driftlichen Bolferrechte, jene Freiheit ber Individuen, ber Kamilien, ber Congregationen erwachsen, für bie ja auch, wenn ich nicht irre, unfer eben fo achtbarer, als furgfichtiger, pietistischer Freund Arneburg schwarmt. Auch er gehörte (menigftens por Rurgem noch!) ju Jenen, Die, gwar bie Fruchte por wie nach arnbten, aber ben Stamm, ber fie getragen, abfagen mochten. Seute scheint er zwar in seinen firchlich-polis tischen Ansichten bis zu ber Erfenntniß fortgeschritten zu senn, baß es feine eigenthumlichen Rachtheile für bie Gefellschaft hatte, wenn bie Reformation die geistliche Gewalt in die Sanbe ber weltlichen Regierungen legte. Aber es ift mahrhaft kindisch und unfäglich lächerlich, wenn er jest meint: Alles fei gut und ber Schaben geheilt, fobalb nur biefelbe Macht, bie in biefer Stunde Polizei und Staatsgewalt heißt, fich in ber nachften, wo fie bie Bewissen regieren mochte, in eine andere Uniform gestedt, Rirchenregiment nennen laffe. Mit diefer Unterscheidung ber Gurialien fei ja auch die unbeilvolle Bermengung ber Gewalten gehoben, und Jebermann muffe nun gufrieben fenn. 3ch hatte unfern ehrenwerthen Moge bie heilfame Ber-Freund für einfichtsvoller gehalten. zweiflung, zu ber er im Rampfe mit bem lichtfreundlichen Freithume und ben verwandten politischerabitalen Bestrebungen gefommen, ihn balb auf ben alleinigen Weg jum Beile und gur Bahrheit treiben, bem er zugleich fo nahe und boch fo unenblich fern fteht. Beit mehr aus einem Stud ift bagegen ber Abfolutismus unfere Ministerialrathe, beffen Gebanten nicht aus bem, mit thurmhohen Mauern umbegten, eng abgegrangten Gebiete ber heutigen Beamtenbilbung herausgehen. Diefe aber murgelt wieber in ber feit Sobbes gewöhnlichen Theorie ber Staatslehre, welche, so historisch wie irgend etwas in ber Welt, mit Rothwendigfeit aus ben Weltgeschiden ber brei letten Jahrhunderte hervorgewachsen ift. nämlich die Ebe awischen Staat und Kirche gebrochen, so wie in einem großen Theile von Europa die Rirche thatsachlich vom Staate verschlungen war, so mußte, nach der unerbittischen Natur der Dinge, auch auf dem Gediete der Staatsprincipien jener Ruckschlag in's Heibenthum erfolgen, der in der schönen Literatur und im Leben schon früher begonnen, und sich mit der Lossagung von der Rirche im sechszehnten Jahrhunderte nur vollendet hatte. Konnte es ausbleiben, daß dieses neue politische Heibenthum, wie eine bose Flechte weiter fressend, über Benedig und Frankreich seinen Weg auch in die katholisch gebliebene Hälfte Europas fand!

Der auf folche Bafis gestellte neue Staat fonnte nicht in ben Grangen ber Aufgabe bes alten fteben bleiben. rung bes Friedens und Schut aller wohlerworbenen Rechte ale 3med bee Daseyne aller weltlichen Obrigfeit zu bezeith. nen, genügte nicht mehr, nachbem ber Staat bie wichtigfte und umfaffenbfte aller Rechte und Lebenssphären, Die Rirche, zuerft durch Sandlungen von inhaltschweren Folgen, bann ausbrudlich und immer ausbrudlicher für außerhalb bes neuen Gefetes ftehend erflart hatte. Das Banner, unter bem ber Feldjug gegen bie geachtete hierarchie allein unternommen werben fonnte, mar ber Staategwed. Durch bie Erflarungs es fei bie erfte und beiligfte Pflicht aller Obrigfeit, bas irbs iche Glud ber Befammtheit ihrer Unterthanen ju grunden; entschlug sich bie Gewalt ihrer alten Sorge für jebes gutt Recht bes Einzelnen. Bar biefer neue Staatszwed als Arious festgestellt, - (und ift er es etwa nicht in zahllofen Brocken mationen, Befitergreifungspatenten und Thronreben ?) -! war feine menfchliche Dacht im Stanbe, bie Folgerungen abet Die Regierung garantirt allen ihren Unterthandin zulehnen. bas hochft mögliche, irbische Blud; fie muß alfo auch :bill Leben in allen feinen Begiehungen und Richtungen beaufft gen, ordnen, regeln und unter ihren 3mang giehen. eine Alle bregiererei, von welcher ber antife Staat Spartaner, ale er bie berühmte schwarze Suppe vorfc nur ein febr fcwaches, unvollständiges, vereinzelt ftel

Borbild gegeben hatte. - Ferner foll ber "Staat bas Blud Folglich muß biefen Beftrebungen bas Aller" berbeiführen. Recht ber Einzelnen weichen. Beber muß, um bes allgemeinen Beften willen, auch gegen feinen Willen gludlich gemacht werben burfen. Folglich : Omnipoteng und schranfenlos fer Abfolutismus ber, mit bem Staatsgwede bewaffneten Be-Aber hierburch hat Diese eine Schuld contrabirt, Die jebe Racht, auch bie unumschränftefte, jemals zu tilgen außer Stande seyn wird. Jeber hat bas Necht, sein ihm verspros chenes Glud vom Staate ju forbern. Daber ift allgemeine, nimmerfatte Ungufriebenheit, - Die fruchtbarfte Mutter aller Revolutionen - eben fo bie nothwendige Rolge des vorausges ftellten Gludfeligfeitezwedes, wie biefer feinerfeite ber Brundftein bes abfolutiftischen Staatsbaues ift. Wie alle fogenannten Bahrheiten fich wechselfeitig ftuben und tragen, fo auch umgefehrt alle Taufchungen und Irrthumer. Geftust auf ben allgemeinen amtlichen Sprachgebrauch und bie Borftellungsweise aller Bureaufraten bes Erbfreises, fann unfer Minifterialrath fich gegen Sie fuhn auf ben schieberichterlichen Spruch ber Mehrheit ber Gebilbeten berufen. Gie wird 3hm beipflichs Daraus folgt in meinen Augen jeboch nur, baß eben biefe Bilbung ber Freiheit unfähig und reif geworben ift fur Die Rnechtschaft, Die wie ein schweres Gewitter von Often ber über unfere rathlofen Baupter gieht. Denn eben jene Bilbung ahnet nicht von fern, baß an ber Rette ber Confequengen bes absolutiftischen Staatsgludseligfeitegwedes junachft ber Bundfcuh bes rabifalen Communismus hangt. Und hat biefer fich erft erhoben, und ber Welt fein furchtbares Antlig ohne Maste gezeigt, bann wird biefelbe gottvergeffene lleberfeinerung jenes befannte, aus Leder geflochtene, oftliche Regierungs - und Begludungeinstrument als lettes und einziges Mittel gegen bie noch viel gräulichere Schredensberrichaft ber Auflösung Beften, felbft mit Beulen unb Bahnflappern, herbeirufen. Denn Jebem wird geschehen, wie er geglaubt hat.

Sie sehen, mein verehrter Freund! wie fehr ich mit bem

unfahig geworben, fat nur noch far gelft fcmarmt, vorausgefest, baf fie ber inbiblita forberlich finb, - baß, fage ich, biefe grage beite Continent von Gurcha einen gang anbern Simi tilb ? prattifchere Bebentung bat, als im Mittelalter? Gelinge bedürfen biefer Sorge ber Staategewalt für bad. Bei wir forbern fle und ruhmen es, wenn fle unfein ! entgegen tommt, wir vermiffen fie fchmerglich, wenttfich marten läßt. Bollen wir unfern beutigen Beigi im Ernfte gumuthen, aus biefer unferer Begenwatt ute gebung auszuwandern ? fich ber Gorge für bas Gettein ganglich ju entschlagen, und beffen Beachtung allein 34 Corporationsgeifte gu überlaffen, von bem bet und fir thet Beiten zwar viel gesprochen worben, ber aber feit bien reißung unfere focialen Lebens von ber Rirche thatfachlich von une gewichen ift, und fich nur noch in England bem Schute von Berhaltniffen, bie fonft nirgenbe mehr bell bente und nicht im Geifte deiftlicher Liebe, fonbern febili gur Mege rein materieller Intereffen,' thatig erhaften Dber wollen wir und nicht vielmehr aller Erperimente enthale ten, und mit bem Bunfche begnugen, bag bie bon unfern Staatbregierungen ausgebenbe Beforberung bes öffentlichen Bohle niemale bie richtigen Grangen überfchreiten moge? Dieß vorausgesett läßt fich, mas bie theoretische Formel betrifft, mit geringer Dube viel unnuber Mortftreit an ber Burgel abichneiben. Bezeichne man immerbin, mit ber gefamme ten Scholaftif bes Mittelalters, bas bonum commune ober Bemeinwohl ale Staategwed, wenn nur babei nicht außer Acht gelaffen wirb, bag gerabe bas Bohl Aller es forbert. baß Jeber bei feinem guten Rechte gefchutt und erhalten werbe. Ober fonnte man es noch eine Sorge fur bas all gemeine Bobl nennen, wenn einem Theile ber Stad fen, g. B. ben Reichen und Bermogenben von Beit bas Ihrige genommen, und ben Aermern unb-B



Eine gang andere Frage ift co: ob bie Regierung, auch über bie Pflicht ihres zu gemährenben Rechtsichuses hinaus, nach beftem Bermogen Anstalten jur Beforberung bes Wohles ihrer Unterthanen treffen barf? Dhne allen 3meifel! fo balb fie fich innerhalb ber Schranfen halt, welche Gerechtigfwit, Billigfeit und verftanbige Rudficht auf Die Ratur ber Dinge ihr gefest haben! Gie verlete baber, wenn fie bas Gemeinwohl beforbern will, nicht Intereffen und Rechte Gingelner, ober ganger Rlaffen ihrer Unterthanen. Wird, wie Gie (G. 89) beispielweise anführen, ein Bater gezwungen, seine Ruber in eine Schule ju fcbicen, bie ihm fcelenmorberifch erfcbeint, wird ber Jube, um feine Emancipation vorzubereiten, gends thigt, feine uralte, geheiligte Tracht abzulegen, wird bem Glaubigen eine unschuldige Ballfahrt unterfagt, fo ift bieß eine Tyrannei, welche ber Joee ber Gerechtigfeit nicht minber, wie ber bes Gemeinwohls widerftrebt; und früher ober fpater fich an ihren Urhebern rachen wird. Gine zweite Granze hat bie Ratur ber Dinge gezogen. Reine Regierung foll Borfebung fpielen, feine foll ben Bahn hegen, ale fonne fie, wenn fie jebe Brivatfreiheit hemmt, jebe Regung bes Lebens nach untenhin erstidt, jedwebem möglichen lebel zuvorkommen, jedwes ber auch noch fo entfernten Befahr vorbeugen. Gie fann bick nicht, weil bas jedenfalls vergebliche Streben: ein folches Epftem absolutistischer Bevormundung streng burchzuführen, auf bie Gewalt, Die es macht, ein Gebirge von Sohn und Sas und Berachtung hauft, unter beffen Gewicht auch bie hochfte Macht und der energischste Wille erliegen mußte. Ein britter Mißbrauch der Staatsforge für das Gemeinwohl wäse endlich der Grundsat; daß diese ein, der Regierung ausschließlich vorbehaltenes Recht und sede gemeinnühige Thätigseit einzelner Unterthanen oder ganzer Corporationen ein, wenn nicht gerade zu strafbarer, so doch verdächtiger Gingriff in die Sphäre des Staates sei. Sie wissen vielleicht noch, auf welche Genfuranstände in einer gewissen Hauptstadt (vor dem Jahre 18402) der Plan eines achtbaren Hausbesitzers stieß, der eine Anstalt zur Reinigung der Rinnsteine auf freiwillige Beiträge gründen wellte. Das sei, hieß es, Sache der Polizei, in die sich bein Privatmann zu mengen habe.

Uleber alle biefe Gefichtspunkte ließe fich nun mit billigen und verftandigen Gegnern wohl noch eine leidliche Berftant gung benfen. Dit großern Schwierigfeiten ift bie Schlichtung ber Frage verbunden: ob, um bes gemeinen Beften willes, bem Einzelnen zugemuthet werben fonne, fein Recht gum Dife ju bringen? Dieß führt auf Die berühmte Frage vom Rede Das einfachfte Austunftsmittel mare freilich bas, ich weben Collisionefall zwischen zwei einander ausschließenben, mohlberechtigten Intereffen als unbefugte Ausnahme von ber Regel ju laugnen, wenn nur bas Leben nicht eigenfinniger mare, ale bie Compendien bes Naturrechte. Allerdings be Die Bewalt die Pflicht, gute Rechte zu schüten, eben fo wie ber Schiffer bie Baaren, Die ihm anvertraut wurden, in ben fichern Safen bringen foll. Wie aber, wenn ber gall im Lex Rhodia de jactu eintritt, und er in Sturm und Seedel fahr ben einen Theil ber Ladung aufopfern muß, um ben an bern zu retten? wie, wenn ber Geburtehelfer nur bie hat, amifchen bem Leben ber Mutter, ober bem bes Rinbeds wie wenn bei einer Feuersbrunft ein Saus in Die Luft : fprengt werben muß, um einen gangen Stadttheil gu wet Mir scheint in folden gallen bie Rothwehr gegen 4 Unschuldigen flar vorzuliegen. Rur muß bie feltene.

x



nahme im Staaterechte nicht jur Regel gemacht, mit bem Nothrechte im guten Glauben verfahren, und baffelbe niemals als Dedmantel ber Sabsucht und bes Beluftes nach frembem Sute mißbraucht werben. — Endlich ift es auch hierbei bie schwierigfte aller Fragen: mer foll über bas Borhanbenfenn ber wirflichen Roth enticheiben?

Diefe Frage führt mich auf einige andere: worauf beruht bie Berpflichtung ber Unterthanen ju ben fogenannten Staatsbedurfniffen beigutragen? wer foll bas Mag biefer Bedurfniffe festsehen? wer über bie Rothwendigfeit ober Rüglichkeit ber fonftigen Anftalten gur Beforberung bes gemeinen Beften im Staate einen Ansspruch thun? welchen Schut gibt ce gegen Difbrauch biefer, jebenfalls biscretionaren Gewalt? 3ch werbe Ihnen meine fehr verfohnlichen Gebanten über biefe Brobleme ber heutigen Bolitif, Die mit ben, bas ftanbische Befen und bas Reprafentatiofpftem betreffenben praftifchen Lebensfragen ber Beit gufammen fallen, in meinem nachften Schreiben barlegen.

nature im Cianter are

**de l'estat de l'estat** 

indiction F was the second VIV

Die Reformation in Straffburgien mat9

(Colup.)

de<mark>ern meert,</mark> See beuti

Der katholischen Lehre, ihrem Gultus und ihrer Sienneste gegenüber, war in Straßburg die Neuerung für einmal geffect; nicht so gegen sich selbst. Da sie eben von demienigen Brad ausgegangen war, zu welchem wir sie in unsern Tagen zurücklanden sehen: von der individuellen Meinung, wie sie einem Jeden, benjenigen, die ihm zuhören möchten, vorzutragen beliebte. So lange es sich noch darum handelte, den bestehenden Bau niederzeit, reißen, waren hiedurch die Kräfte hinreichend geeinigt; so wie abstressen, waren hiedurch die Kräfte hinreichend geeinigt; so wie abstressen, waren hiedurch die Kräfte hinreichend geeinigt; so wie abstressen, waren hiedurch die Kräfte hinreichend geeinigt; so wie abstressen waren von derlei Sonderthümlichkeiten auseinandergehen, das Auskommen wie Gecten war unvermeidlich; unvermeidlich war es, daß die Eins von den Grundmauern noch etwas wollten stehen lassen, daßegen auch diese entweder ganz oder doch theilweise himm

Die Ersten, welche aus ber noch ungeordneten Berftors Gemeinschaft als eine gesonderte heraustraten, waren die Wataufer, die aber im Elfaß weber einen Münzer noch einen In von Leiden fanden, daher friedlicher sich gestalteten. Aber so friedlich zeigten gegen sie diesenigen sich gestant, von dausgegangen waren. Obwohl viele Strafburger es whielten, wurde bennoch von ben Batern im Rathhaufe ger Bannfluch gegen die Wiedertäuser geschleubert. Ran 1

felben, hieß es barin, vertilgen und kein Burger ihnen Gerberge ober Unterkunft gemahren. Diefenigen, welche bie papstlichen Bannsbullen zu verachten gelehrt worden waren, zeigten auch keine grossere Ehrerbietung gegen bie mazistratische Bannbulle. Nur eine von Luther wider Carlftabt geschleuberte fand bemuthigere Unterwerfung. Anfangs zwar konnte biefer, wie grinumiglich auch ber Bittenberger gegen ihn tobte, ungestört in Strafburg seine Schriften bruden laffen; sobalb aber Jener von ben Strafburgern forsberte, sie sollten ben Wicherpanftigen aus ber Stabt weisen, und ben Verkauf seiner Bücher verbleten, fügte sich ber Rath, welcher bisher Bischof, Kalfer und Bapst Trop geboten, in aller Willsfahrigkeit, und auch die bemerklichsten unter ben Pradicanten theilsten bieselbe.

Nicht fo war es, als Zwingli feine Meinungen jum Beften gab. Gerabe auf biefe Lettern gewannen biefelben, ihrer Folgerichtigkeit wegen, größere Zuneigung ab. Köpflein, Zell und Bucer
machten ihre Zuhörer mit ben Lehren bes Jürchers befannt, unb
bas reichte volltommen hin, um die Burger für dieselben zu gewinnen. Zwar schrieb Luther auch dießmal, nufte aber ben Berbruß erleben, daß seine Berordnungen unberückstigt blieben.

Bis babin war zwar ber bobe Chor immer noch in Stragburg verblieben, obwohl felbft bie Annahme bes Burgerrechts, woju er am Enbe fich bequemen mußte, ibn gegen fortbauernbes Bebrangnif nicht fichern fonnte. Segen bie Bormurfe bes Dombechanten, bes ermabnten Grafen Sobenlobe, als fummerten fich bie Blieber jenes Collegiums nicht um bas Seelenheil, ale erfullten fie bie Pflichten ihres Standes nicht, als feien fie blog barauf, wie fie gut effen und trinfen tonnten (ein immer und überall wiebertehrender Borwurf), vermochten fie burch meit begrunbetere Begenklage wiber beren Urheber noch fich zu mehren, und über ihn ben Sieg bavon zu tragen; als aber ber Reichstag zu Speier im Jahre 1526 ben Schlug faßte: "bie Stanbe mochten fich in Sachen, bie bas Bormferebict angingen, fo halten, wie ein Beber Soldes Sott und Raiferlicher Majeftat zu verantworten hoffe und vertraue", ba war auch ber hohe Chor unrettbar ber magiftratischen Billfuhr verfallen. Diese verfügte sogleich eine nachträgliche Ausraumung ber Domfirche. Im folgenben Jahr ließ ber Rath

bem Capitel anfagen: "baffelbe batte auf ber Choffe glage Licht mehr breunen gu laffen, teine Rergen fernes emennen beilige Sacrament im Sabernatel nicht mehr aufgebereitnigen ! türlich wiberfesten fich bie anwesenden Domberten fed warmer blog vier) blefem wiberrechtlichen Befehl. Da lief : bat Ra felben mit Gewalt vollziehen, bas Tabernatel imoanelin Leute aufftellen, welche, fabalb bie Rergen intolltem intagen ben, fie ausblafen mußten. Balb wurbe eine Streft dorf be Gulben ausgesprochen gegen jeben Berfuch, war beite hall cramente ober "anbern Gobenbilberne eine Rette :anguelten. z. mohl ber Chor ber Domfirde ben Ratholifen verblieben utebilbem 7. Mai 1525 aber bas Officium batte verftummantibielten boch bie Dichtlieber bes hoben Chars nach taglis eine Welle. Um aber bas Domcapitel noch weiter gu tointen unb naut beeine trachtigen, ließ ber Rath ben, bemfelben guftanbigen Riechbofiant St. Michael foliegen, und unterfagte zugleich Anbte in Michael Rloftern und Rapellen ju begraben. Babne aber Riemander be biefes, wie wenn es in unfern Tagen gefchabe, eine fentanten geiliche Magregel gewefen mare; fie murbe mur getroffen, wenn Ien bisherigen Bergewaltigungen gegen bie Beifilichteit eine mei bingugufügen.

Nun reichten mehrere Bünger bei bem Math eine Alagendaß Tras bes ergangenen Berbotes, die Brieftet von Aurheille boch noch Welhwasser bielten und Messe zu lesen sortstihren nut solcher "Aergerniss" ein Ziel zu sehen, wurde ihnen diesellerneger Strase untersagt, die sie aus der heiligen Schrift mit erwiesen haben, daß die Resse von Christus eingoseht under wohlgefällig sei. Gleichzeitig wurde das Berbat gegen das Mattrengebliebenen Laien sollten zur Ehre der hergestellten Gentlericht die Geilsmittel entzogen werden.

Der Rath maßte fich ferner die Bellmacht eines Juguist Tribunals an, und wie er diefelbe zu üben verftund, hi bei Erwähnung der Wiedentäufer gesehen. Auch darin: tr Borläufer Calvins und des Raths von Benn auf. Ihr Jahres 1526 verurtheilte er einen gewissen Thomas A cher, ber wahrscheinlich zu manichalichen Irrthumern, wie fie bas male häusig auftauchten, fich bekannte, zum Tob burch's Beuer; nachdem er aber um Gnabe gebeten und seinen Irrthum eingestanden, wurde er zum Schwert beznabigt.

Ropflein und Bucer batten von ber Dieputation ju Bern. qu melder fie von bem Rath abgesenbet morben, noch weit ungeftumere Beftigfeit nach Baufe gebracht. Dowohl fie jest burch Buther "unfabige, jum Disputiren untuchtige Leute" fich mußten fchelten laffen, fo fchricen fie nunmehr mit erneuter Buth, fo oft fie bie Rangel betraten : ber Ratholicismus, feine Ginrichtungen, feine Briefter, bis auf bie Ramen, bie er in Ghren balte, mußten bis auf bie lette Spur vertilgt merben. Dit befonderem Grimm eiferten fie gegen bie Deffe. Auch in ben vier Capitelefirchen, in welchen man biefelbe bisher noch gebulbet habe, muffe fie fortan aufhoren, "eben fo wie Roms bochmuthige hierarchie, ber Go-Benbienft und hundert anbere Grauel hatten meichen muffen." "Unfer Rath", fagten fie, "bat bas Recht, felbit bie Bflicht, biefes abzuftellen, will er anders fernerhin ale eine driftliche Dbrigfeit gelten." Der Chronift gesteht gmar felbft, bie Reben ber Diener bes Borts maren oft gar ju "rag" gemefen; befto großern Ginbrud machten fie auf bie Burger und viele Ratheglieber.

Der Bischof fand fich hieburch zu einer abermaligen Juschrift an ben Rath veranlaßt. Dieser schrieb zurud: "In seiner (bes Raths) bischöflichen Macht liege es, bie Migbrauche aus bem Sprengel hinauszuschaffen. Da bem Bischof beliebt habe, wiebersholte Beschwerben unberücksichtigt zu lassen, so durse es ihm nicht befremben, wenn nun Andere mit Sauberung des Gottesbienstes und mit Gerstellung der Religion in ihrer ursprünglichen Reinheit sich besaften." Nach bergleichen Aeußerungen konnte der Bischofsich leicht überzeugen, daß es auf ganzliche Unterdrückung der Reise abgesehen sei, und sandte beschalb an den Rath eine Absordnung, um ernste Vorstellungen hiegegen zu machen.

Die Abgeordneten erschienen vor dem Rath. Ohne in dogmatische Erörterungen sich einzulaffen, suchten sie begreislich zu machen, "daß die Abschaffung der Messe ein gewagtes Unterfangen gegen das Ansehen des Raisers und ber Reichsgesehe sehn warde. Dem Math tonnte es boch gewiß nicht zutommen, Etwas, was feit ber anfanglichen Berfundung bes Evangeliums in biefen Lanbftrichen beftanden, abichaffen zu wollen. Gewiß erachteten viele ehrbare Burger die Meffe als eine gebeiligte Sache. Saue man fich aber über Mifbrauche zu beklagen, fo werbe ein beworftehenbes Concilium auch hierin Rath zu ichaffen wiffen." — Die Domherren vereinigten ihre Borftellungen mit benjenigen bes Bisichofs. Der Rath erwiederte nur: "er werde fich bebenten."

Der Bischof sanbte neue Ermahnungen und wandte fich an zwei seiner Lebenträger in dem Nath, in der Erwartung, als solche murben fie fich der Abschaffung der bereits so eng beschränften Messen wieden, befahlen die Anderen, sie sollten bleiben: "dieß entziehen wollten, befahlen die Anderen, sie sollten bleiben: "dieß seine Sache, die die Stadt angehe; durch ihren Sid seien fie an die Situngen gebunden." — Gierauf erfannte das hohe Kirchentris bunal: man wolle die vier Messen einstweilen noch dulden, bei dem Kaiser und den Reichsftänden aber darauf bringen, daß alles, was dem "lautern Wort Gottes" zuwider sei, aus dem Gottesbienst weggeschafft, und dagegen dassenge eingeführt werde, was dem Allmächtigen gefällig senn tonnte. Inzwischen wolle man mit den vier Capiteln um Beitritt zu den neuen Gebräuchen underhanden, und den Prädicanten anbesehlen, von der Rothwendschaft, und den Prädicanten anbesehlen, von der Rothwendschaft der Abschaffung der Messe nicht mehr zu sprechen.

Diese wußten aber zu gut, wie sehr fie hiemlt bie Dir ihrer Buhörer kipelten, als baß fle an bas Berbot fich gebel hätten. Sie suhren in ihrer bisherigen Weise fort, und wie bei ben Bürgern eine Bittschrift hervor: "baß dieser papifike Gräuel nicht länger geduldet werbe." Einer der Prädicanten fich nicht, eines Tages von der Kanzel unverblümt zu verkinde Wie ber herr die Käuser aus dem Tempel getrieben haben, musse das Bolk, mit Knütteln versehen, in den Chor einstehe und die Priester daraus verjagen. Seingekehrte Lanzkneckte zur Plünderung von Kom mitgeholsen hatten, stachelten durchter gemeine Gröben an solchen Reden sahen, verdoppelten für Eiser gegen den "gotteslästerlichen" Gräuel. Zwei derselben sogar selbst vor den Kath, um Abschaffung der Messe zu Balb täglich liesen Bittschriften hieser ein, oft mit Dross



Die Reformation in Strafburg.

gleitet. Selbst bie Beiber blieben nicht mußig; fle verlangten bas Bugeftanbuiß, die Priester mahrend ber Feier ber heiligen Meffe mit ihren Spinnroden aus bem Chor verjagen zu durfen. Es mochte beinahe unvermeiblich scheinen, bag nach langem Umlauf ber Jahre ein Bolt Saturnalien nicht wieder feiern follte; für Strafburg war jest die Beit berfelben gekommen.

Tros fo vielfacher Drangfale und Berfolgungen in jeglicher Beftalt, hatte boch noch eine fcone Angahl Burger bie Liebe ju ber tatholifchen Rirche in ihren Bergen bewahrt; und wir burfen annehmen, daß nicht Ueberzeugung, fondern Ueberredung, nicht bas geiftliche und fittliche Ansehen ber Reuerer, fonbern bie bervorgerufene materielle Gewalt Manchen von berfelben losgeriffen Die Ratholifen fammelten fich jum oftern auf bem Fronbof, um Digbanblungen ihrer Geiftlichen abzumehren. follen", riefen fle ihren Biberfachern qu, "alle biefe Reuerungen? Bar bas beilige Opfer gut und Gott gefällig feit vielen bunbert Babren, fo wird es Coldes noch heutqutage febn! Es thate noth, bag ber Landvogt ober ber fchmabifche Bund Bewaffnete einruden liefe, um bie Feinbe ber Deffe nach Berbienen ju guchtigen. Dan will fie ja nicht in biefelbe zwingen, barum burften fie mohl jugeben, bag friebfame Leute, benen ber Blaube ber Bater theuer ift, ihrem Gottesbienft beimobnen fonnten ohne Furcht, burch argerliche Auftritte in bemfelben geftort ju merben."

Durch biefe Bahrnehmung ermuthigt, orbnete bas Domcabitel einige feiner Glieber an ben Rath ab, um bemfelben qu erflaren: "wenn bie Deffe ganglich follte abgefchafft werben, fo bliebe bem Capitel nichts Anberes übrig, ale bie Ctabt gu verlaffen." Much ber Bifchof fanbte eine neue, jo bringliche ale einläfliche Borftellung. Diefelbe hatte kein befferes Loos, als die frühern; gegentheils verboppelte ber Rath feine Bachfamfeit, bag nirgenbs beimlich Deffe gelefen wurbe. Er ging noch einen Schritt witer, er verbot ben "Babiften" alles Brebigen. Burten fie erft bie, wiber ihre Lehren erhobenen Ginmenbungen fiegreich wieberlegt haben, bann follte ihnen bie Rangel wieber gestattet fenn. -Bie aber war bieg moglich, wo tein über ben Parteien ftebenber Richter anerkannt wurde. Die Argumentation ber Reuerer lief überall auf Folgendes binaus: Wir haben unbebingt Recht, an euch liegt es, ju bemelfen, bag wir Unrecht haben, habt ihr es beweifen fonntet?

Die gulett alle gutlichen Schritte fruchtlos blieben, forberte ber Bischof endlich ben Reichs Biccfangler, Bischofs von Gilbedheim, und bas Reichstammergericht zur Dazwischenkunft auf. Beibe sandten im December 1528 Abgeordnete nach Strafburg, um dem Rath vorzustollen, wie fehr er seine Besugniffe überschritten habe, und wie bei längerer Misachtung der Neichsgesehe der Raiser und König Ferdinand, als bessen Stellvertreter, genothigt sehn murben, die Religion und das taiserliche Ansehen durch ernstere Mastegeln aufrecht zu halten.

hierüber faßte ber Rath boch Schreden, und magte es nicht mehr, ben legten Reft bes fatholifchen Gottesbienftes abguichaffen; bie vier bemilligten Deffen follten bleiben. Das war aber nicht bie Meinung ber Prabicanten, welche nun bem Rath bas Bolf gegenüber ftellten. Abpflin bielt von biefer Beit an teine Wine bigt, feinen Lebroertrag mehr, fprach ju feinem einzelnen Burger, ohne mit ben Worten gu beginnen und gu fchliegen: "bie Deffe muß hinmeg." Das lief als Bablipruch von Dunb zu Dunb. Am Enbe bes Sahres 1528 gelang es ibm, bie Bunfte bergeftalt aufzuhrhen, bag fie fich haufenweife por bem Saufe bes Ummeis ftere Berlein fammelten, und mit bem beftigften Toben unverweilte Unterbrudung bes beiligen Opfers forberten. Das munbe liche Berlangen betraftigien fie burch Bittichriften. Es wurden ibrer zwanzig eingereicht, alle pollig gleichlautenb, baber eines und beffelben Urfprunges. Die Bermuthung, wer fie berfaßt babe. liegt nabe.

In der erften Sigung bes folgenden Jahres nahm der Rath biese Bittschriften vor. Sie thaten die Wirlung, welche die Pradicanten beabsichtigt hatten. In stürmischer Sibung wurde bes schlossen, nach sechs Wochen die Schössen jum Ansspruch einzuberusen, mittlerweile ihnen alle Acten zur Prüfung zu überd So war durch den Berlauf weniger Jahre die höchste Ang heit des menschlichen Geistes und Gerzens, das Wichtigste i gemoart und Zudunft auf den Maßstab einest gewöhnlichen, handels zusammengescheumpft.

Bis in ben Februar beschäftigte fich ber große Rath



Die Reformation in Strafburg.

ausschließlich mit ber Frage über beschränkte Belbehaltung ober unbedingte Abschaffung ber heiligen Wesse. Wiberspruch, Furcht und Bağ waren die Elemente, aus benen die Berhandlungen dieser Rirchenversammlung hervorgingen. Angebliche theologische Gründe sprachen für Abschaffung, menschliche Rücksichten für Beibehaltung. Einerseits hieß es: selbe sei "Gögendienst", "falscher Gottesdienst, ein Gelbstrick wider Gottes Wort und die Einsehung Christi", ein baarer "Gräuel"; andererseits fürchtete man für die alten Rechte, für die reichstädtische Freiheit.

Bahrend die Schöffen untersuchten und die Rathe rietben, arbeiteten die Prabicanten. Um 17. Febr. 1529 sette der Rath die Busammenkunft der Schöffen auf den 20. an, forgte aber bereits dasfür, daß der Entscheid in günstigerm Fall doch nach seinem Sinne laute. Denn nach Festsehung der Formeln durfte berjenige, welcher für die Messe entschied, nur sagen: "er achte dafür, daß man die Messe beibehalten durfe, jedoch die Schlusnahme des nächsten Reichstages abzuwarten habe"; wer gegen dieselbe stimmte, hatte zu sagen: "sie musse abgeschafft werden, die bewiesen sei, daß Gott ein Gesallen daran habe." Der alte Ammeister Gerlein wollte auf den 20. Februar zugleich die Zünste versammelt wissen, da es sich um eine Sache handle, die das Gewissen eines Jeden berühre. Der Rath aber war nicht seiner Meinung.

Mit Tagesanbruch, am 20. Februar, zeigte fich in Stragburg Alles auf ben Beinen. Die Prabicanten hatten nicht ermangelt, am Abend vorber bie Schöffen ju bearbeiten, und Schmeis chelworte fo wenig gespart, als Drohworte. Ihre gewöhnliche Rebe mar: "jest fei es an ber Belt, bie Stadt von bem lesten Reft romifchen Grauels ju faubern, und ben Dienft ber Bahrheit und bes lauteren Evangeliums an die Stelle ber Abgotterei zu feben." Niemand hielt fich an jenem Tage ruhig, als bie tatholifchen Geiftlichen, benn fie fonnten ben tiefverwundenben Entfcheib leicht voraussehen. Der Augenblick, in welchem bie fcmierigfte und tieffte Frage, welche ben Chriften beschäftigen fann, burch einen Baufen Gariner, Fleifcher, Bader, Grobfchmiebe u. bgl. follte entschieben werben, ftanb vor ber Thure. Man fand bieg ben burch bie Reformation aufgestellten Principien burchaus angemeffen.

Schlag acht Uhr öffneten fich auf bem Rathhause bie Fingelihuren, und 279 Schöffen traten ein, 21 waren weggeblieben. Die Frage wurde als fattsam beleuchtet, erflärt und ohne weltere Erörterung zur Abstimmung geschritten. 94 Stimmen sprachen für bloße Suspension, eine einzige für immerwährende Beibehaltung, 184, den Bädermeister Röderer an der Spige, für Absichaffung der Messe. Gleich hierauf begab sich der Rath in sein besonderes Sigungszimmer, und beschloß, dem Reichstammergericht, unter bestmöglichster Entschuldigung, Anzeige hievon zu machen, die Schlusinahme durch das ganze Stadtgebiet zu verfünden, und auch den Bischof und die Capitel davon zu benachrichtigen, Testere mit dem Beisage: daß die einzelnen Mitglieder derselben an thren Eintünsten keine Eindusse erleiben, und die Freiheit genießen sollten, in ihren Kirchen "christliche" (als ob bisher unchristliche ersschallt hätten) Gefänge einzusühren.

Das Domcapitel in feinen beiben Abtheilungen antwortete alebalb: ihm ftebe es nicht zu, ohne Bewilligung ber gangen Rir che Reuerungen einzuführen. Seine Bitte, ihm blog noch für acht Tage bie Deffe zu geftatten, murbe abgefchlagen; bie am 20. Februar gelefene mar bie lette. Bas von ben brei anbern Capiteln in ber Statt gurudgeblieben war (bie Minbergahl) erbes ohne bem teine Einwendung. Jubelnb machte bie Chronit ju fei ner Schlugnahme bie Bemertung: bag an biefem Sage, 1495 Jabre, nachbem Chrifti feinen Beift in bie Banbe bes himmliftel Batere befohlen, bie Stadt "ber papftlichen Aprannel und Abgit terei lebig geworben fei." Aus welchen Grunben aber fest all "gotteelafterlich" erachtet, mas ein paar Jahre vorher noch 🎢 gut erklärt wurde, barüber ist fle uns bie Aufschlüße fculbig Luther hat eben fo wenig fur gut gefunden, barguthi blieben. wegwegen er heute bas mit ben gemeinften Schimpfwortern Me fcbuttete, mas er geftern noch vertheibigt, und am folgenben an anpries, mas er an bem vorbergehenden in ben Abgrund ber 4 verbammt hatte. Ueber bas Berfahren ber Strafburger gabe leicht bas frangofische Sprüchlein Aufschluß: l'appétit vient mangeant. Salten wir uns inbeg an bas in allen Gil vortommenbe Raturgefet : bag ber Beg ber Berftorung effi abfallenber ift. Facilis descensus Averni fagt ber Dis

ich den Wark für Unders der

Die gemachlich ber Rath fur Unbere ben Weg babnte, bag berfelbe andere ale in feinem Gefolge betreten werde, wollte er boch nicht; ben Borfchritt nahm er mit aller Gifersucht in Der Bfarrer vom Alten St. Beter bielt fich unmit-Ansvruch. telbar nach erfolgtem Schöffenspruch vollfommen ermachtigt, bie Rirche nach allgemein gultig geworbenem Sinn gu faubern. für murbe er vor Rath geforbert und angeflagt: "aus eigenem Ermeffen bie letten Gobenbilber umgefturgt, und obne Bormiffen bes Rathe bie Rirche ausgeweist zu haben." Tropiglich erwiederte er: wenn biejenigen, welche beilige Derter von ,allem Somus fauberten, ftraffallig maren, fo muffe er allerbinge biefur fich betennen. Die Baupter ber Republit begnügten fich bamit, ibm barüber, bag er ohne ihren Befehl gehandelt, einen Bermeis zu geben, und befannt zu machen, bag binfort Diemanb obne Auftrag bes Rathe Meuerungen vornehme. Diefer mar jum Bewußtfebn getommen, in allen benfbaren Dingen bie oberfte und alleinige Autorität zu febn. Degwegen murbe, mas er an bem Brabicanten getabelt, lobenswerth, fobalb es von jom ausging. Er ließ bie etwa noch vorhandenen Altare, Bilber und Kreuge in ben Rirchen in Stude folagen. Go fcmanben am 22. und 23. October 1529, barauf im Februar 1530 aus ber Domfirche bie letten fparlichen Ueberrefte bes chriftfatholischen Cultus. Im folgenben Jahre ließ ber Rath fogar bie in ben Jahren 1476 unb 1477 über bie Burgunder erbeuteten Fahnen aus berfelben megnehmen, weil fie bie Sieger ber beiligen Jungfrau geweiht hatten, und, um bie allerlette Spur "bes Papismus" ju vertilgen, wurde bie gange Domfirche fleinfarb übertuncht.

Sobalb man mit ben Kirchen fertig war, gings an bie Rlöfter. Man fragte nicht mehr, ob Jeniand darin verbleiben wolle. Mönche und Nonnen wurden zur Che aufgeboten, und wen Alter sie unfähig machte, mußte zu einem Jahresgehalt von fünfzig Gulben sich bequemen. Sechs katholische Pfründen an dem Allerheiligen Bethhaus, die Rlöfter St. Margareth, St. Niklaus in undis und das der Büßerinnen blieben einstweilen, doch unter strengem Berbot gegen heimliche Messen und unter Befehl, jeden Sonntag Mittag eine Predigt anzuhören, so wie jeder Ronne gestattet wurde, täglich zu solcher in irgend eine Kirche zu

geben. Auch an die Frauen von St. Stephan wagte man fich nicht, weil ihr Rofter eine Reichsabtei war, bagegen wurben auch fie in die Bredigten von St. Wilhelm gezwungen.

Berichiebene Alofter und Kirchen wurden niebergeriffen und, mahrend man von allen Seiten gegen die guten Bette loszog, fand man es boch bequem, das, was durch diese guten Werte zu Stande gekommen mar, zu andern Zweden zu verwenden. St. Claren Rlofter auf bem Rohmarkt wurde in ein Zeughaus untgemandelt, die Kirche zu St. Martin geschleift, St. Katharinentister ein Baisenhaus, die Kirche in ein Kornhaus verwandelt; die Steine und die Grabmäler der zerfidrten Kirchen blenten zur Erweiterung der Besestigungswerke. Wie mit endlicher Beseitigung der Gegenstände der Aufregung dieser die Nahrung entzogen wat; blieben die Juhörer von den täglichen Predigten, welche an die Stelle der Resse getreten waren, hinweg, einzig die sonntäglichen wurden noch besucht.

Der vielbesprochene Reichstag zu Augsburg im Jahre 1530 fab in Strafburg bereits in bem weltesten Umfange vollzogen, was er für die meisten übrigen Reichsstände erft anbahnen ober festigen wollte. Ein Bund mit den Meinungsgenoffen in ber Schweiz schien damals dem Durchzeführten genügendere Gewährleistung zu verbürgen, als ber alte, aber durch die Religionsspaltung gelockerte Reichsverband. Erft die französische Unterjochung führte den katholischen Cultus in die, einzig demselben entiprechende Domkirche zurud; ber Bischof aber und bas Domcapttel hatten in Strafburg so wenig unterdrückt werden können, als in bem benachbarten Basel.

"Biewohl alle biefe Ereignisse und beren Gang im 1548 noch im frischen Andenken sehn mußten, scheinen fie bem ftraßburgischen Abgeordneten zu dem Reichstag von Augsburgienem früher erwähnten Jakob Sturm, entfallen zu sehn, auf Granvella's dringliche Ermahnung zur Annahme des Interwiederte er: ""Das Interim enthalte eine Bestimmung buber alle streitigen Punkte; nahme er nun (für seine Seite

11**9.** 

er vertrete) daffelbe an, ohne daß die Gelehrten ihrer Partei das rüber gehört worben wären, und ohne daß ein Concilium darüsber fich ausgesprochen hätte, so würde hiedurch entschleben, was streitig und was den Reichsbeschlüßen zusolge dem Concilium überwiesen sei. Jemand aber zwingen, Etwas wider sein Gewissen zu thun, selbst dann, wenn er sich im Irrthum befände, bevor dieser erwiesen worden, wäre hart. Auf beiden Seiten fänden sich tüchtige Männer. Diese sollten, nicht durch Gewalt, sondern durch Gründe und der Wahrheit folgend, die Sache verhandeln."

Die in biefen Blattern versuchte Schilberung zeigt, in welcher Art biefer an fich richtige Grundfat zwanzig Jahre früher in Strafburg fei verftanben und in Unwendung gebracht worben. Es verfloffen aber feine volle zwei Jahre, um einen Commentar bagu gu liefern. Der Raifer ließ fich nämlich über Ausführung feiner Religions-Decrete ju einem Bertrag mit ber Stadt herbei, ber einen ichieberichterlichen Spruch gur Folge hatte. In beffen Folge wurde ber Stadt bas Thomasftift überlaffen, Die Beiftlichkeit follte ihr ferner jahrlich eine bestimmte Belbfumme gablen, ber Bijchof bagegen ben Dom und zwei andere Rirchen guruderhalten. Auf ben 1. Februar mar, nach einundzwanzigfabriger Unterbrechung, in jenem bie erfte Deffe wieber veranstaltet. Biele berer, welche nur "Grunden und ber Wahrheit" folgen wollten, brangten fich herbei und begrußten ben hergestellten Gottesbienst mit argem Gefpotte. Rachmittage follte eine Brebigt gehalten merben. Gturms Sat: "bag man Diemand zwingen burfe, Etwas wiber fein Bewissen zu thun, felbft wenn er im Irrthum fich befande", war bereits fo trefflich in bas Leben übergegangen, bag mit bem Auftreten bes Prebigers garm in ber Rirche entftanb, bag alebalb bie gesammte hoffnungevolle Jugend Theil baran nahm, ber Brebiger bie Rangel verlaffen mußte, und mehrere anwesenbe Domberren gur Flucht binter bas eiferne Chorgitter genothigt murben. Der Magiftrat ließ burch eine Deputation bei ber Beiftlichkeit fein Bebauern über bas Vorgefallene ausbruden, wobei ihm einzig zum Troft biene, bag fein einziger Burger baran Theil genommen habe (wie gludich, bag nach bem Borgange bes Morgens, bei

bem Ereignis am Nachmittag in ber großen, weiten Remische lauter Nichtburger zu bem Scandal zusammengekommen weren, wie einst ein abnlicher ausschließlich einem constanzischen Schneiherzungen zur Last fiel!), und baß er alle Sargfalt anwenden (also boch bem Gewissen Gewalt anthun) werbe, solches für die Angtunft zu verhüten. Die Geiftlichkeit aber mochte ben Werth bie fer Zusicherungen nach frühern Erfahrungen leicht würdigen ihr gog abermals von dannen.

Der Auntlus Delfins, welcher bie protestantischen Reichestände im Jahre 1561 zur Theilnahme an bem Concilium ferme, gen follte, schrieb am 5. Mai an Kaifer Ferdinand: "in gang Deutschland sei seines Crachtens keine Stadt so verdarben, wie Strafburg, sowohl in der Sache des Glaubens, als ber bargen, lichen Ordnung."

## XV.

# Aus der Diöcese Paderborn.

In einem der ersten hefte des vorigen Jahrganges Ihrer Blate, ter war ein Artikel aus unserer Diocese, in welchem gemelhet wird, daß der Rongescandal in der Mark sehr im Abnehmen begriffen sei, und zwar hauptsächlich wohl durch die personlich die Gegenwart unsers hochwürdigen Bischoses. Das mag went sein; denn am besten ist für die Heerde gesorgt, wenn hen ist sehn am besten ist für die Heerde gesorgt, wenn hen ist aber wohl sest vielen Jahren nirgends so sehr vernanten lässigt, als eben bei uns. Die Firmungsreisen waren in Regel auch nur dieses. Darum ist es nicht zu verwunden wenn unser Bischof, von dem wir mit Recht ein ächt lisches Wirken erwarten, auf nicht geahnte Schwieri, stoßen wird. Diese hat jener Artikel nur berührt; wir

Mus ber Diocefe Paberbern.

versuchen, ihn einigermaßen zu erganzen, in ber Erwartung, baß von anderer Seite in ber Besprechung fortgefahren wird.

Der jest fungirende Clerns unserer Diocese, ber in ben lesten Decennien gebildet ift, hat, wie mehrenoris in Deutsch- land, das Loos, ohne eigentlich kirchliche Erziehung in seinen Stand eingetreten zu sehn. Es mar darum als Ausnahme zu betrachten, wenn einer durch besondere Kügung den Wirren der Zeitbildung entzogen und geradezu auf sein Ziel hinge- lenkt wurde, und es ohne Umwege und Irrungen erreichte.

Während der Zeit des Kriticismus in Deutschland und bes groben Raturalismus in Franfreich war auf den katholisch theologischen Kathedern der Nachbarschaft eine arge Unselbstskändigkeit und wissenschaftliche Erschlassung. Die Einen hielsten seiner nehm todten Herlömmlichen, den letten Ueberresten einer entarteten Scholastif, ohne dem neuen Feinde gegenüber sich tiefer zu fassen; Andere wandten sich, wenn auch etwas blode, dem Lichte zu, welches aus Frankreich und dem deutsichen Rorden dämmerte, und im Protstantism seinen Duck hatte. Wie aber die Lehrer, so die Schüler. Einige blieben bei einem krastlosen theologischen Gerippe stehen, Andere, mit oder ohne Talent, schlossen sich dem philosophischen Zeitgeiste an, und wurden so die Lieblinge der gebildeten Welt.

Mittlerweile ging aus bem Gewirre ber Zeit Hermes hervor, und verpflanzte den Kriticism directe auf katholisch-theos
logischen Boden. Er brachte nicht so sehr Reues, als er viels
mehr dem Denken vieler seiner katholischen Zeitgenossen den Ausbruck gab. Hieraus ist es zu erklären, daß selbst hochstes
hende Prälaten, tros seiner antikrchlichen Tendenz, ihm huldigten und ihn entschieden in Schutz nahmen. Der protestantischen Regierung war er natürlich willsommen, weßhalb er
bald der Held der Zeit wurde, und Zeder, der auf den Ramen eines gebildeten Theologen Anspruch machen wollte, mit
dem hermesischen Spsteme kefannt sehn, und in seinen Kategorien denken mußte. Alle katholischen Lehrstühle von Rheinland,
Westphalen und Schlessen suchte man mit Männern dieser
xxx. Schule zu besehen und ihnen möglichst das Monopol zu fichern. An der Afademie zu Münster konnte solches bei der Wachsamfeit von Seiten der kirchlichen Behörde und den Leistungen eines Katerkamp, Kistemaker ze. nicht gelingen. Gleichwohl hat auch bier der hermesische Beist, wenn auch vorübergehend, ein ziemliches Gewicht bekommen. Mehrere Jahre hindurch war es daher Ausnahme, wenn ein Candidat der Theologie, sei es wegen glückicher Erziehung oder durch ein tieferes Geistesbedürsniß, diesem Skepticismus entging und seine Unbefangenheit behielt. Andere, niedern Talentes, merkten sich wenigstens die aus dieser Lehre sließenden praktischen Anwendungen, die wir den allergewöhnlichsten Regeln des plattesten Zeitgeisstes wenigstens sehr ähnlich, wenn nicht mit ihnen identisch sinden.

Gin ferneres Glement jur Bilbung unferes Glerus ge-Bon ben bort wirfenben mahrte bie Chule gu Tubingen. Mannern mar es besonbers Siricher, ber burch feine fub jective Richtung und fein entschiebenes Auftreten gegen wer meinte ober wirkliche Digbrauche bie jungen Beifter an fic Bieles hat Sirfcher beigetragen jum Uebergange gum Beffern, und mare er nicht Lehrer ber Theologie gemefen, fo murbe man fein Wirfen faum tabeln burfen, und etwaige Diffe griffe ihm gu Gute halten fonnen. Legt man aber ben Dage ftab eines Theologen an ibn, fo muß man gefteben, bag er feiner Aufgabe nicht entsprach. Es fehlte ihm bie fatholifche Beftimmtheit, und barum auch bie mabre Fulle. Geine Berfe find wohl geeignet anguregen, aber nicht zu befriedigen, weil fie ben Lefer gar ju febr int empirisch Braftifchen festhalten, bem aber bas positive hobere Moment, wenn nicht abgebt, boch nicht die Bollenbung ertheilt, weil es ihm nicht abfolut untergeordnet ift. Un manchen Stellen fommt einem unwills führlich ber Bebante, als wenn hirfcher ber Anficht

tührsich ber Gebanke, als wenn hirscher ber Ansicht bag die Dogmatik, die Sacramente, die Anctoriekt ben und ihre Institutionen nur so viel Gewicht hätten; i moralische Anwendung bieten. Mit einem Borte: Ben Standpunkte ber empirisch-psychologischen Praris aus konnte er wohl ben Schlendrian aufrütteln und, tieferes Bedürfnis wedend, momentan größern Eifer bewirken, aber nicht die seels sorgliche Praris wahrhaft zur Wiedergeburt führen. Auch er ließ, wenn die erste Begeisterung verraucht war, nur die subsjective Willuh zurud.

Endlich noch ein Wort über unsere Paderbörner theologische Anstalt. Sie hat sich seit vielen Jahren auf bemselben
alten Standpunkte ohne allen wirklichen Fortschritt erhalten.
Seit lange war es herkömmlich, daß die ältesten Lehrer des
Gymnastums allmählig zur theologischen Professur avaneirten,
so wenig sie auch dazu geeignet sehn mochten. Dieser nahm
den Auctor, den sein Vorgänger dem Unterricht zu Grunde
gelegt, setze sich damit auf's Katheder und las ihn vor mit
Beisügung spärlicher und kraftloser Interpretationen.

3war jog man einigemal auch einen fremben lebrer beran; boch geborte es ju ben feltenften Ausnahmen (ber gegenwärtige Bifchof bilbete eine folche), daß die Anstalt einen Lehrer hatte. ber feinen Gegenftand mahrhaft burchbrungen und beherricht, und barum feine Buhörer mit fich hineinguführen vermocht Dazu fam, daß die Lehrstühle gewöhnlich sehr schwach befett waren. Lange Jahre murbe keine Rirchengeschichte gelefen, barauf mehrere Jahre feine Moral, und ber liturgifche Unterricht im Seminar war gleich Rull. Bon Patrologie und Patriftit ift auch jest noch nicht bie Rebe. Die Eregese bes alten und neuen Testamentes ift in Giner Sand und feiness wege genügend verforgt. Einige sprachliche und archaologische Bemerfungen und eine willführlich fchematifirende Glieberung und Eintheilung bes Inhaltes find fur eine Disciplin, die von fo großer, wiffenschaftlicher und praftischer Bebeutsamfeit, gewiß unzureichenb. — Das allgemeine wiffenschaftliche Intereffe, welches die Theologie in den letten Decennien fand, ließ zwar auch biefe Anftalt nicht unberührt. Das Schlimmfte aber war ba, baß biejenigen, bie neuere Leiftungen in ihren Rreis jogen, diese eben so wenig zu beherrschen wußten, als fie bes Gegenstandes selbst mächtig waren. So bildete sich mitunter ein bochft nachtheiliger Eflekticismus, vor dem diesenigen, die sich an alte, wenn auch noch so barod abgesaste Werke hielbten, viel voraus hatten. Denn er diente nur dazu, die Undestimmtheit und das Umhertappen der Jöglinge, welches auf dem Chmnasium \*) und andern Anstalten grundgelegt war, zu vermehren.

Co fam es, daß bisher nicht miffenschaftliches Intereffe. fondern nur die Rudficht auf's Eramen bie Theologen antrieb. Die Lection Des Professors ju ftubiren, weil man wußte, bas irgend eine (so unwesentlich sie auch senn mochte) wortlich als Aufgabe gestellt murbe. - Die aber bem Begenftanbe, fo blich ber Schuler auch ber Berfonlichfeit bes Lehrers fern. Der Magisterton, ber vom Gymnasium mit auf bie Afabemie genommen wurde, fließ zu fehr ab, als bag ein perfonlicher Berfebr amifchen lehrer und lernenben moglich gewesen ware. Die Einheimischen behandelte und betrachtete man ale Schuler, bie auswärtig Bebildeten fah man mit bebenflichen, mißtranifchen Mugen an. Daß Diftrauen mochte mitunter gegrundet fein; befto mehr hatte man fie mit Liebe aufnehmen follen, um d nen wirklichen Ginfluß auf fie auszuüben. Wollen wir abri gens aufrichtig fenn, fo muffen wir gestehen, baß bas Ginte welches feit mehreren Jahren in unserer Dibcefe fichtbar Reime bes eblen Saamens find, bie andere Afabemien, bam fächlich Münfter, gestreut hatten.

Wir glauben indes mit Recht erwarten zu durfen, wie Beit aufgehört, wo der Bischof sich so wenig um

<sup>9)</sup> Charafteriftisch war es für Paberborn, daß am bertigen finm fast jeder Lehrer, auch der Laie, auf seiner Gle Religionsunterricht vertrug, und zwar Jeder nach seiner Der Eine brauchte hirschere Katechismus, ein Zweiter b ben Jesu", ein Dritter Siemer's Religionshaubbuch, et das von Martin, ein Kunfter hirschere Moral ze.



Mus ber Diecefe Baberborn.

Symnastum, als die theologische Anstalt befummerte. Den Anfang zu einer Regeneration hat unser Bischof bereits gemacht, und die Einrichtung eines Knabenseminars gibt zu weiteren Schritten Gelegenheit.

Rachbem wir fo bie Sauptmomente, die bei ber Bilbung unseres Clerus in ben letten Decennien vorwiegend mitwirften, in allgemeinen Umriffen bargestellt haben, geben wir bagu über, bas Leben und bie praftische Wirfsamfeit beffelben in biefer Zeit zu berühren. Da glauben wir im Allgemeinen fagen zu konnen, daß ein mahrhaft eifervolles priefterliches Wirfen feit lange ju ben Ausnahmen gegablt werben muß. Beiftlichen ber altern Schule, beren manche aus ben aufgehobenen Rloftern famen, mitunter Manner von eben fo gediegenem Biffen als bieberem Charafter, maren von ben laren Borurtheilen ber Beit, Die auch ben Rtoftern nicht fremb geblieben, wie gelahmt. Diese, treu fatholisch gefinnt, erwiesen ben ihnen anvertrauten Gemeinden ben wesentlichen Dienft, baß fie bas altfatholische Leben in feinen außern Formen gewissenhaft bewahrten und baffelbe, wenn auch gerade nicht neu belebten, boch in einiger Uebung erhielten. Freilich mar es schon schlimm, baß burch eine lebens - und fraftlofe Seelforge bas In ben untern Bolfeflaffen faßte, neben Bolf fteben blieb. fernhafter Frommigfeit, auch bas Lafter Burgel; in ben gebilbeten Stanben, wo noch weniger Stillftand möglich mar, griff bie Auftlarung rafch um fich. Beibes bofe Reime fur Die Rolgezeit. - Anbere von ben altern Beiftlichen, ichon langft von ber Welt innerlich inficirt, hulbigten entschieden bem Beitgeis fte, was fich allerdings bei ihrer gewöhnlich geringen Bildung fra-Benhaft ausnahm. Sie wurden taugliche Werfzeuge in der Sand ber afatholischen Regierung und mitunter ale Schulinspeftoren angestellt, ale welche fie es wenigstene gern gefchehen ließen, baß bie Schule möglichst ber Religion entfremdet wurde.

Der jungere Clerus tam bann von Anstalten häufig ziems lich eingeweiht in die Beisheit ber Zeit, ober boch sehr wesnig vorbereitet auf sein heiliges Amt. Die Einen waren einem

herzlosen Bhilosophismus, Andere einem unbestimmten Eifer ergeben, wieder Andere gingen so mit, wie die Zeit fie trieb, ohne zu wissen wohin. Alle diese hatten aber das Gemeinsame, daß die Subjectivität oder der Eigenwille ungebrochen gesblieben, weshalb auch ihr priesterliches Leben und Wirken bald mit geringen Unterschieden dieselbe Gestalt annahm.

Die neuen Brincipien, in welchen man einerfeits erzogen mar, anbererfeite burch bas Beifpiel mancher Alten noch mehr bestarft murbe, übten junachft ihren Ginfluß auf bas priefterliche Privatleben aus. Alles Laftige murbe guvorberft aus bemfelben verbannt. Das Brevier, Diefes foftbare Vademocum bes Beiftlichen, wurde als Schlade bes Mittelaltere bei Geite gelegt; man tounte fich nicht baran erbauen. Die priefterliche Einsamfeit vertauschte man gegen ben froben Benuß ber Lebenofreuben und einen "bilbenben Umgang," Damit fonnte fich aber bie canonische Rleibung nicht recht vertragen. Man legte fie ab, vorgebend, fie verrathe Briefterftolg und entferne gar zu fehr ben Priefter vom Laien. D ber Rlachbeite, auf Thorheit! Ift es nicht eine Thatfache ber gangen Geschichte, daß objectiv unterfchiebene Stande auch außerlich in ihrem Sasbitus ale folche auftraten? Bober nun bas Befchmas, bag auf bie Rleibung nichts antomme, bag bas Rleib ben Dann nicht mache? Bas ift es anders, ale ber Borbote jener Mis teraufflarung, bie Mues confundirt, und jest in ben Rabifae lismus auslaufend, jeglichen Stanbeunterfchied ju tilgen ftrebt? Bober biefe charafterlofe Riebertrachtigfeit, Die ba meint, ber Briefter fonne nur baburch bem Laien naben, wenn er fich mit ibm vermischt? Bober anbers, als weil ber Briefter nicht mehr im Glauben feine objective Burbe erfaßt? Wem nabete ber fromme Glaubige mit größerem Bertrauen, ale bem Dre benomanne in feinem Sabit ? - Freilich, ber glaubensleere Laie mag ben Briefter lieber als feinen Gleichen feben, er burch fein Auftreten nicht mehr Beugniß ablege vi hobern Lebensordnung, bamit er ihn zu einem bloge ber humanitat, ju einem Beforberer ber Induftrie :



Mus ber Diocefe Baberborn.

wurdigen tonne. - In bemfelben Dage aber, als ihm biefer nabet, findet fich ber fromme Blaubige abgeftofen; und beibes aus bemfelben Grunde: weil beibe aus bem Ablegen bes pries fterlichen Sabitus auf ein Abstreifen auch bes innern priefterlichen Charafters schließen. - Doch genug bierüber; fo viel fteht feft, daß man bort, wo ber priefterliche Charafter fichwahrhaft erhalten hat, fich auch bes Rleides nicht schämt; bas bagegen, wo bas außere priefterliche Decorum fo gering geachtet wird, auch bas Innere eben nicht sonderlich canonisch aussehen mag. Davon hat auch unsere Diocese nicht unbeuts liche Beweise geliefert in ben letten Beiten. Untersuchungen, Suspensionen und Berfetungen waren nicht felten, nicht gerechnet bie vielen Mergerniffe, von benen bie Behorbe nicht einmal Rotiz nahm, fet es aus Rachsicht, ober aus Ueberbruß. Bir haben Gemeinben, bie mehr ale ein Menschenalter binburch folche Aergerniffe vor Augen hatten.

Beben wir nun vom Leben jum Wirfen über. Dag wir hier biefelben Mangel finden, die une im Leben begegnen, ift leicht zu schließen, ba ja bas Wirfen bes Briefters fein Leben felbft ift in feinem peripherischen Umfreise. Bequemlichfeit. Menfchenfchen und Aufflarung hat manche fchone Blume bes bes fatholifchen Lebens in unserer Diocefe abgestreift. was irgendwie Dube und Ungnnehmlichkeiten bereiten fonnte. fiel allmählig von felbst, ober wurde mehr ober minder abfichtlich hinweggeschafft. Go gab es viele Pfarreien (und fie find noch nicht unerhört), wo das ganze Jahr die Ratechefe entweber gang unterblieb, ober boch auf die Fastenzeit beschranft wurde. Die Schule ofter besuchen, ober gar ben Religionounterricht felbst ertheilen, wird von wenigen Bfarrern als Bflicht erfannt; ja, bamit man nicht in bie Rothwenbigfeit eines speciellen Unterrichtes verfest wirb, führt man vielfach bie Ingend erft mit bem vierzehnten Lebensjahre gur erften beiligen Communion, "bamit bie Kinder erft einen Begriff (!) bavon betommen." Defterer Empfang ber beiligen Sacramente wirb von Bielen nicht nur als überflüsfig, fonbern gar als schäblich

bezeichnet. So wurde (und wird noch häufig) viel gepredigt von Tugend und abermal Tugend; aber man ließ es beim Worte. Die Gläubigen dem Geilande entgegenzuführen, dazu konnte man sich nicht entschließen. Kaum an Festtagen, ja in manchen Gemeinden fast nur in der Ofters und Weihnachtszeit besuchte man den Beichtstuhl. Jüngere Geistliche, die feit vielen Jahren hie und da mit aller Energie auf diesen Mittelspunft des seelsorglichen Wirkens zur Reformation des verstachten Lebens hinwiesen, blieben allein stehen, und zogen wohl den willigeren Theil der Gemeinde mit sich, galten dafür aber bei den Uedrigen als obscure Schwärmer, oder nach anderer Sprachweise als Ultramontane.

Bas fo bie Bequemlichfeit inftinctmäßig angebabnt, bas feste ihr Schoosfind, Die Aufflarung, ale willige Selferin planmäßig fort. Es bestanden noch manche alte fatholifche Ginrichtungen und Bolfegewohnheiten, Die bas Beben, wie man felbst einigermaßen aufrecht erhielten, als ba find Bruberichafe ten, Ballfahrten, Bolfbanbachten. Go lange biefe, wenn auch bloß ale Beugen einer glaubenevollen Bergangenheit. Bolfe blieben, fonnten neuere Marimen feinen Gingena f ben, und ihre Bertreter mußten bem Bolfe mehr ober mi verdächtig ober boch fremt bleiben. Darum mußte biefet. D berniß hinweggeraumt werben, und in bem Beitraume weni Decennien ift in manchen Gemeinden Erftaunliches gefoff fo daß faum eine Spur ehemals theurer Bewohnheiten vorhanden ift. Damit ift benn ber Glaubige auf freien, gestellt, und ber Belt und bem Unglauben preisgegeben. 4 bas, mas irgend wie bas Bolf mufterios berühren fonnteber Gebrauch ber lateinischen Agende bei ber Spenbung Sacramente und andern Berrichtungen, faumte man vie nicht zu entfernen trot bes ernften Berbotes ber Rirchen ftat beffen Beffenbergs Gemafch und andere inhaltiger barmlichfeiten ju fubstituiren. Alles wurde mit Den mafferigen Beitlauftigfeiten umhullt. Ranche Beift gen barin um so lieber voran, als fie baburch bei a



Mins ber Diocefe Paberborn.

geflarten in ben Geruch hoher Bilbung famen, und bei ber Regierung auf gnabige Berudfichtigung rechnen fonnten.

Bon der Privatseelsorge zu reden, ist hier wohl nicht der Ort. Es kann indes von dem Gesagten leicht der Schluß gezogen werden. Wer in seinem öffentlichen Anstreten und Wirfen so den kirchlichen Charafter ablegt, wie läßt sich bei dem ein Besseres erwarten, wenn er das öffentliche Urtheil nicht zu scheuen hat. Dazu kam, daß manche Geistliche die Moral und kirchlichen Bestimmungen nicht kannten, weil man sie als längst abgethane Kleinigkeiten nicht achtete. Diesenigen, die wohl Kenntnis davon hatten, wagten häusig nicht, mit Consequenz sie zu handhaben, sich damit entschussigend, daß man ben Zeitumständen nachgeben müsse.

Worden, auch in unserer Diocese eine Wendung geschehen. So häusig indes die besseren Erscheinungen auch seyn mögen, so sind es doch immerhin noch disjecta membra; der einheitliche Charafter sehlt vielleicht nirgends mehr, als gerade in unserer Diocese, vielleicht weil ihr seit vielen Jahren der trästig lenkende Arm sehlte. In dieser Hinsicht sehen wir gegründete Hoffnung auf unsern Oberhirten. Er verbindet große Energie mit Humanität, und wird einmal selbst wieder den Hirstenstad führen. Die Geistlichen, welche die Zeit verstehen und redlichen Willen haben, werden seinen Bemühungen mit willigem Gehorsam und treuer Mitwirfung entgegenkommen, und nicht, wie es bisher so häusig der Fall war, um fremde Gunst buhlen.

Rachschrift ber Redaction ber hiftorisch-politischen Blätter.

Die Rebaction biefer Blatter fieht fich, indem fie vorftes henben Auffat mittheilt, veranlaßt, demfelben folgende Bemertungen hingunfügen. Bei Befprechung allgemeiner Buftande ift es, wenn man nicht alles in rofenfarbenem Lichte fiebt. faft unvermeiblid, bag man mancherlei inbivibuelle Empfinb. lichfeiten errege, ober auf mehr ober weniger gereigten Biberforuch Robe, theile wegen abweichenber Unfichten in einzelnen Buntten, theils auch weil bie Erfahrungen verschiebener Beobachter felten gang übereinstimmen, baber ber Gine ben Sabel ben ber Unbere ausspricht, bier ober bort balb gu icharf, balb gu allgemein finbet. Bollte man in biefer Begiebung febr angftlich und vorsichtig fenn, fo mußte man fich am Enbe ber offentlichen Betrachtung über Buftanbe bee religiofen und firchlichen lebens ganglich enthalten, und jum großen Rachtheil ber guten Cache, was im Schlafe liegt, rubig fcblafen zu laffen. ben warnenben Buruf unterbruden, wo es gilt ju machen, bas ber Reind nicht Bofes fae, nicht bie fchlummernben Rrafte er munternb aufrufen gum Rampfe gegen bie anbrangenbe Gefahr ober gegen bas wucherlich aufgegangene Bofe. Die Rebaction einer Zeitschrift kann nun naturlich wicht Aberell-ide Untersuchung barüber anftellen, in wie fern bie ihr gingenab ben Mittheilungen materiell in Bahrheit begrundet find, in wie fern fie in einer ober anderer Begiehung ju viel fagent fie fann fich, abgefeben bon bem Bettrauen, bas eine befannte Berfonlichfeit einfloft, mit an gewiffe allgemeine Rriterien balten, nach benen fie bie Bulaffigfeit ihrer Aufnahme beurtheite fie muß fich fragen, ob fich in einer folden Mittheilung eine ernfte firchliche Gefinnung, Gifer fur bas Gute, bie gabigfeit, bie Babrheit zu erfonnen, und ber Wille, fie ju fagen fund gebe, und wenn fie fich biefe Frage mit 3a beantworten fann, fo ift fie berechtigt, biefelben burch ihr Drgan ber Deffentlichfeit ju übergeben, Anbern es überlaffenb, ob fie etwaige Mangel ber Auffaffung ober Darftellung ju rugen nothwendig finben. Bei vorftebenbem Auffage nun mußte fle fich biefe Frage mit 3 a beantworten, und fonnte benfelben um fo unbebenflicher Blatter aufnehmen, ba ber Einfenber in einem Bentelt ausbrüdlich gegen-jebe Werbachtigung, tigenb. Jeuntal foulich Känfen au Wollen, protefliet, uch bie Rebactie



Mus ber Diocefe Baberborn.

tigt, bas, was etwa verlegend scheinen möchte, zu streichen ober zu milbern, und ba zugleich Manches von dem, was er sagt, nur ein Gegenstüd zu dem bildet, was man in derselben Zeit auch in andern Gegenden Deutschlands, oft noch in grellern Farben, gesehen und ersahren hat, Manches aber zudem durch anderweitige Mittheilungen aus guten Quellen bestätigt wird.

So baben wir g. B. gebort, bag über bie bochft mangelhafte Ginrichtung bes theologischen Unterrichts in Baberborn fcon lange und von vielen Seiten auch an Ort und Stelle felbft schwere Rlage geführt worben, fo wie auch Angehörige ber Diocefe haufig barüber Beschwerben führen, bag bie bischöfliche Behörde feit lange für bas Gebeihen sowohl biefer theologischen Anstalt, ale bee fatholischen Gymnasiums nicht mit ber erforberlichen Energie Sorge getragen, und ihre Rechte wie ihre Intereffen ber weltlichen Gewalt gegenüber nicht gehörig gewahrt und vertreten habe. Eben fo wird uns auch von anderer Seite bestätigt, baß, was ber Berfaffer über Leben und Birfen ber Geiftlichen, ober vielmehr eines großen Theils berfelben fagt, feineswegs ber Bahrheit juwider fei, wie es benn leiber auch anberwarts an manchen Orten nicht anders ift; bag es namentlich viele Beiftliche gebe ober gegeben habe, die eine Antipathie gegen geiftliche Rleibung an ben Tag legten, ober felbst principmäßig die Bermeidung jeder Auszeichnung in ber täglichen Rleidung vertheidigten, ober die ben Beichtftuhl möglichft wenig frequentirten, hochft felten an gewöhnlichen Sonntagen fich jum Beichthoren bereit zeigten, und wohl gar bem baufigern Empfang ber Sacramente gerae bezu entgegen maren, ober ben befonbern Andachten, Bruberschaften, Rosentrangen, Brogessionen, fich abholb bewiesen, und besonders in Berührung mit Brotestanten eine übertriebene Scheu, für abergläubifch und intolerant, eine übertriebene Sucht für aufgeklart ju gelten, an ben Sag legten. schließt nicht ans, baß es ehrenvolle Ansnahmen gebe und ges geben habe; es fcbließt auch nicht aus, bag fich felbit unter bene jenigen, welche mehr wert weniger bem' Geifte beie Geschmatte ber Zeit nachgaben, übrigens höcht achtbare and in ministe Beziehung vervienstvolle Männer besunden habet, ministration benkliches Symptom ware es, wenn ein Jüngeres, wellen alle langen Briefterrod trägt, ober gern:eine Resentrungandel ich barum schon für einen geistlichen Gestlichen halten alle ältere Standesgenoffen, die barauf weniger Werth laten Alber schlimm auch wäre es, wenn man nicht, was in diene Zeitrschung Ungenigendes ober Unfatheilsche voorwalkeplichen Gesinnung Förberndes hervortritt, offen als seitze Ander Ander und kadeln dürfte.

llebrigens fehlt es nicht an Berichten, welche, india fpeciell auch in ber Diocefe Baberborn, von einent-Abe merfbaren, gaien wie Geiftliche burchbringenben Ibal bes religiöfen Lebens forechen, von fraftiger Bieberensed fatholisch chriftlichen Sinnes, ber fich in thatigem Inden für firchliche Unftalten, befonbere ber barmbergigen Schmes und in vermehrter Theilnahme vorzäglich auch ber gebin Stanbe an firchlichen Feierlichfeiten, von benen fie fich fonft mehr gurudhielten, tund gebe, und von einem tachtigen wiffenfchafte lich gebildeten und von firchlicher Befinnung belebten Rads wuchs im Clerus, in welchem, wie eine Mittheilung befagt, Rrafte genug gu finben waren, um allen Unforberungen einer vollftanbigen wiffenschaftlichen Lehranftalt für angebenbe Theor logen au entforechen. Auch bas ift ja ichon allein ein quies und erfreuliches Beichen, bag bas Rongethum bort nur fo mes nig Anflang gefunden bat, erfreulicher um fo mehr, wenn man erwägt, was feit langer Beit alles gefchehen ift, um bie Anhanglichkeit an bie Rirche zu lodern, und was in neuefter Beit gefchah, um jum Abfall ju verleiten. Auch bort operitt fortwährend eine zahlreiche, nicht nur antifirchliche, fonbern antireligiofe Bartei, um ihre gefährlichen Grunbfabe breiten. "Referenbarien, Ausfultatoren und junge Bon melbet eine glandwürdige Correspondenz, "bilbeten mi wertern in Paberborn, Minben, Bielefeld, Rheba Bol

fich die Berbreitung communistischer Schwindeleien gur Auf-Dan halt Reben im rabifalften Sinne, liest gabe machten. und verbreitet einschlägige Zeitschriften und Bucher, von Reuerbach, Strauß, Beinhauer und ben altern Juminaten; man faufte, um bem gandvolle feine Religion zu ftehlen, alle Gebetbucher, bie nur feil waren, und vernichtete fie ober tauschte fie gegen schlechte Schriften ein." - Ein toniglicher Domas nen-Administrator, wird ergablt, lohne feinen fatholifchen Dienftboten bie Berfaumung bes fonntaglichen Gottesbienftes mit eis nem ober zwei Silbergrofchen, und ein foniglicher Dberforfter laffe vorzugeweise an boben fatholischen Festtagen arbeiten und insultire obenein die Beiftlichen, die bief rugen. - Ein Steuerempfanger ertheilte bie Steuerquittungen auf ber Rudfeite von Abbruden von Ronge's Brief ober Glaubensbefenntniß und bergleichen Machwerken, um fie unter die Leute gu bringen; war ohne Erfolg; ber Rongeanismus hat in bortiger Begend bennoch nirgend fußen tonnen; aber man fieht, wie nothig es ift, ju machen und - ju beten. - Gine gefährlis che Sache ift es ferner, bag alljährlich Sunderte von fatholis schen Soldaten, die Jahre lang in Berlin ober andern proteftantischen Stadten in Garnifon ftanben und bort mancherlei bedenklichen Einfluffen ausgesetzt waren, in ihre Beimath jurudfehren, nicht felten alterirt in ihrem Glauben und ihrer firchlichen Gefinnung. Dazu fommt endlich, baß fich überall in gang fatholischen Begenden, auch in ben fleinften Stabten, besonders burch Beamte mehr und mehr Protestanten anfiedeln und bann fehr balb, oft ichon fur eine gang geringe Bahl von Familien, auch protestantische Pfarreien und Schulen errichtet werben. So ift es bereits in einer großen Reihe fleiner Stabte ber Fall, und felten bleibt es bann aus, bag baraus fur bie fatholischen Ginwohner mancherlei Anfechtungen gegen ihr firche liches Leben hervorgeben. In einer fleinen Stadt, heißt es, wo faum brei protestantische Kamilien ansaffig find, ift ein proteftantischer Pfarrer mit Rufter und Schule angestellt, wofür bie Roften aus ber Kreistaffe bestritten werben. In biefer

Stadt aber ift bas fatholifche Schullehrerfeminar ber Broving, und bem protestantischen Bfarrer ift bie Bohnung in bemfelben Bebaube, einem ebemaligen Besuitencolleg, und bas Gimultaneum in ber Seminarfirche eingeraumt. Freilich auch fo immer noch viel beffer ale bie Ceminareinrichtung im Raffauischen; aber - man fann fich boch auch babei eigene Bebanten machen, wenn man erwägt, welche Rachtheile aus eis ner falfchen Echullebrerbilbung bervorgeben fonnen. Daber wurde es auch, wenn er gegrundet ift, ein fchwerer Bormurf für bie bifchofliche Beborbe fenn, bag fie, wie man berichtet, bei ber Errichtung und Leitung jener wichtigen Unftalt gleichgultig auf jeben Untheil und Ginfluß von ihrer Geite vergichtet, und Alles fchlechthin ben Regierungebehörben überlaffen habe, bie ihr benn auch nur bas Recht, einen Bevollmachtige ten ben öffentlichen Brufungen beimohnen gu laffen, verftattet habe, obwohl gerabe bei biefer Anstalt wegen ber besondene Rechtsverhaltniffe ber Fonds ber geiftlichen Behörbe nicht- Ramer gewesen sen foll, fich größern Einfluß zu fichern. To pidge

Wenn es num so überall ber Wachsamkeit und rüftigen Eisers für die Sache ber Kirche bebarf, so möge Jeber sich freuen, wenn wirkliche Gebrechen, um zu ihrer Befdunpfung anzuregen, zur Sprache gebracht werben, und Riemand wolle fleinlicher Empfindlichkeit über vermeintlich verletzte Persönlichkeit oder Landesreputation Raum geben. Dieß war auch der Gesichtspunft, von dem die Redaction ausging, als sie jungst den Urtikel über die kirchliche Lage Badens aufnahm — nicht um hochmuthig und schadenfroh zu kränken und zu verletzen, sondern um Schäden, die wegen ihrer Offenkundigkeit kaum zu läugnen sehn werden, in der Absicht ihrer Heilung und Absstellung zu besprechen.



### XVI.

#### Literatur.

Studien und Stiggen gur Geschichte ber Reformation. Ein Beitrag gur Burdigung berfelben, aus bem politischen und socialen Gesichtspunfte. Erfter Band. Schaffhausen, hurteriche Buchhandlung 1846. &

Wohl teiner unserer Leser hat die Bedeutsamkeit der Artikel verkannt, in welchen einer unserer rüstigsten Mitarbeiter die Ersgebnisse seiner eben so wahrheitliebenden als scharssinnigen Unterssehnisse sider die große kirchlichspolitische Bewegung des sechszehnten Jahrhunderts niedergelegt hat. Auf vielsaches Begehren hat der Verfasser sich entschlossen, diese Artikel nochmals durchzussehn, sie — wo es nöthig war — zu ergänzen und umzuarbeisten, und so zu einem Ganzen zusammenzustellen. Der erste Band dieser interessanten Zusammenstellung liegt vor und; er enthält die in den Jahrgängen 1838 bis 1841 dieser Blätter zerstreut liesgenden Aussäge. Der Stoff zu einem folgenden Bande ist in den Jahrgängen 1842 bis 1846 schon theilweise vorhanden, und "wenn Gott Leben und Gesundheit schenkt", sollen noch mehrere Bände folgen.

Der vorliegende erfte Band enthält bennach folgende Auffabe, beren Inhalt wir für biejenigen unferer Lefer, welchen berfelbe allenfalls nicht mehr gegenwärtig febn follte, in Aurzem naher bezeichnen wollen.

I. Die mabre und falfche Reformation. Diefe Mbhandlung foll, wie ber Berfaffer in ber Borrebe fagt, ben Standbunft bezeichnen, von welchem aus ber glaubige Ratholit bie Reformation beurtheilt." - "Das fechszehnte und flebengehnte Jahrhundert glaubte noch an eine Bahrheit, und hielt ben Buftanb ber Spaltung im Glauben fur einen unnaturlichen, ungludlichen, ber gottlichen Ginfetung miberfprechenben, und befihalb fo balb als möglich wieber aufzuhebenben. In foldem Sinne verorbnet auch noch ber weftphalifche Friebe, bag alle in biefem Inftrumente getroffenen provisorischen Bestimmungen in Religionsfachen nur bis gur Bieberherftellung jener Gintracht gelten follen. Erft ber neuere, immer tiefer in bas beutsche Leben einbringenbe, jebem Bottesglauben in feiner Burgel angreifenbe Bantheismus bat fic mit ber entgegengefesten Anficht befreunden tonnen: bag es bei einem Biberfpruch und Begenfat innerhalb ber Chriftenheit von Rechtswegen für alle Beiten fein Bewenben haben folle und müffe."

II. Luther. Ein Bersuch zur Lösung eines pfoch ologischen Problems. Es wird hier ber von ben meiften heutigen Protestanten selbst nicht gefannte theologische Grundgebante Luthers: daß die guten Werke zur Erlangung der Seligkeit nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich seien — ausstührlich beleuchtet, und babet auf psichologischem Wege die Erklärung verstucht: "wie es möglich war, daß ein den natürlichen Berstund und das sittliche Bewußtsehn gleichmäßig in so hohem Grade ing leidigendes Spstem in einem menschlichen Gerzen und Kopfe entstel hen konnte."

Der Verfaffer hat ber Abhandlung, wie wir fie in bie Blättern gelesen haben, einen Schlugabsatz angefügt, wertermit ber ihm eigenthumlichen Rlarheit und Schärfe bes Auchebas Ergebniß seiner Untersuchung über ben Gang, welchen innere Entwickelung Luthers nahm, in gebrängter Neberfichtz sammenfaßt; ba berfelbe keines Auszuges fähig ift, muffen, unsere Leser auf bas Buch selbst verweisen.

IH. Luthers Cherecht. Eine Darftellung ber 1 Luthers in Bezug auf bie Che, unter hinweifung auf ber berblichen Einfluß, welchen bieselben auf bas innere fittlichen bes Reformators und seiner Beitgenoffen üben mußten.



IV. Theobald Thamer. Gine Betehrung aus ben Beiten ber Glaubensfpaltung bes fechszehnten Sahrhunberts. In einem Beispiele wird hier klar gemacht, wie ber "auch innerhalb bes beutschen Brotestantismus frühzeitig sich reseende bessere Geift zum Schweizen gebracht wurde,"

V. Der Ritterfrieg. Mit ben Unterabtheilungen: 1. Ulrich von hutten. 2. Frang von Sidingen. 3. Luthers Berbinbung mit ber Reichsritterschaft. 4. Umtriebe ber revolutionaren Bartei bis zum Wormser Reichstage. 5. Borbereitung zum Trierischen Kriege. 6. Der Sidingische Krieg gegen Trier.

VI. Der Bauernfrieg. 1. Urfachen. 2. Ausbruch bes Bauernfrieges, sein Charafter und feine Theilnehmer. 3. Bertheibigungsanstalten gegen die emporten Bauern. Georg Truchseß von Walbburg. 4. Manifeste und Berfassungsentwurfe ber
aufrührerischen Bauern. 5. Luthers Berhalten während des Bauernfrieges. 6. Thomas Munger. 7. Geschichtslügen in Bezug
auf den Bauernfrieg. 8. Folgen des Bauernfriegs. Schlußbes
trachtung.

(Bu gleicher Beit, als biefe Artifel über ben Bauernfrieg in unserer Beitschrift veröffentlicht wurden - 1840 - erschien Benfens Gefchichte bes Bauernfriege in Dftfraufen, ein Bert, welches ber Berfaffer bei biefem Bieberabbrude um fo meniger mit Stillfcmeigen umgeben tonnte, ale er in bemfelben ben Ginflug einer neueren und befferen Methode anerfennt, und es beghalb "unter allen von protestantischen Schriftstellern verfaßten Darftellungen bes Bauernfrieges unbebingt fur bas grunblichfte" erflart. Bir ftimmen bem Berfaffer volltommen in Bezug auf bas bier gefpenbete Lob bei, eben fo aber auch in bem barauffolgenben Ausbrude bes Bebauerns: bag ber "bei jeber Belegenheit hervorbrechenbe Bag gegen bie Rirche und jebwebe fatholifche Staateordnung" in Geren Benfen bei mehreren wichtigen Bunften ben Sieg über fein hiftorifches Gemiffen bavon getragen habe. großer bie formellen Borguge bes Buches finb, befto nothwenbiger ericheint es, bag ber rationaliftifch-bemofratisch-revolutionaren Richtung beffelben eine ernfte und grundliche Burechtweisung ju Theil merbe.)

VII. Der Brotestantismus in Münfter. 1. Erftes Auftreten bes Lutherthums in Munfter. 2. Rampf ber lutheris XIX.

fchen Partei gegen ben Bischof von Munster. 3. Sieg bet Protestantismus burch ben Ueberfall in Relgte. 4. Weltere Fortbilbung bes Protestantismus in Munster. 5. Kampf ber munsterischen Wiebertäuser gegen bas Lutherthum. 6. Die Schreckenszeit in Munster. 7. Weiteres Schickfal ber Wiebertaufer. Schiebetrachtung.

VIII. Tagebuch eines Bafeler Rarthanfer- Monche über bie Schidfale feines Rloftere mabrend ber Befor- mationegeit.

Diefer lette Abschnitt ift neu; er liefert sehr merkwärbige Ergänzungen zur Geschichte ber Baseler Reformation, welche um so willsommener sind, als von neueren protestantischen Geschichtschreibern dieser Begebenheit (Burdhardt, Sagenbach ac.) dieselbe mit auffallender Unvollständigkeit behandelt wird. Bugleich dient er aber auch zum Beweise, "daß keine Periode der Geschichte jemals empörendere Beispiele eines despotischen und gewaltihatigen Eingreisens in das innere Geiligthum des Glaubens aufzuweisen hat, als jene, welche sich von der überlieferten Bahrheit Isssagte, und in die Stelle der von Gott gegründeten rechtmäßigen geistlichen Autorität den Dünkel und die herrscherlaune kirchlichpolitischer Demagogen seinte."

Wir tonnen uns nicht entbrechen, noch bie nachfolgenben Stellen ber Borrebe ausführlicher hier einzuruden. Sie bezwesten, ben Standpunkt bes Berfassers volltommen beutlich zu mischen, und besonders auch zu zeigen, wie ber scharfe Tabel, ben er über hochgepriefene Charaftere ber Vergangenheit ausspricht, burdaus bie Milbe und Verjöhnlichkeit nicht ausschließt, welche bie Beziehungen ber Gegenwart forbern.

"Das Ergebnis ber vorliegenben Untersuchungen ift — we tonnen es nicht laugnen — bag bie Reformation allenthalbe, wo sie von unten herauf gemacht wurde, zur Revolution, wo wo sie von oben ausging, zum Despotismus führte."

"Aber wir find es auch der Wahrheit schuldig, baranficulemertfam zu machen, daß im Laufe ber Jahrhunderte fich imitalimickelungsgange des Protestantismus noch eine britte Richtung
vorgethan hat. Die Zeit hat den fanatischen haß gegen bet tholische Kirche in vielen Gegnern derfelben abgefühlt. Bi und verftändige Ueberlegung find bei einem Theile der Gets



ligionen in Deutschland find nur unter ber Bebingung ber unbefchränkten, innern Freiheit jeder kirchlichen Genoffenschaft möglich,
womit, wie jeder Bernanftige einsehen wird, die politische Aner-

fennung feber neuen, 3wietracht ftiftenben und fanatifch unglaubigen Secte noch feinemege zugegeben ift."

"Leiber ift wenig Soffnung vorhanben, biefe Buniche und Unfichten in Deutschland fo balb verwirflicht zu feben. 3m Begentheil! bas Bunbnig bes Inbifferentiemus mit ber beepotifch-revolutionaren Gewalt zieht fich taglich fefter gufammen. ... Mit der Achtung vor frember Freiheit erftirbt in biefem Wefchiechte: die Mile higfeit, felbft frei zu fenn. Defto naher liegt uns Rathellbuns Mie Bflicht, auch ben Gegnern unferer Rirche gegenaber itts genate und billig zu erweifen. - Es ift allerbings eine abgefelte Bumuthung an Beben, ber bie Bahrheit tennt und Hebt in beit bem Brrthum ober ber Luge fcon thun folle. Aber wite builde uns barum nicht abhalten laffen, ben Irrthum und ben Irrenten. ben Protestantismus und ben einzelnen Protestanten gewelffenfinft von einander zu unterfcheiben. — Dem lettern gegentiber igitalisnen wir ohne Zweifel ben rechten Stanbpuntt, wenn wir, was Friedrich von Schlegels weifem Rathe, ftets ber Doglichtelt die gebenf bleiben: bag aus bem Saulus ein Baulus, aus bem Gee ner ber Rirche burch Gottes gnabige Fugung bereinft med in gläubiger Ratholif werben tonne. Der einfache Gebante, an bide Dibalichfeit wird teine Unverfohnlichfeit, feine Bitterfeit, Reinen undriftlichen Grimm in uns auffommen laffen. Und wer unter uns mare nicht häufig Brotestanten begegnet, auf bie er bas oft gehörte Bort anmenben fonnte: talis quum sie, ulinam noster esses! Ift es unfere Pflicht, benen, bie por ben Thoren ber Rirche fteben, fo viel an uns ift, ben Gingang ju erleichtern, fo leuchtet es ein, bag ungerechter, perfonlicher Sag bas Broedmis brigfte unter allen verwerflichen Mitteln mare."

"Diese Wahrheit ist aber auch in beutschen und romanischen Ländern so tief in die Sitten des fatholischen Bolfes gedrungen, der Irrende wird hier von seinem Irrthum mit solchem Takte unterschieden, daß unsere Gegner in ihrem eigenen Berhalten fein Beisviel, und in ihrer Denkweise keine Ahnung von ähnlicher Freisinnigkeit haben. Wer erinnert sich heute daran, und weiß es zu würdigen, daß der vielgelästerte Kaiser Ferdin ohne Argwohn und Mistrauen Potestanten zu seinen hoch trauten Dienern zublie."

"Mancher wird die eben ausgesprochenen, verföhntli



finnungen nicht füglich mit einer Schrift jusammenraumen tonnen, bie icon fo viel gornigen Tabel und bittere Schmabungen bervorgerufen bat, und beren mabricbeinlich noch mehr bervorrus Aber gerade bie Unterscheidung zwischen freiwilligem, fen mirb. verschulbetem Brotestantismus auf ber einen, und unbemußt, obne Arglift, aus bloger Unfenntnig ber Thatjachen Broteftirenben auf ber anbern Seite lost ben Wiberfpruch. Beiftliche Liebe, Schonung, Bebulb in Begiebung auf bie lettern ift, beute mehr wie je! beilige Bflicht; aber bie Babrbeit bat auch ibre, nicht minber heiligen Rechte. Birb bie boswilligfte Berbrebung bes mabren Berlaufs ber beutichen Reformationsgeschichte bis auf biefe Stunde wie ein gang ehrbares und gemeinnutiges Befchaft getrieben, fo wollen wir biefenigen, die fich ju folchem Amte haben bestellen laffen, in biefem Beruf und Banbel mit nichten ftoren; aber ihr Monopol gur Geschichtschreibung erfennen wir nicht an, und forbern auf biefem, wie auf allen andern Gebieten, um bes Beils von Deutschland willen, biefelbe Freiheit ber Rebe, beren fich ihre Gegner bebienen. Abgefeben bievon ift ce jest, mo bas vor breibunbert Jahren begonnene, unbeilvolle Drama gu feinem Enbe neigt, bopbelt nothig, ben Blid auf bie Unfange ber Bermidelung Damale, wie in unferer Beit, ftanb Deutschland mit verbunbenen Augen am Ranbe eines Abgrundes. Ber fich über bie Befahr biefes Momentes flar geworben, bat ben Beruf, mas er fieht, laut und vernehmlich feinen Beitgenoffen guqurufen. Parallele zwifchen bamale und beute ergibt fich übrigens von felbft; nicht ber Berfaffer biefer Auffage bat fie gezogen, fonbern bas, mas gefchah, feit fie guerft gebrudt murben. mußte ber Berfaffer feine Beit und feine Lanboleute nicht tennen, wenn er bem Bahne Raum geben fonnte, bag ein furchtlofes und ernftes Bort ber Barnung ben Gang unferer Befchide anbern fonnte. Aber man fann von biefer Resignation tief burchbrungen und bennoch ber Berpflichtung eingebent febn: bag Jeber, ohne Rudficht auf ben möglichen ober mahrscheinlichen Erfolg, an feinem Orte reblich feine Pflicht thun folle. Gelangen hiftorische Untersuchungen, wie bie bier angestellten, auch nicht in bobe Regionen, fo bleiben fie vielleicht unten in ber Mitte ber Befellichaft nicht gang ohne Ginfluß; vermogen fie ben Bag ber Begner ber Rirche nicht zu befchwichtigen, fo tonnen fie both Min Rathellien an ber Borzelt für bie Gegenwart orientiren helfen, fin bis

"Bu blefem Zwede wurden biefe Auffähe unfprünglich geftivisten, und lediglich zu biefem Behufe erscheinen sie hier gesammelt. Mögen so auch in dieser Gestalt dem Lesertreise, für ben sie bestimmt: sind, die lleberzengung gewähren, daß Deutschlands Schickfale at die Alles dervereinigung unsers Boltes im wahren Glauben geknilpst: find, und zugleich den Trost: daß dieselbe ewige Macht, berem Balten in den Stürmen des sechszehnten Jahrhunderts sichtiger ward, diese Mittel sinden wird, unfer Bolt auch wieder menschliches Gasten und Erwarten aus den Arübsalen und Berwirrungen der Gegine wart zu erlösen."

Bum Schlufe tonnen wir nicht nmbin, ber vielen, gine Mell: gang wiberfinnigen - ju ben Ginn oft gerateger untlichrenten. Drudfehler ju gebenten, burch welche bas Buch entftellt Big mil von benen feltfamerweife nur bie unwichtigeren in bem angebinge! ten Bergeichniffe verbeffert werben. Co g. B. ftebt G. 132, B. de von unten: natürliche fatt übernatürliche, - 6. 143, 8. 4 von oben philosophifchen Rriegemann ftatt philologifden. Rriegenamen, - S. 311, 3. 10 v. u. Jahrhunberte fatte Jahrtaufenbe, - G. 416, B. 13 v. u. December it. Gepa tember, - G. 445, 3. 1 v. o. unglaubige ftatt neuglanbige, - 5. 507, 3. 14 v. o. umgetommen ft. getommen, -S. 516, 3. 11 v. u. Protestant flatt Boteftat, - 6. 533, 3. 5 v. u. ift ju lefen: "mittwoch nach palmarum bernam ber rat" u. f. w. - Bir benuncitren biefe Gunben bes Gebere blermit ber außertirchlichen Rritif; fle finbet, wenn fie will, einigen Stoff jum Rrateel. 10 10 90



#### XVII.

### Ueber Bolksfchriften und Bolksbildung

in nächster Beziehung zu ber Schrift: "Deutsches hausbuch, heransgege, ben von Sulto Görres. Manchen. In Commission ber literarisch artifts schen Anftalt."

Dit bem weiter verbreiteten Bolfbunterricht nimmt auch bas Lefen in allen Rlaffen von Tag zu Tag zu; bis in bie entlegenften Thaler ber ichweigenben Bergeinsamfeit bringen Beitblatter und gute und fchlechte Bucher; Beber begehrt feis nen größeren ober geringeren Theil an ber allgemeinen Bils bung. Bie oft geschieht es nicht g. B. im alltäglichen Leben, baß Bfarrer und Lehrer auf bem Lanbe von folchen um Lecture angegangen werben, beren Eltern nie ein anberes Buch im haufe hatten, als vielleicht ein groß gebructes Gebetbuch, ein altes Erbftud ber Kamilie. Beist ber Pfarrer fie gurud, fo bietet fich ihnen nur gar ju leicht anberwarts bie Belegenheit, ihr Berlangen zu befriedigen, und es fallen auf diese Beise nicht felten Schriften in ihre Sanbe, bie in bem unbebuteten Saufe Sittenverberbniß, Zweifel und Unglaube verbreiten, ober im gunftigften Falle bas Berlangen nach einer zeittöbtenben Unterhaltung burch fabe Romane erweden.

Diefem Bedürfniß bes Bolles fich zu belehren, zu unterrichten und burch eine unterhaltenbe, verebelnde Lecture zu erbeitern, auf eine beilfame Beife ju entsprechen, ift buffen ferer llebergeugung nach eine gebieterische Rottmenblaftet ber Bufunft, und biefes Gefühl mar es, welches einerfeits bie Bereine gur Berbreitung guter fatholifder Bucher in unferm Baterlande hervorgerufen, wie ben ofterreichischen in Bien, ben baverischen in Dunchen, und jungft noch ben theinischen vom S. Borromaus. Unbererfeits baben begabte Manner fich baburch aufgeforbert gefühlt, in Schriften, bie fie bem Botte bestimmt, auch die Sprache bes Bolfes ju reben. Bir erinnern in biefer Sinficht bier nur an Ginen, beffen Borte in fo furger Beit in immer weiteren und weiteren Rreifen bie berglichfte Aufnahme gefunden. Bahrend namlich bie bofen Beis fter auf bem Bladeberg unferer Literatur ihre ausgelaffenen Tange um ben Berenfeffel mit bem fiebenben, Mart und Bein burchbrennenben Brei aufführen, ift Taufenben und Saufenben bie Spenbe, welche ber Berfaffer bes Ralenbere fur Beit und Emigfeit alljahrlich barbietet, mit Recht als ein labenber: und fühlender Trunf eines gottgefegneten, frifchen Bergenelles hoch willfommen. Seine Stimme berb und fraftig und funbig ber Tugenben und Gunben bes Armen wie bes Reichen. und aus einem lebendig fühlenden Bergen hervortonenb, bat barum auch gewiß zu Manchem wie bie Stimme bes eigenen Bewiffens gefprochen. Bir feben baber mit Recht bie weite Berbreitung Diefes trefflichen Bolfsbuches als ein fehr erfrenliches Beichen ber Begenwart an.

Allein die gange Masse unserer vielköpfigen Literatur bringt auf das Bolk ein, und hier bedarf es der Auswahl, der Beelehrung, der Barnung, der Jurechtweisung. Bon selbst leuchtet da das Bedürsniß solcher Sammlungen ein, die, das Gute ausscheidend, einen Hausschatz ausgewählter Lecture darzubieten sich bemühen, welche den Leser in dem Glauben besestigt, seinen Geist mit Kenntnissen bereichert, sein herz veredelt, min den Dranzsalen und Röthen des Lebens aufrichtet i heitert, während sie ihn vor den Bersuchungen des warnt und abschreckt. Für das katholische Deutschler

Cammlungen biefer Art ein um fo bringenberes Beburfniß, ba unfere Lefebucher, Anthologien, Literaturgeschichten in ber Regel von Brotestanten geschrieben werben, bie, in ben Borurtheilen ihrer Confession aufgewachsen, unsere Literatur nicht fennen, fic auch nicht angezogen fühlen tonnen, fie tennen zu lernen, noch weniger aber fich bemuhen werben, ihr irgenb" eine Anerfennung ju verschaffen, sondern im Gegentheil faft auf jeber Seite burch offene ober verbedte Angriffe ihrer feindfeligen Gefinnung Luft machen. Ber feine Beibheit aus ibnen icopft, ber erfährt faum, bag etwas wie eine fatholifche Literatur in ber Welt eriftirt.

Diese Erfahrungen, welche fich ben Lesern biefer Blatter gewiß mehr benn einmal aufgebrungen haben, find es auch, welche ben Berausgeber bes deutiden Sausbuches jum Beginne feines Unternehmens bestimmt haben, von bem eben ber erfte Band vollendet ber öffentlichen Beurtheilung vorliegt. Die Bergangenheit und bie Gegenwart, Altes und Reues verbindend, foll es als eine Achren : und Bluthenlese geiftiger Erholung eine Reihe lehrreicher und unterhaltenber Lefestude enthalten, in gebundener und ungebundener Rebe; Beiftliches und Beltliches; Scherzhaftes und Ernfthaftes; Beschauliches und Erbauliches; Erwedenbes und Abschredenbes. Dbwohl junachft feine Absicht ift, ale eine fatholische Ergangung jener oben berührten Lefebucher zu bienen, fo wird es fich feinerfeits von ber gerügten Ginfeitigfeit fern zu halten fuchen, und bem Trefflichen und ruhmlich Ausgezeichneten auf ber Begenseite bereitwillig feine Anerfennung gemahren.

Wie ber Herausgeber seine Aufgabe verstanden, barüber spricht er fich in bem Gingange ober bem Borworte ausführlicher aus; jur eigenen Beurtheilung bes Lefers, mas er von bem Buche zu erwarten habe, moge baber ein Theil blefer Betrachtungen hier seine Stelle finden.

Eingang bes beutichen Sausbuchs. "Es war eine Zeit, die noch in der Erinnerung lebt, ba bie Thurmer von ben Thurmen unfever atten bintil in Reimfprüchen ben Breis bes oberften himmilifibar? verfündeten und bie Rachtwachter. ba unten , maur florent bi ftillen Strafen und Blagen bie Stunden ber Radt an fen, ihr "Lobet Gott ben herrn!" nicht vergaften. Gi los heiterer Beift bes Befanges Hang burch bas dan hindurch: blubte bas erfte Beilchen, erfchien bie enfortid fo wurden fie von ben jubeluben Rindern mit frathbeng fommlieb begrüßt; ber Bechfelgefang ber Jugent erfche Mai am Abend unter ber alten Linbe bes Dorfebiet Bfingften am Brunnlein auf ber Bfingftwiefe; fingenb: mit ! tend zogen fie mit Rreug und Kabnen burch bie gentaruften Be ten bes Frühlings, um Gottes Segen barauf berate: hen; unter Gefang brachten Schnitter und Binger ben auftbu ten Ernbtewagen und ben Segen ber Beinberge ein. Ginne bas Jahr auf feiner Sobe, war ber langfte Lag gefommen. fangen fie beim Johannisfeuer ber scheibenben Sonne ein Mil fchiedlied; mit bem Abburren ber Biefen, mit bem Bellen bei Balber aber jog fich beim Raben bes Bintere bas laute frohliche Leben allgemach in bas Dorf, in bie Spinuftube unb jum warmen Berbe gurud. Martini ift nun mit ber Martine gans gefommen, und mit bem Martinelieb beim Martinefeuer beginnt bie Reihe winterlicher Bergnugungen bei ber Lampe im traulichen Rreise bes Saufes. Dort fang Die alte Nachbarin beim Spinnen ein Lieb, bas fie einft in ihrer Jugend gehört: ober bie Mutter ergabite eine feltfame Befchichte, bie ihr bie Großmutter fo oft wieberholt, welche fie noch and bem Dunbe eines Augenzeugen, bes alteften Mannes bee Dorfes, gebort: ober ber Grofvater langte von bem braunen Banbbrett neben bem Ofen eines jener Bucher hervor, Die nahrhaft wie bas tägliche Brob jebem Magen frommen und fich von Geichlecht ju Geschlecht forterbten: ein altes Baffionale ober Legan mit ben Bolgichnitten von allen Beiligen; ein fcbones des hiftorienbuch voll ernfter ober furgweiligen Befchall Reisebuch eines Pilgers, ber auf ber Fahrt nach.



Belfebilbung.

bem gelobten ganbe Schiffbruch gelitten, unter bie Beiben gerathen und viele ganber und Stabte ber Menfchen gefeben, ebe er wieber in bie heimath gelangt; baraus liest ber Grofvater por und ergablt babei, mas ihm felbft in feinem Leben begegnet und was er von andern Ballfahrern und Bilgern, Sandwerfeburichen und Solbaten, die bei ihm jugesprochen, vernommen. So schwinden bie langen Winterabenbe, es fommt bie heilige Moventzeit, wo bie Gloden jur Fruhfeier rufen und bas Rorate ber Engelämter in ber erleuchteten Rirche jum himmel binanfchallt; ba geben wieder bie Rinder am Abend von Saus ju Saus, ein Weihnachtslied von bem Chriftfindlein und ber Rrippe und ben Engeln und ben Sirten gu fingen. ber beiligen brei Ronige gieben fie bann mit bem Stern umber. Das Licht fleigt wieber, und ba wird unter jubelnbem Befang und Saftnachtoscherzen, Die alte Strobbere, Die Bauberin, Die ihren Schneemantel über Relb und Balb ausgebreitet und bas Leben ber Baume und fluffe erstarren gemacht, in bas Waffer geworfen, und ber Winter unter Jauchgen gum Thor hinausgejagt. So erscheint bas frohliche Ofterfest, Christus ift erftanden, Alleluja! ertont es von bem Altare unter bem gefts gefaute ber Gloden, bie Ofterferze wird angegundet und ju ben Ofterweden und Oftermarlein und Ofterlammlein legt ber Ofterbaas feine bunten Oftereier mit Blumen und finnreichen Reimfpruchen vergiert; und ichon freuen die Rinder fich, balb wieber Die erfte Schwalbe, die Botin bes Frühlings, und ben ""Storch Storch Steinel mit ben langen Beinel"" ale liebe alte Gafte au empfangen."

"Allein biefe Zeiten sind vorüber, die Lieder sind guten Theiles verstummt, die Geschichten und Sagen werden mit den alten Sitten und Brauchen jener einsach genügsameren, aber gemüthlicheren, zutraulicheren und frohlicheren Zeit vergeffen; die alten Historienbucher liegen im Staube oder sind mit den Heiligenbildern verschwunden, da die Stube das lettemal ausgeweist ward, und das Leipziger Conversationslerison und das Gebetbuch für ausgeklärte Cheisten in's Haus tam."

"Richt mit Unrecht wirft man uns Deutschen wor, bas wir ein vergefliches Bolf finb; ber Schreiber biefer Beilen hörte es felbst in feiner Studentenzeit am Rhein aus bem Munbe Ricbuhrs, bes romifchen Gefchichtfcreibers. Deutscher,"" fagte er, ", muß ein gutes Bebachtniß baben, will er fo manches Bute und Schone, was beutsche Schrifthetter geschaffen, fennen, weil ce von ber jahrlichen fluth neuer Bacher hinweggeschwemmt und in Bergeffenheit begraben wirb. "" Dieß gilt aber nicht allein von ben Buchern; ift es ja bod gar nicht fo lange ber, bag biefe unfere Gelbftvergeffenbeit fic erft in ben Tagen ber außerften Schmach und Bebrangnis -nur nach und nach wieber auf bas Große und herrliche befann, mas einft eine größere Bergangenheit befeffen, ba ber beutfche Rame von ben außerften Ruften Siciliens bis zu benen von Bolftein und ber Marf ber Danen geachtet und gefürchtet war, nachbem ein Raifer beutschen Blutes, benticher Sprache und beutschen Sinnes, Rarl ber Große, bem driftlichen Mittelalter bas Geprage feines Beiftes aufgebrudt hatte. In ben Jahrhunderten, die ihm folgten, war es, wo die Deutschen am Bebftuhle ber Beltgeschichte fagen, ba bie romischen Raifer beutscher Ration zu Rom in St. Beter bie Beihe zur oberften, weltlichen Burbe von bem Nachfolger ber -Etpoftel empfinanz Sieger über bas weltbehernichenbe romifche Beibenthum, wem bamale bas beutsche Blut und ber Gefft beutschen Recht und beutscher Freiheit neubelebend und umgeftaltend in bie Be faffungen ber europäischen Bolfer, in Spanien, in Franke in England, in Italien eingebrungen. Roch hatten bie Birten, die Stadte und herren ber Schweig Die großere genoffenschaft mit bem beutschen Stammlanbe nicht geloet; faß, Lothringen und Burgund gingen bei dem Reiche zu let beutscher Runftfleiß und Gewerbsamfeit und freiheiteftolger gerfinn fcwang fich, ben Britten lange poraus, in ben u ländischen Städten, mit ben italienischen wetteifernb, gur ften Bluthe empor; bie Schiffe ber machtigen Sanfa b die Meere hoch hinauf im scandinavischen Rorben und



romanischen Weften; beutsche Raufherren hatten ihre mit Rechten und Freiheiten begabten Lagerhäuser in Rowogorob und London; ein beutscher Orben pflangte bas Rreug auf ben Ruften ber Office, wo nun beutsche Gestitung vor ber Anute weicht; er ftritt wiber bie Ungläubigen auf ben Ruften bes Morgenlandes und verpflegte bie Bilger in Berufalem; Die beutsche Runft jener ichopferischen Sahrhunderte grundete und ichmudte am Rhein und an ber Donau Die Munfter von Straf. burg und Roln, von Ulm und Wien und fo viele andere auf beutichem Boben, mabrent beutiche Baumeifter und beuticher Baugeift in Italien, in Franfreich, in Spanien und England schaffend wirften, und Sand in Sand mit ihnen beutsche Maler fich bie Bewunderung italienischer Meifter errangen. Auch ein neuer Beift ber mufikalischen Runft erwachte in benfelben blus benben beutschen Rieberlanben, beffen machtiger Baubergewalt felbft Rom nicht widerftand und der fpater wieder in der Entwidlung ber Beiten jenen Reigen beutscher Tonmeifter unfterblichen Ruhmes hervorrief, wie ihn fein anderes Bolf befist; ja felbft bie italienische Sprache und Boefie verlebte ihre Rind. heit und empfing ihre erfte feinere Ausbildung, nach Dantes eigenen Borten, an bem Sofe beutscher gurften in Sicilien. Und auch ba noch, ale jene Zeiten unferer entschwundenen Brofe ihrem utfprunglichen, driftlich germanischen Beifte entfrembet, bem Untergange fich juneigten, und bie neueren Jahrhunderte voll innerer Berriffenheit und Berwirrung, voll falter Selbstfucht und zweifelfüchtigen Unglaubens, voll Schmach und Erniedrigung folgen follten, felbft ba, auf ber Brangicheibe bes Mittelalters und ber neueren Beit, waren es bie Deutschen, von benen bie beiben großen Erfindungen ausgingen, die auf bie Beftaltung ber Begenwart ben entscheibenbften Ginfluß ausgeubt haben: bas Bulver und bie Druderei."

"Allein wie groß auch biefe unsere Bergangenheit war, unfere Stibftvergeffenheit in ben jungften Jahrhunderten war noch größer. Unverftanben, verftummelt und verunstaltet unb in Trummer fallend, trauerten bie großen Bauwerfe ber Borgeit; selbst unsere Sprache verlor ihre Kraft, ihre Beinheit, ihren Wohllaut, und ward in ein Bettelkielb aus sonden Lumpen und Flitter eingehüllt; ber Sinn und das Berfeindelf ber geistigen Schähe jener mächtigeren Borzeit, wo die Habeiftaussen gefungen und die Sänger auf Wartburg um die Krone gerungen, ging so sehr verloren, daß ein beutscher Fürst, Frischrich II. von Preußen, bessen Siege die Welt anstaunte, sich saft schämte, in unserer eblen, angestammten alten Kernsprache zu schreiben und ihrem Geist so fremd geworden war; daß er die Zueignung des größten Heldenliedes des deutschen Mittelaters mit verachtender Kälte von sich wies, während er des für einen Boltaire und die Tafelrunde französischer Frivolkst mit seinen Schmeicheleien und Gunstbezeugungen überhäusst.

"Trifft biefe Schuld ber Selbftvergeffenheit bie Dentiden im Allgemeinen, fo trifft fie und Ratholiten noch insbesonbert; ba wir burch bie bestandenen Kampfe ermubet und ermattet nur allgulange in entfraftenber Beiftestragbeit auf ber Barenhaut gelegen und barüber unfere ruhmvolle Bergangenheit mit bas Große und herrliche, was ber Beift unserer Rieche in Leben ber Bolfer, in Runft und Biffenschaft hervorgebracht, vergeffen haben, so bag wir allgemach anfingen, faft fettig a glauben, wir feien in ber That fo bumm und armfelig. L fruppelhaft und schmachbelaben, wie bie Gegner une glanbit maden wollten, die fich ber Geschichtschreibung und ber Scha ber Bergangenheit bemächtigt hatten, Die baraus mitthei und vorenthielten, wie es ihnen gut schien, und auf bem ften Richterftuhl figend, nach einseitigem Bohlgefallenes Rrone bes Berbienftes und bas Dal ber Schmach quer Die nothwendige Folge biefer fast unbestrittenen herrschaft war, bag bie größten ber Unferen und mas in leiftet, entweder ganglicher Bergeffenheit anheimfielen ichief und entstellt bem Unbenten ber Rachwelt is ober mit einigen burftigen, färglich und falt abgemeffer sprüchen abgefertigt wurden."

"Doch ber Winter und ber lange Binterschiaf



"Es möchte an die Stelle jener anspruchslosen Bucher treten, die einst der Hausvater vom Bucherbrett im Wohnzimmer herunterlangte und beim traulichen Winterfeuer, von seinen Söhnen und Töchtern umgeben, vorlas, während der Großrater im Sorgenstuhl ausruhte und zu seinen Füßen die Entel spielten."

"Ein Hausbuch sedoch im wahren Sinne bes Wortes, wird es sich bestreben, den Jüngern nicht zu hoch und den Aeltern nicht zu niedrig zu sewn. Wird auch nicht Alles se- bem Einzelnen gerecht senn können, so hossen wir, soll doch Reiner vergeblich darin etwas suchen, was ihm zusage."

"Bie viel ober wie wenig ber vorliegende erste Jahrsgang, bem ber zweite unmittelbar folgen wird, diesem vorgestedeten Biele entspricht, darüber steht das Urtheil bei bem Leser, ber nachsichtsvoll nicht vergeffen wird, daß aller Anfang schwer ift, und daß jeder Baum sich aus unscheinbarem Reime nur allgemach zum mächtigen Stamm mit Aesten und Zweigen und Blättern und Blüthen und Früchten entfalten muß."

So weit bieß Borwort, bas alsbann in's Einzelne eingehend, noch befonders hervorhebt, wie Mittheilungen aus ben Schähen ber Borzeit, bann Lebensgeschichten ausgezeichneter Manner, wo möglich von ihnen selbst geschrieben, oder Briefe von ihnen, ferner ber Bolfsgesang und vollsmäßige Lieber, die Unterhaltung ber Jugend an festlichen Tagen u. f. w. ein vorzügliches Augenmert des beutschen Hausbuches seyn werden.

Deit biefem Inhalt Sand in Sand geht auch die außere fünftlerische Ausstatung bes Buchs durch zahlreiche Solzschnitte, welche einerseits das Herrliche unserer alten driftlichen, und namentlich ber altbeutschen Kunft im Gedächtniß erneuern sollen, während sich bamit Darftellungen lebender Meister verbinden,

und auch hier neben bem Sohen, bem Ernften, bem Beiligen, ber heitere, harmlofe Scherz feine befcheibene Stelle finbet.

Damit übrigens der Preis bei dieser verhältnismäßig tost baren Ausftattung der Berbreitung des Buches auch in minder bemittelten Kreisen kein Hinderniß entgegen stelle, ist vieser se billig wie möglich gestellt. Das Hausduch erscheint nämlich in Hesten, das Hest zu 24 fr. rh. oder 8 Agr.; eiren sechs dieser Heste bilden einen Band oder Jahrgang, wonach sich also der Preis eines solchen Jahrganges auf Da. 24 fr. rh., 1 Thlr. 18 Agr. stellt. Jeder Band wird übrigens, so viel wie möglich, ein sur sich abgeschlossenes Ganze bilden, so das Jeder nach Belieben ein und austreten kann.

Das Hauptbestreben des Hausduches, von seiner Seite zur

Das Hauptbestreben des Hausbuches, von seiner Seite zur Bildung und Kräftigung eines religiösen vaterländischen Stanes der Jugend beizutragen, ist auch bildlicher Beise in dem Titelblatte, welches dem nun vollständigen ersten Bande voransgeht, angedeutet. Gezeichnet mit freundschaftlicher Gitte von Wilhelm Kaulbach, stellt es die beiden großen königlichen Riefe der deutschen Erde dar: den Rhein mit der Rebenkrone begeisternden Weines, und die Donau mit dem Aehrenkranze nehrenden Waizens. Als friegerische Hüter und Schirmer Les Beterlandes lagern die beiden Heldengestalten, gewappnet ind der wehrt, auf steinernem Sie, in brüderlicher Einzucht sich die Hand fassen. Dem Steinsisse zu ihren Küßen sind die Worte eingegraben:

Peutsche Ponau! beutscher Abein! Meicht jum Punde end Die hand, Stimmt ihr Peutschen alle ein, Schirmt vereint bas Vaterland. Rampft verbunden, gand in Benden Pintfige Ponan! beutider Wein! Frintrade balt allein Beftand, forcue foll die Loftung fegn.

3wischen ben friegerischen Flüffen, ihnen zu Sannten, aber erhebt sich ein altes Kreuz, umschlungen von einem Krauze frischer Rosen und Eichenlaubes mit der Aufschrifte Christissimperator noster. Reben bem Kreuze endlich, zur Rechter und Linken, steht der Wahlspruch des deutschen Sausbuchs, dem sich auch die einzelnen Stücke bieses ersten Bandes unter ordnen lassen, und der also lautet:

Du des Wifens Erweiterung, Du des febens Erheiterung, Deutscher Jugend zur fehre, Deutscher Eugend zur Schre, Pentiden fanbe jum Schute, Beinen feinden jum Crube, Bott, bem godiften jum Preife, Mach bich frift unf bie



### XVIII.

# Bur Berftandigung.

Das vorlette Seft ber hiftoriich-politischen Blatter schließt mit einer furz abgefaßten "Erflarung" über bas "Leben Chrifti von Dr. Cepp", worin berfelbe hochverehrte Meister, ber biefc Bach vor Jahren bevorwortete, seine Responsabilität in Bejug auf ben "Anhang" jum letterschienenen fiebenten Banbe, b. h. in Betreff zweier Rapitel von bem ganzen, etwa fechots halbhundert berlei Abschnitte umfaffenden Werke rekufirt, und in ber ausgesprochenen Beforgniß, ber Berfaffer habe fich in feinem Gifer, bie Rirche ju vertheibigen, ju welt fuhren laffen, bie Conceffionen, welche in ber "wiffenschaftlichen Evangelienfritif" nachtraglich ben Außerfirchlichen gegenüber gemacht febeinen, ats m freimuthig von ber Sand weist. Alle, welche mit bem Buche aus eigener Lefung vertraut find, wiffen, um mas es fich handelt, und werden, mit ber Erflärung im allgemeinen einverftanden, hochstens eine Frage ber Bermunberung barüber aufwerfen, ob, nachbem bas befagte Leben Chrifti bisher als eine entscheben tatholifche Schrift von allen Seiten begrußt wurde, und eines ungetheilten Beifalls fowohl in als außer Deutschland fich erfreute, ju einer folchen, wenn auch noch fo friedfertigen Apostrophe von baber eine unbebingte Rothigung vorlag, ba es in bem fraglichen Stude bei bem Berfaffer ja nicht um eine Stellung außer bem Boben ber Rirche, ober

13

XIX.

ferne vom Standpunkt ber Wiffenschaft fich handelt. Die Gr flarung meint nämlich, es fei für ben Ratholifen eine gewagte Sache, gegenüber ben Außerfirchlichen in eine tritifche Evene lien-Untersuchung überhaupt fich einzulaffen, und findet far gerathen, die Berhandlung über gewiffe Buntte lieber mu fuibenbiren und ber Rirche Rechnung zu halten, bag fie in ber & teften Zeit wohl gewußt haben werbe, warum fie in bestimmten Källen, auch wo es nicht ben Inhalt, sonbern nur bie ausene Berfassung ihrer canonischen Bucher betrifft, so und nicht an bere ihre Entscheibung getroffen, und es noch in ihrer Uder lieferung babei laffe, mahrend bie Bemuhung, nun noch mit Beweisen ihr aufhelfen und ber Entkehung von Anfang fpuren zu wollen, haufig fogar Anftoß erregen fonne. @ läufig die Erklärung; um aber die Borurtheile au Uni beffen, ber es fich zugetraut und die undankbare Arbeit their men, eine Menge Fragepunfte zu erledigen, beren Beantmort man feit Jahrhunderten geftundet, und ungeachtet aller fo forberungen protestantischer Seite immer wieber hinausgeft hat, bei allen benen zu begegnen, die ben wissenschaftlichen Berhanblungen beffalls fremt geblieben fint, moge man folgenbes gur freundlichen Berftanbigung beachten.

Ein Schriftsteller, ber zum erstenmal in's klippenvolle Fahrwasser ber Literatur hinaussteuert, psiegt am liebsten von einem älteren Seefahrer sich in's Schlepptau nehmen zu lassen, und erst unter fremder Flagge zu segeln, bis seine eigene Firma hinlänglich bekannt geworden ist. Zusolge dieses, sich wie von selbst verstehenden Gebrauches ist auch der Unterzeichnete bei Herausgabe seines ersten Bandes durch den hochberühmten Lehrer, mittels eines Vorworts, in die Gelehrtenwelt eingeführt worden, ohne daß damit billigerweise gemeint seyn konnte, als ob hiedurch Dem, der ihm diesen Chrendienst eine Verantwortung für Alles, was er noch nachträgs ben würde, irgendwie erwachsen sollte; ja der Bersal ossen, daß wider seinen Willen der Rame und Titel.

redners gleichsam als Aushängeschild auch noch auf

Bur Berftanbigung.

folgenden Bande und auf seine Symbolik jum Leben Chrifti übergegangen sind: Die beshalb mit Druder und Berleger ges wechselten Briefe mogen noch vorhanden seyn.

Doch um zur Sache selber zu kommen, weßhalb ber "Anbang" jum fiebenten und letten Banbe bes Lebens Chrifti wie eine Rachrebe zu ber vierthalb Jahre früher erschienenen Borrebe fich verhalten foll, fo ift voraussetlich Jebermann fundober auch nicht fund, baß, so lange bie Rirche besteht, bas Berhaltniß ber brei erften, barum fogenannten fonoptischen Evangelien unter fich, wie zu einem fraglich vorangegangenen Urevangelium ein Broblem gebildet hat, worüber man noch - nicht einig ift, und bas feineswegs, wie es eben hingeftellt wirb, von Anfang an gelobt mar. Autorität und Autenzie ber Evangelien fommen natürlich unter Ratholiten bier gar nicht in fragliche Berührung, am allerwenigsten konnte bei bem Berfaffer bes Lebens Chrifti in feiner Stellung, Dr. Strauß gegenüber, hier bas minbefte Bebenten obwalten. Er hat in feiner Apologie nicht einen Bers aufgeopfert, und auch fein Jota vom gangen Evangelium fich nehmen laffen; benn ber Inhalt bes Canone ift unantaftbar, und feine Unverbruchlichfeit beruht icon im Begriffe bes Canon. Richt über Dogma und Moral, auch nicht über bie Geschichte bes gottlichen Erlofers, bie in jeber Sinficht in ben fieben Banben bargelegt war, ergeht fich die Schlußabhandlung in eigener Beife, fonbern einzig über bas angebliche Urevangelium, mas eine rein historischefritische Frage, ein formaler Bunkt ift, worüber bisher von Seite ber Rirche bie Discuffion für freigegeben galt. Einigermaßen muß es baher auffallen, wie nun mit einmal eine Erörterung berart als cenfurwurbig behandelt werben will.

Die Aufgabe für jeben Eregeten ift, wiffenschaftlich bars authun, und sich für bas Eine ober bas Andere mit guten Granben zu entscheiben, ob die spnoptischen Evangelien aus einer früher bestandenen hebräischen Urschrift geschöpft seien, fei es auf tatholischer Seite zunächst nur, ob das erste Evangelium im biblischen Canon auf einer Uebersehung berube,

ob wir in ber gangen neutestamentischen Bibel ben unferfin chen Tert vor und haben? Die Theologen fammt jurib, fo bers theilen fich beffalls in zwei Lager, inbem bie in mit ber hergebrachten Meinung halten, bag unfen auf Matthaus nur eine von unbefannter Sand veranfaltete. Bu und bloß theilweise Copie aus einer ursprünglich unberade be genannten Apostel bebraifc verfaßten Urfunde enthalte die gegen bie anberen aus überwiegenben inneren Arunden griechische Driginalität verfechten, und von ber ju nichts renden Unnahme eines Urevangeliums absehen. Seitze mus bas neue Testament berausgab, feit Sug feine Winle bagu schrieb, und bis auf bie jungften Tage bat bie le Ueberzeugung am meiften wiffenschaftliche Bertheibiges gef ben, ja gerabe bie ftimmfähigften Belehrten und Coiteren in Wetstein, Lightfoote und Lardner haben fich bafür entschieben. Es handelt fich hiebei nicht um bie Glaubigfeit, nicht um; eine confessionelle Stellung, sonbern um eine Frage ber biftorifd Rritif und beren Enticheibung auf Grund ber gegebenen au quarifchen und eregetifchen Sulfemittel bei gleichen logischen Bielmehr hatten bie protestantischen Ausleger ibr Categorien. Intereffe an einem verloren gegangenen bebräischen Urevange lium, wie Jeber weiß, und fie haben auf biefe Theorie jugleich am meiften gefundigt. Durch bie forgfältigften Forfchungen berechtigt und nach vieljähriger Ueberlegung in ben Stand gefest, hat nun auch ber Berfaffer bes Lebens Chrifti, wie es ihm gutam, am Schluße ein Urtheil in Diefer hiftorijch-philologischen Streits frage abgegeben, babei aber auch, um feiner Mufton Raum gu laffen, bie nothwendigen Confequengen aus beiben Borausfenungen gezogen, und er fonnte nicht anbere, ale fich zu Gunften bes griechischen Urtertes, ju Gunften ber unverfummerten Dris ginalitat unferes erften canonifchen Evangeliums enticheiben Die Grunde biefer Entscheidung liegen Jebem gur Beurt fei es jur beliebigen Biberlegung vor, nur moge, wer in Schriften fich naber mit betheiligen will, por ber, abgabe fich ohne weiteres Ignoriren in ber Sache geni

struirt, und über alle die seit Decennien beshalb unter ben Theologen gepflogenen Berhandlungen den übersichtlichen Standpunkt gewonnen haben. Der Unterzeichnete hat seine Untersuchungen nicht müßig und allein für sich angestellt, sondern das mit den Angriss auf die zum Aergernisse aller Welt von Jahr zu Jahr zunehmende polemische Matthäusliteratur unternommen, provocirt schon durch die Schwierigkeit des Gegenstandes selbst, wie noch mehr durch den ewigen Borwurf, als habe die kirchliche Wissenschaft gegen die, welche außerhald des orthosdoren Bibelglaubens stehen, ihr Spiel verloren; und er weiß sich nach den gegebenen Modisicationen so ziemlich in einer Kassung, um den Gegnern all ihre Einwürse wider das Evangelium selbst aus diesem Punkte zu erklären, und damit zu beben.

Sat bie angeregte Frage bieber fur fo schwierig gegolten, baß noch jungft Tholud, gewiß, wie man es in bem Betreff nur wunfchen fann, ein orthoborer und confervativer Belehrter, 67m Matthausevangelium gegen Dr. Strauß bie Waffen ftred. te, weil er bie Faffung eines Apostels mit ber bes Evangeliften nicht zu reimen vermochte; hat barauf hin die fatholisch-theologis fche Facultat in Tubingen, wo Ramen, wie Rubn, Befele und Dren in ber fatholischen Welt einen nicht zu verachtenben Rlang haben, ben Gegenftand jur theologischen Preisfrage erhoben, und in ber fofort erschienenen Schrift: "Untersuchungen ber fpnoptischen Evangelien, von Schwarg, Tub. 1845", bie Einraumung als firchlich annehmbar gefront: "baß man gleich bas Neußerfte jugeben und fagen wolle, bag nur ber Rern bes erften Evangeliums ben Apostel Matthaus jum Berfaffer habe; unter biefer Boraussehung fei bie Buftimmung ju bem 3weifel mit einbegriffen, ber fich auf die ursprüngliche, von bem Redactor bes apostolischen Kerns in eine Zeitordnung vertvanbelte Sachordnung ftust" - fo hat ber Berfaffer bes Lebens Chrifti nun feinerseits zwar noch bie lette Möglichkeit angebeutet und zugegeben, daß ein apostolisches Urevangelium von Matthaus selbft, in hebraischer Sprache geschrieben, vorhanden gemefen und uur verloren gegangen, bag aber jebenfalls bas griechische nicht für ben getreuen Abbrud ber Apostelichrift ane ausehen fei. Da ihm aber biefe, an ben gefammten theologis fchen Facultaten gang und gebe, Unnahme, bie er, wie man fagt, nur mit fcwachen Beweifen noch fcheinbar fest gehalten, aber boch mit ben letten Argumenten geltenb gemacht fat, fo baß er, wenn Jemand farferer und mehr zwingenber lebergeugungogrunde fich bewußt ift, nur wunschen muß, berfelbe moge fie veröffentlichen - ju gewagt fchien, und es boch mehr ale bebenflich ift, unferen jegigen griechifchen Tert ale eine, ausgesprochener Dagen, willführliche lleberfetung von ber Sand eines unbefannten Baraphraften abhängig zu machen, fo hat fich bem Unterzeichneten, nachbem er alle, fowohl entichieben lautenbe ale wie problematifche Rachrichten von bem verlores nen Sebraerevangelium jufammen erwogen, bas Refultat als punctum saliens herausgestellt, bag bas, was viele Bitter ober eigene Untersuchung in ber ihnen fremben Sprache ale autom tische Urschrift voraussehten, was fie allein in ben Sandenende Bebraer ober ber Jubaiftensecte mußten - und auch von ihnen erhielten, vom erften Unfange an ein baretifches war; unfer griechisch etanonisches bagegen, welches nach ben alten Rachrichten bei Sippolyt, Dorotheus, nach vielen Scholien und ben Unterschriften in ben alteften Manuffripten gu Berus falem unter ben Auspicien Jafobus bes Albhaiben ericbien, m biefem in einen gang anbern Berhaltniffe als. ben einer Ueberfetung ftehe, also wie bieß auch aus inneren Grunben feft fteht, ben Charafter einer Driginalfchrift behaupte. Darum habe auch die Rirche bas Bebraerevangelium gleich bei ber er ften naheren Untersuchung, nach Gufebius Delbung, unter bie Antilegomena gerechnet, und die Ueberfegung, welche Sieronymus veranstaltete, wie biefer felbft flagt, warb unterbui bem Letteren ftimmt nachträglich noch, bag bie Itala (Cod. auf Grund ber alteften griechischen Sanbichriften bei und Biftor Antiochenus (wie noch Cd. Cantabr. Ca



u. 124 ed. Griesb.), in ber Stelle bei Marfus II. 14 zeigen, ftatt bes nunmehrigen "Levi, bes Alphaiben", b. i. Matthaus, vielmehr "Jakobus bes Alphaiden" lefen, fo bag Drigenes bie jest recipirte Lefeart fogar verwarf. Rebenbei vergleiche man noch bie auffallende Ueberinftimmung bes Briefes Jafobi mit unserem erften Evangelium im Canon. — Doch ber gange theologie fche Controverepunkt läßt fich nicht in zwei Worte faffen; fet bem wie immer: ber Berfaffer bes Lebens Chrifti hat, ftreng wiffenschaftlich vorwärts gehend, bie Beantwortung ber uralten Frage als fo weit schwebend hingestellt, bag unfer in Rebe ftebendes Evangelium jebenfalls bas bes Alphaiben fei, ber Rame Matthaus aber gang bestimmt an ber hebraischen Urfunde haftete - und man wird bem Verfasser schwerlich einen lapsus in seiner Argumentation nachzuweisen haben. ben alfo bie Aufschrift nach Matthaus bem Bebraerevangelium augewiesen, bei unferem griechischen Driginal aber nicht als Ueberfeger, fondern ale erften Berfaffer ben Jafobusichuler, "Philippus ben Evangeliften", wie er felbft in bet Apostelgeschichte XXI, 8 heißt, in Anregung gebracht, jumal nach einem gegebenen Beispiele auch fonft im Alterthume ber Rame Matthaus für ben Diacon Philippus, vielleicht als Beis name, fellvertretenb vortommt. Unfer ganges Refultat war, baß, fo wie bas Evangelium bes Betrus unmittelbar burch Martus, bas bes Paulus burch Lufas erschien, fo die Traditionen bes Bischofs von Jerusalem als Evangelium bes Alphaiben burch ben Jafobusjunger und "Evangeliften" Bhilippus, vielleicht mit bem Beinamen Matthaus, veröffentlicht worden feien, und nur Johannes ale Apostel eis genhändig und barum in Allem bie genaue Norm gebend, feine hiftorische Urfunde über bas Leben bes Erlos ferd verfaßt habe: alle vier heiligen Evangelien alfo mit ihrer Beglaubigung auf ben vier Grundfesten und "Säulen ber Risches ruben (Gal. II, 9.) — Es ift balb gefagt, wir hat-

ten bamit zu viel aufgegeben: aber bie Bibelgelehrten mogen

sich nicht verhehlen, daß sie, wie wir eben vommination das ber Sache, wir aber bloß mit dem Namen ein Deste Technische und daß eine noch so oft wiederhotte, sormale, inchere Anglede die materiellen innern Beweise dagegen nicht auflieben allemannen. Im Zusammenhange hiemit stand die wissenschieben sicht so isolitie Behauptung, daß das früheste Grangstindt spiele Markus, und zu Rom nach den Borteilgen des Anstins versast worden sei, daß man also die eben so untersenden vererbte Weinung aufgeben möge, in ihm dloß den Partificen vererbte Weinung aufgeben möge, in ihm dloß den Frühreite vereibte Beinung aufgeben möge, in ihm dloß den Frühreite vereibt des Matthäus zu sehen, eine Verischung wozu sich selbst der Kirchenvater von Hippo bewischen Mitt dieser normirenden Bevorzugung des Betrudvonligseitens hängt die ganze Untersuchung wesentlich zusammen, wahrde den fragliche Urevangelium bleibt für immer aus dem Spielezungsfragliche Urevangelium bleibt für immer aus dem Spielezungsfragliche Urevangelium bleibt für immer aus dem Spielezungsf

Der Bunft wegen Marfus war auch beiläufig ber to tenbe Grund, warum ber Berfaffer bes Buches: "ber: Einbar gelift", ber fich jest unter uns befindet, jungft zur tathelistel Rirche herübergefommen ift, und ift auch ber Stanbennit! tes Berfaffers ber "Rritit ber neutestamentischen Schriftin, Mant 1865", von bem in biefen Blattern icon einigemal bie Rebe war, baber fich mit ihm noch zu einiger Berftanbigung tommen laft. Es gilt alfo nicht, bem Evangelium eine Schmach, fonbern eine beffere Ehre anguthun, als wogu man fich bisber Es hanbelt fich gar nicht um eine eigenmächtige verstanden. neue Sprothese, nicht um ein vorlautes, rein perfonliches Urtheil, sonbern es ift bas alte Bebenfen nur in ftrengerer Form und mit flarer Bergegenwartigung wiebergefehrt, Der Ber faffer hat nur bie nothwendige Folgerung gezogen, baß fowie bie betreffenden Facultaten ben einen Apoftel bei ber Compofition unferes canonifchen griechischen Tertes bem Befen nach aus bem Spiele bringen, auch ber Rame als tobee: wegfalle, und nur vermoge einer Blufton noch beibehall ben fonne.

Die Bereinbarung zwischen Matthäus und Ichai



bet bas Rreug, an bas ber Dhythifer bie Eregeten genagelt bat, und bas ber Apologet alfo auseinanberlegen mußte. Soll aber bie gelehrte Frage über ben zweifachen Matthaus boch einmal aur Lofung tommen, fo wird es auf die angegebene Beife geschehen. hier hat fein eitler Borwit obgewaltet; fonbern wie fann ber Geschichtschreiber bes Lebens Chrifti ein Wert- auch nur anfangen, und bestimmen, ob Jefu Lehrwandel zwei, ober vielmehr vierthalb Jahre gedauert? wie fann er auch nur über Ginen Bunft, 3. B. ce gelte ju fagen, ob Maria von Magbala mit Maria pon Magbala eine und biefelbe Berfon fei? enticheiben, wenn er fich nicht vorher über jenes Berhaltniß in's Rlare gefett hat? Die Frage entsteht nur, ob eine folche fritische Untersuchung auch tirchlich julaffig, und wenn bas Resultat auch noch fo portheilhaft für eine Evangelien - harmonie ausfiele, nicht aus Grunden verpont ober anftogig fei? Meine Erwiderung hierauf lautet: ob man überhaupt eine geordnete Beschichte bes Lebens Chrifti verfaßt miffen wolle, nicht? Dit ber Antwort: Ja! verfteben fich alle übrigen Concessionen von selbst. Doch hier verweist ber Unterzeiche nete, um fich ja nicht felber eine Berechtigung berauszunehmen, gerne, ohne bis auf Thomas von Aquin jurudjugehen, ber in folden Studen gewöhnlich bie ftarfften Ausbrude wählt, auf bie naher liegende Symbolif von Dobler, einen fatholischen Lehrer, ber gewiß ein unbestochenes firchliches Urtheil hatte. In biesem Buche erflart ber Selige (5te Aufl. S. 382, §. 42) unter bem Titel: "lleber bas Berhaltniß ber firchlichen Auslegung ber heiligen Schrift gur gelehrt wiffen-Patriftifche Autoritat und freie Forschung", tates schaftlichen. gorifch fich folgenbermaßen:

"Die Auslegung ber Kirche beschäftigt sich schon gar nicht mit allen ben Einzelheiten, welche die Ausmerksamkeit bes wissenschaftlich verfahrenden Eregeten in Anspruch nehmen; sie halt es nicht für ihre Pslicht, und nimmt es barum auch nicht in den Umfang ihrer Rechte auf, 3. B. zu bestimmen, wann, won Wem und zu welchem Zweile: das Buch "files derfattet worden fei; welche besondere Berantassung Doblinus gerichten ansgabe seines Evantgelinus gehabt habe, auch bewistenstelle Paulus, einen Brief an die Römer zu richten im innehaltstelle ordnung sich die Briefe eben dieses Boten des Seinen soffet und so weiter; sie erklärt eben so wenig die einzelbem Ander und Berfe, den Zusammenhang berselben under sich, indende Berbindung, welche zwischen größeren Massen eines Halligie Buches statt sindet; auch die Antiquitäten im gangen Ungliche Bieses Bortes fallen nicht in den Kreis ihrer Auslegnists ind einem Worte: thre Erlärung erstredt sich nut auf die Etwar bens und Sittenlehre."

Damit wir aber bieses Urtheil nicht leicht michteinstiften können, wollen wir es bei einem anberen, gleich einzusalbeiten. Theologen ber neueren Zeit und unverrücklichen Zengenring. Dittolischen Lehröfenomie uns praktisch bestätigen lassen. Es ischlich Döllinger, welcher in seiner Geschichte ber christlichen. Einst che I. S. 63 sich wörtlich vernehmen läßt: "In bewselben Beit ist wahrscheinlich anch ber Brief an die Hebräre (von Paulus) geschrieben worden. Indes hat auch die Annahme, das dieser Brief von Barnabas verfaßt sei, nicht unbedentende Gründe sir sich. Tertullian schreibt ihm den Brief zu, und daß dieselbe Ansicht auch in der orientalischen Kirche verbreitet gewesen set, ergibt sich aus dem Zeugnisse des Hieronymus. Es versteht sich, daß dies an der canonischen Antorität des Briefes nichts ändern würde."

Der Berfasser des Lebens Christi hat von Anfang an, wohl wissend, wie er daran sei, genau dieselben Grundssätz in der Anwendung geltend gemacht, und sich somit so wenig außerhalb des katholischen Standpunktes begeben, als die genaunten Männer der theologischen Facultät zu I oder jene obigen zu Tübingen und anderwärts. En si hält gründlich seit, daß Paulus die Epikel an diererlassen habe, er hat auch keinem andern; kinchliches



Schriftseller ein Haar gekrümmt; nur von der Speculation auf das sogenannte hebrässche Urevangelium von "Matthäus", diesem "Proteus der Kritik", wie es Tholud richtig bezeichnet hat, aus dem sich alles machen läßt, eben weil man es nicht mehr hat und kennt, hat er sich losgesagt, und dieselbe vielmehr der Außerkirchlichen würdig erklärt. In aller Folgerichtigkeit hat er das griechischen würdig erklärt. In aller Folgerichtigkeit hat er das griechischen würdig erklärt. In aller Folgerichtigkeit hat er das griechische Original vertheidiget, und seine deßfallsigen, wie man erklärt, überraschend neuen Resultate, so rein aus den undedingt zusammenhängenden Angaben der Alten hergeleistet, daß er dadurch aller übersställsigen Hypothesen mit Cyklen, Epicyklen und Hypercyklen, deren die Vertheidiger des Ueberssetzungsevangeliums zur Erklärung all der anklebenden Schwiesrisseiten bedürfen, entbehren konnte. Eine allensallsige conservichen, entbehren konnte.

sura donnes corrigatur trafe nicht allein jene Schlufabhandlung, sondern die Hälfte der theologischen Lehrer, die bas griechische als Original fest halten, benn was das weitere betrifft, so steht und fällt eines nothwendig mit dem andern.

Doch ift so eine Erörterung auch firchlich freigegeben, wie fich jest beutlicher ergibt, fo fann bafur bas Bebenfen auffleigen, ob er bemnach nicht vielleicht wiffenschaftlich hiebei fein Benfum verfehlt habe? Leiber ift es nur gu wahr, wie es anch bie Erklärung hingibt, bag in ber fungsten Beit bie Lebrer in Israel, Die Meister vom Stuble, benen ber Beruf oblag zu reben, bie Apologetif ber Rirche ben Jungeren, und wie nun schon bertommlich, ben blogen gaien überlaffen baben, werbe baraus mas ba wolle. Doch hier und über bie gange Stellung, welche bas, auch aus fo jugenblicher Feber gefloffene Leben Chrifti in ber neueren Beit gur Rirche und Biffenschaft eingenommen, in ber gewaltigen Bolemit, welche Dr. Strauß hervorgerufen, muß er wieber Anbere reben laffen. Er konnte fich beffalls auf eine Menge Beurtheilungen faft in allen firchlichen Blattern berufen, will aber bei einer ber letteren im britten Befte ber tatholischen theologischen Duartalfcheift ju Tübingen 1846 fteben bleiben, aus bem

Grunde, weil fie fich über bas gange Leben Chrifti verbreitet. Gie lautet babin: "Best, ba man fich außerhalb infolvent erflat babe, fei es an ber Beit, bag bie Rirche ber freien Wiffenschaft unter bie Arme greife. Bon biefem Standpuntt hat Dr. Gepp bem Leben Jefu ein Leben Wrifti, ber Regation bie Bofition 3m wollen Gegenfaße ju jener gerühmten gegenübergeftellt. Borausfepungslofigfeit geht er von ber Borausfehung aus bas bie heiligen Schriften bie Babrbeiten enthalten, und Demeist fobann fchlagend, bag feine Borausfegung richtig, fein Ganbe fein blinber, fonbern ein burd und burch begrunbeter fei. Er hat bas leben Chrifti als ben Centralpunft ber gangen Belte und Menschengeschichte bargefiellt, bie fowohl im großen Gane gen, ale in ben einzelnen Samtperfonlichfeiten eine fortlaufenbe Brophezeiung ber Ericeinung, Schidfale und Erlebniffe Chrifti enthalt, und laut bie Babrbeit vom großen Mittler beftatigt. Der Rame bes Berfaffere ift bereits weithin befannt, feine Schrift viel gelefen, und fle verbient es, wie wenige. Das Buch ftrost bon Gelebrfamfeit und glubt von Begeifterung. Bei Durchlefung ber Einleitung brangte fich bem Referenten immer ber Bebante auf, von welchem Bortheil fur ben Theologen, eine vom fatholifchen Standpunfte aus gegebene Beichiche und Philosophie ift, und wie beflagenewerth ber Dangel von berartigen Bortragen für viele junge fatholische Theond lineweell bit Laide and a logen fei."

"Die Jahl ber Leben Jests und Evangelienharmonie ift in unseren Tagen Legion; von allen aber, die wir in die Hande bekamen, haben wir feine befriedigter weggelegt, als die gegenwärtige. Dr. Sepp hat sich durch ausgebehntes Suddium ganz in die Zeit Christi hineingelebt. Wenn man an seiner Hand die evangelische Geschichte durchwandert, Lichtet sich das Dunkel, schließt sich der Sinn manchet I Stelle ganz ungezwungen auf, durch die die in's i bende Zeitgeschichte bekönntt dieses Leben eine von nuit sich befassenen Arbeiten ganz verschiedene Fall



einer Frische und Lebendigfeit treten die Berfonen und Lofalis taten por bas Huge, gleich als ob ber Berfaffer mit jugefeben batte. Sier rebet ber grundliche Renner, ber feine Wefichte, Bir fagen ohne Bedenfen: bie fondern Geschichte schreibt. gange protestantische Leben Jesu - Literatur fann Diefem Werte nichts Aehnliches an Die Seite ftellen, weber mas Wiffenschaft, noch was Blaubigfeit betrifft. Gin Saupthulfemittel gur Begrundung und Aufhellung bes evangelischen Tertes ift Dr. Sepp bie ausgebehntefte Renntniß ber Rabbinen. Daburch ift er in ben Stand gescht, nachzuweisen, baß Alles, mas in ben Evangelien vorfommt, fich enge an jubische Sitten und Gebrauche anschließt, baß bas Leben Chrifti bie bamalige jubifche Lebendweise zur Unterlage hat. Rach biefer Seite ift bas Buch eben fo lehrreich für ben Archaologen als Eregeten. Auch bie Refultate ber Apostelgeschichte und bes aftronomischen Theile find überraschenb. Das ift freilich bas leben Chrifti vom fatholifchen, vom universalen Standpunkt betrachtet. Alles, mas fich gegen die großen Borguge bes Buches einwenden läßt, ift von fo weniger Bedeutung, bag wir jedem Theologen bas Buch angelegentlich empfehlen."

So und ganz ähnlich haben alle katholischen Zeitschriften, und selbst billige protestantische Literaturblätter sich überschas Leben Strifti erklärt; auch auswärtige Blätter in Belgien und Frankreich hatten darüber nur Eine Stimme. Der Verfasser würde übrigens gar nicht darauf restectiren, gälte es nicht, das ihm jungst ausgestellte testimonium juvenilitatis wieder freundlich zurückgegeben, andererseits aber zu erklären, daß ihm diese innere Fügung und Lebendigkeit der Geschichte eben aus seiner erörterten Auschauung über das Wechselverhältniß und die freie gegenseitige Beziehung unter den Evangelisten erwachsen sei, und daß die bei dieser allein möglichen organischen Aussachen ihm zuströmende Begeisterung sofort auch anderen sich mitgetheilt. Der Autor seht immer über seinem Buche, ob auch die Ausnahme noch so ginestig sei; inzwischen sind doch sächsische Blätter wäthend über ihn

bergefallen, und bas ift ihm faft noch ein befferer Beweis, baf er ben tatbelischen Gefichtspunft richtig erfaßt habe. Bas fo, mahrend er felber gur genaueren Erforichung bes beiligen ganbes und gur Renntniß feiner alten und neuen Bewohner nach Balafting bingegangen, über fein Bert geurtheilt warb, wird fich feit feiner Rudfehr nicht wohl ju andern haben. Gin Lefer, melder fich in feiner driftlichen lleberzeugung fo fcwach fühlt, bas eine folde einfache Erörterung ibn im Glauben an bas Game irre machen fonnte, ber barf bie Schlugabhandlung nur überichlagen. Dag bes Berfaffere ftrenge firchliche Gefinnung über allen 3meifel erhaben fei, barauf tommt auch bie Erflarung oft gemug gurud, nur mit bem Bedauern, bag er biefelbe nicht bis gum Enbe feines Buches in ber That geaußert, und fich in unnothige Grubeleien eingelaffen habe. Gie behauptet namlich, jebes Evangelium bilbe für fich fcon eine Sarmonie, und perlange baber feine fritische Synopfe. Dieg ift ber einzige Bunft, womit ber Unterzeichnete entschieben nicht einverftanben fein fann. Demnach hatte es ja von Aufang ber feiner Gvangelienharmonien bedurft, und boch haben alle Jahrbunberte fich bemubt, bie vier beiligen Urfunden auf Ginen Musbend ju bringen. Berftanbe bie Ginhelligfeit fich fo bon felber: unmöglich hatte bann Strauß mit feinem Buche fo großen Biberftreit einlegen tonnen, und wohl zu feiner Beit bat fich fo ernftlich und fo bringend bas Bedurfniß berausgeftellt, ale feit biefem Augenblid, fich ftreng wiffenschaftlich und frieifc über bie Entftehung ber Evangelien ju verftanbigen, und beren Inhalt, bas Leben bes Erlofere ale ein geschloffenes Gamges vor Augen zu haben.

Der Berfasser hat das Seinige gethan, um feiner Aufgabe von Anfang bis jum Ende in allem Ernste gewachsen zu fenn. Er hat sich nicht damit beholfen, auch nur einen einz von allen Einwürfen ber Gegner zu ignoriren und, wie lich, unbeantwortet fleben zu laffen. Indem er gegen die Schranten getreten, durfte er nicht selber zum E

Bur Berfianbigung.

ben, nicht ben Kopf in ben Sand steden, und glauben, bann sei die Gefahr schon vorüber und ber Feind überwunden. Er durfte unmöglich sich in aller Sicherheit in eine Borschanze außerhalb bes strengen Feldes ber Kirche werfen, um einen längst preise gegebenen Bosten zu vertheibigen, indeß ber Feind in's Herz bes Landes brang, um die Hauptstadt zu überwältigen. Der Mißbrauch, ber bei Erörterung von Gegenständen so zarter Ratur unter den Außertirchlichen statt sindet, hat eine gewisse Timibität unter uns hervorgerusen, darf aber darum den recheten Gebrauch nicht ausheben, und uns nicht hindern, sie mit iheren eigenen Wassen zu bekämpfen.

Ift bem Berfaffer bie Bertheidigung nur in positiver und materieller hinficht, und nicht auch von ber fritischen Seite ber gelungen, wohlan, so moge ein Anberer es beffer versuchen, und seben, wie er ohne die allergeringste Einräumung in einem formellen Bunfte und ohne alle Transaction mit bem Gegner fertig werbe. Er moge barnach triumphiren, nur nicht vorher in ber 3llusion: vorläufig balt fich ber Unterzeichnete von bem Glauben an eine folche mögliche Bunderwirfung frei. Die Feinde ber Bibel werben fich inzwischen wohl huten, Die fritische Schlusabhandlung fo freudig ju acceptiren und ben Stachel empfinden, ber barin liegt. Ift aber bie Sache noch nicht fiegreich erledigt, fo mogen bie übrigen Bottesgelehrten, Die fich jur Ginfprache berufen finben, fammtlich ben Sporn fühlen, fich wiffenschaftlich naber barüber auszusprechen und unter fich felbft zu verftandigen. Streng wif-Wer zu ber schwieris senschaftlich ift auch ftreng fatholisch. gen Zeitfrage über bie Grangen von Glauben und Wiffenschaft schläft, verfehlt sich allerdings nicht, aber so ein Stille ftand ift ber Tob ber Wiffenschaft. Der Glaube ohne Erfenntniß ift ja ein Kinderglaube; bas ift bagegen eben ber Triumph ber Theologie, daß fie sich nicht begnügt mit einer bloß historischen Aufzählung von Dogmen und Traditionen, sondern in die Gebankenbewegung eingeht, und von Allem über bas Wie und Warum fich Rechenschaft gibt. Es ift bieß nicht

blog eine Ehrenfache, fonbern auch eine beilige Pflicht ber driftlichen Liebe bem irrenben Wegner gegenüber, um ihn nicht gehäßig abzuftoßen, fonbern vielmehr burch bie beffere Hebergengung auf ben rechten Weg zu bringen. Es ift eine beilige Dacht um gewiffenhafte Heberzeugung; fie läßt fich nicht mas chen und erfinden, und man fehrt fie nicht auf einen Dachtfpruch bin fofort wie einen Sanbicbuh um. Sat bie Rirche entichieben, bann bleibt bie Gache für und ohne Biberfprache ausgemacht, nur hat bie Theologie bann noch mit um fo bringenberer Rothigung bie Aufgabe ju erfüllen, es jum wiffenschafts lichen Berftanbniffe ju bringen. Sanbelt es fich aber nicht um einen Bunft bes Glaubens, fonbern um eine theoretische Speculation , und ift biefe, wie nach ben flaren obigen Benge niffen, in bem fraglichen Bunfte firchlich freigegeben, ohne bag fich ein Beto unbestritten einlegen lagt, ja betrifft es eine gelehrte Beitfrage, wie bier, bann ift ein felbftftanbiges Urtheil bas unumgangliche Erforberniß bes Schriftftellers, ber fich in eine Unterfuchung und Prüfung eines folchen Broblems eine lagt, und es ware Beuchelei, anbere ale nach beftem Biffen und Bewiffen feine Stimme abzugeben.

Bei dieser zugegebenen Freiheit ber Forschung in allen Rebenpunkten, die Dogma und Moral gar nicht berühren, stehen wir also Alle noch entschieben auf firchlichem Boben, nur unterwirft ein Zeber sein Endergebniß, wie der Berfasser des Lebens Christi in seinem letzen Sate es aussprach, dem Urtheil unserer heiligen katholischen Kirche. So können die gelehrten Berhandlungen über die in der jüngsten Zeit rastles angeregte und darum von dem Unterzeichneten nothwendig aufgenommene, übrigens uranfängliche Streitfrage in ihrem ganzen, nun zur fürzeren Berständigung gebrachten Jusammienhange auch noch fernerhin, und zwar in aller Ruhe und ohne irgenserbächtigung oder Berkeherung statt sinden, nach dem sate, den Augustinus ausspricht: In side unitas, Allibertas, in omnibus curitas — und unter dieser L



Bur Berftanbigung.

ift auch der Unterzeichnete bereit, noch weiter daran Theil zu nehmen, doch ohne das Berlangen, überall das lette Wort zu haben. Die Frage indeß gehört nicht vor das große Publitum, dem keine Entscheidung darin zukömmt, und das an solchen Discussionen, welche der Glaubensseligkeit weder förderlich noch hinderlich sind, am wenigsten ein Interesse haben kann: darum hat der Verfasser auch seinen drei letten Bänden überhaupt einen anderen Titel gegeben. Ist es doch selbst dem Gelehrtesten kaum zuzumuthen, wenn es nicht seines besonderen Faches ist, in solche Specialitäten mittels selbsteigener Unterssuchungen eingegangen zu sewn, oder mir nichts dir nichts ein Urtheil hierüber abzugeben. Mit Ueberschwenglichseit wird hier nichts ausgerichtet, und durch Machtsprüche so wenig, wie durch eine Appellation an die Dessentlichseit die Frage ihrer Entscheidung näher gebracht.

Moge feiner fich übernehmen, bamit nicht die Beforgniß, welche bie "Erklarung" ausspricht, jur Bahrheit werbe: man konnte ju weit gegangen seyn. Dieselbe burfte indeß nach ben von uns gegebenen Modificationen fich ebenfalls in etwas mobificiren; jebenfalls aber entbinde ich ben Borredner, nur nicht mich felber von ber Berantwortung ber in Rebe ftebenben miffenichaftlichen Untersuchung, und war bereit, auch ohne Brovocation dieß öffentlich auszusprechen, falls es fich nicht von felbft verftand. Gegen ihn, ber wie ein Ronig in aller Bifsenschaft thront, und aus greifer Erfahrung mohl weiß, auf welche Abwege manchmal die Discussion führen tonnte, gegen meinen Lehrer habe ich feine Baffen, fonbern nur Borte bes Dantes für bie besonnene Erinnerung. Ja gerne fei hier noch jugegeben und bas Geftandniß abgelegt, baß alles Gute, mas bem Leben Chrifti eine fo freudige Bustimmung in ber fatholis fchen Belt gefichert hat, auf bem Grunbe erwachsen fei, ben er felbft in bem Berfaffer gelegt.

München, ben 20. Januar 1847.

Brivatbocent Dr. Cepp.

## XIX. It was book in

there proposed and the come of

The street to the second to th

1777 R. Success normald No. d.

CONTON TILDH SIMON DOOLS

The owner many with

## Bemerkungen eines Theologen ju einer Sppothefe in Dr. Gepp's Evangelienharmonie 9).

Es find nahe an drei Jahre, daß "daß das Leben Christie von Dr. Sepp, in diesen Blättern (Bd. XIII. S. 502 ff.) als eine schöne Frucht des frisch auflebenden wissenschaftlichen Strebens auf katholischem Boden begrüßt wurde. Die dort ausgestellte Empfehlung ist seitdem nicht bloß durch eine große Anzahl gleichlautender Urtheile bestätigt, sondern selbst überboten worden. Um so mehr kann es Leser fern und nah überrascht haben, als jüngst eine Erklärung von derselben Hand, welche das umfangreiche Wert in die Dessentlichkeit einsührte, die dadurch beurkundete Theilnahme und Responsabilität auf gewisse Gränzen restringirte. Den Verfasser mußte diese Verwaherung, wenn auch nicht ganz unerwartet, hart berühren. Das

. :

a clinding halfs and employ

<sup>\*)</sup> Da einer unferer verehrten Mitarbeiter schon früher beabsichtigte, bie Evangeliencritif bes hu. Dr. Sepp einer Prüfung werfen, so haben wir bemfelben bie voranstehenden ses Dr. Sepp mitgethesit; mit bem Arfuchen, fi-Beurtheilung bes fraglichen Differenzpunktes mit in gung zu nehmen.

3n Dr. Sepp's Evangelienbarmonie.

Urtheil eines Mannes, fo gefeiert als Gelehrter, babei ihm fo befreundet, hat ficher machtiges Gewicht in ber fatholischen Bezog fich, was berfelbe auszuseten fant, allerbings junachft nur auf Einen Punkt, fo ift boch theils bie Digbilligung auch in diesem Einen Stude schon an und fur fich geeignet, bem ungetheilten Beifalle ju berogiren, theils ift ber treffenbe Differenzpunkt in ben Augen Sachkundiger ficher von einer Erheblichfeit, und in bem harmonistischen Systeme bes Berfaffers von einer Bebeutung, daß diefer wohl nicht umbin fonnte, eine "Berftanbigung" barüber in biefen Blattern, welche bie "Erflarung" bes herrn von Gorres aufgenommen hatten, ju versuchen. Das lefende Bublifum hat nun beibe, "Erklärung", und bie "Berftandigung" beaweckende Erwiderung vor sich. Damit scheint die Sache abgethan, und überfluffig, bag noch ein Rachwort beigegeben Allein Gr. Dr. Cepp bat, wie natürlich, in feinet Entgegnung nicht nur bie Berantwortlichkeit für ben angefochtenen Theil feines Berfes gang auf feine Berfon übernommen, fonbern auch bezüglich bes controversen Bunftes, ber bas Desaven veranlaßt hat, fich zu rechtfertigen unternommen. Da bie "Erflärung" auf bas Materielle ber Frage fo viel wie nicht eingeht, wie auch nicht einzugehen brauchte, fo konnten Lefer, Die über biefen Gegenstand nicht orientirt find, fich faum bas gewünschte Urtheil bilben; Uebelwollenbe fich auch nach biefer ober jener Seite bin biefe Controverse beuten. So icheint es bemnach nicht unangemeffen, ben Fragepunkt in möglichster Rurge in's Auge zu faffen, und in's rechte Licht zu ftellen. Riemand, gewiß auch ber Betheiligte nicht, tann ober with verlangen, bag hier eine ausführliche Abhandlung nieberges legt, ober alle bie einzelnen Argumente geprüft werben, bie für bie abgelehnte Behauptung aufgewendet worden find, ober wer ben mögen. Rur ber Stand ber Frage wird erwogen.

3weierlei ift es, was bie "Erflärung" am Berfaffer bes "Lebens Chrifti" migbilliget, und wogegen "bie Berfanbige

ung" fich zu fcbuten ausgeht. Die eine in Mitellettenbeit babin: bas Wert ftrebe mit funftlichen Mitteln! eine Mist und welches in ber Sache und Geschichte uicht westelege infit, "eine gelehrt fünftliche Sarmonie in Die Luft gur daubeblie bie Urheber ber beiligen Bucher nicht beabfichtigten, pa "es mare ohne 3weifel beffer gewefen, hatte er stade, tens ften llebrigen, fo auch in biefer Sache feine Bedennte burch bie Ratur ber Dinge und burch bie firchliche Miller ung beftimmen laffen, und fie mit ihr in Sarmonie gelbe Herr Dr. Sepp nimmt biefe Meußerung fo, als wieder bar über seine literarische Leiftung überhaupt, ja fcbette Aber 1 Unternehmen, eine Evangelienharmonie herzuftellen priche ausgebrudt. Er fühlt barüber fich im Rechte, auf biene fen Berfuche in biefem Gebiete, bie bis in's zweite 300 bert gurudbatiren, und von ba bis auf uns herab eine fach faufende Rette bilben, fich ju berufen; und bie newestem ? griffe, gerabe von biefem Standpuntte aus auf bas Gluiden thum ausgeführt, von ben Außerfirchlichen aber fchlecht abgewehrt, enthalten nach feiner lleberzeugung noch bugu bie brine genofte Aufforberung, biefe Geite ber Burg nicht unvertheis biget zu laffen. Es will uns aber bebunten, bie Rechtferile gung, womit Dr. Gepp feine "Berftanbigung" anbebt umb fchließt, fei burch bie "Erflarung" nicht motivirt. Unmöglich fonnte bem gelehrten Borrebner bes Berfes ber Plan ein Geheimniß febn, es fei auf eine Darftellung bes Lebens Chrifti abgesehen, welche aus bem übereinftimmenben Berichte ber Evangeliften mittels hiftorifch-fritischer Eregese erwachsen follte. Die Erwiderung ift in Diesem Bunfte eber geeignet, ben richte gen Befichtspuntt bem Lefer biefer Blatter ju verruden, ale jur Berftanbigung gurecht zu feben. Allein anbere fteht es freilich mit bem Wege und ben Mitteln ber Ausführung, und beme barum auch mit bem Gehalte und Werthe bes Enberm hier fonnen Sebel und Wendungen gebraucht werben "ber Ratur ber Dinge" nicht zusagen, welche benen,



Bu Dr. Cepp's Evangelienharmonie.

Mauern von Athen gegen bie Berfer nicht mit ausgeriffenen Tempelfteinen ausgeflicht feben wollen, fo gar unerlaubt vortommen mogen. Gegebenen Falles burfte Giner einen Bufammenbau, in biefer Beife geführt, entweber erfünftelt, ober vielleicht felbft gewagt nennen. Dr. Sepp weiß fich in seinem Gewiffen frei, auch wir fonnen bieß nicht anbere benfen. Es ift aber bas Gewiffen auch bas Subjectivfte; und ber Berfaffer wird fcon barum, felbft wenn es feine eigenfte Leiftung angeht, Jebem bas Recht zugestehen, bort Rein zu fagen, wo ein affirmirendes Ja Gewiffen und Wiffenschaft ihm nicht geftatten. Db aber ber Fall vorliegt? ob Grunde vorliegen, ju glauben, bem momentanen Intereffe ber Wiffenschaft in ber Frage ber Evangelienharmonie feien vom Berfaffer Opfer gebracht morben, welche nicht Jebermanns Billigung finden fonnen? Sepp beruft fich, und mit Recht, auf die Menge fatholischer Borganger in bemfelben Unternehmen. Es burfte ihm aber schwer fallen, aus biefen Rampfesgenoffen, fei es bes patris ftifchen Zeitalters, fei es bes fpateren, Ginen gu benennen, welcher für ben gleichen 3med fich ahnliche Opfer ober Bugeftanbniffe ben Angreifenben gegenüber auferlegt hatte. Und bie Berausforberung : "ein Anderer moge es beffer verfuchen, und seben, wie er ohne bie allergeringste Einraumung in einem formalen Buntte und ohne Transaction mit bem Begner fertig werbe; - er moge nachher triumphiren und nicht vorher in ber Mufion", - hat wenigstens ihre Bebenflichfeit zu einer Beit, wo von bem firchlichen Standpunfte aus gerabe über biefe, bie formelle Geite feiner Leiftung fein Botum noch erfolgt ift, noch erfolgen fonnte, bis ber Autor, wie am Schluße nun geschehen ift, mit aller Offenheit ben Lefer über feine fritischen Brincipien und beren Sandhabung Rechnung gestellt bat. Bir fürchten, er habe fich hier in ein hartes Dilemma eingelaffen, und es mochte ihm baraus noch eine Art Furculao caudinae. werben, burch welche bie barüber angeregte Controverse von einer ber entgegengesetten Seiten ber ihm bas Werk

jurudschieben burfte. Wir wollen bamit nichts Anderes gefagt haben, als die Darlegung feiner Grundsche der Evangeliencritik, wie sie der Harmonie zu Grunde, in dem Anhange
bes Bandes VII. nun auch aufgeschlagen liegen, könnte von denen, welche nicht zwischen den Zeilen gelesen haben, noch Biete
bestimmen, sich zu bedenken, und der "Erktärung" sich anzuschließen, welche ohne der Arbeit ihr Berdienst und dem Berfasser seinen Auf zu vertimmern, den Bau erkunstelt, die Mittel zu gewagt, das Dargebotene zu hoch im Preise sinden will

Dieser Preis ist nämlich, — und das ist der zweite Punkt und das eigentliche Aergerniß, auf das die Berwahrung sich bezieht, — nichts Geringeres, als die Darangabe der Authentie des einen, des ersten unserer canonischen Evangelien. Rur unter der Boraussehung nämlich, daß unser Matthäusevangelium weder Uebertragung einer hebräischen Urschrift ist, die von der Tradition dem Matthäus zugeeignet wird, noch überhaupt von Matthäus, noch überhaupt von einem wirklichen Apostel, d. i. einem der Iwölse, der unmittelbaren Zeugen des Herrn, sondern von irgend einem Oritten, sindet er die Möglichseit, alle die gegnerischen Einwürse zurückzuweisen, und das wissenschaftliche Problem einer Evangelienharmonie zu losen. Auf diese Boraussehung ist die in dem Werse entfaltete gegründet.

Diese Thefis glaubt ber Borrebner bes "Lebens Chrifti" nach seiner Ueberzeugung nicht unterschreiben zu können und zu burfen, und hieran sich zu betheiligen, hat er öffentlich burch seine Erklarung abgelehnt.

Zwar wenn man die "Berständigung" liedt, so scheint um etwas Anderes die Controverse sich zu drehen: um die alte Frage nämlich, wie die Tradition vom hebräischen bes Matthäus zur anderen vom griechischen Terre sich" ben wir seit Anfang kirchlich recipirt bestigen. Die ift, so weit die Authentie dieses Evangelinik



32 Dr. Sepp's Evangelienharmenic.

Die vorhandene Schrift bem Matthaus als Berfaffer, und umgefehrt, gewahrt wird, jur Befprechung frei gegeben. Dr. Sepp hat noch ein weiteres Recht in Anspruch genommen. und in ber gepflogenen Transaction mit bem Gegner bas cas nonische Evangelium als Matthäusschrift nicht bloß aufgegeben. fonbern als folche beftritten, und wo moglich einem Anderen vindicirt. Die "Berftanbigung" geht barauf aus, ben Lefern barguthun, bag ber Berfaffer bes "Lebens Chrifti" hierin im Rechte fei. Dagu unternimmt er hier, noch weit ausführlicher aber im Buche felbft, ben Beweiß: bag bie fragliche Trabition ber Rirche, welche hieburch angegriffen wird, nicht bogmatifcher Ratur, fonbern rein hiftorischer, und ber Biffenschaft zur freien Discuffion überlaffen fei; bag bie hiftoris iche Crabition ber Rirche über ben Evangeliften Datthaus lebiglich mit einer hebraifchen Evangelienschrift, bem fogenannten Evangelium secundum Hebraeos zusammenhänge, und folge lich mit biefem ale unbeglaubigt wegfalle; daß unfer erftes Evangeltum ein griechisches Driginalwerf, in feinem Sinne Ueberfebung fei; bag überwiegenbe Grunbe bagegen fprechen, baß ber Berfaffer unferes erften canonifden Evangeliums Dats theus, ober überhaupt ein Apostel war; und baß ein Dtitter bemnach von ber Wiffenschaft quegemittelt werben muffe, welchem biefes unfer Anonymum ober Bseudepigraphum mit befferem Rechte, als bie alte Trabition biefes vermag, als Drie ginalwerf beigelegt werben fonnte.

Bei der Gesinnung, welche den gründlichen Forscher zu seiner Arbeit getrieben, und die er selbst in diesem Theile seiner Leistung durchbliden läßt, hieße es ohne Roth wehe thun, wollte man über alle diese Propositionen, die ihm selbst nur Hypothes sen sind brechen. Aber anderen Theiles wird auch er sich kein Hehl daraus machen, daß er dabei Hand an ein Fundament gelegt, welches die Kirche dem Einzelnen nicht so leichten Kauses zur freien Verwerthung für wissenschaftliche Zwede ablassen wird.

Das Befagte gilt vor Allem vor erftup Meha biefe Frage nicht bogmatifcher Qualität, fotten bief frei gegeben fei. Benn bieß fo viel beißen follt bis ! Ueberlieferung in Betreff ber canonifchen Geriften finbet pon ber Eritif empfangen ober ju empfangen, fo mare bieß nicht bloß ein Berftoß gegen bie Mutoritat ber Rirche, fonbern auch gegen alle Biffenfchaft und Gefchichte. Der Canon bes neuen Bunbes mit allen feinen Beftanbtheilen ift vermoge feiner primitiven Bestimmung But ber Rirche ale folder: Bur fie, nicht fur ben Gebrauch von Privaten, warb im Gangen Alles, was er in fich beschließt, geschrieben, ihr amtlich behandiget, in und von ihr, b. h. in firchlicher Berfammlung burd Borlefung publicirt, und bewahrt. Bon ihr ging ber Befit, von ihr gugachft auch bie übrige Renntnif von Diefen Schriften sie Die Rirche ift, sowohl mas bie Fortüberlie ferung berfelben betrifft, ale auch bie Runbe barüber, fo febr bie hochfte und ausschließliche Quelle und Antertiden ! burch eine fpatere Forfchung außerhalb biefes Umfreifest sein mas nie und nirgends in ihr vorhanden war, ihrer die und gleichförmigen Trabition fubstituiren wollen, als ein 2006 ale ein innerlicher Biberfpruch in ber Sache fich barftellete. In bem gelehrten Berfaffer bes "Lebens Chrifti" von ferne micht nen mochten. Er weiß fo gut wie wir, bag alle Ausfanen Rirchenväter vom Enbe bes zweiten Jahrhunderts abmattei weiter find, als Wieberholungen bes Beugniffes ober s Beugniffe, welche vom Momente ber Ginhanbigung und beth Bublication an, b. i. um ein Jahrhundert früher, Die Rircher unmittelbarftem Biffen abgelegt, und in ben Infcriptione einzelnen Bucher ber Sammlung auch schriftlich firietic Ift Dr. Scop geneigt, bei bem Evangelium Matthat ein nahme zu machen, und bie Falfchung ber firchlichen Geftradition bem hierapoliten Bapias Schuld gu geben, :: nen wir freilich nicht ermeffen, wie viel Gewicht, ob bas einer leichten Conjectur, biefe Auficht baben Si



Bu Dr. Sepp's Evangelienharmonie.

legt ihr aber vermuthlich nicht mehr bei, als bas einer Hoposthese, und benkt, glauben wir wenigstens, nicht baran, ihr zu Liebe bas bekannte katholische Beweisversahren für die Authenstie ber heiligen Bücher bes R. T. in seinen Grundlagen anzugteisen.

Daß die Kirche bemnach in dem, was sie von Apostelzeit an stets und einhellig bezeugt und überliesert, sich durch ein späteres Resultat der wissenschaftlichen Eritif je werde umstimmen lassen, wäre eine Musion, welche Jeder, der wie Dr. Sepp auf dem Standpunkte der irreformablen Kirche steht, recht gut als solche kennt.

Da er wohl von ber Seite her mit ber Rirche in Bis berforuch ju treten, nicht im Sinne hat noch haben fann, fo burften wir bie Frage vielleicht fo verstehen : und fene hiftoris fche Tradition eine binbende Rraft befige? ober aber ob fie, als nicht jum Dogma von ber Schrift gehörig, bei Seite gelaffen und umgangen werben fonne?" 3ft erfteres ber gall, hat die firchliche Ueberlieferung in bem vorliegenden Punkte normative Rraft, wo fie besteht, so faut bie andere Annahme von felbst weg. Es ware die Wiffenschaft bann war nicht in Rudficht auf Untersuchung, wohl aber auf ihr Resultat beschränkt: b. h. bie Rirche verwehrete bann awar nicht zu prufen, behielte fich aber vor, jegliches von ibrem fletigen Gemeinbewußtseyn abweichenbe Ergebniß ber Eris tif als etwas ihr Frembes von sich zurud zu weisen. wir nicht, fo tommt obige gaffung ber Frage ber Meinung bes Berfaffers naher; und wir waren zugleich auf bem Bunfte, wo ber Cachverhalt uns nothigte, Die unferige von ber feinigen bestimmteft abzusondern. Bir fonnen hier nicht weit ausholen, noch weniger erschöpfenb fenn wollen, sonbern nur bas Allgemeinfte namhaft machen. Wir muffen von vornberein schon ber bei ben Brotestanten verbreiteten Anschauung wibersprechen, wornach biefe Schriften weiter nichts als literarische Erzeugniffe

biefer und jener apoftolischen Mannier wanneiten tungeweise ber Rirche tragen fie alle einen authori rafter ihr gegenüber; und was fie von berein Indbitation fi noch lehrt, bangt mit biefer Amtlichfeit berfelben auf bas In-Eben bierauf grundet fich binwiederum Die niafte aufammen. Autoritat, welche fie aufprechen, welche bie Rirche ihnen jufpricht, und bie glaubige Unterwerfung, bie fie ihnen leiftet. Alle hingebung, alles Anfeben, aller bogmatifcher Bebrauch einer Schrift bangt ihr an ber Berfon, refp. bem Ramen bes Berfaffere; und eine Schrift ihrem burch bie Trabition bezeiche neten Autor entziehen, hieße ihr gerabe fo viel, ale biefer bie Beweisfraft, bie Autoritat rauben, fie in bie Reibe ber Mpocrophen hinausftoffen. Rorum non sunt, quorum titulis praenotantur, ift bie furgefte Definition bes Sieronymus von Apor erophen. Richt um ben gelehrten Berfaffer zu Selehrten Berfaffer bern berer wegen, benen ber Gegenstanb ferner Hegt seithenbi wir nur an bie Gefchichte einiger Antilegomena; g. Ch. zweiten und britten Briefes Johannis, wie auch feiber calppfe. Alle; welche ihnen bie Aufnahme verfagten, welche tigten fich bamit, es fei Grund zu vermuthen, nicht ber Apos ftel, fonbern ber berühmte Bresbyter von Ephefus fei ihr Urbeber, fie barum ber Autoritat entblogt, Derfelbe Grundfas nibte auch Ginfluß auf bas Schidfal bes Bebtderbriefes. Daß bemnach bie Autoritat bei ber Berneinung ber Aechtheit nicht in Betracht fomme, wie Dr. Sepp meint, ift hiftorifch nicht begrundet. Dan barf es rund weg aussprechen: nie und nirgend legte je bie Rire de, ober eine Rirche einer neuteftamentlichen Schrift bie Mutoritat einer canonifchen ober inspirirten anbere bei, ale auf ben Ramen bes gottbeglaubigten Berfaffere bin, und nicht eher, ale bie fie auf bem Grunde vollster Beugenschaft bierne ber Gewißheit hatte. Tertullian ift von Diejem Prin Rirche fo erfüllt, bag er fagt, eine Schrift, bie, wie it rumpirte anonyme Evangelium bes Marcion, nicht Ramen bes Berfaffers an ber Stirne Burgichaft leifte,:a



Bu Dr. Sepp's Evangelienharmonie.

bie verburgende Zeugenschaft in ber Kirche bis auf die Apostel jurud für fich habe, tonne von vornherein teinerlei Berudfiche tigung verbienen. Doch wozu biefe Induction? Es ift felbft bem Brotestanten ausgemacht, baß bie bogmalifche Beweistraft einer canonischen Urfunde an bem Ramen bes Autors hange; biefer aber beruht, wie neuerlich Thierfch gugeftanben, einzig auf ber Autorität ber firchlichen Ueberlieferung. Diese aber ber Unwahrheit in Einem Stude zeihen, heißt nicht allein biefes 4. B. bas Matthausevangelium, außer Die firchliche Bezeugung ftellen, fondern bas Brineip für alle übrigen mitzerftoren. Derfelbe, ber, gestütt auf ein vorgebliches Recht ber freien Forfcbung, vom erften Evangelium ben Ramen "Matthaus" ftreicht, legt fich ficher auch bas Recht bei, bie übrigen Aufschriften eben fo in Frage zu ftellen, wenn ein abnliches Intereffe ihm bie Berfuchung nabe ruden follte. Es hat feines ber übrigen feche und zwanzig Stude eine um Ein haar festere ober anbere Beglaubigung für fich. Das Uebrige lehrt ber Augenschein. Dr. Sepp weiß, bag bieselben, welche querft ben Datthaus betriegt haben, eben jest nach benfelben "formalen" Brincipien mit ber Discreditirung und Berfetung bes johans neischen Evangeliums befchäftiget find.

Wir mußten im Ramen bes katholischen Trabitionsprincips bem Berfasser daher auf das Bestimmteste entgegen treten, wenn er der obigen Proposition den Sinn unterlegt: der katholischen Wissenschaft sei die Frage über die Authentie, oder was dasselbe ist, über die Person eines canonischen Autors, wie Matthäus, die durch die einhellige Tradition sirrt ist, zur freien Discussion dahin überlassen, daß ihr verstattet wäre, eben diese Tradition der Gesammtkirche der Irrung zu zeihen, oder etwas von ihr Abweichendes zu statuiren oder zu surrogiren.

Sollte aber Jemand die Frage an uns richten: wo aber in aller Welt ist benn die Synobalfahung zu lesen, welche mir bas Recht benimmt, abweichend hierin, sei es im Allgemeinen, sei

es in ber fpeciellen Matthausfrage, von ber Socialit und einer anberen gefunbenen, nicht erfunbenen liche bingugeben? fo ift unfere Antwort: Forbett mam water fpeciellen Spnobalbeichluß barüber, bas Batthausibe faffer bes erften Evangeliums fei, und fnupft man baran bie Unterwerfung, fo waren wir allerbinge in Berlegenheit Bir wußten feinen. Allein es pflegt in ber Rirche befanntlich nicht leicht etwas Gegenstand formeller Entscheibung zu werwas nicht in Erörterung gebracht worben, barum, weil es bis babin Riemanben eingefallen, es ju bezweis feln ober ju beftreiten. Dem Umftanbe ift es wohl auch munichreiben, bag bie Matthaustrabition nicht noch feiers licher ausgesprochen warb. Begnugt man fich aber, bas erfte Epangelium hierin ben brei anderen gleich zu balten, fo entfies hen wir ber Antwort nicht. Bon ber zweiten Galfte bes vierten Jahrhunderts an begegnen wir zahlreichen Bergeichwillem bit neutestamentlichen Bucher, theils von Bifchofen ex Contacher gefertiget, wie von Athanafius, Cyrillus v. J. z., Meilande orbentlichen Concilien, beftätiget burch ben romifchen Stubl, wie die afritanischen von Innoceng I. Wir wüßten aber bem Fragesteller nicht Gines nambaft ju machen, wo bie Bater vergeffen hatten, binter ber Biergahl ber Evangelien auch bie Ramen ber Evangeliften ausbrudlich aufzugab-Die Synobe von Trient hat baffelbe gethan. len. Sepp weiß ben Grund biefer Magregel fo gut, wie wir: Die Rirche wollte mit Ausschluß aller Pfeubonymen und Apocrue phen ben Glaubigen biejenigen Schriften feierlich bezeichnen, welche, und warum fie gottlicher Autorität finb, - weil Berfe berer, beren Ramen fie beigefügt. Wer will. lese nur Athanastus Epist. sest. Opp. T. I. p. 961. Db man jur herstellung bes bogmatischen Charafters einer Er gur verbindenden Antorität einer firchlichen Bestimmen noch feierlichere Sanction verlange, wiffen wir für tie blid nicht; burften aber burch Fragen ber Art wi beirrt werben.



Bu Dr. Cepp's Evangelienharmonie.

Hier angelangt, find wir auch am Ziele, und muffen abstrechen. Es galt bloß einer beiläufigen Berftändigung über bas Sachverhältniß in ber angeregten Frage vom rein firchelichefatholischen Standpunkte aus. hier nämlich, bei biefer Granze, werden Alle, welche in die materielle und wissenschaftliche Seite bes Gegenstandes nicht eingeweiht sind, noch auch Beruf, gelehrte Studien barüber anzustellen, in sich versspüren, sich ihren Theil nehmen, und und weiter ziehen laffen. Die weitere Besprechung gehört nicht mehr dem Bereiche dieser Blätter an.

Schreiber bicfes hat mit Absicht nur ben Stand ber Frage und bas Forum auszumitteln und zu bezeichnen fich vorgefest. Die Rechtfertigung ober "Berftanbigung" geht freilich ein menig weiter. Gie hat burch Berufung auf Autoritaten innerhalb ber Rirche, wie Mohler, Dollinger, bie Tubinger theologische Facultat, und außerhalb wie Tholud Thiersch ic. fich bas formale Recht gewahrt, welches ber Berfaffer fich von vorne meggenommen. In wie ferne biefe Appellation vor bem Gerichtshof zuläffig fei, ber hier in erfter Inftang entscheibet, wollen wir hier nicht untersuchen. wir unfere Meinung bennoch andeuten, fo leidet bas Möhler'sche Citat die versuchte Subsumtion nicht; die Döllinger'sche Parallele paßt nicht, weil nicht in pari causa; bas Gutachten ber Tubinger Kacultat eben fo wenig, weil, wenn fie auch bes hrn. Schwarg Reduction bes Matthaus auf ein Rern-Minimum nachgesehen hat, sie boch vielleicht fich nicht verftanben hatte, auch ben Ramen ale "tobte Formel", b. i. Rern und Schale miteinander wegzuwerfen. Es liegt minbeftens fein Beweis vor; und bis bahin haben wir bie Brafumi für uns. Die anderen fallen von felbft meg.

Es ift hier überall von keinem Machtfpruch bie 30ch mur die Borfrage ift in Betracht genommen, welche bie Sath lifche Geschichtscritif fich zuvor beautworten muß, wenn f wie bier, auf bie Untersuchung ber Rechteguftanbigfeit einer Sache eingebt, Die nicht freies Brivatgut Aller, fonbern auerst und aunächst recht eigentlich Kirchenbelitthum ift. In frembem Eigenthume läßt fich eben nicht fo fchalbato genen, wie im herrentofen. Die protestantifie A weise freilich ift auch bierin eine gang anderein and) feine Rirche, welche fich rühmen fonnte, ! Chapfi rechtmäßige Befigerin ber Bucher vermöge bes Misf von benen her zu fenn, bie fie ihre Bater; ifere Bel Dort ift bas Rechtsverhaltniß bes Ginzelnen aur. nu total verschiebenes. Eben weil feine Gemeine als folche befist, fein urtrabitioneller Befitftanb vorhanden ift, fo befigen Alle ex aequo, verfügen aber auch Alle bienad in Gritif und Gree gese mit jener Freiheit, welche ber Berfaffer bes "Lebens Chrifti" in ihren Folgen gelegentlich fo icharf beleuchtet bat. Sat ber Protestantismus burch Wegraumen gewiffer Grangmarten feiner Wiffenschaft eine freiere Bewegung verschafft, - wir gefte ben biefes zu, fo hat er bafur auch bie Entwerthung und Die lapibation ber Bibel felbft mit in ben Taufch genommen. Die Rirche bagegen fühlt fich außer Stand, ju gestatten, bag innet ihres Umfreises Jemand von ihren Rechtstiteln anders benfe, ihre Trabition, wo fie ftetig, einhellig und im Befenninis ausgefprochen ift, ber Unrichtigfeit beschulbige, ober mas einmal in Frage genommen, burch Enticheibung feftgeftellt und fanctionirt ift, auf's Reue bem 3weifel hingegeben werbe. Gie gewährt ben Ihrigen ihr But jur freieften Benütung; veraußert aber nie ihr Recht barauf, laft auch nie, was fie inne bat, irgenb fich unbrauchbar in ihren Sanben machen. Sie beugt fich bierin mit Einem Borte unter bie Critif nicht. Diefes ber Stand ber Borfrage. Sieran haben auch alle bie fich gehalten, welche bie Diaphonie ber Evangeliften fühlenb, fonft eine Sarmonie berfeiben unter Reiner ift, um ber allerbings großen Schwie fich zu entlaften, itber bie Grängen fener Thatfaciff fibritten, wohl wiffend, bas jebenfulle auch ber gill



In Dr. Sepp's Evangellenharmonie.

folg unbrauchbar werben murbe, fobalb man aufhörete, im Einflang mit bem Gangen innerhalb ber abgestedten Grangen fich zu bewegen.

Wir geftehen gerne zu, baß ber Berfaffer im Band VII vieles Bortreffliche fur feine Anficht vorgetragen bat. lefenheit und Scharffinn ber Combinationegabe unterftusen fich auch hier einander. Galte es bloß ben Ramen eines claffischen, ober patriftischen Werfes mit seinem Autor, etwa &. B. bie Cohortatio ad Gentes bem heiligen Juftin ab = und eis nem anbern Dritten jugusprechen, man burfte feine Entwidlung, wenn auch nicht überzeugend, boch bewunderungswürdig nen-Bier aber ift ber Ratur ber Sache nach aller Aufwand verloren. Konnte es je auch gelingen, die einhellige Trabition ber Rirche zu erautorifiren, und bem ersten Evangelium feinen apostolischen Berfaffer, ober biefem, bem Matthaus, fein Wert zu entziehen, was Sache ber negativen Rritif ift: fo bliebe es boch schlechthin unmöglich, an beren Stelle eine Spoothese. und ftatt bes überlieferten Ramens einen neuen, wie Jafobu &. Philippus, vorzuschieben. Das Refultat fonnte bemnach nur feyn, wenn ber alte Apostelname unberechtiget, ber neue aber Mangels ber ftetigen Trabition und urfundlicher Beweise fich nicht zum Berte legitimiren fann, bas Evangelium ausfallen zu laffen. Co haben bie Brotestanten, wie Dr. Sepp angeführt, es folgerichtig auch gethan. Die Ginrebe, Die Stellung bes fatholischen Canons sei eine andere, hier beruhe bie Autoritat bes Buches nicht auf ber Authentie bes ihm beigelegten Urfprungs, fonbern auf ber Reception ber Rirche, - verschweigt, was wir uns nicht bergen durfen: Die Rirche hat biefes wie jebes andere Evangelium angenommen, und burch ihre Auctoritat fignirt, - bas ift wahr; wir nehmen fie auf ihr Zeugniß als göttlich an, — auch bas ift richtig. Aber biefelbe Rirche gibt uns auch ben Grund an, warum: - weil bas ihr gewihmete Bert Erzeugniß biefes ober jenes Apostels ift.

Damit hat fle fich zu ihrem Canon und ben Canon zu fich offenkundig legitimirt. Wir tonnen nicht die Autorität der Kirche in berseiben Sache zugleich annehmen und zugleich verwerfen, nicht ihre Aussage, daß dieses Buch, z. B. das Matthäusevangelium, wahr und göttlich sei, anerkennen, und zugleich die andere, durch wen es biese Eigenschaft hat, wiedersprechen.

Im Uebrinen haben wir bie Ueberzengung felife a gelehrten Darlegung im Berte nicht gewinnen Wanten do Wod baß jenes Opfer ober Zugeständniß von ber Wiffenfibel läßlich geforbert, noch für ben vorliegenben Bweit bei berliches erreicht werbe. Biele Bittniffe babent ibid lediglich in ber Auffaffung, bie man einmal protestättischen von ber Entitebung und erften Bestimmung ber Evancie ten ausgebildet und verbreitet hat, und bie wolf toch eines tenbe Umgeftaltung erfahren wirb. Gben bieje Boraudfegungen muffen best befreichen werben, wo biefe Eransaction felbft wiffen fchaftlich gepruft werben wirb. Ift man beiberfate einmat über bas "Bieweit" bes fatholifch wiffenfchaftlichen Stanbpunftes im Reinen, fo bat man bann freie Sand auf bem Gebiete ber Die Biffenschaft barf überall in ber Rirche auf Anerfennung vechnen, wo von ihr gegenseitig bie Marfen ber letterem gendet werben. " Workell was II would Married Brigg, M. Co., and Bloom " 9 H 18

town? Trouble the state one so the state of 
med environment

क्षा स्थान होता. जिल्लामा श्रीतन



## XX.

## Die zweite Mede des Grafen von Montalembert.

Bahrend alle unbefangenen Zeitgenoffen in ihrer Ginfalt aus ben Borgangen in Galigien im vorigen Jahre bie Deinung fich abgezogen: es habe fich hier von einer Berfchwörung eines Theils pes Abels gegen bie Regierung gehandelt, um bas 3och aby chutteln, bas ihm biefe burch zwei Denfchenals tern aufgelegt, hat ber Graf von Montalembert gur gang entgegengefesten Meinung fich befannt: Die Regierung habe eine Berichwörung gegen ben galigischen Abel angezettelt, habe ben auf Treue und Glauben ehrlich Bertrauenben mit ihren Repen umgarnt, bas Bolf unterbeffen in ber Stille bewaffnet, und nachbem sie ihre Zeit ersehen, bie Schulblosen burch seine Sanbe binmorben laffen. Unflänge auf biefe Beschuldigung waren in ben englischen Parlamenten, von fatholischen Stimmen angeregt, vorgefommen; aber bie Minister waren vor ihrer Atrocitat gurudgetreten; fie hatten fie ben Lofalautoritaten ber Da war am 2. Juli ber Graf von Brovina augeschoben. Montalembert in ber Bairstammer aufgetreten, und hatte mit burren, unzweibeutigen Worten bie gleiche Anklage auf Felonie, und voraus pramebitirten und mit falter Granfamigit ausgeführten Mord articulirt, und bie Rammer war, wie es fcheint, einstimmig feiner Antlage Belgefa

XIX.

Diefe Unflage wurde burch bie gange beutsche Beschichte, fo meit bie Unnalen bes Bolfes über fie authentische Rachricht aufbehalten, Lugen geftraft; mas auch anbere Bolfer in biefer Art verschulbet haben mogen, bie Deutschen haben immer von folden morbfüchtigen Tigergeluften biefe ihre Geschichte unbefledt gehalten. Gie haben tabelnewerthe Schwachen im Berlaufe berfelben verschulbet; fie find mehr als einmal bas Opfer ihrer Einfalt geworben; aber fie haben es nie babin gebracht, alles Bewiffens baar, fich frei und frant bem Catan ju verichreis ben, bag er auf Accord ihnen eine Beit bienfibar fet, und bann ihre Seele jum Lohne binnehme. Es fchien bem gefunden Menichenverftanbe ju wiberfprechen, bag eine Regierung verfcmitt genug, um einen folchen Plan aufzufaffen, boch fo bumm febn folle, um feine unausbleiblichen Folgen in jegiger Beit in Stodblindheit ju überfeben; jugleich aber auch feige genug, um gebietenb über bie reichften Mittel ber Repreffion, ju folden Tuden ihre Buflucht gu nehmen; und boch abermal fo verwegen, um bei ber gegenwartigen Stimmung ber Beifter, ihnen Goldbes ju bieten, und fie muthwillig felbft gur entrufteteften Rudwirfung herauszuforbern. Der Bebanfe alfo, fand er nicht in ben unabstreitbarften Thatfachen, in Bemeis fen, bie jeben Biberfpruch unmöglich machen, in einer Berfettung von Umftanben, aus benen bie Wahrheit unlaugbar hervorbrach, feine nicht abzuweisenbe Begrunbung; mußte als eine Raferei erscheinen, eine Tophana, aus allen Giften in ben Flammen revolutionarer Aufregung abgezogen. Inzwischen, Die Bairefammer, bie ihm beifällig gugetreten, mar fein Revos lutionstribunal, fie hatte fich mehr als einmal als eine Berfammlung achtbarer Manner erwiefen; ber auch, ber bie Anflage vorgebracht, war fein Fouquier Tainville, ober ein anberer biefer Schule; Franfreich mußte ihn als einen feiner achtungewertheften Burger, wenn auch oft wiber Bille. fennen.

Die Welt erstaunt über biefen Borgang, ber ibr, es schien unauflosbares Problem aufgab, mußte alfo



3weite Rebe bee Grafen v. Montalembert.

nach jenen Grunden fich umsehen, auf benen wie auf unzubezweifelnden Ariomen bas gange Gebäube biefer wiber bie Ratur angehenden Doctrine ruhte. Sie ift alfo ohne Bergug am Strome biefer Rhetorif, an allen Stromschnellen, Cascaben und Cascabellen vorüber, nach aufwarts immer unverbroffen fortgeschritten; als fie aber jum Quellgebiet gelangt, war feine Duelle ju finden. Gin Mann aber war hier aufgestellt, ber beschied bie Suchenden: ihr Manner von Deutschland, ihr fucht ben Urfprung biefer Baffer umfonft; benn biefer Strom er ift improvisitt, er hat teine andere Quelle, als in bes Bergens Geift und Empfindung bes Redners, ber ihn von fich gegeben. In ihm aber fteht angeschrieben: bas Bolf ber Bolen ift fo ungludlich und bedauernewerth, bag feine Kehle an ihm haftet; von feinen Feinden und Tyrannen aber ift alles erfinnliche Bofe zu glauben, gegen fie jedes Mittel erlaubt und gut angewendet. Der Mann war Bogueg, er follte bie gange Rebe halten, ftuben, und die Anklage unwiderleglich machen, benn ihn hatten die Morber, als ben Beugen ihrer ruchlosen That, aus bem Bege geraumt. Aber ber Dann lebte noch, und fein Zeugniß und bie barauf gegrundete Rhetorif brach in fich zusammen.

Ein Gefühl bitterer Entrüstung ob solch schnöden Spieles mußte sich nun in der Brust eines Jeden erheben, dem das Gefühl für die Ehre des Boltes, dem er angehört, noch nicht ganz verkommen; und die historisch politischen Blätter, wenn sie auch seit neun Jahren vorzüglich die Interessen der Kirche vertreten, sind diesen Gefühlen der unteren Ordnung keineswegs fremd geworden; und selbst eine ungemessene Erhebung von ihrer Seite, um den Schandsleck vom deutschen Namen abzuwenden, hätte sich leicht durch die Ungemessenheit des Angrisse entschuls digen lassen. Aber die Herausgeber halten Jorn und has und wüthige Erbitterung, und jede maßlose Leidenschaft in dissentlichen Dingen für rein unvernünftig; sie halten selbst den gerechten Unwillen nicht berechtigt, übet die Gränze dessen

was fich giemt und fchidt, binauszugehen; woch ind die gefagteften Begner fich vom Befet ber Biebe logut Sier aber fam noch ein Anberes in Betrachtung nie But flager war feineswege ein Begner, fonbern im indin Rampfe bisher ein treuer, ein tapferer Bunbesinas Einzelnen, im Berfahren und ben eingeschlagenen Wender! ten Gegenfate bestehen, und waren jum Theil burch thi und nationelle Berhaltniffe begründet; über Intention Die und aufrichtige Gefinnung fonnte fein Zweifel Rannt nen. Sollten wir nun burch unbemeffenes Bufahren bloffen Rele ben ftoren, follten wir gornmuthig gegen ben eigenen Bunbte genoffen und erheben, ihm Bunben fchlagend und felbfe berfenge und inbem wir alfo im eigenen Gleifche watheten, ben Gamen ben Triumph bereiten: fle ruhmen fich ihrer Gintrachti fie find nicht beffer, benn wir; um Geringes baben Re- Me verfeindet, und feht nun, wie fie gegen fich wuthen!

Darum hatte ber Auffat, ben einer ihrer Mitarbelte nach ber Abhaltung ber Rebe ihnen angeboten, ibre wie fommene Billigung. Dit aller Mäffigung, bie nur bet voraus Bereigte nicht anerkennt, bar er bem Sprechenben gegenüber getreten; hatte anerfannt, was Anerfenninis gebot: hatte ihn auf die Gefahr ber Spaltung, womit die unvorsiche tige Meußerung feines Irrthums ben Bund ber Bertheibiger ber Rirche, biegs und jenseits ber Grange Franfreiche, bebrobe, aufmertfam gemacht, und gegen alle Einmischungen weltlicher 3mede alle Gutbentenben gewarnt. Es war zu hoffen, bas biefe guten Borte eine gute Statte finben wurben. Es fam jeboch anbere; ber Brief, ben ber Graf am 5. October an bie Redaction geschrieben, bewies, bag er eine gang andere Unsicht von ber Sache hatte. Er wieberholt alle bie Untlagen bie er gegen bie öfterreichische Regierung geschleubert: schärfend burch bie Reue, baß er fie als bie Straffe ter ben brei theilenben Mächten erflärte; babei bie sche Wirtung seiner Borwürfe noch burch Alles, was Entruftung eingeben mochte, bis jum Achenben ftein



3weite Rebe bes Grafen v. Montalembert.

fennt die halbofficielle Antwort, in der diese Regierung folche Beschuldigungen abgewiesen; aber er bat nichts in biefer anonymen Schrift gefunden, was die Regierung bes angeschulbigten Berbrechens entbinden und ihn bestimmen fonnte, feine Anflage gurudgunehmen. Er fucht biefer nun endlich einfehend wo es ihr fehle, nachträglich eine Unterlage ju geben, und weist babei bas Resultat ber gerichtlichen Untersuchung, wie es auch ausfallen mochte, weil über bem Sarge ber Ermorbe, ten im geheim abgehalten, als eine Berhöhnung bes Rechts und ber Gerechtigkeit, im Namen ber europaischen Meinung und ber Rachwelt, fed als mit Richtigfeit geschlagen ab. Den historisch politischen Blattern aber hat er bie Aufnahme jenes Artifels, "von einem Bcamten ber Staatsfanglei geschrieben, ber schon die Blatter ber allgemeinen Zeitung mit Invectiven gegen die Berfonlichfeit bes Unflagers erfüllt," hart verwiesen; und babei ben Grund folder ftraflichen Conniven, in ihrem Berlangen fuchend, ber öfterreichischen Cenfur, und ber abfolutiftischen Politit ju Gefallen ju fenn, fie barum für alle Folgen verantwortlich gemacht. Es war uns, ba wir biefe Apostrophe gelesen, als fei eine Saite mit gellenbem, lange refonnirenden Mißtlang gesprungen, und als habe fich bier leichten Blutes eine nicht leicht wieder ju füllende Rluft aufgeriffen. Die Grunde, Die wir fruher angeführt, bestanden indeffen immer noch in aller Stärke, und brachten jene Ahnungen jum Schweigen. Der Redner hatte unsere Redlichkeit und alte Freundschaft beschworen, seiner Einrebe unfere Blatter gu offnen. Es war eine ftarte Bumuthung; feines ber Barifer Blatter, auch bas Univers nicht, ware auf fie eingegangen. hatten indeffen fein Bebenken babei; widerlegte bie Aufnahme boch burch die That, mas er über ben fclavischen Buftanb ber beutschen Presse ausgesagt. Den Bemerkungen, mit benen wir biese seine Expectoration begleitet, wird Niemand, ber bei gefunden Sinnen ift, bas Zeugniß versagen: baß fie bei aller Schärfe boch nie vom ftrengsten Dage abgewichen, jeder billigen Rudficht schonend Rechnung gehalten; nirgend verleuen über bie Dinge hergefahren, fondern überall fie auf bie beste Seite wendend, und vielleicht mehr, als recht gewesen, entschuldigend, jebe fich hervorbringende Grellheit burch bie billige Erwägung ber Umftanbe zu milbern gesucht.

Der Graf von Montalembert hatte feine Bufchrift im Univers einruden laffen, und ihr baburch eine europäische Bublicitat gegeben. Die Blatter aber hatten es nicht rathfam erachtet, es ibm barin nachauthun; benn ihrem Bebfinfen nach mochte bie Diplomatif bie frangoffiche Sprache gu bem unente behrlichen Bertzeug ihres Bertehres mablen; im Streite von Ration gegen Ration aber mochten wir biefe gufallige Simre matie nicht ohne weiteres als unvermeiblich anerfennen; und fanben of wurdiger, bie Secretirung, womit bie Barteipreffe alles was ihr geführlich und bebentlich fcheint, ju beseitigen weiß, mit verbienter Berachtung zu erwibern, als bei ihr auf bem Wege ber Betition um Gehor gu bitten; es fonnte band auf alle Källe, nach Napoleon's Rath, die fchmutige Bille in Stillen unter und gereinigt werben. Der Graf hatte burch bab; jum vorausgethane Berfprechen, nichts zu antworten auf bal was wir über feine Ginfenbung auffern wurben, - ein Berfpreit um bas es fich gang und gar nicht hanbelte. - jum porans Stillschweigen motivirt, und wir urtheilten: ber Ginbrud, 1 unsere Einrebe hervorgebracht, werbe fich bei feinem bffentificht Auftreten burch bie That zu erkennen geben. Ein Auffah. Tablet, einem achtungswerthen fatholisch englischen Draan bem Titel: Berr von Montalembert und bas öfterreich Cabinet, Baris am 27. Oftober 1846, belehrte uns fiber Eindruck ben bie Epistel im Univers hervorgebracht. tifel war nicht vom Grafen ausgegangen, fonbern von wie es scheint in Baris lebenben Englander, ber bie, 4 glaubt, jum Seil ber Rirche erforberliche Entente o zwischen bem katholischen Inselreiche und Frankreich Bi Saltung ber Blatter bebroht erblichte. Er hatte im Seiner Apostrophe biefen Blattern alle Anerkennung wit laffen, und fein Boblgefallen an ihrem Inhalt und beit



"Unterbeffen hat in letter Beit, ein fehr mertwürdiger Gegensat awischen bem philosophischen und bem politischen Theil biefer Zeitschrift fich aufgethan. Auf ber einen Seite eine durchhin wahrhafte geiftige Liberalität, auf ber anbern eine burchgehende Borliebe, die Reigungen und Abneigungen bes dfterreichischen Cabinets im besonderen, und ber absoluten Regierungen im Allgemeinen ju rechtfertigen. Die Beitläufte, mit benen die hefte biefer Zeitschrift in ber Regel sich öffnen ober schließen, tragen beutliche Spuren von biplomatischen ober beffer vom Cabinet ausgebenben Mittheilungen, von Seite einer fremben Regierung, insbesonbere von Seite Defterreichs. Es wurde balb befannt, bag ber Berfaffer biefer Ephemeriben ein Mann fei, ber eine bebeutenbe Stellung bes Bertrauens unter bene Fürsten Metternich befleibet. Seine Auffage fprühen häufig von Big, und feine ichneibenbe Satire haut wieder und immer wieber bie schwächlichen Angriffe ber beutschen Rationalisten und Embryorevolutioniften ohne Erbarmen gufammen. Er felbit ein Uebergetretener, und favor ein ausgezeichneter Beitschrifts fteller in Berlin, fennt bis jum Grunde alle bie Rante und liftigen Runfte feiner ehemaligen Glaubensgenoffen. zwei Jahren führte ihn sein Weg auch nach Baris, und nichts fonnte liebenswurbiger, wigiger und intereffanter feyn, als fein Aber zu gleicher Beit war biefer Mann ein ftandhafter Bewunderer von Saller's Schule; nach feinen 3been führte biefe Lehre allein zu politischer Gludseligkeit, und gesellschaftlicher Stabilität. Run aber laufen bie Doftrinen bieser Schule auf einen sclavischen Gehorsam gegen jedes Bebot ber Regierungen hinaus, fo lange bas Gewiffen nicht bireft einen Einspruch in die Sache thut. Wer fieht nicht die Gefahren einer solchen Philosophie klärlich ein? wer erkennt nicht, wie leicht bas Gewiffen eingeschläfert werben mag, also baß es bie verhaßteften politischen Maagregeln fich gefallen läßt? Und wahrlich! konnte eine schlagendere Bestättigung bieser Bestätche

tung gefunden werben, als bas Beispiel eines religibien, bochbegabten Mannes, ber baher fommt uns bie galigifchen Mete leien ju rechtfertigen; ber fogar bie ebelmuthigen Unftrengungen Montalemberts jum Beften ber weinenben Menscheit ju tabeln magt? Rann ein beunruhigenberes Beispiel erbacht werben. als Die Berbreitung eines Auffates zu forbern, ber bie Infamie einer Staatofunft, bie bas Unglud und ben Untergang von Bolen herbeigeführt, ju rechtsertigen versucht. Alfo, indem ber neme Bapft bie Retten öfterreichischen Ginfluffes abzuschütteln fich ruftet, hangen bie fatholischen Berausgeber in Dunchen fortbauernd an ben corrupten Tenbengen bes Fürften von Metternich; in nur zu vielen Fällen Erbe und Reprafentant von Raunig ober fogar Joseph II. Go, mahrend in jedem civilifirten Staate jede religiofe Frage ju einer Frage von Freiheit, Recht und legitimer Unabhangigfeit umschlägt, scheinen biefe Manner geneigt, por ihren eigenen Principien gurudgutreten, und bie Borte auszuloschen, bie fie auf ihrem Titelblatte ausgesprochen. Babelich, ce ift eine Trauer folchen Anomalien im menschlichen Gemuth, und ben beften Menfchen zu begegnen! Bohl mogen wir und bemuthigen, wenn wir fromme, unterrichtete, hochgeiftreide Manner, folden fliegenden Anwandlungen ausgesett, erbliden. Denn, man muß fich erinnern, bag bie hiftorisch politifchen Blatter früher auf einem gang anbern Wege vorwarts gegene gen; immer und immer wieder haben fie die Unterbrudung bedis Ratholicismus in Baben und Burtemberg bem öffentlichen Unwillen preisgegeben; und immer und immer wieber bie B länder gegen protestantische Bigotterie vertheidigt. Herausgeber fortfahren ihre Politif nach ben öfterreichiff Eingebungen zu mobeln, fo wird es hochft mahrscheinlich um wohl verbienten Einfluß auf Die literarische Welt gethan Denn es ift gang und gar nicht mahrscheinlich, baß bie. tenben Elemente, Die gegenwärtig einen Sturm in Deutid vorbereiten, einem zwitterhaften Spftem beifallen werben, jugleich religiofe Freiheit und politische Gebundenheit. ber Regel felbst fauf bie Festlung bes Bewiffens bin

Bweite Rebe bes Grafen v. Montalembert.

proclamirt. Betrachten wir aber bie Wirfung, bie biefer Ungriff gegen ben Grafen von Montalembert auf bie öffentliche Stimmung im Gangen bervorbringen wirb; bann beweist er evibent, daß ein wahrhaft fatholischer Staatsmann, wenn er Recht und Gerechtigfeit vertheidigt, weber vor Freund noch Feind gurudtreten barf. Der Graf ift perfonlich befannt mit ben meiften ber Manner, bie er jest feinerseits angreift; ja er hat, wie wir glauben, mit manchem unter ihnen in einem vertrauten Berbaltniffe gestanden. Es muß ihm nahe gegangen fenn, fie bier als feine Begner auf bem gerabeausgehenden Bege, ben er eingeschlagen, fich gegenüber ju feben. Wenn fein beredter Brief fie jur Reflection auf ben 3rrthum, ber fie irre geleitet, gebracht, bann wird jebes fatholische Bemuth fich freuen, über Die Beranlaffung, Die eine folche Genugthuung herbeigeführt; wenn nicht, bann werben die Berausgeber ber hiftorisch-politie schen Blatter bald bie Trüglichkeit und was schlimmer ift, bie Ungerechtigfeit ihrer neuerbings aboptirten Politif, burch bie Erfahrung erfennen lernen."

Wir haben biefe Worte ohne alle Schen buchftablich getreu hier aufgenommen, weil fie eine flare Unschauung von ber Beife geben, wie man ben Stand ber Sache noch um bie Beit, wo unsere Erflarung erfolgte, in Baris aufgefaßt. Der Sprecher bes fatholischen Frankreichs hatte eine beutsche katholische Regierung, ohne weiteren Beweis, ber Anrichtung einer ficilischen Besper gegen ihre eigenen Unterthanen, Angefichts von Europa, angeschuldigt. Die biftorisch-politischen Blatter hatten barauf einem Auffat ihre Spalten geöffnet, ber mit hochster Maßigung bas Frevelhafte einer folden Unflage zu bedenfen gab, babei marnende Worte in aller Bescheibenheit bingufügenb. Darum werben fie nun auch vor ber englanbischen fatholischen Rirche angeflagt, wie fie von ihren eigenen Grunbfagen abgefallen, indem fie für bas historisch-retigiose Element zwar vor wie nach volle Freihelt in Anspruch nahmen, die Politische aber einem verwerflichen Quietifm verschrieben; fie mufen baber bem Sprecher ber katholischen Kirche Frankreichs, bent fie in ben Weg gebruken.

tung gefunden werben, ale bas Beifpiel eines religiofen, boche begabten Mannes, ber baber fommt une bie galigifchen Debes leien zu rechtfertigen; ber fogar bie ebelmutbigen Unftrengungen Montalemberts jum Beften ber weinenben Menfchbeit ju tabeln magt? Rann ein beunruhigenberes Beifpiel erbacht werben, ale bie Berbreitung eines Auffages ju forbern, ber bie Infamie einer Staatsfunft, Die bas Unglud und ben Untergang von Bolen berbeigeführt, ju rechtfertigen versucht. Allfo, inbem ber neue Bapft bie Retten ofterreichischen Ginfluffes abzuschütteln fich ruftet, bangen bie tatholifchen Berausgeber in Munchen fortbauernd an ben corrupten Tenbengen bes Fürften von Metternich; in nur au vielen Kallen Erbe und Reprafentant von Raunis ober fogar Jojeph IL Go, mahrend in jedem civilifirten Staate jebe religiofe Frage ju einer Frage von Freiheit, Recht und legitimer Unabhangigfeit umschlägt, scheinen biefe Manner gen neigt, vor ihren eigenen Principien gurudgutreten, und bie Merie auszulofchen, bie fie auf ihrem Titelblatte ausgesprochen :: Main lich, es ift eine Trauer folchen Anomalien im menfchilden Bemuth, und ben beften Menfchen ju begegnen! Bohl magen wie und bemuthigen, wenn wir fromme, unterrichtete, bochgeiftreiche Manner, folden fliegenben Anwandlungen ausgeseht, erbliden. Denn, man muß fich erinnern, bag bie biftorifch politifchen Blatter früher auf einem gang anbern Bege vorwarts gegans gen; immer und immer wieder haben fie bie Unterbrudung bee Ratholicismus in Baben und Burtemberg bem öffentlichen Unwillen preisgegeben; und immer und immer wieber bie 3re lander gegen protestantische Bigotterie vertheibigt. Benn bie Berausgeber fortfahren ihre Bolitit nach ben öfterreichischen Eingebungen zu modeln, fo wird es hochft mahrscheinlich um ihren wohl verdienten Einfluß auf die literarische Welt gethan fern Denn es ift gang und gar nicht wahrscheinlich, bag bie freis tenben Elemente, Die gegenwärtig einen Sturm in Da porbereiten, einem awitterhaften Spftem beifallen werben zugleich religiofe Freiheit und politische Gebundenheit. ber Regel felbft lauf bie Festlung bes Gewiffens bin



Bweite Rebe bes Grafen v. Montalembert.

proclamirt. Betrachten wir aber bie Wirfung, bie biefer Angriff gegen ben Grafen von Montalembert auf bie öffentliche Stimmung im Bangen hervorbringen wirb; bann beweist er evibent, baß ein wahrhaft tatholischer Staatsmann, wenn er Recht und Gerechtigfeit vertheidigt, weber vor Freund noch Reind gurudtreten barf. Der Graf ift verfonlich befannt mit ben meiften ber Manner, bie er jest feinerfeits angreift; ja er hat, wie wir glauben, mit manchem unter ihnen in einem vertrauten Berbaltniffe gestanden. Es muß ihm nabe gegangen feyn, fie bier als feine Begner auf bem gerabeausgehenben Bege, ben er eingeschlagen, fich gegenüber zu feben. Wenn fein berebter Brief fie gur Reflection auf ben Brrthum, ber fie irre geleitet, gebracht, bann wird jedes fatholifche Bemuth fich freuen, über Die Beranlaffung, Die eine folche Genugthuung herbeigeführt; wenn nicht, bann werben bie Berausgeber ber historisch-politie schen Blatter bald bie Trüglichkeit und was schlimmer ift, Die Ungerechtigfeit ihrer neuerdings aboptirten Politif, burch bie Erfahrung erfennen lernen."

Wir haben biefe Worte ohne alle Schen buchftablich getreu hier aufgenommen, weil fie eine flare Unschauung von ber Beise geben, wie man ben Stand ber Sache noch um bie Beit, wo unfere Erflarung erfolgte, in Paris aufgefaßt. Der Sprecher bes fatholischen Frankreichs hatte eine beutsche fatholische Regierung, ohne weiteren Beweis, ber Anrichtung einer ficilischen Beiper gegen ihre eigenen Unterthanen, Angefichts von Europa, angeschuldigt. Die hiftorisch-politischen Blatter hatten barauf einem Auffat ihre Spalten geöffnet, ber mit hochfter Dapigung bas Frevelhafte einer folden Unflage ju bebenten gab, babei mas nenbe Worte in aller Bescheibenheit hingufügenb. ben fie nun auch ver ber englanbischen fatholischen Rirde geflagt, wie fie von ihren eigenen Grundfaten abgefallen. fie für bas historisch-religiose Element zwar ver wie wie Freiheit in Unfpruch nahmen, Die Politifche der werflichen Quietifm verschrieben; fie mußen beferden The, bem fie in ten fatholischen Kirche

volle Genugthunng leiften, im Beigerungefille fa ergeben laffen, mas Rechtens ift. Das wititte Tud ?? uns ichon langft gegen alle Genfaltaten Wifet haben, boch als eine feltfamliche und unberbutifier Der Sprecher in ben Blattern hatte Me erscheinen. menfchen gegen eine Unflage auf unterthierifche With in Schut genommen, wirb aber bebeutet : ba the B Anflage fich von felbft verflete, und teiner welteithis dung beburfe, fo gebe feine Berthelbigung inte fträflicher Complicität mit ben Brinciplen eines i Absolutiomus; und fofort wirb ber Barrant geneut Stehler, und gegen und bie Sehler ausgefertigt: Uilliot er nun bie Einrebe machen: nie und nirgend baben unfern Blattern, bie ber Graf und fein Antlager aber Dier lefen, bem Absolutiom bas Wort gesprochen; fonbern ifficial und bei jeber Beranlaffung gang entschieben entgegen gerebet fein Wiberfpruch wird als ungehörig, nichtig und unbegetfticke abgewiesen. Denn, wurde ihm Gehor gegeben, banne willet ja bie Staatstanglei, von ber er feine Infpirationen erhalt, selber als nichtabsolut erscheinen, was nicht anzunehmen ift. Gang im Begentheil, mußen jene Deflamationen, auf Die fic ber Inculpat beruft, eher als Fallftride gebeutet werben; bie er und fein Brincipal, ber arglofen Meinung ber fatholifchen Welt gelegt, um fie gu beruden, und hinter bas Licht gu fubren. Diese fatholische Welt bort jeben Tag bie Stelle: geborcht ber Dbrigfeit, und gebt bem Raifer was bes Raifers ift! von ben Rangeln commentiren; ihr wirb babei unaufhörlich eingeschärft. auf ihr unbeftochenes Bewiffen in all' ihrem Thun gu merten, und fie hat biefe Erinnerung auch als fur Raifer und Ronige und alle Dbrigfeiten gultig angefeben, und fich babei berubigt Jest aber wird fie belehrt: bas sei bie haretische Lehre au ber biefer Reger fich befenne; bie ftrafbaren Bil wollten bieß Gift unter bem Decimantel ber Relis breiten. Es find fonft religibse Leute, practifc ad

fle gewissenlos, machen selber wieber zu nichte, wis



Bweite Rebe bes Grafen v. Montalembert.

baut, und die Strafe wird fie finden. Man fieht, es ist teine Logit in diefer Antlage, aber eben nur wie in der bes Grafen.

Unfere Erwiberung war unterbeffen erfolgt, und wie wir ben, ber fie vorgebracht, von fonft her fannten, burften wir hoffen, ein gutes, wohlgemeintes Wort werbe bei ihm eine gute Statte finden; und mußten gebulbig gumarten, bis fich bie Belegenheit ergabe, bie in etwa mobificirte Anficht ber Dinge fund ju geben. Die Wiebervereinigung Rrafau's führte die Gelegenheit bazu herbei, wo es zwischen Bertrauen und Diftrauen jur Entscheidung fommen mußte. Der 21. Janner führte ben Grafen von Montalembert aum anbernmal wieber auf bie Rebnerbuhne, und er leitete feine Rebe mit ben Worten ein: Messieurs, la chambre, en me voyant chercher à fixer son attention sur l'incorperation de Cracovie, se figure peut-être que je vais dresser un nouvel acte d'accusation contre les puissances spoliatrices, ou bien faire de cet acte un thême d'opposition contre le gouvernement, contre le ministère que j'ai l'habitude de combattre. Je ne viens faire ni l'un ni l'autre je ne ferai pas un acte d'accusation contre les puissances spoliatrices, comme je l'ai fait l'année dernière, parce que les circonstances sont toutes differentes. L'année dernière, j'avais à saire comprendre à la chambre quelle était la véritable nature des événemens de Cracovie, destinés à préparer l'attentat qui vient d'être consommé. J'avais à lui montrer qu'il y avait là un coup monté, un piége tendu, où la Pologne est malheureusement tombée. J'avais en outre à rétablir la vérité au sujet des massacres de la Gallicie. J'avais à venger la mémoire des victimes qu'on calomniait, après les avoir prealablement égorgées: c'était un devoir pour moi; ce devoir, je l'ai accompli, et je remarquerai en passant que l'on ne m'a rien répondu. Quelques mercenaires anonymes m'ont honoré de leur injures; mais il n'est sorti du gouvernement autrichien aucun acte; aucun arrèt de justice, ni rien de sembable gegen bas Deinige feben fann, weil er beiner Meining gemejen, ale einen Diethling verurtheilen, und bam Mie bei rae Mort gelaffen, ober bie ibm fonft beigetreten ? Die be-Aragen von Menfch an Menfch gerichtet, unabbangig sen de Staateactionen, bie ba vertreten mogen, benen ber Ber aerrerten; Fragen bei bem Forum bes Gewiffens andenen macht: per biefem Forum mußte er und Rebe ftebe fie barüber binausgegangen, und hat gravitatifch am ber Rane feinen Ritt burch bie Cadgaffe, bie teinen Mintemm fertaefest. Es bat uns fur ihn tief in ber Seele geme tenn wir fennen ihn genug, um ihm auf's Wort mim tas tiefer Diggriff nicht in einer gehäffigen Empfinden Seriens grundet; aber wir erftaunen über bie Dacht, beim !! enfriegel im bamonifch verführerifchen Glemente, bas ma Abeterif liegt, über fonft noble Gemuiber in bemilaer 321 Mitte eines fo leicht erregbaren Bolfes, gewinnen tem

Der edle Bair, nachbem er alfo bie Samptfrage mi ce nich gebantelt, umgangen, und feine Cache auf ein Bieles fulat, bas bie Belt ihm glauben foll, geftellt, will bie wor Chriftenbeit versammeln; von beiben Ceiten bes Romat W fich gleichzeitig bie großen Barlemente, Die allein bes sei haben qu richten über bie Zeitereigniffe, gufammentbeme men dem Rechte Gebrauch machen, Die Betheiligten vor ibre Com fen zu citiren, bamit fie ihr Urtheil empfangen . Ger Bichtigfeit seines Manbates als Anklager, und ber ber Unpartheilichfeit Folge zu leiften, verspricht er femen fen Gewalt anguthun, und feine ichmergliche Indianan und wie möglich gurudgubalten; bamit ihm fein Ber nicht in aller Welt, wie im Umfreis bes Gerichesten tirt werben fonne. In ber That eine Conclusion, ber Grundfag: bas Abfurbe ift nicht abfurd, mit Beweises folgt! Er will fich baber fie gegen bie Regierung feines ganbes en als Beugen gum feierlichen Lit de justi

halten gebenft. La France de l'empi

Blutes fruchtlos für fein Intereffe bat fliegen feben; la France Le la Restauration, bie bas Wort ber Ration bei ben Wiener went vernichteteten Bertragen eingefett. La France de la revolution de Juillet, Die mit fo großer, übelbelohnter Anftrenaung bie Ueberfulle von Energie vom Losbruch in fich jurudchalten: fie follen Alle im Ausbrud ber einen und felben Em-Andung fich vereinigen. Aber la France de l'empire läßt sein Justleiben entichulbigen, weil feine Gegenwart leicht allgu nachbeilige Reminiscenfen bei allen Bartheien erweden möchte. France de la restauration ist gar protestando eingefommen. pand hat die gezwungene Abwesenheit vorschügend, im Promenoria fürglich folgende Borstellung gemacht. Die betrübten Borgange in Rufland tenne Jebermann; bamals habe Frantreich ben Rurgeren gezogen, und was von feinem Beere übrig geblieben, fei nach Deutschland gurudgegangen. Darauf fei bieß Deutschland, Preußen zuerft, bann Defterreich, gulett bas übrige Reich, seiner großen Beschäbigungen und Unbilben eingebenk worben, und habe bie Fortführung bes Krieges in Gemeinfcaft mit Rugland und Schweben übernommen; und bie Berbunbeten batten bann in Mitte Franfreiche fich mit ben Enge lanbern von Spanien ber vereint. Darauf habe Deutschland, ber meift beschäbigte Theil von Allen, einer großmuthigen Bewegung bes Raifers aller Reußen nachgegeben, und sei entfagend allen Bortheilen, bie ihm ber Sieg gewährt, in feine . I giten Granzen zurückgegangen. Es habe barauf Franfreich auf bem Congresse jugelaffen, und um bie Bourbonische Dynastie rigei ihrer Rudtehr zu befestigen, habe es mit biefer bie Wiener Fractate abgeschloffen, und ihre Mitgarantie angenommen. Defanntlich aber habe Frankreich eben biefe Dynaftie verjagt, Ballein die Rechte einer folchen Garantie übertragen wor-, und es habe eines neuen Uebertrages an die Gewalthas E do fait bedurft, um fie ausmulben. Die Reftauration ftart in ihrem umperichtharen Rochte, tonne nicht juge W., I , moteftiren. In Beif. MIT. MATE

gegen bas Deinige feben fann, weil er beiner Meinung nicht gemefen, als einen Miethling verurtheilen, und bagu Alle bie ibm bas Wort gelaffen, ober bie ihm fouft beigetreten? Das waren Fragen von Menich an Menich gerichtet, unabhangig von allen Staatsactionen, bie ba vertreten mogen, benen ber Beruf ban geworben; Fragen bei bem Forum bes Bewiffens anbangig gemacht: vor biefem Forum mußte er und Rebe fteben. Er ift barüber hinausgegangen, und bat gravitätisch auf bobem Roffe feinen Ritt burch bie Sadgaffe, Die feinen Ausgang bat, fortgefest. Es hat uns für ihn tief in ber Geele gefchmergt; benn wir fennen ihn genug, um ihm aufe Bort zu glauben, bag biefer Diggriff nicht in einer gehäffigen Empfindung feines Bergens grundet; aber wir erftaunen über bie Dacht, die ber Bfanenspiegel im bamonifch verführerischen Glemente, bas in aller Rhetorit liegt, über fonft noble Gemuther in beutiger Beit, in Mitte eines fo leicht erregbaren Bolfes, gewinnen fann,

Der eble Bair, nachbem er alfo bie Sauptfrage um bie es fich gehandelt, umgangen, und feine Cache auf ein bloffes Boftulat, bas bie Belt ihm glauben foll, gestellt, will bie Affife ber Chriftenheit versammeln; von beiben Geiten bes Ranals follen fich gleichzeitig bie großen Barlemente, Die allein bas Recht haben ju richten über bie Beitereigniffe, jufammenthun; und von bem Rechte Gebrauch machen, Die Betheiligten por ihre Schram fen au citiren, bamit fie ihr Urtheil empfangen. Er fühlt bie Wichtigfeit feines Manbates als Anflager, und um ihm mit Unpartheilichfeit Folge gu leiften, verfpricht er feinem Bergen Gewalt anzuthun, und feine ichmergliche Indignation fo viel wie möglich zurudzuhalten; bamit ihm fein Wort entfalle, mas nicht in aller Belt, wie im Umfreis bes Gerichtsfales, acceptirt werben fonne. In ber That eine Conclusion, bie aus bem Grundfat: bas Abfurbe ift nicht abfurb, mit aller Str Beweises folgt! Er will sich baher für jest ber D gegen bie Regierung feines Lanbes enthalten; benut als Zeugen zum felerlichen Lit de justice gelaben, bas halten gevenst. La France de l'empire, die Strome:



Bweite Rebe bes Grafen v. Montalembert.

Blutes fruchtlos für fein Intereffe bat fließen feben; la France de la Restauration, Die bas Wort ber Nation bei ben Wiener jest vernichteteten Bertragen eingesett. La France de la revolution de Juillet, bic mit fo großer, übelbelohnter Anftrengung bie leberfulle von Energie vom Losbruch in fich jurudgehalten: fie follen Alle im Ausbrud ber einen und felben Empfindung fich vereinigen. Aber la France de l'empire läßt sein Aushleiben entschuldigen, weil feine Begenwart leicht allzu nachtheilige Reminiscenfen bei allen Bartheien erweden mochte. La France de la restauration ist gar protestando eingefommen. und hat die gezwungene Abwesenheit vorschütend, im Promemoria fürglich folgende Borftellung gemacht. Die betrübten Borgange in Rugland fenne Jedermann; bamals habe Frantreich ben Rurgeren gezogen, und mas von feinem Beere übrig geblieben, fei nach Deutschland gurudgegangen. Darauf sei bieß Deutschland, Breugen zuerft, bann Desterreich, gulett bas übrige Reich, feiner großen Beschädigungen und Unbilben eingebenf worben, und babe bie Fortführung bes Rrieges in Gemeinfchaft mit Rugland und Schweden übernommen; und die Berbunbeten batten bann in Mitte Franfreiche fich mit ben Enalandern von Spanien ber vereint. Darauf habe Deutschland, ber meift beschädigte Theil von Allen, einer großmuthigen Bewegung bes Raifers aller Reußen nachgegeben, und fei entsagend allen Bortheilen, die ihm der Sieg gewährt, in seine alten Grangen gurudgegangen. Es habe barauf Franfreich auf bem Congresse augelassen, und um die Bourbonische Dynastie bei ihrer Rudfehr zu befestigen, habe es mit biefer bie Wiener Tractate abgeschloffen, und ihre Mitgarantie angenommen. Befanntlich aber habe Franfreich eben biese Dynastie verjagt, ber allein bie Rechte einer folden Garantie übertragen morben, und es habe eines neuen Uebertrages an die Gewalthaber de fait bedurft, um fle auszuüben. Die Restauration also, ftark in ihrem unverjährbaren Rechte, konne nicht jugegen feyn, und muffe gegen ben gangen Act protestiren. solcher Weise also haben biese ihre abschlägige Antwort matis

virt; und fo ift bas Franfreich vom Juli allein auf Ort und Stelle geblieben, und feine Minifter faben, topffchuttelnd und bebenklich über bas fede Unterfangen, schweigend Plat genommen.

Bas ich verlange, bat ber eble Bair baras fortgefahren, ift: bag bie Bairofammer, biefe Berfammlung von Beifen, biefe gemäßigte Berfammlung, Die wefentlich bas Giement ber Ordnung und ber Autoritat vertritt, einstimmig berfelben Deinung fich wie ein Dann erhebe, um bie Babrbeit ausm fprechen; bag ber Gewalt feineswege allein bas Schieberich teramt in menfchlichen Dingen gufommt; fonbern bag es noch anbere Inftangen in Mitte ber Begebenheiten biefer Belt geben muß, ale bie Gewaltthatigfeit und bie Ranfe bes Despotisms. Diefer Bahrheit war nicht zu wibersprechen; Die anerfennenbe Sulbigung ber weifen Berfammlung mußte fich erfenntlich geialfo Beiftimmung, bann wieberbolte Bewegungen biefer Buftimmung, gulett entschiebener Beifall! Gegen ben Diniftet gefehrt, verficherte ber Rebner bann biefen feiner vollfommenen Beiftimmung zu ben brei fchlagenben principiellen Bunften, Die ber ehrenwerthe Gr. Guigot in feiner Untwort an ben Furften von Metternich aufgestellt, und bie feiner weiteren Discuffion beburften. Comit ift alfo bas Bericht conftituirt; alle Bei figenben haben fich mit ber ihnen gugetheilten Rolle befriedigt gezeigt, und ber Rebner erflart bie Affife als eröffnet.

Er wendet sich zunächst gegen ben abwesenden Inculpaten, und versichert ihn seines aufrichtigen Bedauerns, daß er, von ehrsamen, unbescholtenen Aeltern abstammend, in einem solchen Grade sich habe vergessen können. Ja, ruft er mit Bathos aus, das große und stolze Haus Hapsbourg, durch seine Geschichte, durch alle seine Antecedentien, durch seinen vergangenen Ruhm berusen, ein Damm des Occidents gegen die Barbarei des Orients, und eine Schutzus Ratholicism und der Civilisation, hat sich jest burch witterte und entartete Politik an den Triumpswagen mas und der Barbarei gespannt. Ja, wenn ich



Bweite Rebe bes Grafen v. Montalembert.

wie ein großes Reich, eine glie und glorreiche Dynaftie, eine erlauchte Monarchie fich bis ju bem Grabe von allen ihren Traditionen, von ihren Bflichten, von ihrem Ruhme fernt, und allen Complotten Ruflands gegen ben Frieden und bie Unabhängigfeit ber Welt beitritt; ich gestehe, bann übermaltigt bas tieffte. Bebauern noch meine Entruftung. Der Angeflagte antwomete nichts auf biefe Apostrophe bes Mitleibens; verschiebene Bewegungen in ber Rammer schienen fich in seine Seele binein git ichamen. Diefelbe Phrafe, nur noch icharfer gegeben, mar ichon in ber Bufchrift an bie Rebaction enthalten, und wurde bamal gang und gar nicht von ihr beachtet. Dort hieß es namlich: je mehr man erstaunt über bas, was noch gut und tatholifch in Defterreich jurudgeblieben; um fo ftarter fühlt man sich zum Ausspruche gebrungen: bag von allen in Bolen fich theilenden Mächten ohne Bweifel Defterreich bie ftrafbarfte gewefen; bag Defterreich, eine fatholische Dacht, eine apoftolische Monarchie, gerettet 1685 burch einen polnischen Ronig, teinen Anftand genommen, alle Principien und Traditionen ber chriftlichen Gefellschaft zu verrathen; und inbem es fich bem Apoftaten Albrecht und bem blutgierigen Iwan beigefellt, unter bem Beifall Boltaires fich jum Mitschuldigen Friedrichs II. und Ratharina II. erniedrigt hat. - So biefer; bie Beschichtsbeflissenen in Deutschland aber, die bie Sache anders wiffen, nehmen fich heraus, gang abweichender Deis nung zu fenn. Die Habsburgerin Maria Theresta, im alten Rococco erzogen, hat an das Gebot geglaubt: du sollst nicht begehren beines Rachsten Saus, Weib, Knecht, Magb, Ochs und Esel und alles, was fein ift; und fich bemgemäß geweigert, aus ber Schale zu nippen, die ber französische Encyclos pabism umgeboten. Sie hat bie Argumente für bie Theis lung nie begriffen, und harten Rampf mit ihren Miniftern ftreitend, Friedrich II. ben ihr bestimmten Antheil an ber Beute um die Rudgabe Schlefiens angeboten; nachbem fie aber unwillige Abweisung erfahren, hat fie isolirt und mit Krieg bebroht, ale Frau ben Mannern, bie es beffer wiffen muffen,

Um fo fcblimmer! wird man fagen, bag fie es gewußt, und boch nicht nach ihrem befferen Biffen gethan; aber jene umgelehrten Bropheten werben ihrerfeite wieber fragen: wo waren benn bamale bie grofmuthigen, unintereffirs ten, allerdriftlichften Ronige, bie Sanbhaber ber Trabis tionen und Brincipien ber europäischen Gefellschaft? Ich, wir wiffen es ja, fie hatten in ben Irrgangen bes Sirichgartens fich verlaufen; ihre Minifter aber beriethen, mit benen ber aubern bourbonischen Sofe, Die Ausrottung ber Zesuiten, um bie Theilung, nicht Bolens, fonbern ber gefammten europäischen Rirchengefellichaft, vorzubereiten, und ihren taufenbjabrigen Bentftanb vom Drud ber tobten Sand, unter bem er fo lange gefchmache tet, ju befreien. England feinerfeits hatte fich in ben Borlefungen Balpole's über Menschenwerth und ben Preis, um ben jebe lebende Seele fich feil mache, verspatet; und bie praftifche Musführung bes Erlernten burch bie indische Compagnie batte fich ihm burch ben Gewinn ber Reiche bes großen Mogule, ber mabrt; wie follte es feine philanthropischen Brincipien fich nicht auch biefmal um eingeraumte Sanbelsvortheile abfaufen lafe fen? Der alte, geweste polnische Beroiem war auch abmefenb, unwiffend wo; bie Parteien, protestantische und griechische Dife fibenten, an Rufland hangend, und fatholische in ber Foberation von Bar, haberten miteinanber; unter Morb und Blutvergießen wurde bie erfte Theilung Polens vollführt. Baren Diefe gufällig binberlichen Abhaltungen nicht eingetreten, Die europaifche Gefellichaft batte bie Sprocrufte Defterreiche ficher hart geahnbet; und baburch ben Ginbruch ber orientalifchen Barbarei in bie Civilifation bes Decibents auf emige Beiten abgewendet. more too his arrange as storbe

Der Redner geht nun weiter darauf ein, dem Delinquene ten die Folgen seines keden Attentates vorzuhalten; Folgen bis sich zuerft auf Polen erstreden, dann das diffentliche recht Europas bedrohen, und zuletzt auch sich auf his sche Politif ausbreiten. Ueber Polen läßt er zuerft. Da muffen wir denn freilich vor Allem in Erinnerm



3weite Rebe bes Grafen v. Montalembert.

baß in neuerer Zeit, unsers Biffens, nicht eine Stimme in Deutschland bie Theilung Polens gebilligt hat; man hat vielmehr eines Sinnes fie als einen verhaften Triumph ber Bewalt über bas Recht verurtheilt; und auch bie Blatter haben mehr ale einmal bieß ihr Urtheil barüber ausgesprochen, und find allerbings auch ber Meinung bes Grn. Billemain: feit Chriftus in ber Belt erschien, fei tein Bolt, bas bie Taufe erlangt, in ber Christenheit untergegangen. Wir billigen auch in feiner Beife die nachtheiligen Folgerungen, die man aus ben Aufftanden auf den Charafter ber Bolen im Allgemeinen Es ift in feinen hobern Stanben ein reges, fraftis gezogen. ges, reich begabtes Bolf, voll Talentes und großer Entichiebenheit; in feinen unteren aber hat es alle Tugenben und Schwächen bes flavischen Stammes. Wenn ce in feiner Beweglichkeit zu heftigen Ausbruchen fich hat hinreißen laffen, fo fennen wir aus eigener Erfahrung nur allzuwohl, welche Erbitterung und welchen Brimm ber ftete Druck eines übermuthigen Keinds erregt, und wiffen abe und gugugeben. Ileberbem, wie tann man einem Bolfe, bem man ruffischer Seits nicht bloß bie politifche Selbftfanbigfeit geraubt, fonbern fogar feinen religiöfen Glauben untergrabt, und ihn ju escamotiren fich ruftet, jumuthen, baf es feinen Schwuren treu bleibe, beren Funba-Wir fennen in ber Emigration und mente man untergraben. außerhalb berfelben, bis nach Rußland hinein, viele mahrhaft religiofe, gewiffenhafte, burchaus sittliche und rechtliche Denfchen, beren Lage uns bas allertieffte Bebauern eingeflößt, unb wir werben nimmer uns entschließen, ben Blauben an fie und an bie Aufrichtigfeit ihrer Gefinnung aufzugeben. konnen bann auch nicht glauben, baß ber hinterliftige, verratherische Charafter, ben ber lette Aufftand angenommen; bie tudische Hinterlift, Die bem Fanatism ber Morbersecte in Inbien, ber Tughe, auf eine zubem praktisch ganz ungeschickte Beife nachgeafft, von biefen eine Billigung erlangt; und baß ihre innerfte Gefinnung burch bie Guthelfung einer folchen Ricberträchtigkeit fich befleckt. Wir halten vielmehr bie gange Co-

plofion für einen Ausbruch jener Feuerfrafte, Die in ber naturlichen Belt im Schoofe ber Erbe, und fittlich in ben Die fen ber Befellichaft ichlafen, und fie in fteten Bebungen ergits tern machen, wie ber Tophon bes Grafen bie ihm aufgewältte Infel Sicilien. Aber eben fein neuliches Aufbaumen im Beichfellanbe, es wurbe ibm, beffen find wir überzeugt, allerbings augelaffen, um fruberen und fpateren Leichtfinn und ftrafbare Unbanbigfeit au ahnben; jugleich aber auch, um bie befferen Elemente bes Bolfes vor bem Unverftanbe und ber Thorbeit bes Schlechteren gu bemahren, und gangliches Berberben und ben Untergang von ihm abzuhalten. Bare es nämlich bem Ungethum gelungen, Die Feffeln zu brechen, und ben Stein von feiner Bruft zu malgen; es batte nicht abgelaffen, bie co gang Bolen in eine Branbftatte ber Bermuftung und eine Arena wechfelfeitigen Burgermorbes umgewandelt. Bunachft batte es confequent ben entbundenen Grimm gegen ben hoberen und nieberen Abel und ben Glerus hingewendet; bie anberthalb Diff lionen Denfchen, Die biefe Stanbe gufammenfegen, hatten nicht, ohne Biberftanb ju leiften, fich abichlachten laffen; fie hatten Confoberationen gebilbet, und allen ihren Ginfluß aufgeboten, um bas brobenbe Berberben von fich abzuwenden. Die eigents liche Bolfemaffe, größtentheils im Blute von anberer ale flavifcher Burgel ausgegangen, mare, wie fich flar ergeben, bem Streite feineswege fern geblieben, ihr Intereffe batte fie meift auf bie Begenseite gebrangt; und felbft bie Million Juben, bie bas Land befaßt, batte fich nicht muffig gehalten. Go hatte Ungefichts ber übermächtigen Rachbaren, ber burch ben Morb erbitterten Deutschen, und ber zwiefach aufgeregten Ruffen, Die auch feineswegs gefeiert, fich ein Streit erhoben, ber, von unverfohnlichen Brincipien ausgehend; von gang unbanbigen Leibenfchaften, im fchwulen Dunfel ber Barteiwuth, ohne allen einis genben 3wed, nur ju einem unnugen Morben und gießen geführt, bas nur mit bem Berberben best ten Bolfes enden konnte. Bürgerfrieg und auswin

wie beim Untergange Jerusalems, hatten fich ein bieser Ratastrophe vereint. Das Eingreifen Deftet. Preußens hat allein die polnische Ration vor dieser tragischen Katastrophe bewahrt.

Es ift nun auch begreiflich, bas bie Confequenzen, mit benen ber Graf neben Franfreich besonders Deutschland, aus bem Kalle Krafaus bebroht, Beibe gemeinsam zwar zur Bachsamfelt aufmahnen, aber nicht wahrhaft fie beunruhigen ton-Breugen, meint er unter Anberem, tonne auf ben gleis den Grund hamburg mit fich einigen; Defterreich bie fleinern Staaten Italiens bebrohen; Beibe vereint alle conflitutionellen Staaten Deutschlands confisciren; Rufland aber burch bie Molbau und Wallachei ben Weg nach Byzang fich bahnen. Das murbe ohne 3weifel alfo ergeben, wenn noch Rapoleon, ganglich unbestritten in allen feinen Anmagungen, an ber Spite ber europäischen Befellichaft ftunbe. Aber ben brei Dlächten ift es nicht gegeben, folchen Beluften Folge ju geben; weil fie wie Krantreich vollfommen im Stanbe, einen ungerechten Aggreffivfrieg abzuweisen, fich ihrerseits in Die Unmöglichkeit verfest feben, felber einen Golden gu beginnen. Darum besteht wirklich in Deutschland feine Furcht vor ben bebrohlichen Folgen, bie ber Rebner heraufbeschworen; er fieht es und weiß es, und erflart feinen Buborern ben Grund biefer feltsamen Gleichaultigfeit in Mitte ber bringenben Gefahr. Die Deuts fchen erwiedern, fagt er, bie Entruftung, bie wir Angefichts ber schreienben Berletung ber- Nationalität verspuren, mit ber Antwort: Aber ihr habt es ja eben alfo gehalten; jest tabelt ihr folche Dinge, habt aber gang vor Rurzem Europa ein gleich übles Beispiel gegeben! Rur bie Wahrheit tann barauf antworten, entgegnet er. Wahr ift, ale Rapoleon bie Grangen bes Reiches bis gur Eibe und gum Tiber bin vorgefchoben; hat er ein unheilbares Diftrauen gegen und in bie Gemather ber Bolfer eingefact. Dieg Mistrauen war jeboch 1830, Dant ben glorreichen Institutionen Franfreiche, bingeichwuns ben; ale unfluge Ansprüche auf Die Rheingrange bas tiefe Berlangen nach Ginbeit und Rationalität in De - ine auf gescheucht, und auf's Reue bie Reaction In

fest feinerfeits bie ftarte Ginheit, beren Frantreid fic entreue. jum Pfande, daß biefe Befahren Deutschland won : Seite Franfreichs brobend, fich nimmer realifiren werben. Der Graf ift fehr im Irrihum, wenn er bas gerechte Miftranen Deutsch lands gegen Frankreich von hent und geftern und von Raber leon her batirt, und morgen und übermorgen Rachlag und Mis hulfe erwartet. Die Burgeln biefes Diftrauens geben vielmeie tiefer in ben Lauf ber Beiten binab. Der frangofifche: Minie Lothar wollte ben Sachfenfaifer Otto II. in feiner Samutait Machen burch lleberfall aufheben; biefer batte fich entfernte mit Lothar nun ben Ropf bes Ablers auf ber Burg Carle bes Großen gegen Frantreich bin gewendet; bamit fymbolifch at beutenb, baß er von ba seinen Klug genommen, und Manden. wo er gehorstet, die frangofische Raiferstadt fei. Das war mur Die Folge ber ichon bamals verbreiteten Lehre: Die Franken feien, wie schon ber Rame ausweise, gurudgefehrte, fruber ausgewanderte Frangofen, und Charlemagne fei ein frangoffe scher Raiser gewesen. Dtto war nach wenig Tagen mit galle reichem Scere gurudgefehrt; hatte bem vor ihm Entweichenben burdy einen Berold Gehbe auf ben erften October 978 anen fagt; jog bann nach Ablauf ber Frift vor bie Stabt Baris. und feine Schaaren fangen vom Montmartre bem Bergog Sun Capet und ben horchenben Parifern ihr Alleluja, to martin rum candidatus laudat exercitus, Domine! vor.

Lon biesem Momente an ist ber Gebanke ber Suprematik von Frankreich als eine fire Ibce stehend geworden. Darzet wurden die französischen Päpsie, denen der schlaue, gewissenden Philipp der Schöne ihren Stuhl in Avignon gesetzt, gegie Deutschland gebraucht; daß sie durch Unversöhnlichkeit und immer wachsende Ansprüche unter Ludwig dem Bayern seiner gelegenheiten unheilbar verwirrten, mit ihnen aber ander der Kirche untergruben. Darum das stete Bemühen, die serkirche untergruben. Darum das stete Bemühen, die serkirche an das capetingische Haus zu bringen, um frein zu gewinnen, ihr Regierungssystem auch auf das Rassis anzuwenden. Darum die Bertilgung der Resormation in



3weite Rebe bes Grafen v. Montalembert.

Lanbe, bie Segung und gorberung berfelben aber im Reiche. bem fcon heinrich IV. ben Rrieg geruftet, ber gwanzig Jahre fruber ihm schon alle die Drangsale bereitet hatte, die der Ausrottungefrieg ber Schweben vom Rorben her über feine Bauen ge bracht. Darum wurde ihm Broving um Broving abgebrungen und abgeliftet; aber jener Lothar hatte, nach bem lugenhafe ten Borgeben feiner fpateren Gefchichtschreiber, ben Raifer Otto, im Frieden an ber Nione 980, ihn mit Lotharingen belehnend. zum Kronvasallen von Frankreich gemacht; und so war es kein Berrath an feinem Baterlande, als Moriz von Sachsen ihm bas fpater gleich benannte Bergogthum in bie Banbe fpielte. Auch die Freigrafschaft Burgund tam auf burchaus rechtliche Beife in feinen Befig. Elfaß mußte folgen; benn fich vergrößern, schrieb Ludwig XIV. bem Marquis von Billars, ift bie angenehmfte und wurdigfte Beschäftigung ber gurften; und fo mußten benn auch bie Reunionsfammern bem auf bie Bant gefetten Reiche, einen Landftrich um ben anbern, auf ftreng juriftischem Bege, abprocessiren. Dann fam bie Reihe an bas linte Rheinufer, und bie Morbbrennereien in ber Pfalz follten weiteren Schritten ben Weg bereiten; wahrend Italien ahnlis che Umgriffe erfuhr, in Belgien ber Burgerfinn fie mit Macht abwehrte, ber Succeffionefrieg aber ben Beg nach Spanien Unterbeffen hatten auch Die Deutschen mit ihren oftliden Rachbarn, ben flavischen Bolfern, nicht fauberlich ver-Daß biefe, gleich ben Ungarn, Morb und Brand und Berwüftung in die beutschen Gaue gebracht, fonnte bie Rudwirfung ber Deutschen erflaren; baß fle von ihnen ben Glauben und die Sittigung erhielten, tonnte bas Blutvergießen einigermaßen beschönigen; unftatthaft aber waren bie Unspruche auf ihren Befitftand gemacht, weil fie nach ber Bolferwandes rung bis zur ruffifchen Granze bin auf altem Reichsboben, in ben Cechen, fogar im alten Stammlande ber Deutschen, fich niedergelaßen. Die Colonisation war indeffen von ber Elbe gur Ober forigeschritten, und hatte nur an ber Grange Polens gewendet; bas: feinerfeits gemischen Blutes, im Ekwiden occibentalisch, und vom orientalisch Byzantinischen abgewendet, als eine Mittelmacht, zwischen dem germanischen und flavischen Reiche, in seiner Unabhängigkeit geachtet wurde. Später jedoch waren die Dogmen absolutistischer Politik, hauptsächlich durch die Missionäre Frankreichs gepredigt, und nach seinem Beispiele von den Regierungen aboptirt, über diese Gränze hinübergebrochen; und die Lehre: das Necht gehe vor der Gewalt, muste als obsolet der andern weichen: Gewalt geht vor Recht! Russland hatte vor allen Andern sich zur neuen Doctrin befannt; und so wurde die Theilung Polens eine Nuthe sur Deutschland, das sich betheiligt hatte, und von da an die Reaction des slavischen Geistes ersahren muste.

Die Sachen waren nun allerwarts gut ihrem Hengerften gefommen; ba trat eine ber Ungebuhr gurnenbe und fie banbigenbe Dacht ans ihrer Berborgenheit hervor. Diefelben Reichofidnbe, burch bie Abgeordneten bes Tiers etat aus ben auten Stabten verftartt, por benen Bbilipp ber Schone burch Rogaret ben Bapft Bonifag angeflagt; versammelten fich nabe ein halbes Jahrtanfend fpater noch einmal; und vor ihnen wurde bie Anflage bes fpaten Enfels auf bem Throne inftruirt, ber Angeflagte jum Tobe verurtheilt, und bie Ronigewurbe abaes ichafft. Der Strom ber Blutrache begann nun ju fliegen; ber Terroriom trat ale Racher auf; murbe bann feinerfeite wieber burch bie Berberbnig ber Directorialregierung verbrangt; umb bieje wieber burch bie abfolute Golbatenberrichaft Rapoleons In ibm war endlich ber langft Erwartete gefommen, nach bem fich bie Bolitit feines Bolfes gefehnt; und er vollenbete, mas fie feit Jahrhunderten erftrebt, und übertraf noch bie Erwartung. Er griff in Daffen gu, ber Bapft wurde gefangen. bie Alluvionen aller gluße Deutschlands von Franfreich in Beffin genommen; baju Stallen und Spanien in ben Wagen einas spannt; bas übrige Deutschland gerriffen und getheilth als herrenlofes Gint bie Reihe um von bem übermättlig berer in Befit genommen, ber Anfangs noch Adoil des Gaules et Gaundins pr wennen vergenemmen? d



Bweite Rebe bes Grafen v. Montalembert.

bas als zu herablaffend erfannte. Darum murben nur bie ihm junachft gelegenen beutschen Provinzen colonisirt; burch bie Sprache und ben Ratechism vorbereitet, follte bas Lager ber gehn Taufend Beteranen, am Rhein errichtet, bie Berfchmagerung ber großen Ration, mit bem wohlhabenben Burger - und Bauernftanbe erwirfen; mahrend bie Sand ber reicheren Erbtochter bes Abels burch ben Raifer an feine Benerale vergeben wurden. Alles jeboch bis zur flegreichen Ruckfehr aus Rufland einstweilen vertagt. Die Dinge gingen nach Berzenswunsch. Gleich jenem vorfluthigen Riefen, ber, bie Reule in ber Sand, ber Sage gemäß noch unversehrt in ber Soble bes Balatinus in Rom gefeffen, fo faß bie Leiche bes alten Reiches in ihrem Grabeshügel. Aber als ber Storer ihres Friedens in die Ruheftatte eingebrochen, gerfiel fie por jener Gewalt in Staub und Afche, fo bag nichts als bie bleierne Reule gurudgeblieben. Durch bie Sauptftabte aller Reiche, ber Bourbonen wie ber Anbern, war fein Fuß hingefchritten; bis nach Rufland bin war er gewandert; seine Etapenfarte hatte bis nach Mostau gelautet. Dort aber fant er am Cremf angeschlagen, bag feine Bollmacht erloschen, und fein Danbat, ein Racher zu fenn fur alle bie Diffethaten, bie bie Beschlechter feiner Zeit und bie, welche vor ihr gewesen, verschuls bet, gurudgenommen; und baß fortan gegen ihn und bie Seinen zu Rocht ergebe, was fie im Uebermuth gefündigt. hatte fich nun gur Beimath gurudgewenbet, aber bie verfehmten Schaaren um ihn her waren bem Gericht gur scharfften Ahnbung verfallen; und bie Andern, die er aufgeboten, wurben eben fo bem Schwerte überantwortet. Raum waren 936 Jahre feit jenem erften Buge abgelaufen, und bie Deutschen haben zum andern - und im folgenden Jahre zum brittenmale, im Chore ber Anbern und mit Kanonenbegleitung ihr Alleluja vom Montmartre ben faunenben Barifern vorgefungen. bie bas gefeben, Sohe und Riebere, Regierungen und Untergebene schlugen auf ihre Bruft und bekannten: Boce enim in

iniquitatibus concepti sumus, et in peccatis concepit nos mater nestra! nămlich bie falfche, treulofe Bolitif.

Ge beben Alle ohne Unterschied gefrevelt an ber Berechtigfeit und bem Dage, bas burch alle Gefchichte geht; und Die gerechte Remefis in ihr bat fich bewaffnet gegen bie Uebertreter; bis fe, in fich gebend, ihre Schuld erfannt, und Benugthung für bie geftorte Dronung gelobt. Diefe Dronung, all ihr Streben ift barauf gestellt, bag bie Freiheit und Unterorbnung in ber menschlichen Gefellschaft, fo wie unter ihren Gliebern, im rechten Chenmage gehandhabt werbe. Dieg Chene maß aber hat fein Bolf mehr, benn bas frangofifche in neuer rer Beit gebrochen und gerftort, gweifach fich an ibm verfundis gend; indem es zweimal bas Brincip ber Unterordnung bis jum außerften Ertreme bes Abfolutiome binaufgetrieben; umb bann in ber Gegenwirfung bas Brincip ber Freiheit bis um schärfften Spipe ber Anarchie gesteigert. Darum int immitte gen biefe Unmagung bie tachenbe Macht mit allen A über bie fie gebot, fich bewaffnet, und ein Beifpiel: aluane den in ber Bolfergeschichte ftatuirt. Rachben fe et gröblich gefährbete Barmonie an ben liebertretennen hat fle ihre Sandhabung in ber Gefellschaft ban i fat ber Dachte überlaffen : bie öftlichen Dachte ani 4 bern bes Brincipes ber Unterordnung bestellenbarbie tie aber ju Bertretern bes Freiheitsprincipes; Beibe jebech fen gemachte Erfahrung warnend, bei bem vorwiegend au wiefenen Momente, in ihrer eigenen Staatsorbnung bend bas ergangenbe Andere auszuschließen. Deutschland Mitte hat nun vorzugeweife ben Beruf zu wachen, Bestrebungen beiber Rrafte einander fpannend aufammen nicht aber feindlich fich gegenseitig aufreiben, sind in ben Buftanb berftellen, bem wir taum entrognen And fann nun Frantreich, nachbem bie Dinge alfo fichie uns ammuthen, feiner gehaffigen Feinbichaft gegen in Mächte nachtugebeng bie von bort aus und inni fahr als allein bringend zu erkennen, und gegen bier-



Bweite Rebe bee Grafen v. Montalembert.

Seite bringenbere unfere Augen zu verschließen? Die Rheingrange mar gu aller Beit bas Belufte feiner alteren Ronige; bie haben es ber Revolution übertragen; von biefer ift es auf bas Raiserreich übergegangen, bas es feinerseits bann ber Reftauration eingeimpft; bie es julept in bie Juliregierung nie-Deutschland hatte fich berebet, Belgien und bie Dergelegt. Schweiz als zwei Bollwerfe, gegen biesen um fich greifenben Beift errichtet, zu betrachten; Reformation und Revolution haben beibe, bort im Rampf gegeneinander; hier in bester Eintgung verbunden, all bas Ihre gethan, um biefe Bollwerke niebergu-Und nun foll es ben öftlichen Machten gewehrt fenn, mas ihnen ber Drang ber bochften Rothwehr gebietet: bie Stellung, Die sie an ber Beichsel genommen, burch Befestigung ber schwachen Seite, bie fie noch bem Angriff bietet, gur Unangreifbaren ju machen.

Darum wird uns nun, bie wir alle biefe Dinge gefeben, und zum Theile miterlebt, biese feltsame Comodie in ber Bairefammer vorgespielt. Der Rebner, nachbem er bitter beflagt, baß bie anderen Mächte burch bas von Franfreich gegebene Beifpiel von Mäßigung, Gerechtigfeit und Billigfeit, fich nicht haben gur Rachfolge bewegen laffen; babei aber freudig anerfannt, baß man es zu feiner Chre und errigen Glorie fur zu ehrlich gehalten, als es jur Theilnahme und Mitschuld zuzulaffen; fpricht er bas Enburtheil gegen bie halbftarrige Biberfpenftigfeit bes Sauptangeklagten aus, indem er im Interreffe ber Sache, bei ber er fo oft bas Bort geführt, ber Protestation ber Regierung beitritt. Er will bei ihr beharren, wie fie in ber Bairstammer genommen und begutachtet worben; benn ber Rudfchlag gegen bas Attentat wird nicht lange auf fich warten laffen. Er wird auf bas Haupt feiner Urheber fallen; und wenn bie Gerechtigkeit nicht aus bem himmel verbannt ift wie von ber Erbe, wird Gott bas Feuer feiner Rache und Gerechtigfeit gegen fie ausgeben laffen. Diese Senteng von einer Beborbe gefällt, bie ber himmel vor furjem noch vor feinem Richterftuhle verurtheilt hat, wird schwerlich von ihm in lepter Instanz bekätigt werden.

Bir tonnien, um biefer unferer Bermuthung einen Grund ber Babricheinlichfeit zu geben, Die graufame Fronte anführen, Die in Mitte ber Rammer gegen ben gangen Uct fich aufgethan. Bir meinen nicht ben Bunich ben D. D'barcourt geauffert : Bolen, Ungarn und Italiener mochten an einem Tage bas Saupt erbeben, und ihren Sentern bie Reffeln in's Ungeficht werfen ; ein Bunich ber gang contraftirt mit bem Rath bes Grafen von Montalembert, ben er eben ben Bolen gegeben, vor Allem fich por ber Anarchie ju buten. Bir halten vielmehr herrn von Boiffe für ben Belben biefes farcaftifchen 3wifdenfpieles. Diefer meinte namlich : bie gange Geschichte fet ein verabrebeter Sanbel mit ber frangoffichen Regierung; bie nothwendig gewufit haben muße, mas mifchen ben öftlichen Sofen abgefartet mor-Die habe baber gemarftet und gefeilicht, Bolen um Spanien verrathen; und überbem in ben Rauf um bie Braut fich anbeifchig gemacht, alles mas bieffeits ber Allven aur Res volution und gum Forichritte neige, gu bemmen und aufguhalten. Darum bas Berfahren gegen Reapel, Babern, Gachfen und Defterreich; er wiffe bas Alles gang gewiß. Die Rammer batte in ihrem Lacte gar wohl gefühlt, wohin bieß Befprach, auch wieber im fchreienbften Wiberfpruch mit ber Rebe bes Grafen, führen muße. Daber fant burch ihr Murren, ihre Unterbrechungen. ihre Belterfeit, ihr garmen und Agitiren ber Rebner vielfach nich geftort; und man batte ben Minifter aufgeforbert, fich nicht auf Erörterungen mit ihm einzulaffen. Er follte materielle, idriftliche Belege feiner Unflage vorbringen, und er vermochte es nicht. Der Brafibent hatte ihm gefagt : por einer fo ehrenwerthen Berfammlung wie biefe, fo verftanbig und fo intelligent wie fie, erlaubt man fich nicht ein folches Berfahren. Der Minifter Guigot hatte im Ramen ber Ehre ber Rammer und bes Lanbes, ber Unflage bas formellfte und abfolutefte T gegeben; ber Rebner aber war auf feiner Meinung: Defterreich batte bie allervollfommenfte Genugthunng aller feiner Anficaer erlangt. Die Sache wer' mit verlanfen, bie Toga war reinlich in Falten gelegesch



3weite Rebe bes Grafen v. Montalembert.

bie Instincte burch die Zwangsjade, ber Naturtrieb macht sich Luft, und thut sich gutlich; die steisleinernen Falten werden zersfnittert, und die Drapperien übel mitgenommen in dem Nachspiel, das wider alles Berhoffen erfolgt.

Der Graf von Montalembert hat die große Glode gezos gen; er fann nicht wehren, bag ber Wiberhall von unfern Bergen Antwort bringt. Das Journal des Debats hat seine Rebe mit Jubelgeschrei aufgenommen, und von ihr geweiffagt: fie werbe bis an's Ende ber Welt erhallen, und überall bie Beifter anregen jum Aufftande gegen bie Billfur ber absoluten Machte. Bie es fich anläßt, scheint wenigstens in Deutschland biefe Brophegie fich nicht zu erfüllen; er wird in ben beutschen Blattern Die ernften, ftrengen Urtheile bes allgemeinen Unwillens lefen. Sie werben ihn nicht irren; benn alles bas ift ihm nur ber Ausbrud einer feilen Meinung, Die fich juvor auf offenem Martte fäuflich bem Meiftbietenden Preis gegeben, und die eigentliche Meinung ber Ration wird burch ben Drud ber Genfur jurud-Angenehme Muftonen, ju benen man jenseits fich um ein Beringes felbft bestochen, und von benen man nun um feinen Preis laffen will. Auch ber Graf bekennt fich zu ihnen, ob er gleich ben Buftand ber Preffe in Deutschland, wie nabe alle feine gandeleute nicht blos vom Sorenfagen fennt, und ben schandbaren, zu bem bie frangosische herabgesunken, vollfommen burchschaut, und in tieffter Seele beflagt. Allerdings. fteht die politische Preffe in Deutschland unter Cenfur, Diese aber wird wie landesüblich in allen Richtungen ber Winbrose gehandhabt. Reinen Unrath im eigenen Refte! ift ihr freilich Sausgeset, bas aber ichon nicht hinter ber nachsten Thure gegen ben Nachbar gilt. Somit wird also, die Runde um, in freundnachbarlicher gegenseitiger Aushilfe gesorgt, bag Alles laut werbe, was ber Kundmachung bebarf; und ber munbliche Berfehr, fo lebhaft in Diefer Zeit, erfüllt bann Die allfallfigen Luden, bie noch geblieben, und erhalt Jeben vollfommen im Laufe ber inneren Stromungen in ben Begebenheiten bes Tages. Oftenfibel forbert baber unfere Breffe mit ber größten Emfigieit, gu Tage, was im Gebiete bes verrudteften religiofen und politiichen Rabifalisms als Dofetta fich aus ben Gumpfen ber Beit entbinbet; ber Graf wird nicht glauben, bag bie beutschen Regierungen baju Bramien ausgesett; er mußte benn auch bei ibnen fo fein ausgesponnene Bernichtungsplane, wie bei ber öfterreichifchen in Galigien, porausfegen. Er wird auch nicht mabricheintich finden, daß bie Daffe von Unverftand, Ginfalt, Tattlofigfeit, Ungefchid und Deutschvergeffenbeit, Die unfere Blatter theilweise in Bulle gu Martte bringen, einer weiteren Aufmunterung ber Regierungen bedurften, und biefe theuer einzufaufen bereitwillig fich finden ließen, mas ihnen umfonft in bie Sande Unbererfeite mochte er, wie wir glauben, von ber Anforberung an eine gute Broffe: Babrbeit gegen Freund und Beind! in Diefem unferem Auffat, ber unter Cenfur ericheint, nichts vermiffen. Es scheint vor Allem mit feinem Umvillen und feinem Rath gur Abhilfe im bieciplinaren Wege, auf Die allgemeine Beitung in Mugeburg abgefeben. Das Blatt bat auch feinerfeits ale Diungwarbein bie Babrungen ber Tagebegebenbeiten übernommen, und im rein Politischen bies fein Umt feineswegs obne Saft und eine gewiffe Billigfeit geführt; nur mo confeffionelle Berhaltniffe fich einmijden, bebient es fich ber Bagge mit ungleichen Sebelarmen; ben protestantischen Dingen ben langen, ben fatholifchen ben furgen gutheilenb. Wir haben gum öftern gegen biefe verftedte, partelifche Unparteilichfeit Ginfpruch gethan; bagegen laffen wir gelten mas immer Geltung bat, und baben es nie feiler Rauflichfeit angefchulbigt. Dem Grafen, ber unbefannt mit allen Berhaltniffen eine folche Beichuldigung wagt, fprechen wir schlechterbinge alles Recht lacheat gilt. Comit loire also, vie R

Angesichts aller Protestationen und Gegenprotestationen in der vorliegenden Angelegenheit haben wir unsererates Gache bei jenem Gesammtgewissen anhängig gemacht; I bem Angelpunkte der sittlichen Welt leuchtend steht; 21 monischen Bewogungen regelnd, ihre verworrenen find dabei die ewigen Grundsithe bes Rechts und der E



Bweite Rebe bes Grafen v. Montalembert.

angerufen. Wir find sicher, wenn die jetige leidenschaftliche Beswegung der Gemüther vorübergerauscht ist, und die Billigkeit, die noch stärker ist, als das Recht, wieder Gehör gefunden, dann wird auch unsere Berufung nicht erfolglos sehn, und das Hohlgehen der Wässer wird wieder zur Spiegelglätte sich besruhigen.

## XXI.

## Beitgloffen.

Es gemahrt manchmal einen feltsamen Anblic, auf bem Schlachtfelb politischer Rampfe gu feben, wie ber Ginzelne burch bie Macht ber Umftanbe zuweilen genothigt wirb, eine Stellung einzunehmen, die mit feinen übrigen Untecebentien nicht im beften Gintlange fteht. Bu biefer Bemerfung murben wir veranlagt burch bie Borte, welche neulich die Allgemeine Beitung, im Sauptblatte vom 2. Februar, ju Gunften ber beutschen Breffe miber bas im porhergehenden Artifel erörterte verachtungsvolle Urtheil bes Grafen Montalembert fprach. Gie balt in biefer Untwort ben Frangofen einen Spiegel bitterer Babrheiten vor, ben fie vorher beherzigen follten, ebe fie fich ju Schieberichtern und Bugprebigern aufwerfen. Die beutiche Breffe ift ber Allgemeinen Beitung für biefe patriotifche Bertretung ju Dant verpflichtet, ben wir ihr biemit für unferen Theil abstatten. Ueberaus feltfam hat es uns aber geklungen, wenn fie in eben biefem Artitel, worin fie Defterreich bas Bort gegen maflose Unschulbigungen spricht, bem Grafen guruft: "er betrachte einmal, was in biefen ofterreichifchen Brovingen in Beit von zehn und zwanzig Sahren nur aus bem Gebiete ber Poefie fich erhoben hat, gleich schmetternben Lerchen eines neuen Zages." Uns will es bedunten, bieg Bilb gehore einer andern Ibeenreihe an, und ber Graf burfe nur barauf eingeben, um baraus ein Argument gu seinen Gunften zu zichen. Denn wenn biese Lerchen ben Anbruch eines neuen Tages fur bie öfferreichischen Brovingen verfunden, so muffen wir nothwendig annehmen, daß fie bis babin in alter Nacht gelegen. Dieß ift aber eine Art von Galanterie, die uns an jenen französischen Officier erinnert, ber seine schottischen Sochlanber: "Messieurs les sauvages" anredete. Liegen diese Landschaften wenigstens theilweise noch in Nacht und beginnt erft der neue Morgen ju grauen, mas Bunber, wenn bort, wie bie Fransofen behaupteten, Berfe ber Racht und ber Finfternig begangen werben. Allein wer find Wefe fcmetternben Lerchen biefes neuen Morgens? Benn wir nicht irren, fo gehorte feiner Zeit fur bas übrige Deutschland auch Bergwegh bagu, und ohne Zweifel batten bie Correspondenten ber Allgemeinen Beitung aus Tirol gleich. falls nur bie unichulbige Abficht, biefen neuen Morgen berbeifcmettern ju belfen; benn Tirol, ale eine öfterreichifche Broving liegt um fo mehr noch in ber alten Dacht begraben, ale man es ja mit bem im Riefhaufer fchlafenben Barbaroffa verglich. Dag in unfern Blattern von Geiten Tirole Ginfpruch gegen bieg Ler-chengeschmetter gefchab, bas hat bie uble Laune ber Allgemeinen gewedt, und nun fagt uns bie Debaction mit einer bewundernswerthen Demuth: Alles laufe barauf hinaus, bag man Beter foreie, "weil fie baran fei, mit einem Babnftoder bie Tiroler=Berge umgumerfen, mit einer Rugfchale bie Thaler jenfeite ber Frangenevefte und Finftermung funtfluthlich zu überftromen." Ein feltfamer Wiberfpruch will es und überbieß bedünken, wenn fie in berfelben Belle, wo fie mit ironischer Miene von bem gewohnten, besichebenen Son unseres Referenten spricht, seine ernfte, mit allem Raf ausgesprochene Klage "findische Borwürfe" zu nennen beliebt. Stette unfer Referent seine Beschebenheit bei ber Redaction ber Allgemeinen Beitung gelernt, fo murbe er vielleicht mit jenem hollanbifchen Abmiral geantwortet haben: "Messieurs les sauvages d'Augsbourg! eben habe ich ihre Anmerfung vom 2. Februar vor mir, und im nächsten Augenblick werde ich sie hinter mir haben, so aber, da er ein Kind ber alten Finsternis und guten Lebensart, und keine schwetternbe Lerche bes neuen Worgens ift, wirb er wohl ichweigen. Dag bie Mugemeine übrigens gur Ginficht getommen, bag ber vorliegenbe tirolifche Rlatich, womit fie ihre Lefer im Blatte vom 3. Januar fattfam bebelligt, besser für andere ichide, hatten wir bantbar anerkannt; ware sie selbet nicht bieser Einsicht auf die schamtoseste Weise im Beiblatte vom 13. Februar untreu geworden, worin ber Tourist eine Staubwolke bes kollosialiten Klatsches und rohester Medisance ihren Lestern in die Augen jagt. Hat sich ber Tourist in seinem Buche auf eine ergöhliche Weise zum öfteren über tirolische Aleinstädtes rei und Fraubaferei luftig gemacht; fo bat er bier, von eilter Gelbftuberfchagung bupirt, fein Borbild bei weitem übertroffen. und fich auf ein Gebiet verirrt, von dem fich die Blat-her fern gehalten, und das zu betreten fie fich unter bingung herabmurdigen werden.

Muf Geite 228 Belle 4 von miten if in Berichtigung. nene, fatt: bie Rene.

. .....



## XXII.

## Ueber den Einfluß der Rirchentrennung auf die Literatur.

3 meiter Artifel.

Die Biffenfcaften im ReformationesBeitalter.

Beruht bie im vorigen Artifel gegebene Schilberung ber literarischen Buftanbe auf Wahrheit, fo war beim Ausbruche ber Rirchentrennung ber Gieg ber befferen Richtung bereits enticbieben, und Alles vorhanden, mas ber literarifchen Stros mung einen ficheren Fortgang und einen gesegneten Ginfluß Bon Jahr zu Jahr vermehrten fich die literarischen Bulfemittel, Die gelehrten Schulen und Die fur ihren Lehrerberuf in hohem Grabe befähigten und begeisterten Manner. Bas aber als bas Erfreulichfte von Allem angesehen werben muß, war die Achtung und Liebe, welche die Wiffenschaften bei al-Ien Stanben, bom Fürften bis jum Burger herab, genoffen. Diefe Achtung und Liebe mar es, bie ben Schulen fort und fort neue Unterftugungen und Schüler zu Taufenben führte, fo baß es ben Anschein gewann, als wurben gegen ben Bubrang ju ben Schulen Dagregeln ergriffen werben muf-Allerdings gab es noch Bieles aufgurdumen, namentlich

17

in ben Rloftern und theologischen Borfalen, wo bie bem Inhalte ber Bortrage gebuhrenbe Sochachtung auch auf bie Form fich übertragen hatte, und mit ber größten Babigfeit festgebalten Inbeffen auch in biefer Begiebung mar bereits bie Morgenrothe einer befferen Beit aufgegangen. Es brangen fich aber in die Reihe ber geschichtlichen Thatfachen Erfcheinungen ein, welche auf eine, im Gebiete ber Wiffenschaften porgegene gene Revolution hindeuten. Dabin gehören junachft bie Ale gen, welche nach Luthers Auflehnung gegen bie firchliche Dietefeit, laut werben. Wir haben im vorigen Artifel bie Urtheife einiger berühmten Manner über ihr Beitalter angeführt, und gesehen, wie fie Alles in refenfarbigem Lichte faben, und fier bie Bufunft mit ben besten Soffnungen erfult waren. aber ift bie revolutionare Bewegung ju einer Macht gemeinel fo verftummen bie Jubelgefänge auf bie Bluthe ber Biffenfchaften, um bitteren Rlagen über ben Berfall berfelben Blat ju machen. "Run ift Deutschland voll entfutteter Monche und verheiratheter Briefter", fagt Erasmus \*), "nun wirb nur getangt, gegeffen, getrunten und gebuhlt (subatur), es wirb nicht gelehrt und nicht gelernt; Ruchternheit und Treue find ente ichwunden; überall, wo fie find, liegen bie Biffenschaften mit ber Frommigfeit barnieber." An bie Bruber in Rieberbeutiche land fchreibt er: "3d habe irgendwo gefagt, baß unter ber Berrichaft bes Lutheranismus die Liebe ju ben Biffenichaften erfalte. Daß biefes mahr fei, beweist ber Rachbrud, ben Luther und Melanchthon anzuwenden fich genothigt gesehen baben, um bie Leute gu ben Studien gurudgurufen. In ber That haben einige Stabte angefangen, Professoren ju bingen; nun thate es Roth, bag ihnen auch noch Schuler gemiethet warben! In biefem Grabe gluht man fur bie Biffenschaften. Dan vergleiche nun bie Bittenberger Universität mit ber Lommer ober Parifer, obwohl biefen ber Lutheranismus auch

<sup>\*)</sup> Ep. ad quemdam Monachum opp. Londini 1643 p Döllinger a. a. D. E. 438.



Reformation und Literatur.

bringt. Die Buchhandler ergablen, baß fie vor bem Ausbrude bes Evangelii eher breitausend Banbe abgefest hatten, als fie jest fechehundert verfauften \*)." In einem Briefe an Birtheimer (bei Dollinger S. 739) flagt er: "wo ber Lutheranismus herrscht, ba liegen bie Biffenschaften barnieber, und boch werben diese Leute vorzüglich burch bie Wiffenschaften genährt; aber fie ftreben nur nach Beld und nach Beibern; bas Uebris ge, die Freiheit, nach ihrem Willen ju leben, gewährt ihnen bieß Evangelium." Glarcanus in Bafel fpricht bie Beforge niß aus, bag in furger Beit die Wiffenschaften mit ber Renntniß ber Sprachen zu Grunde gehen wurden \*\*). In gleicher "Wenn bas gol-Weise sprach fich auch Melanchthon aus. bene Beitalter", fagt er in bem Briefe über bie Berausgabe feiner Schriften, auf beffen Gintritt man bei bem blubenben Buftanbe ber Wiffenschaften rechnen fonnte, "eingetreten ware, wurden meine Schriften zierlicher fenn, leiber aber hat ber religiofe Zwiespalt, ber bann folgte, auch meine Studien verscheucht" \*\*\*). In einem Briefe an ben Bergog von Ded. lenburg vom 25. August 1548 fagt er: "bas Zeitalter ift ein eifernes geworben, und bie Wiffenschaften werben allem Unscheine nach burch bie Unruhen verscheucht und ju Grunde gerichtet werden, wenn nicht die Fürsten die Pflege berfelben wieder erneuern, und es gereicht mir gur Freude, Genoffen Ihres Standes kennen zu lernen, welche die die Wiffenschaf-

<sup>\*)</sup> Ep. ad fratres Germaniae inf. bei Dellinger a. a. D. S. 438 unb 439.

<sup>\*\*)</sup> Pirckheimeri opera ed. Goldast. p. 314 bei Döllinger a. a. D. S. 440.

<sup>\*\*\*)</sup> Epistola de se ipso et de editione prima suorum scriptorum in epp. select. Melanehthenis ed. a Casparo Peucero
Witteb. 1556, p. 143. Si illa aurea aetas, quam tum reflorescentibus utcunque literis sperabamus, secuta fuisset,
fortassis letiora, nitidiora et scholis gratiora scripsissimus,
sed fatalis discordia, quae postea secuta est, et mea studia conterruit.

ten liebenben Leute mit Achtung behandeln" 9: nig von England ichrieb er unter bem 13. Man 1539: 4916 bloß in ben übrigen ganbern, fonbern and fette bial land find die Wiffenschaften in Folge ber Unbilligfeld ber theile ber Menschen in Berachtung, und burch bie Rettlichen ftreitigfeiten in Saß gerathen. Demnach wirb es Deliter beit obliegen, mit befto größerer Gutigfeit gur Bliege buffellen wieber anzuregen, und ben vertriebenen Dufen gaftide! Tie nahme zu gewähren. Wir wiffen ja, wie ebemals bie ba bie Ginfalle ber Gothen faft gang ausgelofchten Biffeufftal von Deiner Infel aus wieber über ben Erbfreis - verbreitet worben finb" \*\*). Armes Deutschland! Go weit affe tole al. nachdem noch nicht volle zwanzig Jahre feit "Luthers haben muthiger That" verfloffen waren, mit Deinen Dufen gelias men, baß fie bet einem Ronige um ein Afpl betteln mußtell ber feinen Kangler, Thomas Morus, ben größten Liebling ber Stell fen, ben 16. Juni 1535, brei Monate nach jenem Wettel briefe Melanchthons hinrichten ließ, weil er mit bem Ronice in ber "großen Angelegenheit", ohne welche England vielleid in ben Finfterniffen bes Papismus fteden geblieben ware, wie einerlei Meinung mar! Auf ben Rangeln murbe gegen bie M

L. c. p. 169 ed. Ducem Megapolensom. Nam cum his the reis temporibus literae publico tumultu quasi conterrinate interiture videantur, nisi studia earum rursus existent qui rerum patiuntur, maximae mihi voluptati est, existe aliquem vestri ordinis, qui studiosos homines . . . resciat.

<sup>\*\*)</sup> Ad Henricum Angliae regem l. c, p. 71. Non solume in caeteris regnis, sed etiam in ipsa Germania literae temtae sunt iniquis hominum judiciis ot vocantur in exprepter religionis controversias, Erit igitur sapientiae eo majore benignitate recta studia excitare et pulsis sis hospitium praebere. Scimus et olim cum prot ma Gottica pene extinctae essent in Europa literat sula tua rursus in totum orbem propagatus esse.



Reformation und Literatur.

fenschaften gelarmt, und bas Uebel hatte fo überhand genommen, daß Melanchthon ben Fürften ben Rath gibt, folchen Leuten bie Bunge auszuschneiben, ober fie nach Anticora ju beportiren \*), "benn wir feben ja", fugt er fein Gutachten motivirend bingu, "wie bei eingebrungener Barbarei bie Religion einst gefährbet wurde, und ich fürchte gar fehr, es mochte wieder bahin fommen, wenn wir nicht mit Sanden und Füßen die ebelfte Babe Bottes, die Wiffenschaften, vertheibigen?" Boffelius glaubte bie Anzeichen einer noch größeren Barbarei zu erbliden, ale biejenige gewesen mar, bie vor hunbert Jahren Statt gefunden hatte \*\*). Eine gleiche Sprache mußte ber, für die antikirchliche Bewegung begeisterte Philipp In feinem Gnabenbriefe für bie Univerpon Beffen führen. sität Marburg vom Jahre 1529 sagt er \*\*\*): "Rachbem wir in biefen letten Beiten, mit anliegendem, herzlichen und chriftliden Gemuthe und Mitleiben gefeben, - bag heilfame, bewährte, gottselige, freie Runfte und Sprachen, Studia und Facultaten in gegenwärtigen geschwinden und feltsamen Läuften in mehr Drten bei ben einfältigen, unverftanbigen gaien bermaßen und fo hoch in Unwerth und sichtbarlich in Abkommen ge fallen und noch ohne Ablaffen täglich fallen thun, bag man auch alle bewährte Bucher, Runfte und Gelehrte mit ber Burgel ausgerottet und binweggenommen gerne feben wollte, also daß auch berhalben zu beforgen, auch nichts Räheres und Bewifferes, benn bag bieselben in wenig funftigen Jahren, fo ihnen mit zeitlichen, ftattlichem Rathe und Bortheil nicht Silfe beschieht, von Tag zu Tag mehr und mehr in Abfall, zulest in unwiederbringlich Berderben wachsen und kommen möchten u. s. w." Auch Camerarius, Melanchthons langiahriger

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. Vol. I. pag. 666 n. 700. Achnliche Aenßerungen fiehe bei Galle Berfuch einer Charafteristif Melanchthons als Theos logen. 2. Aust. Halle 1845. S. 118 ff.

<sup>\*\*)</sup> Crusius Annales Suev. lib. 7. p. 831.

<sup>\*\*\*)</sup> Dollinger a. a. D. S. 492.

Freund und Biograph, beflagt bie Rudichritte, welche bie Biffenschaften gemacht haben. "Schon lange", fcbreibt er in einem Briefe vom Jahre 1560" \*), "ift ber Gifer fur bie Biffenichaften und Runfte erfaltet; fie werben entweber verfehrt getricben ober gang vernachläffigt." "Wer pflegt und bewunbert noch bie Ctubien", fagt er in bem 1553 berausgegebenen Leben bes Erbanus Beg \*), "ja wer halt fie nur noch einiger Beachinng und Dube werth? Dan balt fie fur eitle Rarrens poffen und fur Bablpfennige, mit benen bie Rinber fpielen im gemeinen Beben. Denn bie Menfchen haben nun, mas fie wollten, bie gugellofefte Billfuhr nämlich, ju behaupten und gu thun, mas fie wollen." Bie febr bie Liebe gu ben Biffenfchaften abgenommen batte, bezeugt auch Buther. Coon in ber 1524 verfaßten Cdrift an bie Ratheberren wegen Errichtung chriftlicher Schulen flagt er \*\*): "Da ich fauftiden füret man in ben Schulen bas Sprichwort: non minimat negligere scholarem, quam corrumpere Virginem ... wie viel geringer ift's Jungfrauen und Beiber ichenben gegen jene Gunben, ba bie eblen Seelen verlaffen und geschenbei D wehe ber Welt immer und ewiglich! Da wer werben. ben teglich Rinber geboren und machfen bei une baher, und ift leiber Riemand, ber fich bes armen june gen Bolts anneme, ba left mans geben, wie es ge-Die Folgen waren bereits fühlbar, indem Mangel an Leuten eintrat, bie jur Bermaltung gefchidt maren. Diefes bezeugt Luther felbft, inbem er fagt \*\*\*): "Beil benn eine Stadt foll und muß Leute haben und allenthalben bie groffe gebreche, mangel und Rlage ift, bag an Leuten feblet; fo muß man nicht harren bis fle felbft machfen; . . . fonbern bagu thun, muhe und Roft baran wenden, benn was ift bie Schuld, bag es jest in allen Stabten fo bunne fteht an ge-

· · · īį

٠,

<sup>\*)</sup> Döllinger a. a. D. S. 493.

<sup>\*\*)</sup> Luthers Berte Th. 6. Wittenberg 1538 f. 824b.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. f. 325 a.



Reformation unb Literatur.

schickten Leuten ohne ber Oberfeit, Die bas junge Bolf hat laffen aufwachsen, wie bas Solz im Balbe?" Die bumanis ftischen Studien insbesondere betreffend, fo wiederholt Luther \*), baß Gott Deutschland faft über alle gander reichlich gesegnet habe, er fügt aber bingu, bag ber Teufel ihm biefes Glud nicht gonne, "welcher ben Braten roch, und (merfte), wenn bie Sprachen berfürfamen, murbe fein Reich ein Fach gewinnen, bas er nicht konnte leicht wieber zustopfen; weil er nu nicht hat mogen wehren, baß fie herfür famen, benft er boch fie alfo fchmal zu halten, baß fie von ihnen felbe wiber follen vergen und fallen; es ift ihm nicht ein lieber gaft in's haus fommen; barumb will er ihn also speisen, bag er nicht lange folle bleiben." Es ift am Tage, fagt Sarcerius \*\*), mas alle driftliche Raifer bei Rirchen, Schulen und gelehrten Leuten gethan haben . . . Saben benn nu unferer Fürften und herrn Borfaren folche driftliche Werf mit hochftem Fleiß und ernft geubet, fo ift leicht zu schließen, was auch heutiges Tages unsere Regenten in vorstehender Rot zu thun werden schuldig fein, und halt auch ganglich bafur, wenn unfere Furften und Berrn allein konnten ber großen not berichtet werben, fie wurden nichts mehr gefliffen fein, Denn wie fie ber driftlis chen Rirchen und mahren Religion mochten ju Silfe fommen, aber fie fein blind und gebenfen, bag Richts Wenigeres moglich fei, benn baß gelerte Leute mangeln werben, ob fie gleich ben Mangel bereits fur augen feben. Darum pflegen fie noch zu schreiben: haben wir Gelbt, wir befommen wohl gelerte Leute. Item: Bir fo balbe einen Pfaffen bekommen, als einen Rubhirten. Dein Glaube ift biefer: Fürften und Berrn, ja Stedte und Dorfer werben Belbt haben, gelerte Leute aber werben fie nicht haben . . . 3ft bem nu aber alfo, aus bem gemeinen Gefchrei und flage aller ehrlis chen und frommen Leute und zeiget bie teglich erfahrung felbft,

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 325 b.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben Mitteln, bie rechte Religion zu erhalten, 1558. L. 22.

baß bereits ein großer Mangel auch halbgelerten Leuten fur ber Thur ift bei une Deutschen, auf melden gewißlich ber Untergang ber Religion folgen wirb; marumb thuen Burften und herrn nicht bagu, folchen icheblichen Mangel zu erftatten, verorbnen Stipenbia . . Deun man gelernte Leute erzieen muß mit großer Dube und arbeit unb f nicht alfo von ben Beumen ju fchutteln, wie etwa big fo gesellen meinen, bie Fürften und herrn abhalten; bas fie al fein ernarer und erhalter ber Rirchen und Schulen, unb. be ihnen in bes nicht vergeffen, liegen, triegen und exbitten geistlich gut nach bem anbern aus und gerreißen und gegef men bas erbteil Jefu Chrifti. Das Chriftus und feine, Da bunger und fummer leiben, und hierburch bie anbermye fchredt werben, bag um großer armut willen in bie beiligen Schrift Riemand mehr ftubiren will." "In vielen Orten, fagt Sarcerius weiter \*), laft man gruft, liebe, geschente, Schwegerschaft gelten; baher benn untüchtige Berfonen für Professores in bie Universitaten gebrungen werben, Die weber gachen noch Gier legen konnen, und wenn fie gleich profitiren und lefen; fo konnen fle boch nicht leren: benn es ift viel ein ander Ding in einer Universität profiten und les fen, es ift auch ein anber Ding leren. Bon biefem finbt man wenig Leute; jener fein alle Univerfitaten voll. Stem fo haben auch untuchtige Profeffores feine Buborer, barüber benn weiter bie Universitaten gu grund geben, wie leiber fur Augen. Es fein mohl viel ehrliche Leute, bie fich wundern, woher es fompt, bag bie Universitäten fo muffe werden und bag bin und wiber wenig Stubenten fein, aber es trachtet Riemand, mas bie rechten Urfachen fein ber Bermuftung; unter welchen nicht bie geringfte ift, bag man untuchtige Profeffores bat." Diefelbe Ericheinung betlagt auch Bucer. Unice dolendum, ichreibt er \*\*), quod 1

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 12b.

<sup>\*\*)</sup> Dollinger a. a. D. S. 435.

terae saluberrimaque bonarum artium studia quibusvis foe-

dissimis quaestibus posthabentur.

Daß biefe Rlagen leiber nur ju gegrundet gewefen feien, bavon fann man fich überzeugen, wenn man die wiffenichaftlichen Leiftungen jener Beit überblict. wir bas Bebiet ber gefchichtlichen Literatur, bas von Eris themius, Rrang, Bimpfeling, Aventin Beutinger fehr fleißig bearbeitet worden war; so finden wir baffelbe nunmehr innerhalb bes Brotestantismus veröbet. Sleiban mar gmar Broteftant; aber ale ein geschichtliches Werf fann feine Schrift über bie öffentlichen Buftanbe mahrend ber Regierung Carl V. Diejenigen, welche geschichtliche Studien mit nicht gelten. Erfolg pflegten, waren, ben einzigen Reinecius († 1595) ausgenommen, alle Ratholifen. Stanben bie bumaniftifchen Studien beim Ausbruche ber Rirchentrennung in einer folchen Bluthe, bag, um Luthers Ausbrudeweise beigubehalten, Cirero sich schier hatte in einen Winkel verkriechen muffen; so geriethen fie balb barauf in einen folchen Berfall, bag feine Spur ihres früheren Glanges jurud blieb. Diefes beweisen Die Rlagen, welche felbft biejenigen nicht unterbruden fonnten, Die Luthers Freunde maren, wie Erbanus Beffus, Guricius Corbus, Michael Refenus. Selbst Melanchthon ift migge-"3ch febe", fcbreibt er an Erbanus Beffus \*) im Jahre 1523, "bag bu benfelben Schmerz, wie ich, über ben Berfall unserer Studien empfindeft, die erft vor Rurzem ihr haupt erhoben hatten, und nun wieber ju finfen beginnen. Diejenigen, welche bie profanen Wiffenschaften nicht wollen, benfen, glaube mir, nicht viel beffer über bie theologischen." Rhellicanus ichreibt 1525 an Zwingli \*\*): "Des Ceporinus Tob schmerzt mich, weil ich sehe, bag ben schonen Wiffenschaften ber Untergang brobt, inbem bie gelehrten Leute eines frühzeitigen Tobes fterben, und Riemand ift, ber bie Biffen-

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. I. p. 913. bei hagen a. a. D. B. 3. C. 29.

<sup>\*\*)</sup> Epp. Zwinglii I, 449. Sagen a. a. D. G. 30.

fchaften pflege, bie burch bie Eprannei ber Fürften unterbrudt und von bem Bolfe ausgezischt werben." Belchen verftanbigen Chriften wollte nicht jum Sochften belichweiten ge. Moelbt Spengler an Beit Dietrich unterm 24. Juli 4500: Da badeit furgen Jahren nicht allein bas Latein, fonbette muffe tellen die beren nütlichen Runfte und Sprachen haben ungefathete der gi nem folchen Abfail gu finten : "fein Menfch : will? letteniahen großen Schaben, ben wir barans, wie ich beforgereiten Manthemen befinden werben, und alle Tage vor Augen feben, banerten! Die Manner, welche beim Anfange ber Rirchenfpaltung Sumanisten fich auszeichneten, waren theils von bemigenebe ftantischen Gifer, wie Thomas Morus, gemorbeb portien theils hatten fle ber Reufirche ben Ruden gefehrt; Medie thon und Camerarius blieben allerbings bem Broteftantiffen treu; allein eben ihre Beschäftigung mit ber alten: Biseratur wurde ihnen als Bergeben angerechnet. Rach ihrem Za waren die humaniftischen Lehrftühle verwaist, auf felner-ber lutherischen Universitäten wurden die flaffischen Stubien pflegt. Die Beschäftigung mit benfelben galt bei ben Quiffent. nern fogar ale Angeichen einer Inclination gum Calvinismus, ba Melanchthon, ber benfelben in's Lutherthum eingeschwärtt hatte, jufällig ein guter Lateiner gewesen mar. Das bie reformirte Fraction betrifft, fo hatte fle auch nicht Urfache, ben Lutheranern in biefer Begiebung Bormurfe gu machen. Much bei ihnen waren die flassischen Studien erloschen. Sugo Grotius mar ber Einzige, welcher ben gahlreichen Sumanie ften, die Deutschland beim Ausbruche ber Rirchenfpaltung befaß, an bie Seite gestellt werben fann; feine Belehrsamteit fand aber bei ben theologischen Bewalthabern fo wenig Anerfennung, baß er jebenfalls bas Schidfal bes Thomas Morus gehabt haben murbe, wenn ihn nicht fein Weib burch Lift aus bem Befängniffe gerettet hatte, obwohl bie eclectifche bie er ber belgischen Confession gegenüber eingenommen

<sup>\*)</sup> Sagen B. 3. G. 197.

Reformation und Literatur.

weniger oppositionell war, als es diejenige gewesen, welsche die Verfasser bieser Confession ber Kirche gegenüber eingenommen hatten. — Auch die Hoffnungen, zu benen die Strebssamseit auf philosophischem Gebiete zu Anfange des sechszehnten Jahrhunderts berechtigte, wurden vereitelt. Der erste namhafte Philosoph dieses Zeitraumes war Baco von Veruslam (geb. 1560, ft. 1626), der Nächste nach ihm Cartestus (geb. 1596, ft. 1650).

Die theologischen Wiffenschaften waren im Protestantismus noch übler baran, als bie flaffischen Studien, ba bie Theologen nicht, wie die Humanisten sich zur Bartei Luthers schaarten, fonbern gewöhnlich ben seelforglichen Operationen ber Fürsten ernften Wiberstand leifteten, und bem Abfallen vom Glauben Elend und Berbannung vorzogen. Selbst an ber Geburtoftatte ber "Reformation" war man in folcher Berlegenheit, daß bem Melanchthon, obwohl er mit Theologie fich nicht befaßt hatte, theologische Borlesungen übertragen werben mußten, die er jeboch balb bergestalt fatt befam, baß er schon 1522 bem Spalatin erflarte, lieber Dchfenhirt merben, ale noch langer bie theologischen Vorlesungen behalten zu wollen ). In welcher Achtung die Theologie ftand, bezeugen die Beforgniffe Luthers, bag es wohl eine Zeit geben murbe, mo es an Bredigern fehlen murbe, bie auch fehr bald in Erfullung gingen. Bas nun die einzelnen Disciplinen betrifft, fo fiel bie Batriftit gang burch, und mußte es auch bei ber Anficht, welche Luther über bie Bater in Umlauf gesetzt hatte \*\*). ce um bie eregetischen Stubien aussah, tann man gur Genuge baraus entnehmen, daß die erfte protestantische Ausgabe bes neuen Testamente erft 1542 erschien, und erft 1563 wieber neu aufgelegt wurde, während in Paris allein bis 1551 gehn Auflagen von ber Ausgabe bes Erasmus erfcbienen. **2816** 1559

<sup>\*)</sup> Corpus Ref. Vol. I. p. 607.

<sup>\*\*)</sup> Dollinger S. 449 fol.

wurden von ber bebraifchen Bibel fechegehn Ausgaben in Benebig gebrudt; bie erfte protestantische ericbien 1586 gu Bittenberg \*). Für einzelne bogmatische Gate zeigte fich großer Gifer; allein biefer ging nicht fowohl aus Liebe gur Biffenals vielmehr aus Barteihaß berver. In welches Berfaffung bie Dogmatik fich befunden habe, fann man ichon baraus abnehmen, bag ein Mann, wie Luther, ber nicht gehn Seiten fchreiben konnte, ohne fich einige Dubenb Male ju wibersprechen, bei ben Seinen eine Auctorität erlangen und anberthalb Jahrhunberte ungeschmälert behaupten fonnte, ber in ber fatholifchen Rirche Richts an Die Geite gestellt mer-Dan nannte ihn ben Engel mit bem ewigen Evangelium, einen Bropheten, ben zweiten Dofes, ben britten Elias, ben zweiten Jeremias, ben Bittenberger Evangeliften und wie die Extravagangen fonft heißen, ju beren Bertheibis gung noch im vorigen Jahrhunderte Schriften erschienen find, wie man aus bem Centifolium lutheranum bes Sabricius fe ben fann.

Was nun bas Schulwesen betrifft, so feben wir basfelbe in biefer Beriode gleichfalls fehr bebeutenden, aber nicht erfreulichen Beräuderungen ausgesetzt. Die neue Lehre verwarf bie Klöfter als Stiftungen bes Teufels, und ihre Guter bilbeten ben Preis, um welchen die Fürsten ber firchlichen Emporung ihren Arm liehen \*\*). Da auch hin und wieder ber

trus and there is

<sup>\*)</sup> Döllinger G. 455.

<sup>\*\*)</sup> So lange die Fürsten noch unentschlossen waren, ob sie sich für ober gegen Luther erklaren sollten, machte biefer bem Abel Bere heißungen. Dieses wirfte vortresslich. Die Fürsten hierburch auf die nuermeßlichen Bortheile des "Evangelii" ausmerssam gemacht waren der Meinung, daß die Kirchengüter weit besser ans sehn würden, wenn sie sich in ihren Sänden befäuden. I sen daher zu, und der Abel ging ziemlich leer aus; Luth zog aus dem Mandver den Bortheil, daß er sich der Stell bes Abels versichert halten konnte, die ihm auf dem Rei



Reformation und Literatur.

Bobel für ben Giferben, ben er bei ber Berjagung und Diffhandlung ber Beiftlichen an ben Tag gelegt hatte, fich burch Rlofteraut bezahlt zu machen mitunter ernstliche Anstalten traf. und barauf ben fürftlichen Caffen manche Ginbuße bereitete; fo war keine Zeit zu verlieren. Demnach waren es gewöhnlich bie Rlofter zuerft, welche von ber Religionsanberung ber Fürsten benachrichtigt und aufgeforbert wurden, dem fürstlichen Beispiele zu folgen, papistische Grauel abzuthun, bas Evange lium rein zu befennen und fo ber Seelen Seeligfeit mabraunehmen. Remonstrationen halfen hier nichts; benn bie Fürften fühlten als gute Chriften fich bewogen, Die feelengefährlichen papiftischen Gebrauche mit Gewalt abzuthun. Mit ben Risftern gingen naturlich auch bie Rloftetichulen ein, und bie erfte Frucht ber "Reformation" bestand barin, baß eine große Anzahl von Schulen ganz verschwand. Wurden nun auch in ber Folge mehrere Barticularschulen \*) und fogar mehrere Universitäten ju Marburg (1527), Strafburg (1538), Koniges berg (1554), Jena (1552), Alttorf (1578), Biegen (1607), Rinteln (1619) gegrundet; fo ftand, abgesehen bavon, bag bie Grundung ber meiften Bilbungsanftalten nicht aus wiffenschaftlichem Interesse hervorging, sondern eine Frucht bes relie giofen Parteihaffes war, biefer Erfat in feinem Berhaltniffe zu bem Berlufte, ben ber fürstliche Eifer für bas ewige See-

Borms ganz vortrefilich zu Statten kamen. Damals verkündigte ein öffentlicher Anschlag, daß 400 Ebellente und 8000 Banern für ihn einzusiehen bereit seien. Thomas Münzer sagt in der Schrift: "Biber das sanft bebende Fleisch zu Bittenberg" hierüber: daß Du zu Borms vorm Reich gestanden bist. Dank hat der deutsche Abel, dem Du das Maul also wohl bestrichen hast, und Honig gegeben, denn er wähnte nit anders, Du würdest mit Deinen Predigten des heimische Geschente geben, Clöster und Stift, welche Du jest den Fürsten verheißest. So Du in Worms hättest gewankt, wärest Du ehe erstochen vom Abel worden, dann losgegeben, weiß doch ein Jeder. Hagen B. 2, S. 147.

<sup>\*)</sup> Bachler Sanbbuch ber Geschichte ber Literatur B. 3, C. 33.

lenheil ber Unterthanen berbeigeführt batte. Unberührt von bemfelben blieben allerbinge bie Universitäten und bie von ben Rloftern unabhangigen Barticularichulen; allein Buther batte fich bemuht, alle im Bapftthum gegrunbeten Schulen verhaßt ju machen, inbem er ihren Ginfluß als einen bochft verberblichen barftellte, fie ale Gfeleftalle bezeichnete, in welchen bie Boglinge ju Gfeln, Rlogen, Bloden und Beftien gebil-Rach folden Schilberungen mußte jeber Luthe raner Bebenfen tragen, feine Rinber biefen Unftalten anguper-Biele pon ihnen gingen wirflich ein. Go murben in Roftod aus ben vier Pfarrichulen eine Stabtichule, in Strals fund aus breien eine gemacht. 3m Burtembergischen wurben bie in ben fleineren Stabten bestehenben beutschen Schulen, "Gott bes herrn und von eines gemeinen Rutens wegen", aufgehoben. In Wittenberg wurde bas Schulhaus an ginen Broblaben umgeschaffen \*). Mochte inbeffen bie Annahl ber ben Sturm überlebenben auch noch fo groß fenn, für bie Dic fenschaften waren biefe Schulen fo gut wie gar nicht vorhanben, nachbem man fie einmal bes Bertrauens beraubt batte. Dagu fam noch, daß fich bie Ausfichten für ftubirte Leute bebebeutend verminbert hatten. Diefes Alles mußte auf bie Free queng ber von ber feelforglichen Thatigfeit ber protestantischen Fürften unberührt gebliebenen Schulen einen nachtheiligen Gine fluß ausüben. Daß biefes wirklich geschehen fei, beweifen bie Rlagen und Beforgniffe, die Luther außert. "Da liegen", faat er im "Germon, bag man bie Rinber jur Schulte halte" \*\*), bie hohen Schulen Erfurt, Leipzig und ander mehr, wuft fo wohl ale bie Rnaben Schulen bin und wiber, bag Jammer ju feben ift." Auf gleiche Beife hatte er fich ichon in ber Schrift an bie Rathoherrn geaußert: "Bir erfahren fest in

.791

:) i 🙉

<sup>\*)</sup> Loschie: Die religies : fittliche Bilbung ber Jugend und Buftand ber Schulen im fechezehnten Jahrhunderte. Bie G. 7.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. f. 337 b.



Reformation und Literatur.

Deutschlanden", sagt er \*), "burch und burch, wie man allents halben bie Schulen jugeben läft; bie hohen Schulen werben schwach, die Klöfter nemen ab und will folches gras burr werben und die Blume fellt babin, wie Jesaias sagt, weil bet Beift Gottes burch fein Wort brein weht, und scheint fo beiß barauf burch bas Evangelium: benn nu burch bas Wort Gottes fund wird, wie folch Wefen unchriftlich und nur auf ben Bauch gericht sei, ja, ber fleischliche hauffe fieht, baß sie ihre Cone, Tochter und Freunde nicht mehr follen und mogen in Rlofter und Stifften verftogen . . . will Nicmand mehr laffen feine Kinder lernen, noch ftubiren. Ja, fagen fie, mas foll man lernen laffen, fo fie nicht Pfaffen, Monch und Ronnen werben follen?" In ber papistischen Beit mar es, wie Luther felbst fagt \*\*), mit bem Bubrange ju ben Schulen babin gefommen, baß es feinen Rnaben gab, welcher ihres Ginfluges entbehrte; biefes hatte fich nun, wie Luther gleichfalls flagt, bergestalt geanbert, bag bas junge Bolf fich felbit überlaffen blieb, von ben Schulen gurudgehalten murbe, mas, wie oben erwähnt, in ihm die Beforgniß hervorrief, bag es julet an Bredigern und Beamten fehlen wurbe, beren Gintreffen er auch noch erlebte. Luther glaubte, bag bem lebel baburch abgeholfen werden konne, wenn Schulen auf ber Bafis ber neuen Lehre eingerichtet murben, und gab ju biefem 3mede 1524 bie mehr genannte Schrift an bie beutschen Rathoherren wegen Errichtung von Schulen \*\*\*) heraus. Um fich geneigtes Gehor zu verschaffen, erinnert er bie Seinen an bie Segnungen,

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 323 a.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. f. 323a. Es hat ber Teufel weislich gethan zu ber Zeit, ba die Christen ihre Kinder christlich aufzogen und leren ließen. Es wollt ihm der junge Haufe gar entlaufen, da fur er zu, breitet seine Repe aus, richtet solche Klöster und Schulen an, daß es nicht möglich war, daß ihm ein Knabe hette follen entlaufen ohne sonderlich Gottes Wunder.

bie ihnen bas "Evangelium" gebracht habe, und führt ihnen au Gemuthe, bag fie "Gott ju Dante" ju biefem Werfe ihre Sanbe bieten follten, indem, wo biefes nicht gefchebe, gewiß ber Teufel fei. "Gin jeglicher Burger", fagt er \*), "foll fich felbft laffen bewegen: bat er fo viel gelte und gute an Ablag, Deffen, Bigitien, Stiften, Jahrtagen, Bettelmonchen, Brib berichaften, Balfarten und mas bes Beichwarmes mehr ift, verlieren muffen und nu binfort von Gottes Onaben foldes raubens und gebens los ift, wollt boch Gott ju Danf und ju ehren hinfort ein Theil beffelben gur Schulen geben, bie armen Rinber aufzugiehen, bas fo berglich wohl angelegt ift, fo et boch bette muft mohl gehn Dal fo viel vergebens ben eben genannten Reubern und noch mehr geben ewiglich, wo folch Liecht bes Evangelii nicht fommen were und ihn bavon erlofet hette, und erkenne boch, baß, wo fich bas wehret und befichwel ret, gewißlich ber Teufel ba fei, ber fich nicht fo fperret, bas mans jur Rloftern und Deffen gab." Um ben Ginwand, "was benn bie Sprachen nuben, ba man Biblia beutsch fefen fonne", ju befeitigen, erflatt er \*\*), baß bie Schrift ohne Sprache fenntniß finfter fei, inbem ibm ein Turt wohl finfter reben muffe, obwohl ein turtifch Rind von fleben Jahren es verftebe, weil ihm die türtische Sprache fremd sei. Indessen alle biefe Bemühungen und Infinuationen waren vergeblich; man beeifte fich nicht, ben Borwurf teuflischer Ginfluffe burch Errichtung neuer Schulen abzumalzen; bis auf bie Errichtung ber Univerfitat ju Marburg und einiger lateinischer Schulen blieb nicht nur Alles beim Alten, fonbern es wurden nicht einmal bie alten und neu errichteten Schulen in bem Dage benutt, bag bie Besorgniffe Luthers hatten gelindert werden tonnen. Errichtung neuer Schulen war von nun an bei ihm feine Rebe mehr, nachbem er bie Ueberzeugung gewonnen hatte, bas es ben Schulen an Schülern, und nicht ben Schäle

> : **4** :

ŗ;

ľ

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 323b.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. f. 327 a.



Reformation und Literatur.

Schulen fehle. Bon Bittenberg aus ergingen nun an bie Bres biger Ermahnungen, ben Besuch ber Schulen zu forbern, und um ihnen hierin eine Anleitung zu geben, gab guther 1530 feinen Sermon, bag man bie Rinber gur Schule halten folle \*); beraus. Er fagt barin, ber Teufel habe, um bem Evangelium binberlich zu feyn, eine feiner größten Tuden angewenbet, inbem er bem gemeinen Manne ben ichanblichen Gebanten eingebe, "baß es, weil nicht hoffnung gur Moncherei und Ronnerei und Pfafferei ba fei, feine gelerten Leute bedurfe", bamit er mit ben Deutschen machen konne, was er wolle. "Db nun gwar", fahrt Luther fort \*\*), "ben Deutschen recht geschähe, baß fie, weil fie jest nicht wollen neren, noch balten, fromme ehrliche Schulmeifter und Lerer, von Gott bargeboten, baß fle ihre Rinber gur Gottesfurcht, Bucht, Runft; fere erziehen, mit großer arbeit, Fleiß und Dube, mit geringer Roft und gelt, bafür friegen Locaten, Bachanten, grobe Efel und Tolpel, wie fie vorhin gehabt, die ihre Rinder mit großer Roft und gelt nichts anders leren, benn eitel efel fein und bafür ihre Beiber, Tochter und Megbe jufchanden machen"; fo will er boch als ein treuberziger Seelforger "vermanen, reiben und heben, auf bag man fich vom Teufel nicht betrugen lage." Er führt nun ben Seinen ju Gemuthe, baß wenn fie vorbin bie Beiftlichen in hohen Ehren gehalten, obwohl fie nur grobe Efel und Seelenverberber gewesen, sei nun fur ben Bredigerftanb, ber von Gott eingesett fei, und fo viel Gutes thun \*\*\*),

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 331 — 344.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. f. 332b.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. f. 336a. "Die Sophisten scheiten uns, baß wir Luthes rischen uicht gute Werke thun; ja es sind feine Gesellen, sie verste: hen sich nicht übel auf gute Werke... Sind die eben genannten Stüde nicht gute Werke? Was sind aller Stift und Riosterwerk gegen diese herrliche Wunder? Es ist ein Dolen: und Raben: gegede und noch nicht so gut, als das geden der Dolen, benn dieselben geden doch mit Liebe und Luft, sie aber bew.

noch mehr fich intereffiren und für feine Erhaltung forgen muffe, mas aber nicht gescheben fonne, wenn man bie Rinber pom Stubiren abhalte. Huch bas "weltliche Regiment" lagt Luther wieber gu Ghren fommen, und fucht begreiflich gu machen, baß biefes ohne Gelehrte nicht gehandhabt werben fonne. Inbeffen icheint fich Buther von feiner Darftellung bei ben Deutschen feine besondere Früchte versprochen zu haben. "3ch bitte Gott um ein gnabiges ftunblein", fügt er bingu \*), "baß er mich von binnen nehme und nicht feben laffe ben 3ammer, fo über Deutschland geben muß: Denn ich halt, wenn gebn Dofe ftunben und fur und beten, fo wurben fie Richts ausrichten. Co fuble ich's auch, wenn ich fur mein liebes Deutschland beten will, fo pralt mir's Gebet gurud und will nicht binauf bringen, wie es fouft thut, wenn ich fur andere fachen bitte. Denn es will werben, bag Gott wird Lot erlofen und Sobomam versenfen." Er gab fich baber Dabe, bie Sarken für bie Schulen ju gewinnen, und ber Mann, ber unter ben Berfprechen ber Freiheit \*\*) bie Bolfer gur Emporung :: genen

len ihr geged mit Unluft, wie die Uhu und Rachteulen. Sat man nu vorhin groß von den ersten Meffen und nenen Priestern gehalt ten, und ift Bater und Mutter fampt allen Fremben frohlich gewesen, daß sie einen Son zum mußigen, faulen, nunügen Meßpfaffen oder Frespfaffen haben erzogen, der Gott nit seinen lesterlichen Meßopfer und verlorenem Gebet, geschendet, wie viel hoher sollst du dich hie freuen, wenn Du einen Sohn zu biesem Ampt mein erzogen hast, da du gewiß bist, daß er Gott so herrlich bienet, den Menschen so reichlich hilft und den Teufel ritterlich schlegt? Da hast du ja bein Kind Gott recht und fein geopfert, daß dich die Engel selbs für ein schones Wunder anschen mussen."

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 344a.

<sup>\*\*)</sup> Bon welcher Art Enthere Freiheitelehre war, mögen folgende Nenferrungen zeigen. In ber 1521 heransgegebenen Schrift, ob ber macht habe, die Beicht zu gebieten. Wittend. Dentsche Ab 1561. f. 249 a fagt er: "Beichfin nicht auf die Fafteny' Papft gebeut: so glaubfin, es sei Sande und ift boch: Deichfin aber, so glaubfin du haft wohl gethan nub feiell





bie firchliche Auctoritat aufgeforbert hatte, nimmt feinen Anftanb, die Schulconscription unter Berufung auf turfi-

babnech fromm, ale ein gehorfam find und ift auch nicht mabr. Wer macht bir ben Glauben und folch Gewiffen benn ber Bapft mit feinem gefet; benn wo fein Befet nicht were, fo hatteft bu bee Glaubens und Bewiffens nicht . . . Derhalben ift hie mein treuer Rat, bag ein Chriftenmenfch auf bie Faften, noch Oftern nicht beichte, noch jum Cacrament gehe, und bent alfo! Siehe ba, bie weil bas ein Menfch, ber Bapft geboten hat, fo mil iche eben barum nicht thun, und wenn er's nicht geboten hatte, fo wollt ich's thun, wills aber auf ein anter Mal thun, ba ere nicht geboten hat, wenn und wie mein frei guft und anbacht ruret, und wills barum thun, bag ich mich nicht an Denfchen Gebot gewone . . . Billftu aber ja Beichten und Sacrament empfahn zu ter Beit, fo bebing bei bir felbe, baß bu es nicht von 3mang Bepftlicher Befete und Rot folche ges wiffen, fonbern aus freiem Willen thun willft, fein Bebet nicht hoher angefeben, benn ben tot fur bir auf ber Baffen. 3ch fag bei meiner Seelen: mer nicht freiet fein Gewiffen alfo von bem hellifden Thrannen, bem Bapft, ber mag nicht ohne Berferung feines Glaubens folch toll gebot halten, ich wehre fie nicht gu halten, aber mit freiem Gewiffen will ich fie halten." - In ber Schrift an bie herrn bes bentichen Orbens, 1523 verfaßt, fagt (Bit. beutsch. A. Th. 6 f. 244a) Luther: "Db's geschehn, baß eins, zwei, bunbert, taufend und noch mehr Concilia beschlöffen, bağ Beifiliche möchten ehelich werben, ober was Bottes Wort mehr guvor hat gu thun und gu laffen befchloffen, fo wollt ich eher burch bie Finger feben und Gottes Gnabe vertrauen bem, ber fein Leben lang eine, amo ober brei Guren bette, benn, ber ein ehelich Beib nahme nach folden Concilia Befchluß." - In abnlicher Beife heißt es in ber 1524 verfaßten Schrift: Chriftliche Deise Deffe gu halten, Bittenb. b. A. Th. 7 f. 367b: "Benn fich fcon ber Fall begabe, bağ es ein Concilium wieber erlanbt, bag wir alebann gleich eben barumb ebe wollten Alles thun, was wir mochten, ebe wir erft aus ihrem erlanben beibe geftalt wollten brauchen; ja viels mehr wollten wir bas Concilinm mit feinem Spruch ober gefes verschmaben und entweber nur eine gestalt ober gar fets ne empfahn, and alle biejenigen für wenig achten, bie aus Gewalt eines folden Conciliums beiber geftalt branchten."

iche Bebrauche ju empfehlen, um ber Berobung ber Schulen ein Enbe ju machen. "3ch halt aber", fagt er "), "bag auch bie Dherfeit bie fculbig fei, bie Unterthanen au zwingen, ihre Rinber jur Schulen gu halten . . . Denn fie ift mabrlich fchulbig, bie abgefagten Memter gu erhalten, baß Brediger, Juriften, Pfarrhern, Schreiber, Erpte, Schulmeifter bleiben, benn man fann ihrer nicht entbebren. Rann fie bie Unterthanen gwingen, fo tuchtig ba gu fein, baß fie muffen Spies und Buchfen tragen, auf bie Mauern laufen, und Unberes thun, wenn man friegen foll, wie viel fann und foll fie bie Unterthan zwingen, baß fte ihre Rinber gur Schulen balten, weil bie mohl ein arger Rrieg furbanden ift, bag er Stabte und gurftenthumb will fo beimlich aussaugen und von tuchtigen Berfonen leer machen, - Thut boch bet Zarte wol ein Anderes und nimmt bas britte Kind in feinem genden Reich und zeuchte, wozu er will, wie viel mehr follen wefre herrn boch etliche Anaben nemen jur Schulen, io bod bamit ben Eltern nicht genommen, fonbern gu ihrem unde und bem gemeinen Beften erzogen wurden." Inbeffen bie Fürften, welche Luther im hochften Grabe folgfam gefunden batte, ale er ihnen die Blunderung ber Rirchenschate anrieth, scheinen fich aus feinen Rathschlagen nicht viel gemacht ju baben: benn bie Frequeng ber Schulen nahm nicht gu. Auf ber Unie versität ju Erfurt betrug vor bem Jahre 1520 bie Babl ber jährlich Inscribirten burchschnittlich 250 bie 350; 1525 mas ren ihrer nur 21; 1527 wurben nur 14 infcribitt; 1523 mas ren ihrer 76; 1547 wieber 200; fpater aber nur gwifchen 60 und 80 \*\*). Auch ift wohl zu bezweifeln, baß burch fürstliche Befehle bem Uebelftanbe hatte abgeholfen werben tonnen. Sant boch auf ber Universität zu Ingolftabt gleichfalls bie Bahl

: (8

ı ti

<sup>\*)</sup> M. a. D. f. 344 a.

<sup>\*\*)</sup> Loschte a. a. D. G. 19 a.



Reformation und Literatur.

ber Inscribirten unter bunbert herab. Sareerius flagte 1556 \*), "baß fehr wenige bie Luft und Liebe haben, ihre Rinber jum Studiren anzuhalten, Die Reichen aus Sochmuth und Berachtung alles Stubirens bie Armen aus Armuth und not zeitlicher Rahrung." In Betreff ber nieberen Schulen berichteten 1572 bie fachfischen Bifitatoren \*\*) : "Unter allen ben öffentlichen Uebeln, welche in jeziger Beit ber Rirche und bem Staate unverfennbaren Berfall und Untergang broben, ift auch bas nicht ber geringeren eins, bag in ben Stäbten bie und da die niederen Schulen zu Grunde gehen." folgenreichfte Beranberung, welche in biefem Beitraume bas Schulmefen betraf, bestand aber barin, bag bas lebhafte Inwelches früher Beiftliche und Staatsmanner, Rlofter und Magiftrate, Fürften und Unterthanen am Gebeihen ber Schulen nahmen, in Gleichgültigfeit, mitunter gar in Ber-Daß bie öffentliche Meinung nach bem achtung überging. Ausbruche ber Kirchentrennung wirklich biese beklagenswerthe Metamorphofe erfahren habe, ift eine Behauptung, die auf burchaus unverbächtigen Beugen beruht. Satten es ehebem bie Fürsten nach bem Zeugniffe bes Sarcerius für eine Ehrenfache gehalten, fich ber Schulen angunehmen; fo galt biefes. nachbem bas Licht bes "Evangelii" aufgegangen mar, für Schande und als Beweis von eingetretener Beiftesverwirrung ober Regerei. "Der gemeine Mann", fagt Luther \*\*\*), thut Nichts, fanns auch nicht, will's auch nicht; Fürften und herrn foltens thun; aber fie haben aufm fchlitten gu faren, au trinken, und in ber Mummerei au laufen und find belaben mit ben hohen merklichen geschäfften bes Rellers, ber Ruche und ber Rammer, und als etliche gern theten, muffen fie bie Anbern icheuen, bag fie nicht für narren ober Reger

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 21 b.

<sup>\*\*)</sup> Bifchte a. a. D. S. 204.

<sup>\*\*\*) 93.</sup> A. Th. 6 f. 328 a.

gehalten werben. Darum will's euch, liebe Rathsherm, alleine bleiben." Man scheint sich einen großen Erfolg vor Luthers begeisterter Ansprache versprochen zu haben; indessen zeigte es sich bald, daß sie unvermögend war, in die Hille ben entschwundenen Geist zurückzurusen. Daß Luther die 1526 in Rurnberg errichteten Schulen bei ihrer Mangelhaftigkeit und precären Subsistenz\*) als die deutsche Sorbonne pries \*\*), zeigt am beutlichsten, wie genügsam er sehn mußte, um nicht in die traurige Nothwendigkeit verseht zu sehn, das Bekenntnis abzulegen, daß er in den Wind gesprochen habe. Auch später wurde es nicht besser. Wir sehen dieses aus den Schilderunzungen, die Sarcerius uns über seine Zeit hinterlassen hat. "Und sein hie", schreibt er \*\*\*), "in keinem Wege zu hören,

. 🗣

. 5

<sup>\*)</sup> lleber beinen Brief, schreibt 1527 Enspinian (hagen B. 3, C. 1877), war ich so erstaunt, daß ich unn prophezeiße, daß kalb alle genichasten und schonen Kunste zugleich mit dem Briche in Benate gehen werben. Bisher hegte ich die Hoffnung, daß sich die Benate cier in den Stätzen derselben annehmen werden; unn aber, da ich sehe, daß selbst enere Republik sich wenig um die Studien kummert, bekenne ich frei, daß Alles verloren ist . . . 3ch will meine Untersuchungen dem Feuer übergeben: sie paffen für andere Beiten. Gelbst ener Gymnasium, das unser Melanchthon errichtet, wird nicht lange bestehen können." Dieser Brief ist an den Nürnberger Patricier Pirkeimer gerichtet.

etyzig 1621. fol. 458 a.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ben Mitteln und Begen, f. 6b.



Reformation unb Literatur.

weber bie Gottlosen Soflente und Andere, bie ba wöllten, baß nicht allein feine Schulen waren, sonbern auch bas zugleich, baß Riemand befunden wurde, ber einen Buchftaben schreiben ober lefen tonnte, wie ich ju Sofe felbft erfahren habe, baß einmal ein fehr gelerter junger Evelmann, ber fein Latein wohl reben fonnte, ben marterten und plagten bie Andern also, daß er bies wort lies lauten: 3ch wollt, daß ich mein Leben lang feinen Buchftaben gesehen und erfennt batte . . . Es fein and bie Gotteslefterer nicht ju boren, bie ba fagen, bas Alles gut, fo zu Schulen gegeben wirb, bas werbe bem Teufel faulen und gottlofen Leuten gegeben: benn wo bie Schulen nicht weren, ba maren feine Dußigganger, und wo biefe nicht vorhanden, ba waren auch feine Diebe und Morber." Ferner \*): "Es feben hierauf ju unfern Beiten menig Leute, ob man gelerte, gottetfürchtige und unverbroffene Preceptores habe, ober ungelerte ungottesfürchtige und verbrofe fene; und ift ber mehr teil ber Oberfeit ju frieden, daß allein bie Schüler obenhin bestellt werben, Gott gebe, es werbe ber Schuldienst verwaltet ober nicht." . . "Und ist bas wahrlich ein liftiger Schulteufel, ber ber Dberfeit Gemuther alfo abrichtet, daß an Schulen, Schulmeistern und Unterhaltung berfels bigen Richts ober gar wenig gelegen fei, und baß folcher Unfoften gang verloren, ben man an Schulen und Schulmeis fter verwendet, ja, bag man fonften hiemit viel mehr Rus schaffen kann und bem gemeinen Beften bienen. Und haben biese bes Herrn Junger zum Fürbilbe, die Matth. 26 unwils lig wurden über bas Weib, bas ein Glas mit fostlichem Baffer auf bas Saupt bes herrn ausgegoffen hatte und heißen bieß herrliche Werfe ber Liebe, an Chriftum erzeigt, unrath. Gols che sein auch die unfleter, Die fich horen laffen, es fei Alles umfonft und bem Teufel gegeben, was man auf Schulen und Schulmeister wendet, und ehe man einem Schulmeister,

<sup>\*)</sup> A. a. D. fol. 7b.

wie gelert und fromm er auch ift, einen Scheffel forn ober etliche gur Erhaltung feiner Rinber gulegen follte, es muffen eber alle Schulen ju Boben geben . . . und ift alfo am Tage. baß man bie alten Schulmeifter und Rirchenbiener auch Die Saferweibe ichlecht, wie bie alten Pferbe." Ferner "): "Gid ber Sobenfchulen abmuben, bas war fur biefen Beiten fürftlich und ehrlich gehanbelt; aber ju biefen unfern tagen hat es eine ungleiche Deinung, ba helt man's fur eine Schanbe, fich ber Universitäten annemen und biefelben beforbern und mas man ju erhaltung berfelbigen geben foll, bas achtet man Alles vergeblich und verloren, und muß bas jegund allein fürftlich fein, jagen und friegen und feine Gelerten achs ten. Ru were es noch etlichermagen leiblich, bag Rurften und herrn zu erhaltung ber hohenschulen weitet nicht viel wenn fie auch bas, mas ihre Borfahren gegeben nicht wieder gu fich nahmen, und bie Univerfitaten. von ihren Borgehern erbaut, burch ihre Rachläsigfeit mi wieder ließen zu Boben geben." Dan erinnerte nun bie Rie ften an bie geiftlichen Guter, bie fie, als bas "Evangeliene anging, eingezogen, und führte ihnen ju Gemithe, baf fie f bie Schulen gestiftet feien, und barum auch für fie verwent werben mußten; allein die Lage ber Schulen wurde biebe nicht verbeffert, ba bie Guter theils verschlenbert waren. auch ben Fürften fo wohl gefielen, bag biefe nicht einmal; bewegen waren, ben verfallenben Schulen einige Brotfen werfen \*\*). Eine Folge biefer Beringschätzung ber S

<sup>\*)</sup> A. a. D. fol. 20 b.

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich war es Luther gewesen, ber ben Farften annie Rirchengater ju plunbern. Sie ließen fich biefes nicht alfagen, später aber wurde ihnen die Bereitwilligkeit, mit bee "Reformatures" Befehle vollzogen hatten, ftark aufgemnig fagt Sarcerins a. a. D. fol. 23: "Es find Fürften und



Reformation und Literatur.

war es, bag bie Lehrer ichlecht befolbet wurden \*), und ihr Stand, ber sonft in ihren Ehren gestanden hatte, ber Berachtung

fculbig, wollen fie anbere Chriften fein und gebenfen erben bes ewigen Lebens ju werben, bag fie von ihren eigenen Gutern Stis penbia und Stipenbiaten anstellen und barumb neunt fie ber Pros phet Jesaias Ray. 49 ernehrer ber Rirchen und Rirchenbiener. Das mit aber bie Furften und herrn fich hierinnen Richts ju beschweren haben; fo lagen fie bie geiftliche Buter ju Stipenbia und Stipenbiaten ber Rirchen und Rirchenbiener von frembben Butern, bie boch nicht ihr fein, fonbern gehoren jum Erbtheil Jefn Chris fti, bagu fie unfere Borfahren gegeben und verorbnet haben . . . . Bollen aber nu Fürften und herrn von fremben Gutern nicht milbe und toftfrei fein ju ben Rirchen und Schulen, . . . viel weniger werben fie von bem Ihrigen bargu geben. Go were es auch ja beffer, baß gelerte Lente von ben geiftlichen Gatern erzogen und unterhalten wurden, benn bag bie Bofifchen biefelben verpantetirten und verfchlemmen. Ueber bas fo ift fein Bebeiben bei ben geiftlis den Gutern, wo fie mit bofem Titel und Ramen nicht von ihren rechten Befigern befiget worben: . . . und fein folche Guter freffenbe guter, bie alle anbere weltliche und große Guter ber gurften und herrn auffreffen, wie benn angenscheinlich am Tage ift, bag Fürsten und herrn nicht allein ben geistlichen guter Richts reichen werben, fonbern biefelbige fein eine Urfach, baf fie auch zeitlich verberben. Darumb wer garften und herrn geraten hat, baß fie bie geiftlichen Guter ju fich nehmen, und fie privat machten, ber hat ihnen übel gerathen. - Es fein leiber bie geiftlichen guter faft babin. Wollte Bott, bag gurften und herrn bie übrigen Broden auf Stipenbia verwenbeten, fo hatte es noch nicht Roth." Weiter lehrt (a. a. D. f. 25b) Sarcerins: Es fellen and Bifitatores bie abgeftolene geiftliche Guter ober bie fonft von ben Rirchen aballeniret, erfunbigen, und ben Fürften und herrn, biefelbige wieber berbei ju bringen - Bericht thun, auch was Fürften und herrn und andere Leute an jedem Orte ent: frembet haben, und was fie hievon gum Stipenbiatengelt jahrlich hanbreichen follen ober bie geiftlichen guter wieber reftituiren, ba fie fie boch nimmermehr mit gutem Gewißen befiben fonnen.

<sup>\*)</sup> Sarcerine Hagt a. a. D. fol. S. 7, bag bie Schulmeister Sunger

fich preis gegeben fah \*). Eine weitere Folge biefer Beringschähung war, bag es an tuchtigen Professoren fehlte und Unfittlichkeit unter ber ftubirenben Jugenb einriß \*\*).

Unter viesen Umständen waren die Bildungsanstalten auf die "Heilande", die Prediger und auf die Laien angewiesen; allein weder die Einen, noch die Andern fühlten in sich den Trieb, ihre Sorge den Schulen zu weihen. Was hätte auch der Inhaber einer Predigerstelle, die meist an den Mindestsordernden verdungen wurde, für die Schüler thun können? Geld und Ansehen, zwei unerläßliche Requisite, sehlten ihm. Bot der Reformation wollte Alles studiren, und die zahlreichen Schussen sonnten die Schüler nicht sassen, und die zahlreichen Schussen senigen Schulen seer, weil Niemand sein Kind zum Studiren hergeben wollte. Luther war darüber so ausgebracht, daß er \*\*\*) ausries: "Solt Gott hierüber nicht zornig werden? Solt nicht theuer Zeit kommen? Solt nicht Bestient, Schwelk, Franzosen und andere Plagen und sinden? Sollten nicht ver-

.::

leiben mußten, f. 8, bag bie fconen Ranfte betteln gegen, f. 21, bag bie Lehrer faul wurben, well fie bei fich bachben; mußt boch ein Bettler werben.

<sup>\*)</sup> Schon 1522 flagt Melanchthon, bas ble Docendi provincia sordida gelte. Epp. ad Canones. Lips. 1569. pag. 1.

<sup>\*\*)</sup> Sarcerins a. a. D. fol. 18b. Solcher Ernft war für big. Beiten in vielen hochschulen gehalten, nicht ohne großen und Frucht und waren die Universitäten Buchthäuser, baring bie jungen Stubenten zu aller erbarkeit erzogen mit ben. Behunder leiber an vielen Dertern sein eine die Understiten so geschaffen von wegen bes Unfleißes und ber Reglichigfeit ber Regenten, daß sie mehr ursache geben in unartigen, verrückten und wühren Leben, also daß vieler Engänhliche Meinung ift, man könne kein Student sein, und nicht zugleich unordentlich lebe.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. fol. 343 b.

Reformation und Literatur.

blenbe Leute, wilbe, wufte Tyrannen regieren? Solt nicht Rrieg und Saber entfteben? Solt nicht bofes Regiment in beutschen ganben werben? Solt nicht Turf und Tartaren uns plunbern? Ja, es were nicht wunder, daß Gott beibe thur und Kenfter in ber Bellen aufthat und ließ unter und eitel Teufel schneien und schladen ober ließe vom himmel regnen Schwefel und höllisch Reuer und versent uns alle sampt in Abgrund ber Bellen wie Sodoma und Gomorrha . . . Denn fie find nicht bas zehnte Theil fo bose geweft, als jest Deutschland ift." Auch mit ben milben Gaben, bie fonft ben Schulen und armen Schulern reichlich jufloffen, bat es nunmehr auch ein Enbe. "Wenn es fo foll in Deutschlanden geben", fagt Luther \*), "fo ift mir's leib, baß ich ein Deutscher geboren bin . . . und wo ich's fur meinem Gewiffen fonnte, wollt ich wiber bagu raten, bag ber Bapft mit allen seinen Graulen wiederumb über uns fommen mußte . . . Borhin, ba man bem Teufel biente, und Chriftus Blut ichenbete, ba ftunben alle Beutel offen und war bes gebens ju Rirchen und Schulen fein Daag . . . Ru man aber rechte Schulen und rechte Rirche foll ftiften, ja nicht ftiften, sondern allein erhalten im Gebaub, bann Gott hat's geftift und genug bagu geben, . . . ba find alle Beutel mit eifern fetten zugeschloffen, ba fann Riemand geben." Sarcerius glaubte, baß allein auf die Armen zu rechnen fei \*\*), und biefen durch die Stipenbien geholfen werben muffe. Um biefelben aufzubringen, halt er fur nothig, eine neue Auflage gu ichaffen \*\*\*), und ben Seelforgern einzuschärfen, baß fie bie Sterbenben zu Stipenbienlegaten ermuntern, auch bie Raufleute mit Ernft ermanen follen, jehrlich gur Unterhaltung ber

<sup>\*)</sup> N. a. D. fol. 344 a.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. f. 23 b.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. f. 24b.

Stipentiaten etwas bergugeben, "wie es fur geiten ber papiftifden Raufleute Bebrauch gemefen, baf fie, wenn fie beim Schlufe ber Jahreerechnung faben, bag fie et mas erworben, bievon ju Rirchen und Claufen gegeben, ben auch noch einige Evangelische beibehalten." Die Schulfteuer ichien bamale eben fo wenig Gingang gefunden gu baben, ale bie von Luther empfohlene Schulconfcription. Freiwillig gab man aber auch in ibem bie "Rirchenverbeffe-Richtung gegeben batte. rung" ben Befinnungen eine Legnere Chronif ber Ctabt "Man hat vor Alters", b Gottingen \*), "in biefer bie fremben, armen Gous und biefelbigen nicht lafler fonberlich viel und groß gen fen Roth leiben, . . . jegund ? eht man fie ungerne, noch viel ungerner reicht man ihnen our burre Brob; aber viel lies ber giebt man Gauflern, Stodnar n, Schalfenarren, unflatigen Spielleuten, Rupplern, Scha blappen und anderen lofen Leuten." Bei biefer Theilnahmlofigfeit war ben Mittellofen ber Butritt zu ben Biffenschaften verschloffen. Roch im fiebengebnten Sabrhunderte ichrieb Amos Comenius (geb. 1592, ft. 1671) über bie Schulen \*\*): Wir haben feine Schulen, melde ihrer Bestimmung entsprechen; an vielen Orten fehlen fie gang; an anbern ift nur fur bie Rinber ber Wohlhabenben geforgt; bie Unterrichteweise ift abschredend, langweilend, bunfel, bas Sittliche wird vernachläffigt; Realien lehrt man nicht, auf Latein verwendet man funfgehn bis zwanzig Jahre, und bringt es bod ju Richts. Gind mir boch felbft meine fconften Jugenb. jahre elendiglich in unnühem Schultreiben verfommen. 26 wie oft hat, nachbem es mir vergonnt war, bas Beffere ju erfennen, Die Erinnerung an meine verlorne Jugend mir Thra-

<sup>\*)</sup> Dollinger a. a. D. G. 433.

<sup>\*\*)</sup> Bifchte G. 239.

J. 101. 1. 44.

<sup>.448</sup> A .2



Reformation und Literatur.

nen ausgepresst, wie oft habe ich im Schmerz ausgerusen: o mihi praeteritos reserat si Jupiter annos.

Bermuftet und verheert also war bas Keld, bas vor Lus ther mit fo vieler Sorgfalt gepflegt worben war, und zwat au einer Belt, wo bie Menschheit fich ber ficheren Soffnung hingeben fonnte, in reichlichem Dage bie Früchte mehrhunbertjähriger Anftrengungen einzuärndten. Die Schulen waren gerftort ober verobet; Die Wiffenschaften waren bes Ansehens, bas fie vor bem Ausbruche ber antilirchlichen Bewegungen genoffen, beraubt; bie ihnen einft fo gunftige öffentliche Deinung hatte einen folden Umfdwung bei allen Stanben erfahren, daß man Alles, was auf Beforberung ber Biffenschaften verwendet wurde, für verloren erachtete, bie wiffenschaftliche Strömung war mit einem Dale nicht nur unterbrochen, sonbety fle murbe auch bebeutend gurudgebrangt. Dies fes ift ber objective Thatbestand, auf beffen Feststellung es hier vorzüglich anfam. Sie ift erfolgt auf Grund unverbachtiger Zeugen. Es entsteht nun bie Frage, mas benselben eis gentlich herbeigeführt babe. Bergebens feben wir uns nach politischen Umwälzungen um, welche benfelben genugend erklar-Die traurige Ratastrophe war bei bem Ausbruche bes Bauernaufftanbes bereits eingetreten, und zeigt fich auch in jenen Gegenden, bie von biefer großartigen Revolte nicht berührt worden waren. Uebrigens war es, wie die vorstehende Darftellung gezeigt bat, nicht bie Ungunft außerer Berhaltniffe, sonbern bie Geringschätzung ber Wiffenschaften berfelben und bie Scheu vor ben Schulen, was ben Berfall ber Literatur herbeiführte, mas eine auf geiftigem Gebiete vorgegangene Revolution voraussett. Die Geschichte fennt feine andere Umwaljung biefer Art, ale bie jur vollenbeten Emporung gediehene Opposition gegen bie firchliche Auctorität. Daß zwischen biefer Rebellion und ben geschilberten Erscheinungen auf bem wiffenschaftlichen Gebiete eine Art von Caufalnerus Statt finbe, laugnete felbft Melanchthon nicht; wenn er aber

vollzen und auf die Gegner besselben zu schieben fucht \*), so werben auf Rosten ber conservativen Grundsabe die Brincipien ber Reuerung von ihm mit ber ihm eigenthümlichen Kunstfertigseit besavouirt. Den Beweis bieser Behauptung behalten wir uns für ben nächstsolgenden Artikel vor.

\*) Epistola de seipao v. 3. 1542 Epist. select. Melanchth. ed. Peucer 1568 p. 43. Si aurea illa aetas, quam tunc reflorescentibus utcunque literis sperabamus, secuta fuisset, fortassis nitidiora seripeissimus. Sed fatalis discordia, quae postea secuta est et mea studia conterruit. — Nec vero nunc de fontibus Ecclesiasticorum dissidiorum dicam. — Haeret discordia non nostra culpa sed scetere illorum, qui illucascentem veritatem ferre nequeunt. — Hoc cum Reclesiae emendatione fuerit opus, deinde cum jam aliqua ex parte mutatio inciderit, nen dant Operum, ut saluti omnium gentium recte consulatue.

า อังหา ที่สุด เหติการ



## XXIII.

## Beitläufte.

Die Grundbeblugungen ber Gefellichaft: Befehl und Behorfam. - Gunbe haftigleit ber menfchlichen Ratur, baber Irrthum und Miffbrauch ber Gewalt. — Lepte Garantie: bas Gewiffen ber Gewaltinhaber burch bas Chriftenthum bet Berechtigfeit und Liebe jugewendet. - Unmöglichfeit einer Normalverfaffung. — Abhangigkeit ber Berfaffungen von ben Umftanben. - Das Gelbftbeftenerungerecht im Reprafentativftaate und in ben alten ftanbifden Berfaffengen. - Saller's privatrechtliche Steners theorie. — Beuth und Ruben flanbifcher Formen, Abhangigfeit ihrer Birffamfeit von bem Berth ber Berfonen und Buftanbe. - Die Finangnothwendigfeit. - Die Stanbe ale Richter ber Staatsbeburfniffe. - Batrimonialftaat und Bolfesonverainetat. — Blid auf Ungarn. — Die Ariftofratie bes Befibes und ber Bilbung ftatt ber alten Stanbesunterfchiebe. — Gesammtbegriff bes Staates. — Die ftanbifche Frage. — Die babifchen Rammern und bie prenfifche Bureaufratie. - Die Stener-Frage. — Der bentiche Philifterliberalism und ber atheiftifche Rabifas liem, bie Grunbubel. — Bahre Befehrung bie einzige Gulfe. — Reine politifche Romobie, feine Scheinconcessionen, aber vollständige und freie Bertreiung und gewiffenhafte Entscheibung.

Den 24. Januar 1847.

3weites Senbichreiben an herrn von Balbheim. (Geschrieben vor Befanntmachung bes prenfischen Berfaffungspatentes.)

Indem ich, mein sehr verehrter Freund! an das in meinem letten Schreiben über ben Staatszwed Gesagte anknie pfe, muß ich, ehe ich zu unserm Thema (Constitution, Stande, Repräsentativspstem) übergehe, Ihnen vorher noch ein poolitisches Glaubensbekenntniß allgemeinern Inhalts ablegen. Ge

gibt gewisse, an sich sehr einfache Grundbedingungen aller gesellschaftlichen Existenz, gewisse, unmittelbar aus der menschlie chen Ratur fließende allgemeine Gesetze des Staatslebens, denen jeder gesellige Zustand, wie er im Einzelnen auch immer geordnet und eingerichtet sehn möge, ohne Ausnahme unterworsen ist. Es ist aber das größte politische Unglud unseret Zeit, daß gerade in Betress dieser an sich so klaren und einfachen Elemente der populären Politik eine unsägliche Berwirrung der Begrisse in den Köpsen wenigstens der gebildeten Zeitgenossen herrscht.

Gine ber einfachften und einlenchtenbften Raturgefese bes Staatelebens ift: bag es in jebem gefelligen Berbanbe Autoritat auf ber einen, und Behorfam auf ber anbern Geite, ober mas baffelbe befagt: eine Regierung geben muß, ber geborcht wird, und Unterthanen, bie ju gehorchen haben. Eben fo liegt es in ber Ratur ber Dinge, und bie Erfahrung beweist es: baß ber lettern Rategorie immer und nothwendig bie, ohne Bergleich größte Dehrheit aller ganbedeinwohner angehort. Gin Buftand, wo Alle bloß befehlen und Riemand einem Anbern, ale fich felbft, ju geborchen braucht, ift in biefer irbifchen Welt, weil er wiberfinnig und unmöglich ift, noch nicht vorgefommen. Db biefe befehlenbe und anorbnenbe Autoritat : abfoluter gurft, halbfouveraine Bureaufratie, reprafentative Das joritat beiße, immer liegt bas Gemeinschaftliche aller blefer fonft fo verschiebenen politischen Ginrichtungen und Formen barin, bag ber Wille berer, bie nicht befehlen, fich bem Billen berer, bie bas Befet ober ben Befchl gegeben haben, uns terwerfen muß. 3war fann ich möglicherweise in einer Stanbeversammlung mit ber Dajoritat ftimmen, b. b. befehlen, aber auch in ber absoluteften Monarchie fann moglicherweife ber herr gerabe bas Befet geben, was meiner Unficht, Reigung und Ueberzeugung vollkommen entspricht. - In bien ficht ift unter allen bentbaren und möglichen Benfal men fein Unterfchieb. Die Berfuche: eine politifche pu erfinden, mo niemals Jemand in ben gall; Min



Neben biefem allgemeinen Gefete, welchem jeber politische Berband unterworfen ift, macht fich ein anderes, noch allgemeineres geltenb. Go wie jebes Leben auf Erben ben Reim bes Tobes in fich tragt, und jeder Buftand, jebes Alter, jedes Geschlecht sein Rreug zu tragen hat, so führt jeber politische Buftand, ohne Ausnahme, feine besondern Uebelftande mit fich. Es ift nicht minder unmöglich, eine vollfommene Berfaffung zu schaffen — (fonnte anbers ber Mensch überhaupt Berfaffungen schaffen!) - als es unmöglich ift, einen vollkommen gludlichen Menfchen zu finden. Dieft liegt in ber fundhaften Ratur bes gefallenen Menfchen, beren Bebingungen fein Sterblicher entfliehen fann. Bewußt ober unbewußt liegt bieß Bestreben in ben meisten politischen Tenbengen unferer Beit; am augenscheinlichsten tritt es im Communismus bervor, ber burch Abschaffung bes Privatrechts einen himmel auf Erben herabrufen ju tonnen mahnt. Dieß ift offenbare Thorheit, aber biefe ift nur die lette und offenfte Confequenz bes großen Grundirrthums: irgend eine neue, gefellschaftliche Einrichtung zu erfinden, welche ben ganzen Schweif von Elend und Leiben, ber fich an die erfte Gunbe geheftet hat, mit eis nem fühnen Schnitte von unserm irbischen Leben abtrennen fonnte, - ein Grundirrthum, ber nicht bloß in ben Ropfen ber Communisten fpuft.

Wer also auch immer die politische Autorität ausüben, wer immer die Gewalt der Regierung in Händen haben moge, — Kürft, Bureaufratie, Ständeversammlung, souveräne Bolksmasse — er ist der Sünde, dem Irrthum, dem Nisbrauche seiner Macht unterworsen. Dagegen hilft kein Staatsvertrag, keine sogenannte politische Garantie, seine geschriebene Constitution, — sein fünstliches Contrebalanciren der Gewalten, keine staatsrechtliche Theorie. — Julest liegt die wichtigste und wesentlichste aller Bürgschaften, — ohne welche alle andern nichts als Täuschung sind, — in einem Etwas, welches nicht vertragsmäßig stipulirt und niedergeschrieben werden kann, in dem Gewissen und der Gesinnung Derer, welche die Gewalt haben.

Es ift nicht nothig, Ihnen barguthun, welche unerläßliche Bebingung und Borausfehung aus eben biefem Grunbe ba thatige, driftliche Glaube fur bas Glud und bie Freiheit bet Bir find ohne Zweifel berfelben Uebergeugung, Bolfer ift. bag bas Chriftenthum allein Gerechtigfeit und Liebe im Ser gen ber Regierenben fchafft, fo wie ohne Chriftenthum Gebor fam, Liebe und Gebuld bei ben Unterthanen feine fichere Grunte Chriftliche Gefinnung, achter, wahrer, tiefer lage baben. Glaube oben, unten und in ber Mitte, ift im Staate baffelbe, mas bas Del in ber Maschine ift. Er binbert Die Friction, burch welche bas Raberwerf in furgefter Frift einem unbeilvollen Bruche und Ruin entgegen ginge. Welchem Biele alfo eine Beit entgegen geht, bie fich aus allen Rraften von jeber chrifts lichen Begiehung und Erinnerung im Staatsleben weggumenben und lodgureißen fucht, bafür aber ihr politisches Beil ausschlies lich in geschriebenen Conftitutionen und Rammerbebatten fucht. barüber bedarf es unter und Beiben ber Erorterung nicht.

Und nun die Folgerungen. 3ch glaube an feine Normal-Berfassung, lege keinerlei politischen Formen eine ewige tung für alle Zeiten und Bolker bei, erwarte von: Staatsordnung das absolute Glad der Nationen, und feiner Theorie, wie sie auch heißen möge, eine Univers



für die Leiden und Gebrechen aller, oder auch nur unserer Zeiten. Ich schwärme deshalb also auch nicht für irgend ein politisches Ideal, weber für den pietiftisch gefärdten Absolutismus unsers Arneburg, noch für den Zweikammerliberalismus des ehrlichen Ctusius, noch für Detlev's radikale und communistische Chimaten, weder für den Absolutismus der Cabinetsordres Friedrich II., noch für die Bureaufratie, wie sie sich unter Friedrich Wilhelm III. gestaltet hatte, noch für jene neue altständische Verfassung, deren Ersindung Herr B. A. Huber vor einigen Jahren in nahe Aussicht stellte.

Trop dieses Indifferentismus ftehe ich dem politischen Katalismus Derer fehr fern, welche, von gewiffen verschobenen driftlichen Ibeen ausgehend, fich wie Arneburg in einen, mit ber Staatsgewalt getriebenen pietistischen Gobenbienft hineingearbeitet haben. Als Chriften find wir allerdings verpflichtet, ben Willen Gottes in jeber Lage ju erkennen, in welche uns Die Borfehung gefett, mithin auch in ben Staatsverbaltniffen, in benen wir leben. Wir find biefen, auch wenn fie und laftig werben, Gebuld und Unterwerfung schulbig. Aber wenn nach Joh. Jaf. Mofer's Ausbrud Gott ber herr felbft geftattet, daß wir ihm in aller Demuth bes Glaubens feine Berbeigungen vorruden, fo muß auch bie Staatsgewalt es fich gefallen laffen, bag wir ihr gegenüber und auf unfer gutes Recht berufen, und felbiges mit allen und rechtlich zu Gebote ftebenben Mitteln geltenb machen. Budem durfen wir eben ale Chriften und Blieber ber Rirche nicht vergeffen, baß es Freiheiten, Guter und Rechte gibt, auf die wir, auch wenn wir wollten, bem Staate gegenüber nicht verzichten burften.

Ich glaube ferner, wie oben erwähnt, zwar nicht an eine absolut gute Verfassung, schließe baburch aber keineswegs bie Ueberzeugung aus, daß in einem gegebenen Falle, unter namentlich benannten Umftänden, in einer bestimmten Zeit, von zwei vor und liegenden politischen Einrichtungen, Maßregesn ober Entschließungen, die eine gut, heilsam oder relativ besser, die andere mehr oder weniger schlecht und verderblich seyn

könne, und daß es unsere Pflicht sei: die bessere zu erwählen, ober je nach unserer Lage und Stellung dazu beizutragen, daß sie gewählt werbe, die schlechten zu verwerfen, und durch Rath und That von ihr abzumahnen. Nur wenn wir den Erfolg eines politischen Schrittes schlechterdings nicht, und auch nicht einmal annäherungsweise berechnen können, wenn hier und dort, beim Stehenbleiben wie beim Borwärtsgehen, gleich große llebelstände und Gesahren drohen, dann muß es und frei siehen, jenen Standpunkt der Gleichgültigkeit zu behaupten, der die Stoifer Epoche nannten.

Dieß, mein theurer Walbheim! ift ber Boben, auf ba ich mich stelle, wenn ich über die constitutionelle Frage in meserr Zeit überhaupt, und insbesondere in Betreff des Lands mein Urtheil zu äußern habe, welches Ihnen und mir stillschweigend bei dieser ganzen Erörterung vorschwebt. Ich habe kein politisches Versüngungsrecept, seinen Stein der Weisen in der Tasche, und mache mich zu keiner Wunderkur anheischig. Was ich im Rachfolgenden zu sagen habe, kann, im gunstigsten Kalle, nur zur Orientirung und Verständigung derer die nen, die sich in ihrer Denkweise und in ihren Wünschen nahe stehen. Diese wäre, dächte ich, in einer Zeit der Verwirrung und Zerriffenheit wie die unserige, auch schon immer ein Bortheil, der nicht von der Hand gewiesen werden dürfte.

Bur Sache also. Ich habe am Schluße meines letten Schreibens die Frage aufgeworfen: worauf die Berpflichtung ber Unterthanen zur Bestreitung der sogenannten Staatsbedürfnisse beruhe? Das Ariom, womit der gewöhnliche liberale Constitutionalismus hierauf antwortet, ist flar und präcis. Jedowebe Steuer, sedwede Leistung an den Staat, überhaupt jedwebe sonstige Beschränfung meiner Freiheit oder meines Eigensthums ist ungerechte Willstur und Tyrannei, so bald ich nicht in eigener Person oder durch einen bevollmächtigten darin eingewilligt, mir solglich diese Last und Abgalauferlegt habe.

Sie haben, mein fehr verehrter Freund! Beren



Gegen diese Kritif der Repräsentativconstitutionen zu streisten wäre, da sie sich aus allgemein bekannten, unläugdaren Thatsachen von selbst ergibt, ein offenbarer Mangel an gutem Glauben. — Allein, wenn wir selbst der Wahrheit die Ehre geben wollen, muffen wir gleichzeitig bekennen, daß die ältere ständische Berfassung in die sem Punkte sich von den modersuen Repräsentativconstitutionen nicht im allergeringsten untersscheidet. Auch dort wurde nicht das Individuum um seine Einwilligung gefragt, ob es Staatslasten tragen wolle oder nicht. Auch dort war mithin der streng privatrechtliche Gesen

angehören (ber Babler nämlich ober auch nur ber, von biefen

gewählten Deputirten), einwilligt.

į

sichtspunkt keineswegs durchgeführt. Stillschweigend galt auch in jenen Berfassungen der nämliche Grundsat, wie in den bentigen Repräsentativconstitutionen: wer in einem gewissen, geselsligen Berhältnisse oder politischen Zustande (Staat genannt) leben, und die Bortheile desselben genießen will, muß auch die Lasten tragen, welche die Instandhaltung desselben fordert. Die Freiheit bestand allerdings für Zeden, der nicht leibeigen war: auszuwandern, so bald ihm die Summe dieser Leistungen oder Entbehrungen zu hoch und nicht mehr im Gleichgewicht mit den Bortheilen schien, die ihm dieser politische Zustand gewährte, oder wenn dieser sonst nicht nach seinem Sinne war. Aber sene absolute Freiheit, deren sich der Hinterwätder erstreut, mit jener Bequemlichselt und Sicherheit zu verbinden, welche ausgebildete, politische Berhältnisse gewähren, ist nie und zu keiner Zeit für praktisch möglich erachtet worden.

Sier ift nun ber Bunft, wo fich meine Ueberzengung auf bem praftifchen Gebiete von ber Theorie unfere febr vetebele Freundes und Lehrers trennt. C. L. v. Saller, ben ber beit fche Literaturpobel ale Anhanger ber Willfur fcmabt, ift, wie Sie wiffen, in bem Dage ein Dann ber Breibeit, wie es in biesem Jahrhunderte schwerlich einen zweiten gibt. Bon bem gerechten Abscheu gegen ben Staatsabsolutiomus ausgehend, glaubt er biefen burch bie entgegengefette Lebre über-Jebermann im Staate ift nur gu bem maltigen zu konnen. verpflichtet, mas bie Regierung aus privatrechtlichen Titeln von ihm zu forbern berechtigt ift. Bolle g. B. fliegen aus bem Eigenthum bes Lanbesherrn an Strafen und Stromen; Grundginfen aus bem Obereigenthum bes erften Berleihers, ober anbern ahnlichen vorbehaltenen Rechten; Sporteln und Saren werben für wirfliche Dienfte und Bemühungen begabit, Die ber einzelne Unterthan bei ber Regierung nachfucht. Was in her biefe ftreng privatrechtliche Bervflichtung binausgebt' alfo 3. B. alle fogenannten Steuern im eigentlichen C horen wurben), ift rein und lediglich Cache bes gu lens, bes Bohlwollens, ber Liebe. — Die Staath



So sehen wir uns auf einem großen Umwege zu bem Anfangspunkte zuruchgeführt, ber bereits vor aller Untersuchung sestschapen ben möglichen Mißbrauch ber Gewalt, b. h. gegen bespotische Berlepung ber Rechte ber Unterthanen burch bie Regierung (bie nie und nirgends ohne überlegene Racht. gebacht werden kann!) gibt es keine spezisische wirksame Ber.

fie zu migbrauchen.

fehrung. Diefen abfoluten Schut, ich wieberhole es, gewä feine noch fo fluglich ausgebachte Berfaffung, feine Theili ber Gewalten, feine Reprafentation bes fogenannten Bo fein Barlament. Gie haben, mein theurer Freumb, tauf Dal Recht, wenn Gie behaupten, baß es bem Gebrud Berletten, Geplagten febr gleichgultig fenn wirb: ob bas ! fet, welches in feine Sauslichfeit, feine Freiheit, fein Ge fen ober fein Bermogen greift, aus bem einsamen Cabinet nes Monarchen, ober aus ben Berathungen eines Staate thes, ober aus ben Berfammlungen einer Rammer von Re beln, ober aus einer Abstimmung nach Ropfen in ber gar Ration bervorgegangen ift. Geftatten Gie mir nur noch Bufat : bem in feinem guten Rechte und feiner Freiheit frantten wird es eben fo gleichgultig fenn, ob jenes Gefen o ohne feine Einwilligung erlaffen, ober ob feine formelle Baf mung burch bie im Saller'ichen Spfteme liegenben, obeh Bleibt fich boch bas i zeichneten Mittel erpreßt wurde. Refultat in allen biefen Fallen gleich: jebe Gewalt auf @ ift bes Digbrauchs fähig, und Jeber, ber einer Gewalt un worfen ift, lauft Befahr, burch beren Gunbe ober Irribum Sitte, herfommen, offentliche Meinung ben zu muffen. civilisirten Bolter Europas, biefe, wenn auch mannigfach e arteten Tochter ber Rirche, bilben heute gwar noch einen Dan aber im Strubel ber allgemeinen Berwirrung ber Begriffe mahren fie, wie bie Erfahrung zeigt, gegen bie legale Despr ber Staatsomnipoteng nur eine fchwache und jedenfalls um nugenbe Sulfe.

Unter biesen Umständen ist es meine Absicht im gerin sten nicht, den Bestand und die Formen ständischer Verfassu für völlig gleichgültig zu erklären, so wenig es mir auf andern Seite möglich ist, in ihnen ein unsehlbares Grantheiten unsers Kulturstandes zu erdische Gegentheil: Stände und ständische Berathungen im großem Werth und Ruten, ja unter manchen Umstraden unentbehrlich seyn. Rur suche ich bie Be



ihrer gebeihlichen Wirtsamteit weit weniger in ber scharf abges girfelten Begrangung bes Rreifes ihrer Thatigfeit, in ber juris ftisch auspunktirten Bertheilung ber Dacht unter bie Rammern und bie fürftliche Regierung, weil biefe Grange - Die Geschichte beweist es - fich weit weniger burch Gesetz und Theorie, als burch bas Factum und herfommen, ohne, ja wiber bie Berechnung und Boraussicht ber Dienschen, feststellt. Jebenfalls. ift es eben fo unmöglich, bie Berfonlichfeit fünftiger Regenten zu berechnen, wie ben Einfluß von Thatsachen, Die noch nicht geschehen find. Die frangosische Charte ift, in fo weit fie nicht gar jum Rachtheil bes Konigthums geanbert wurde, biefelbe geblieben unter Louis Philipp, wie fie unter Carl X. war, und bennoch! - trop ber nämlichen Artifel bes Rationalpacts, welch ein himmelweiter Abstand zwischen dem constitutionellen Leben unter ber Restauration, und bem Gebahren bes Burnerfonige, beffen machtigfter Bunbesgenoß bie Furcht bes Gewurzframers vor Anarchie und Schredensherrichaft murbe! Dagegen lege ich bas größte Gewicht barauf: ob Kurft und Bolt im richtigen Berhaltniffe jur Rirche fteben, und von beren Beifte burchbrungen find? ob bie ftanbischen Ginrichtungen von einer tuchtigen, politischen Bilbung und Geschäftserfahrung ber obern Rlaffen getragen werben? ob fich auf die Treue, Reblichfeit, Ginficht und Tuchtigfeit ber herrschenden Dynastie mit einiger Sicherheit und Wahrscheinlichfeit rechnen läßt? Dhne biefe unerläßlichen Boraussehungen, Die als reine Gottesgabe fein Artifel ber Berfaffungsurfunde vorschreiben fann, ift ber Glaube an bas Beil, welches ber Welt aus bloßen Berfaffungsformen erwachsen foll, ein Gögendienft, wie jeber anbere.

Rehren wir bemnach zu unserer obigen Frage wegen ber Staatsbedürfnisse zurud, so scheint mir, daß in jedwedem Stande ber Dinge, Anter ber ältern, ständischen Berfassung, unter ber absoluten Monarchie und Bureaufratie, unter bem Repräsentativspytem, ja auch in bem Zustande, ben haller für ben allein rechtlichen erftärt, Matsachich bas Rathmenden.

gur Deckung ber Bedürfnisse und zur Erhaltung bes Staates ausgebracht ober sonst vorgekehrt werden muß. Dieß muß gesschehen und geschieht, auch ohne daß sedemal der Einzelne, dem eine Leistung oder Beschränkung seiner Freiheit zugemuthet wird, darin einwilligte. Im wesentlichen liegt also der Unterschied der Berkassungen nicht in dem Umstander daß unter dies seine daß absolute Privatrecht des Einzelist genefichtente ter senen des Seite geseht würde, sondern in dem Anglichtungen ist in der absoluten Monarchie und im reinen Anglichtung ist in der absoluten Monarchie und im reinen Anglichtung weiter bisch sind aber auch diese an die Einwissigung weitermandlich Geldmächte gebunden, und die öffentliche Meinung splinger ihm Blipableiter der freien Presse nicht zur Seite steht.

Dagegen begiebt fich (wieber ber Theorie nach) in ha fogenannten freien Berfaffungen bie Regierung bes ummunftfallele ten Urtheils über bie gur Erhaltung bes Staates, mothenen bigen Leiftungen, und vernimmt barüber burch gesetliche Une ordnungen berufene Stimmführer aus ber Mitte bes Bolfe. Die innerfte Bebeutung ber Stanbe ift biernach bie, baß fie Richter find über bie Staatebeburfniffe, woran fich ihr weiterer Beruf von felbft ichließt: Beichwerben bes Bolles vor bie Regierung zu bringen. In ber Praris uben jeboch. unbeschabet bes geschriebenen Buchftabens ber Conftitution, Furcht und hoffnung von oben und unten her mannigfachen Einfluß auf bie Unbefangenheit und Unparteilichfeit biefer Ente scheibung, und unter ben neuern Verfaffungen ift es bie Sauptaufgabe ber Regierungeflugheit, in ben Bablcollegien ober bei ber Abstimmung ber Bolfevertreter immer die Mehrheit für fich Thatfachlich find also bie absoluten Regierung au haben. lange nicht fo absolut, und bie freien Berfaffungen :1 tem nicht fo frei als eine scharf trennende Doctrin b zustellen liebt. S, E

3ch habe bier bei ber Bezeichnung bes eigentliche



ber ständischen Berfaffung, zwischen ben altern Formen und bem mobernen Reprafentativfpftem vorläufig nicht unterschieben, und junachft nur bas, beiden Gemeinsame hervorgehoben. Dennoch waltet awischen beiben ein fehr erheblicher Unterschied ob, ber freilich nicht barin liegt, baß jene bie Berletung ber rechtlichen Freiheit bes Gingelnen absolut unmöglich machten, biefes bagegen ben Migbrauch ber Gewalt immer und nothe wendig voraussette. Der praftische Unterschied liegt vielmehr in ben Bersonen, die zu ienem Richterspruche berufen werben, und in ben Gefeten, Ginrichtungen und theoretischen Boraussetzungen, fraft welcher bie Berufung geschieht. In biefer Sinficht waltet allerbings mvischen beiben Spftemen ein Gegensat ob, ber fich, von Bufälligfeit abgefeben, seinem Befen nach auf zwei oberfte Befichtepuntte gurudführen lagt. ftanbische Syftem lehnt fich, feinem Beifte und seiner Theorie nach, an ben fürstlichen Batrimonialftaat; bas Reprafentative fustem an die Lehre von ber Boltofouveranetat und beren Confequenzen, von benen es felbft eine ber nachftliegenben ift. Ferner: ber Batrimonialftaat ift ein in Stanben und Corporatios nen geglieberter, mannigfach abgestufter Organismus, - bas fouverane Bolt, mit welchen es bie Reprafentativconftitutionen ju thun haben, wird als atomistrte Daffe gleichartiger Indibiriduen (Staatsburger) gebacht und behandelt. — Aus diesen beiben Ausgangspunften fließt eine fcon oft entwickelte, bop. velte Reihe von Confequengen, bie heute jeber einigermaßen Unterrichtete fennt, und bie ich hier nicht wieberholen will. 3ch erlaube mir nur noch über ben llebergang bes altern Spe stems in bas neuere einige eben fo nahe liegenbe, als oft überfebene Bemerfungen. Menbert fich bie, unter ben Gebilbeten eines Bolfes herrschenbe ftaaterechtliche Doctrin, schiebt fich ber altern, auf driftlicher Grundlage ruhenden historisch pofis tiven Staatslehre jenet Compler von Ansichten und Bunichen unter, ber seit Rouffeau und Montesquieu bie Kebern ber Ge lehrten und die Entschluffe ber Staatsmanner lenkt, fo ichuten auch felbst die Formen bes breizehnten Jahrhunderts nicht: wien

gegen bie allerscheuflichften Berirrungen und Befahren bes gang mobernen Reprafentativfoftems. - In biefer Sinfict fann ein Blid auf Ungarn, beffen Buftanbe feit ben legten Jahren fein Geheimniß mehr find, mannigfache Belehrung gemahren. Ferner: in bemfelben Dage, ale fich bie altern ftanbischen Unterschiebe und Glieberungen bes Bolfes unter beftanbiger Mitwirfung ber Regierungen felbft abgefchmacht, verwischt, aus bem leben verloren haben, in bemfelben Dage haben auch bie altern Formen ber Bertretung auf ben Landtagen ihre ehemalige praftifche Geltung und Bebeutung perlo-Daß fammtliche Lanbeseinwohner eine gleichartige Daffe von Rechten und Intereffen bilbeten, ift, weil es unmöglich, heute freilich eben fo wenig ber Fall, wie ehemals. Gelbft in folchen ganbern, über welche ber Bflug ber tiefgreifenoften Ummaljung hingegangen ift, wirb es, von ben nothwenbigen Unterschieben ber Beschäftigung abgesehen, immer noch bie new ern Stanbe ber Reichen und Armen, ber Proletarier and ber Gebilbeten, b. h. es wird eine Ariftofratie berjenigen geben. bie einen Frad tragen und bie Allgemeine Zeitung lefen. Aus foll hier, was Sie mir gewiß auf's Bort glauben werben, einer gerftorenben Bleichmacherei, einem revolutionaren Forte schritt gewiß nicht bas Wort gerebet werben. Rur über bie vollenbeten Thatfachen muffen wir une verftanbigen. Und in biefer Begiehung tonnen wir, je nach unferm individuellen Standpuntte, es vielleicht beflagen, aber wir burfen und nicht barüber taufchen, bag Geiftlichfeit, Abel, Stabte und Burgerftand thatfachlich nicht mehr biefelben fcharf gesonberten Le benesphären find, wie por hunbert Jahren, bag burch ben Ginfluß, ben bie großen Befitveranberungen feit bem Beginn ber Revolution auf Abel und Rirche, die Industrie auf ben Burgerstand, bie neuern Culturgefete auf ben Bauer, bie attac vellirende Macht bes Gelbes und bie neuere Bilbung Stanbe übten, Intereffen, Lebensbeziehungen und ! fich in ber Stelle berer, Die untergingen, neu gebil welche wir nicht ignoriren burfen, so balb es fich b

belt, neue ständische Bertretungen zu schaffen. Wir burfen uns nicht barüber taufchen, bag Abel und Stabte nicht mehr wie im funfgehnten Jahrhundert als fremde Dachte einander Wir burfen uns nicht barüber tauschen, baß gegenüberfteben. wirklich und wahrhaftig alle Landebeinwohner, trot aller noch porhandenen und unvertilgbaren Berschiedenheiten im Einzelnen, zu bem großen Besammtbegriffe Staat gusammengewachfen find, ber ein fo nothwendiges und unentbehrliches Inftrument in ben Sanden unserer Regierungen geworben ift. burfen und nicht barüber tauschen, baß biefe zuerst "im Ramen bes Gemeinwohls" feierliche Bermahrung einlegen wurben, gegen ben leifeften Anfang eines Berfuches, Die einzelnen Stände wieber, wie in verschiebene Staaten gespalten, neben einander zu ftellen, und gegen die Bumuthung: mit jedem berfelben, ungbhängig von bem anbern, zu verhandeln. Dit einem Borte: es ift eben fo unmöglich, bei ber Reconstruction einer ftanbischen Bertretung auf irgend ein Rormaljahr guruds zugehen, wie es unmöglich ift: eine aus ben ältern ftanbischen Berhältniffen abgezogene Theorie, ale ben unvergänglichen und bleibenden Typus einer ewigen Wahrheit zu behandeln, und ihr, inmitten einer neuen Zeit, ein allmächtiges: werbe! juzurufen.

Dieß Alles wollen Sie, mein werthefter Freund! eben so wenig, wie ich selbst, und ich fürchte das Nisverständnis von Ihrer Seite nicht, als hätten diese Erörterungen irgend eine polemische Beziehung auf das, was Sie gegen unseren absolutistischen Ministerialrath nach der einen, gegen den liberalen Erustus nach der andern Seite hin vertheidigen. Ich habe nur von meinem Standpunkte aus meinen Beitrag zu diesen Untershaltungen liesern wollen.

Deber, ber die politischen Gefahren unserer Zeit nicht gering anschlägt, und die Rothwendigkeit anerkennt: ihnen wirkfamer als bisher zu begegnen — (ein Zugeständniß, welches wahrlich nur sehr wenige seiner absolutistischen Standesgenoffen machen würden!). — Deber richtet die Frage an Sie: was

THE RESERVE THE R. CO. L. S.

Ł

ij

SHEET MARKET

benn die Regierungen nach ihrer Ansicht unternehme um dem Zerftörungswerfe Einhalt zu thun? — Sie ten ihm barauf im Allgemeinen bas, was jeder ve und redliche Mann an Ihrer Stelle antworten mußte die schwierige Hauptfrage läßt sich weber mit Sicherl noch umschiffen. Auf seine weitere Frage: ob Sie der de, schreiende, störende, verwirrende, hemmende, mitr Stände wollen? antworten Sie: "nach Abzug ber

denben Beiworte: 3a!"

Leiber aber liegt gerabe in biefen Cpithetis ber Rnoten. Die gange Schwierigfeit ftedt einfach barin, au ichaffen, bie burch ihre Rathichlage und Erortern Regierung aufflaren, bie moralifche Autoritat berfel Lande gegenüber ftuben, ihr bie Berantwortlichteit wo fentlichen Meinung tragen helfen, ohne babei mi fcbi ftoren, zu verwirren, zu hemmen ober mitregieren zum Wahrlich, nur ber eingefleischtefte und befchranktefte 201 wurde nicht gerne und freudig nach biefer Gulfe greif meinerfeits erflare Ihnen freimuthig: bag, wenn es lich möglich ware, die Wirffamteit heutiger Stanbe richtige Einficht in Die bestehenden Staatsverhaltniffe, ungweifelhaft guten Billen, überhaupt an eine rechtlit lige, firchlich und politisch gesunde Gefinnung ber ten Rlaffen anzulehnen, wir uns, nach meiner feften 1 gung, in Sinficht ber außern Formen ungemein libera Aber: hic Rhodus, hic salta! fen fonnten.

Wenn mir in Verhältnissen, wie Sie Ihnen ett schwebten, die Wahl gestellt ware, zwischen der dorts amtenregierung und der Wirksamkeit einer Ständeversamie ich sie eben als wünschenswerth und heilsam bez könnte die, durch die Bedürfnisse unserer Zeit gebotes scheidung keinen Augenblick zweiselhaft seine. Legen Gen die heutige Bureaukratie, etwa des Landes, we vorzugsweise im Auge hatten, in die eine, eine bad mer in die andere Schaale der Wage, so gestelle



frei, bag ich mich ber unbanfbaren und unlösbaren Aufgabe: hier mit Bestimmtheit bas großere ober geringere Uebel auszumitteln, am liebsten gang entschlagen mochte. Auf ber einen Seite ftanbe bie fcwache Hoffnung: bag fich aus ben Discuffionen eines bornirten und oberflächlichen Liberalismus bereinst boch noch, unter bem Ginfluffe ber Deffentlichkeit, eine beffere Ginficht und ein gefunderes Gerechtigfeitsgefühl ber Befferen entwickeln konnte. - Dafür ware aber ber Rachtheil gewiß: daß die Conftitution ben Entwicklungsgang aller politis ichen Rrantheiten ber Gegenwart furchtbar beschleunigen mußte, während unter ber Beamtenberrichaft, wenn fle fortbauerte, Die Gefahr gewaltsamer Experimente vielleicht nicht gang so groß mare. Aller menschlicher Bahricheinlichkeit nach murbe übris gens gleichzeitig mit ben Generalftanben biefelbe Schachvarthie zwischen absolutiftischen und ultraliberalen Bestrebungen bortlandes beginnen, und bas Staatsleben fich in benfelben vitiofen Birfel gebannt feben, in bem es fich feit 1815 in ben constitutionellen ganbern bes Festlandes unausgesett bewegt, ohne von ber Stelle zu fommen.

Sie, mein verehrter Freund! begen nun die Soffnung, baß auf bem von Ihnen (im zehnten Gespräche) entwickelten Bege fich bie Gefahren beseitigen ließen, welche Deber von ber herbeirufung von Stanben erwartet. Sie glauben, baß eine richtige Gränze zwischen ber landesherrlichen Macht und ber Mitwirfung ber Rammern gezogen werben muffe. Sie unterscheiben zu biesem Enbe, ohne Zweifel richtig und treffend, awischen folchen Angelegenheiten, welche ber Lanbesberr gar nicht, folden, welche er allein und für fich, und folden, welde er nur mit Buftimmung und Genehmigung ber Stanbe regieren burfe. Bas bie Steuern betrifft, fo wollen Sie bie jetige Einnahme als ben feften Ausgangspunkt annehmen, über welchen, als ben langjährigen, erfahrungsmäßigen Anschlag ber Bedürfniffe feine weitere Transaction nothig fevn foll, wogen bie Buftimmung ber Stanbe unerläßlich ware, wo in Zukunft neue Steuern ausgeschrieben, neue Staats-

Schulben eingegangen werben follten. Bewiß febr vernünftige, wohl zu bebergigende Friedensvorschläge und weife, billige Dittelwege, bie, wenn einmal bie Unhaltbarfeit bes abfoluten Beamtenregimente bargethan, und bie Ginfuhrung einer neuen ftanbifchen Berfaffung entschieben ift, nothwendig bie Bafis jeber weitern Unordnung fenn mußten. Aber burfen wir uns mit ber hoffnung ichmeicheln, bag wir Deutsche mit fo leide ter Bufe bavon fommen, bag biefe Conceffionen ben verirrten Beitgeift verfohnen, alle reblichen und einfichtevollen Danner ber Ration um ben Thron verfammeln, überhaupt gur Ctunbe noch genugen wurben, ben Gang ber Weltgeschichte au wer ben? Ach! lieber Walbheim! wie gerne mochte ich beute noch biefe Soffnung festhalten, wenn ich nur im Laufe ber letten gebn Sabre bie fautschufartige Babigfelt bes bornirten, bent fden Philifterliberalismus und bie abgrunbige Bosheit unfets atheiftischen Rabifalismus nicht im Leben, ber großen Coule bes wechselseitigen Unterrichts, fennen gelernt, und bie uner ichutterliche Ueberzeugung gewonnen hatte, bag unfer beutiche Grundubel weit tiefer liegt, ale in ben Bahnbegriffen eine falichen, politischen Doctrin. Erwagen Gie, ich bitte Gie, wenn Ihnen biefe Unficht zu trub erscheint, ben Willfommen. mit welchem 3hr mittelliberaler Begner in ber allgemeinen 3ch tung 3hre freifinnigen Borfchlage begrüßt.

Sie find im vollsommensten Rechte, mein verehrter Freund! mich zu fragen: ob wir benn, die Richtigkeit meiner Unsichten vorausgesetzt, in stummer Unthätigkeit die große Krise erwarten sollen, in welcher die Gewalt allein entscheiden wird? ober ob es nicht wenigstens gerathen sei, auf dem von Ihnen bezeichneten Wege in Zeiten noch eine Appellation an die Bernunft unsers Boltes einzulegen.

Was ich Ihnen barauf zu sagen habe, ist einsach und bundig Folgendes: Wie einer der Propheten des all des möchte ich allen Rathschlägen politischer Augheitnenden Ruf vorausschicken: Jerusalem, Jerusalem to ad Dominum Deum tuum. Wenn, seitdem es sin gibt, vielleicht fein anderes Bolf bes Erbbobens es jemals in ber höhnischen Berachtung Gottes, in ber offenen, roben Brotestation gegen bas "Jenseits" weiter gebracht hat, als bie gebilbeten Deutschen bes neunzehnten Jahrhunderts, fo ift bie unerläßliche, erfte, nothwendigfte Boraussegung unferer Rettung: aufrichtige Berfohnung mit ber ewigen Berechtigfeit, welche fich nicht auf die Dauer spotten läßt. Rachbem bie Barefien bes fechesebnten Jahrhunderts ben Strom ber Beit binabgeschwommen find, ift ce nicht nur ein unersprießliches Beginnen und eine Gunbe wiber ben Beift ber Bahrheit, langft gebannte Befpenfter in's Leben gurudgurufen, und mit ihrer Gulfe bie Rudfehr unfere Bolfes jum alten Blauben aufhalten, die heilende, verfohnende, ausgleichende Dacht ber Rirche lahmen zu wollen, sondern dieß Verfahren ift auch in fo fern im eminenteften Sinne politisch gefährlich, als es mit ben Mitteln bes Wiberspruchs und ber Aufhebung gegen bie Autorität ber Rirche, Ordnung und Bertrauen im Staate erzielen will. Die burch funftliche Mittel beständig neu angefachte, fleberhafte Begeifterung bes Reformationszeitalters führt nicht gur Unterwerfung, am wenigsten unter ein quaftorthobores Staatstirchenthum, welches feiner ernften Brufung gewachsen Die Geschichte bes Tages lehrt: daß die rabitale Oppofition gerabe auf biefe schwache Seite ber politischen Autorität Ihr gegenüber gibt es nur einen fichern ihre Beichoffe lenft. und unangreifbaren Standpunft: Die Bahrheit. Ber fonnte auf bie Bulfe und ben Segen Gottes rechnen, wenn er fich mit Bewußtseyn und Abficht von biefer fern halten wollte? Go viel aber fieht unerschütterlich fest, baß in ber heutigen Lage unferes Baterlandes bei Gott allein Sulfe ift. Darum: A Jove principium.

Bollen wir nach und neben biefem Einen, was Roth thut, an Schlichtung unserer großen politischen Controversen benten und dabei die ständische Frage, als eine der nächsten und bringendsten, zur friedlichen Lösung vorbereiten, — so ift allerdings das von Ihnen Gesagte in Beziehung auf das Land,

Schulben eingegangen werbewohl zu bebergigenbe Frieben telwege, bie, wenn einmal Beamteuregimente bargethan ftanbifchen Berfaffung enticht jeber weitern Unordnung febre mit ber Soffnung fcmeicheln ter Bufe bavon fommen, bal Beitgeift verfohnen, alle tebli ber Nation um ben Thron vo noch genügen murben, ben f ben? Ach! lieber Walbbeim! biefe Soffnung fefthalten, wei gebn Jahre bie fautschufaring fchen Philifterliberalismus mu atheiftischen Rabifalismus mid bes wechselfeitigen Unterrichte fchutterliche Ueberzeugung gem Grundubel weit tiefer liegt, falichen, politischen Doctrin wenn Ihnen biefe Unficht an mit welchem 3hr mittelliberale tung 3hre freifinnigen Borfd Sie find im vollfommenfte

mich zu fragen: ob wir benn, vorausgesest, in stummer Uniten follen, in welcher bie Gen ob es nicht wenigstens gerather

ube lieberzeugung, baß jebes corporative 3n-Beidwerben und Bunfchen, fowohl über ber bevorftebenbe Ctaateeinrichtungen, poliftans wen Grunben und Wegengrunben gebort werbe, blefe Debatten gefchloffen find, feine Intrique, Mugte Majoritat ber einen Barthet gum Giege verbelfe, fonbern bag bas Berg und bas Benticheibe, ber ale unabhängiger und oberfter n über allen Conberintereffen fieht. Bewinnen auf Diefem Bege bie Ueberzeugung, bag bie Mebrheit 3brer ftimmfabigen Unterthanen einer Biregel, einer fonft beabfichtigten Ginrichtung, Borichlag gebrachten Gefete wirflich und ents richt, bann geben Gie, auch ohne fich ber Daanbe burch ausbrudlichen Bact unterworfen gu en Blan, wenn nicht für immer, fo boch auf is bie öffentliche Meinung aufgeflart, bas Borbie Abneigung gehoben ift, ober fuchen Gie turch andere, minber verhafte Mittel abguhels nun, jumal in beutiger Beit, eine weife Regiefron. Machen Gie es aber niemals anm Gegenihrem Bolfe abgelegten Gelöbnifies.

n verehrter Freund! wurde ich im Wefentlichen ben, wenn Sie als regierenber herr mein Gut-

nem Rathe werben sich zwar die Theoretifer ber nat, ober diesenigen, die noch immer die Dupes alt fadenscheinig gewordenen Täuschungen des dems sind, ober endlich die Mord und Brand rediger des radikalen Umsturzes mit nichten zu-

3a, ich felbst gestehe Ihnen frei, baß ich, em Rathe folgten, für ben Ausgang nicht hafich nicht weiß, ob die Gnabenfrift noch läuft ftrichen ift, welche bie Borsehung Deutschland en von 1815 gestattet hatte. Nur scheint mir, welches wir beide meinen, vollfommen mahr, und 3hre Borfchläge find burdweg ernstester Beherzigung werth. — Allein heilung, Hulfe und Berfohnung wurden auch biefe, allein um für sich, schwertich bringen.

Baren Sie unter biefen Voraussehungen, wie wir fie und benfen, ein Monarch, ber baran bachte, in ber Sauptfiatt seines Landes bie Stande besselben zusammen zu rufen, so wurde mein Rath und Gutachten ungefähr folgendergestalt lauten.

Sie find in einer Lage, mein gnädigfter herr! so wurde ich meine Rebe anheben! wo das Wohl Ihres Saufes und Ihres Landes es Ihnen gur ftrengften Pflicht macht, ben natürlichen Eingebungen Ihres herzens und der Ihnen angebotnen, geraden Denkweise zu folgen. Dhue die rüchteloseste Aufrichtigkeit, Offenheit und Wahrhaftigkeit ist es unmöglich, Ihre Staaten zu regieren.

Hüten Sie Sich baher, irgend ein Bersprechen zu geben welches Sie nicht vollständig, treu, im guten Glauben und mit vollsommener Ruhe des Gewissens erfüllen könnten. Lassen Sie Sich nie in eine Lage bringen, die Sie im Drange der Noth des Augenblicks über turz oder lang nothwendig zu künstlichen Auslegungen Ihres gegeben Wortes führen müßte. Erflären Sie, daß Sie die Stände zusammen rusen, damit in deren Mitte jedes gute Recht, jedes legitime Interesse in Ihrem Lande mit der allersschaft, jedes legitime Interesse in Ihrem Lande mit der allersscht, jedes legitime Interesse in Ihrem Lande mit der allersscht, jedes legitime Interesse in Ihrem Lande mit der allersscht, jedes legitime Interesse in Ihrem Lande mit der allersscht geltend machen und vertheidigen könne. Sorgen Sie dassür, daß in der Bersaumlung Ihrer Stände, schon frast der Zusammensehung und Berufung derselben, neben der größten Bollständigkeit in der Bertretung der einzelnen Stände und Gesammtinteressen, diese Freiheit: sich auszusprechen, wirklich berrsche. Sorgen Sie, daß kein rechtmäßig bestehender Besie,

kein ehrbarer., moralisch begründeter Anspruchriftst. großen Plaiboper aller Landesintereffen ausgefchlosse Genuß dieser Freiheit: verfämmert febe. Gewähnen Unterthopen burch die liberalfte Dostrutlichteit ben

14

gen die beruhigende Ueberzeugung, baß jedes corporative Intereffe mit feinen Beschwerben und Bunfchen, sowohl über bestehenbe als über bevorstehenbe Staatseinrichtungen, vollstanbig mit allen feinen Grunden und Begengrunden gehört werbe, und daß wenn biefe Debatten geschloffen find, feine Intrique, feine funftlich erzeugte Majoritat ber einen Barthel gum Siege über bie andere verhelfe, fonbern bag bas Berg und bas Bemiffen Deffen entscheibe, ber ale unabhängiger und oberfter Berr gleich boch über allen Sonderintereffen ficht. Sie aber wirklich auf biefem Bege bie lleberzeugung, bag bie unbezweifelbare Dehrheit Ihrer ftimmfähigen Unterthanen einer neuen Finangmaßregel, einer fonft beabsichtigten Ginrichtung, ober einem in Borfchlag gebrachten Gefete wirklich und entschieben wiberspricht, bann geben Gie, auch ohne fich ber Majorität ber Stande burch ausbrudlichen Pact unterworfen zu haben, ben neuen Plan, wenn nicht für immer, fo boch auf fo lange auf, bis die öffentliche Meinung aufgeflärt, bas Borurtheil befeitigt, Die Abneigung gehoben ift, ober fuchen Sie bem Bedürfniffe burch andere, minder verhafte Mittel abzuhels Dief fann, jumal in heutiger Beit, eine weife Regierungemarime fenn. Dachen Gie es aber niemals znm Gegenftande eines, Ihrem Bolfe abgelegten Gelöbniffes.

Also, mein verehrter Freund! wurde ich im Wesentlichen zu Ihnen sprechen, wenn Sie als regierenber Herr mein Gutsachten begehrt hatten.

Mit meinem Rathe werden sich zwar die Theoretifer ber Bolkssouverainetät, oder diejenigen, die noch immer die Dupes der alten, längst sadenscheinig gewordenen Täuschungen des Repräsentativspstems sind, oder endlich die Mord und Brandschnaubenden Prediger des radikalen Umsturzes mit nichten zufrieden erklären. Ja, ich selbst gestehe Ihnen frei, daß ich, wenn Sie meinem Rathe folgten, für den Ausgang nicht haften koeil ich nicht weiß, ob die Gnadensrift noch läuft oder schon verstrichen ist, welche die Borschung Deutschland nach dem Frieden von 1845 gestatte hetter: And scholt mir,

ba bas Beharren auf bem Standpunkte bes abfirfpten Beamtenregimente nicht nur unmöglich, fonbern thatfachlich bereits aufgegeben ift, ber oben bezeichnete Bang ungefährlicher als jeber andere. Es mare hierburch wenigstens bie Doglichfeit gegeben. baß fich (mas heute eine nothwendige Bedingung ber Lebensfähigfeit jeber Regierung ift!) eine unabhangige, öffentliche Meinung bie bete, mit ber bie Staatsgewalt fich verftanbigen, mit ber fe Sand in Sand gehen, bei ber fie Rath, Aufichlus und einen moralischen Stuppunft finden fonnte. Freilich hatte fie bann fic gegenüber eine Ständeversammlung in ber Sauptftabt ihres & bes, und somit in jedem Falle, auch unter ben oben aufgefic ten Voraussehungen! eine Aufschluß verlangenbe, Befchmata vorbringenbe, oft auch jur Ungeit mitrebenbe, controllirenbe pelitische Gewalt. — Das ist nicht zu läugnen. heute bereits bestehende Controle über bie Regierung nicht über bas gange Land gerftreut, halt fie nicht in jedem Raffeebane ihre Sigungen, spricht fie nicht in allen Lotal- und Winfelblie tern mit? Und hat bie Regierung heute bie Mittel, fich mit biefer, in ber Diaspora lebenben Bolfsvertretung ju verftanbi gen? Daß biefer Buftand auf biefem Buntte nicht fteben blete ben fonne, leuchtet ein.

Die Frage scheint mir, auf ihren einsachsten Ausbruck werudgeführt, nur darin zu liegen: ob es, im Interesse bes wahren Gemeinwohls, gerathen sei, biese Theilnahme bes Aublitums an den Landesangelegenheiten von Regierungswegen concentriren und zu organisiren, um sie als Ständeversammlung leiten zu können, und ihr ein Sicherheitsventil zu schaffen, ober ob die Staatsgewalt sie je nach den Umständen bekämpfen ober ignoriren, und der dunkeln Zukunft den weitern Gang der Diese resignirt anheim stellen solle?

Danken wir der Borfehung, theuerster Baldheim! baf wit beibe nicht berufen sind, die schwere Berantwortlichkeit für baf. lette Bort der Entscheidung dieser Frage auf und zu nehmen.

Anm. In Bezug auf bas Seite 294 in biefen Blättern über bei Finangtheorie Gesagte sinden wir uns veranlaßt, berichtigen beizufügen: Richt ber psychologische (wie Seite 142 burch einen Irrihum bes Sehers gesagt ift) sondern ber blogische Theil der hallerschen Staatolehre ift zunwiderie.



# XXIV.

# Correspondenz.

Aus Rottenburg, ben 1. Febr. 1847.

Bereits ift auch zu uns berüber bie erhebenbe Unsprache gebrungen, welche ber bochwurbigfte Erzbifchof Carl Auguft am 25. Januar an feine Diocefanen gerichtet bat. Inbem wir Gott bafur preifen, bag feine Barmbergigfeit burch Berufung folch apoftolifcher Birten bas fatholifche Bapern befähiget, als Bort bes fatholischen Glaubens in Mitten fo großer Bebrangniffe fich ju erheben, hat ein neuer Schmerz unfer Berg gerriffen, bei ber Betrachtung bes unfäglichen Elenbes, bas über unferer Diocefe fo brudend laftet. Rein Theil ber fatholifchen Rirche mag einen fo bejammernswerthen Anblick barbieten, wie fie, welche ichon im fechezehnten Monat ohne hirten fich befindet. Wenn wir fagen, bag ihre Lage einem leden Rahne gleichet, welcher ohne Steuermann, von fturmifcher Branbung in Mitte gefährlicher Rlippen umhergeschleubert, zwischen Tob und Rettung ichwantt, fo ift bieß traurige Bilb eine nur zu treffenbe Bezeichnung.

Als vor länger benn einem Jahre ein Nachfolger Johann Baptists bestellt werben follte, welchen Gregor und Bius IX. gleichmäßig verworfen haben, so hat die allgemeine, ausnahmslose Stimme schon vor der Wahloperation den herrn von Jaumann als benjenigen bezeichnet, bessen Einsluß das schlimme Resultat muffe zugemessen werden. (Ströbele wurde allgemein vor der

wie die Perfibie eur tei" eine "beutsche" schloß sich nun sogleie richt, baß ber Capiteli habe, in Benfionsstanb ber fogenannten beutschen Als Enbe Septemi Seminarium während fu getehrt waren, erfüllten tunbe, baff auch bem Ser ficht gestellt sei. terfuchung, welche von ein Raths war angestellt worber ble Borftanbe aufzubringen. tonnte bieg nicht gelingen, 8 auch bas fcharffte Auge nich ob aber bas Schwert bes Di mehr Bezäckt ift, baß läßt fich finnung unfere Capitelvicare a

Ueberzeugung herrscht, bag biefel beifung fet verfucht worben. Gle Convict in Alibingen, welches e.

bes Dbertirchen

televicar aber ift fein besonberer Freund und Gönner. Darf man fich nun wundern, wenn bei folden Erscheinungen die Ueberzeugung im ganzen Lande fich festgeset hat, daß ber Capitelevicar es fel, welcher verföhnenden Maßregeln der Regierung eben fo gerne Borschub leifte, als er bereit sei, jeder entgegengesetzten Maßnahme die hand zu reichen, daß also, wenn er nicht wäre, die Entwirrung unserer unseligen Verhältnisse nicht in die weite Ferne geschoben ware.

Sehen wir nun auf ben Curatclerus, fo lägt fich nicht laugnen, bag bie Nachweben bes langen Regimentes, ober auch Richtregimentes Johann Baptift's noch weit binaus fich merben geltenb Wenn ein Mitglieb bes foniglichen Rathes gu ber betannten Meußerung : "wir brauchen nur einen Galber", fich bemußigt halten konnte, fo fann man leicht benten, bag ber bon biefem Collegium ganglich unter Vormunbichaft genommene Clerus eine firchliche Autoritat fühlen und fennen zu lernen wenig Gelegenheit hatte. Manche find auch fo in biefen Buftand eingewöhnt, baß fle beffen Aenberung für eine eben fo große Abnormität halten, als andere beffen neufanctionirte Forthauer. Rimmt man in Anicilag, baf bie Staatsbeborbe Beforberungen und Bfrunben ausichlieflich in ihrer Band bat, fo tann es ihr nicht fehlen, bie fogenannte Bfrunbenlobalitat nicht fobalb ausfterben zu laffen Run bente man fich aber von biefem tiefften Niveau bie lange Stale binauf bis ju ben fogenannten "extremen Fanatitern", welde bas einzige Rettungsmittel in bem unverletten canonifden Gehorsam und ber unbedingten Unterwerfung ber Briefterschaft nicht blog unter bie Ausspruche ber beiligen Berfammlung von Arient, fonbern auch bie letten Rubrifen bes Miffale und Breviers, bet papftlichen Bullen und Breben ju gefchweigen, erfennen, fo tonnen gewiß mannigfache Abftufungen zwischen biefen beiben Bolen Blat greifen.

Es liegt in ber menfchlichen Gebrechlichfeit, wie in ber Unfeligkeit unferer Buftanbe überhaupt, bag auch bas beste Streben oft Inconvenienzen, ober wenn man will, Extravagangen sich gu Schulben kommen läßt, welche nur bei einer mahren oberhirtlichen Leitung beseitigt werben konnen.

Roch wollen wir bem tatholifchen Bolte einen Blidt zuwen-

ben, welches bas nur gu getreue Bilb einer Beerbe ohne Girten barbietet, welche, ben Ginfallen aller Feinbe Breis gegeben, in ber Dag bie Ratholifen Burtemberge von ben Calamitaten, welche im Anfange biefes Jahrhunderts über alle fatholifden Lanber bereingebrochen fint, nicht verschont bleiben fonnten, verftebt fich von felbit; allein, was ift bis gur Stunde gefcheben, um ber bis gur Bergmitte vorbringenben Faulnig gu begegnen? Dag bem eifernen Dechanismus ber mobernen Centralifationswuth. bem verfteinerten Schreibereimefen und einer bem Rationalismus ber abfoluten Staatevernunft bulbigenben Beamtenfafte eine bei lende und fegnenbe Birtfamteit inne mobne, wird Diemand behaupten tonnen, fonft hatte bie Rirche ihre Diffion bem Boligie ftaate bes neungebnten Sahrhunberte abgetreten. Dag aus einen Schulmefen, welches ber Boligeiftaat nach Brincipien eingerichtet bat, bie ber Rirche biametral entgegen gefett fint, fein Damm gegen bie machfenbe Demoralifation und Entartung bes Bolfes fic bilben laffen, bas haben nicht nur bie allgemeinen Rlagen uber bie grundverborbenen jungen Schulmeifter, fonbern auch bie furcht bar angewachfene Babl unehelicher Geburten bei ber faft unbefchrantten Beiratheerlaubnig, bie vielen Rinbemorberinnen und bie bie in immer großerer Musbehnung nothig geworbenen Straf - und Arbeitebaufer mit einer fo furchtbaren Deutlichfeit ausgewiefen, bağ man nur in einem folden Lanbe biefe Donnerftimme nicht vernehmen tounte, beffen Rammer burch bas neue Strafgefet bem Chebruch einen Freibrief ausgestellt bat. Gin Bifchof aber, melcher bis zu feinen letten Bebensjahren binter ber polizeilichen Ilmfriedigung fich eingewöhnt hatte, welche ibn von Rom und feiner Beerbe in einer fünftlichen Abgesperrtheit gu halten wußte, Connie ben Uebeln nicht begegnen. Um bas Dag bes Glenbes aber voll ju machen, mußte in vielen feiner Glieber im Colibatofturm ber Clerus aller Gitte Sohn fprechen, mahrent ju gleicher Beit bas Collegium bes foniglichen Rathes, biefes Lopalitatemachtere ber Beiftlichfeit, mit ichonungelofer Feinbfeligfeit gegen ben fatholis fchen Clerus verfahren ift. Konnte nach folchen Bun noch eine Achtung vor firchlicher Autorität im Bolle: 200 ben, fo beburfte es nur ber verrufenen Gottesbienflostum bie legten Refte berfelben zu erfchattern. Best aber wun



### Correspondeng.

iene Staatsmafchiniften, bie nicht raften fonnten, bis ber Clerus jum "Bolfslehrer und Staatsbiener" gemacht war, bie in Stuttgart haufenbe Befe bes Rabitalismus mit Erfolg ibre Emiffare unter bas tatholifche Bolt auszusenben weiß, und bag bas Gift, welches beren ichlechte Breffe ohne Unterlag über bas Land ausschüttet, auch unter ben Ratholiten zu wirfen beginnt! Wir aber befennen vor aller Welt, bag wir es allein ber unergrundlichen Barmbergigfeit Gottes zu verbanten haben, wenn unfer Bolt, mit beffen beiligften Intereffen geiftliche wie weltliche Beamten gleich iconungelos verfahren finb, noch mit Entruftung pon ber ibm angesonnenen Schmach bes Rongeanismus fich abwenben fonnte, und bag in ihm ein beiges Berlangen nach einem apoftolifchen Birten erwacht ift! Bu allen Gliebern unferer beiligen Rirche aber, welche bes unichagbaren Bludes gewurbigt finb, einen treuen, apostolischen hirten ju befigen, haben wir bas Bertrauen, bag fle unferer ohne Unterlag im Gebete mogen eingebent fenn, auf bag bie gottliche Barmbergigfeit uns einen Girten berleibe von ungebrochenem Dutbe und felfenfefter Treue zu unferer beiligen Mutter, ber tatholifthen Rirche, benn auf anberem Wege tann bem namenlofen Glenb nicht begegnet werben. Die Stimme eines treuen hirten wirb bie Beerbe wieber in bie rechte Bahn gurudrufen. Dochten barum boch bie Inhaber ber weltlichen Dacht bebenten, welche über bie immer fleigende Macht ber beillofeften, fchlechteften Grunbfate erfdroden ber nachften Bufunft entgegenbliden, bag fie burch vergogerte ober fculimme Befehung ber bifcoflichen Stuble fich felbft bie rechte Sand abhauen. Gegen bie Bewalt ber bis gur Berrudtheit gefteigerten politifchen und religibsen Brithumer ber Gegenware bilft weber Boligei noch Militar, nur Eine Macht bat jur Befampfung bes Unglaubens und bes 3rrthums bie Diffion, nämlich bie Rirche!

ţ:

# Convertions of the contraction o

to mylloring the than the last of the last

sted commercial mental months are

this demand the influences self-three and a

# then 15th hydred belignment dealers and the magnetic field that the magnetic field that the polyment of the magnetic field that the polyment of the magnetic field that the magnetic field that the magnetic field that the magnetic field the magnetic field that the magneti

# Literatur.

Concorbat und Constitutionseib ber Katholifen in Bayern. Eine historische Denkschrift mit Benützung bisber unbekannter Actenstüde, versaßt von bem Autor ber Erläuterungen und Zufähe zu ber Rebe bes Fürsten von Wallerstein Durchlaucht über Quarta und Klöfter. Angeburg 1847. Schmid'sche Buchhandlung. (Kremer.) XVIII u. 264 S. 8.

Die ersten beiben Decennien unseres Jahrhunderts bieten bem Rirchenhistoriker ein sehr reiches Feld bar; und gewiß barf die literärische Bernachläßigung dieser Spoche nicht länger badurch entschuldigt werden, daß die Ereignisse zu neu seien, um ihr historisches Endurtheil zu erreichen, zumal da die Erkenutniß jener Jett die ersten und natürlichsten Mittel bardietet, vielen Gebrechen der Gegenwart abzuhelsen. Wie besehrend eine Geschichte jener Zeit sehn würde, zeigt schon die vorliegende Schrift; denn obwohl sie nur die specielle Aufgabe lösen will, welche der Titel angibt, so wird boch ein so sprechendes Bild des kirchlichen Elendes Tage entworfen, daß die Alten, welche jene Zeit miterlebt sich am Abend ihres Lebens neuerdings aufgesorbert subsen.



Rabineteftude.

Jungen, welche vielleicht ba und bort geneigt fein mochten, un-Lirchlichen Grunbfagen allzuvoreilige Barmherzigkeit angebeihen zu laffen, die Früchte biefer Grunbfage zu ftubleren Gelegenheit erhalten.

Dlachbem ber Berfaffer querft bie Gacularifations-Beit in Babern mehrfeitig beleuchtet bat, zeigt er uns, wie bereits im Sahre 1807 im tirolischen Theile Baberns von Seite bes Staates bas Beburfnig eines Concorbats gefühlt murbe, und wie man auch Ginleitungen gur wirflichen Abichliegung eines folchen getroffen habe. wurbe bie Ausführung biefes Planes vereitelt; aber bie Grunbe, welche bem Staate ben Gebauten an einen Bergleich mit bem romifchen Stuble nabe gelegt hatten, borten nicht nur nicht auf, fondern verstärften fich immer mehr. Die Unterhandlungen, welthe gum Abichluffe bes Concordates vom Jahre 1817 führten, murben bom Staate felbft eroffnet, weil er nur burch Orbnung ber firchlichen Berhaltniffe boffen fonnte, ben Bermirrungen einen Damm zu fegen, welche aus ber Sacularisation hervorgegangen waren, wie ber Verfasser uns zeigt. Sehr belehrend ift bie Beschichte bes wirklichen Abschluffes. Wenigen mochte es befannt fenn, bag unfer gegenwartiges Concorbat, bas vom 5. Juni 1817 batirt ift, nicht bas wirkliche Concorbat vom 5. Juni 1817, sonbern eine fehr bedeutende Modification beffelben ift, bie erft am 11. October 1817 ju Stande fam. Der Verfaffer theilt bas erfte Concordat urfunblich mit, und hebt bie Stellen bervor, in benen es vom fattifch anertannten abweicht, fo wie bie Motive und Bewegungen, woburch bie Mobification berbeigeführt murbe.

Wer bem Verfasser bei ber Schilberung bieser retrograben Bewegungen folgt, hat einen Schlüssel, um bie Entstehung bes Religionsebittes, bie Maßregeln ber Regierung hinsichtlich bes Constitutionseibes der Geistlichen zu erklären; zumal wenn ihm bie reiche Reihe von Thatsachen zu Gulfe kommt, die ber Verfasser im britten Abschnitte mittheilt.

Als Anhang find ber Schrift achtzehn verschiedene, auf bas Concordat, bas Religionsebift und ben Conftitutionseid bezügliche Documente mitgetheilt, welche nicht nur die vom Berfaffer ausgesprochenen Urthelle bestätigen, sondern bem Lefer auch eine Grund-lage noch weiterer Urtheile werben tonnen.

Jebermann, ber über bie Entstehung und Tenbenz jener Go
seite gründlich belehrt sehn will, welche in Bapern bie Norm fir
bie Berührung bes Staates mit ber Kirche bilben, wird bas Bus
vollfommen befriedigt aus ber hand legen; zugleich wird jeder Bo
fer bem Berfasser Dank wissen, daß er uns bei bieser Gelegenbie
eine Beit charatterisitet hat, beren Wesen wir so vielfältig und mi
so großem Rachtheile vergessen. Mögen die kirchlich bedeutsame Thatsachen bieser ganzen Beit balb ihren Geschichtschreiber sinden
wenn der Berfasser bes vorliegenden, höchst interessanten Werte,
ber seinen Beruf zum Geschichtschreiber schon längst und hiem
wieder von Neuem bocumentirt hat, hiezu nicht Muße haben sollte

# XXVI.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

on over heavylend untiltier the little and year

# Rabinetsftude.

Es ift befannt, mit welchen icheelen Mugen bas Sectenwefen aller Schattirungen auf bie ficheren Banges voranschreitenbe Ent faltung ber fatholifthen Rirche in ben vereinigten Staaten ichant, und wie por Mem beren Ginigung und barmonliches Balten feinen Unmuth um fo mebr anregt, ale baffelbe bierin einerfeite bie Bebingung jener Brofperitat anertennen, andererfeite fublen muß, bağ gerabe bas es ift, mas ibm abgeht; bie reichern Gelbmittel aber, über bie es zu verfügen und ber politifche Schut, beffen es in ben meiften außereuropaifchen ganber fich ju erfreuen bat, meber jenen, noch bie Charitas ju erfeben vermogen, bon ber bie fatholiften Diffionen burchbaucht find. Die fatholifche Rirche bles tet gwar ihren Reophiten feine Bibeln und ihren Ratechumenen feine Traftatlein, bafür aber eine Sorge, welche über ben gen bie leiblichen Beburfniffe nicht aus ben Augen fon vielmehr nach allen Beziehungen berudfichtigt. Der iffin Pfarrer Conbermann gibt hierüber in feiner utnbe

Ueberficht über bie protestantischen Diffionsgesellschaften" u. f. w. ein mertwurbiges Beugnig in Begiebung auf die vereinigten Staaten, ober erlaubt fich boch nicht, baffelbe in Zweifel zu gieben. Er fagt nämlich Seite 99 feiner Schrift: "Unter ben Auspicien ber Bralaten entftanden eilf (jest burften beren niehr febn) Seminare, 16 Collegien, 45 Roftichulen, 42 Armenichulen, 25 Baifenbaufer mit mehr ale 1000 Baifen, 7 Spitaler, 14 Unftalten fur Ungludliche verschiebener Art. Bubem wartet bie fatholische Rirche an ben Bafen, um bie europäischen Auswanderer, welche jabrlich in einer Angahl von 2 bis 300,000 hieber fommen, ju empfangen. Gie wenbet fich an jeben in feiner Mutterfprache, fie führt ibn ju Freunden feines Baterlandes, fie nimmt die Rinder berfelben in ihre Urme; fle theilt ihre Leiben, welche oft ber ichwerste Theil ihres Gepaces find. Sie läßt sich völlig herab gu ben Bedürfniffen ber Beit und bes Ortes; fie benütt mit Bortheil die Freiheit ber Preffe und ber parlamentarischen Ginrichtung; fleben Journale find ihrer Bertheibigung gewibmet, und religiofe Discuffionen, umgeben mit allen munichenswerthen Garantieen ber Deffentlichkeit, entreißen gablreiche Opfer bem Irrthum. nare sammeln bie leberrefte ber wilben Stamme, bie fich vereinigen und an bie Grangen ber vereinigten Staaten verpflangt finb; in ben Stabten und auf ben umliegenben Blantagen werben bie Reger befehrt." - Dag man fich, blog von menschlichem Standpunkt genommen, vermunbern, bag ein foldes barmonisches und jederlei Beburfnig ftete im Auge behaltendes Wirken nicht ohne reiche Erfolge bleibt? Salten wir uns an bas Wort Diffion -Sendung - fo ift bie erfte Frage: wer fendet biefe, wer jene? In ber Antwort liegen bie Aufschluffe.

<sup>&</sup>quot;Des löblichen Fürstenthumbs Steyer Beinblich Gerichts-Orbnung" vom Jahre 1583 ist am Schluß ein befonderes Rapitel
angehängt, Anweisung ertheilend, wie mit einem Malesicanten
folle gehandelt werden, "bamit man sein Seel nit in Gefährlichteit seh.". Da werden viele Beispiele und Sprüche ber heiligen
Schrift zusammengestellt, und zulett heist es: "Auß biesen Christlichen Trost sprüchen und Bermanungen soll die Malesissisch person

willigflich, gebulbig und mit groffen Fremben bie marter lebben bann bas fleifd mit feinem falfden berben, banben unb Giffe und ber gang Benb follen umb ber Gund willen geitrafft werben barburch bie Seel befto reiner flarer und lautter gu Gott fomme mog; bann es fompt nichts unreine ober beflectes inn Simme ond mit wo einer Gunbigt, bamit foll Er geftrafft werben; be rumben ift bie Obrigfeit (wie im Gingang vermelbet und angenin ift) von Gott eingefest bie Bbelthater gu ftraffen, auff bas te Seel jum Emigen leben erhalten werbe, bann fle tregt nit be Schwerbt vergeblich, barmit fie Gott bienet, wie Paulus fagt # ben Romern am Drepgebenben." "Auffe lest, fo follen ble Beitlichen bem Armen Menschen in ber Gefendnug offtmale mir be obeingelegten ober anbern Chriftlichen fpruchen begegnen, troften und auffe beft benfelben erindern, bamit ber Urm Denfet feine Seel zu bebl baraug befto beftanbigern und feftern Glauben em pfaben, fich mit bemutigen, remigen bergen bereiten, und mit fedem ungezwehffelten bergen, fo Er nun Beicht und buß gethan und bas Bodmurbig Gacrament nach ordnung Chriftlicher Rirden empfangen, an ben fampf bes gentlichen leiblichen Tobe tretten, und inn rechtem feftem gefagtem Glauben ale ein Chrift fterben und in gleicher Bofnung, bas fein Geel ewig leben wirbt, abfchapben moge. Das foll alfo burch beben Gerichts Berrn tremlid fleiffig und feinem boditen und beften Berftant nach ben Armen Malefibifchen Berjonen vebesmals vinb offt por feinem fterben fürgehalten, getroft, unnb bierinnen beb inen (wehl es bes bodit gut, bie Gbel Geel betrifft) fein nachlägigfeit noch faumfall gefpurt werben. Des wir Une alfo ale Berr und ganbefürft verfeben, vnnb alfo bebem Berichte Gerren, bem alfo nachzutommen, mit Ernft aufgelegt haben." - 3ft unfere materialiftifche Befet gebung, welcher bor lauter Beisheit einerfeite jeber richtige Begriff ber Strafe, als andererfeite jebe Obforge um bie Geele abbanben gefommen ift, wirflich vorwarts gefchritten? selv the year, testhelize positives

Im Jahre 1603 fliftete bie verwittwete Erghergogi-

. TL48



ŀ

ŧ

Rabineteffice.

fter ju Gras fur fecheunbereißig Jungfrauen, unter Berpflichtung, "für bie augethane Rurften beren Bobl. Baufer Defterreich und Babern, Lebenbige und Abgeftorbene, besgleichen fur bie Befchapung biefer ganber bon bes graufamen Aften Dacht, auch alle bes würdigen Mofters Wohlthater taglich um ihre ewige Wohlfahrt anbachtig zu bittem" In bem Stiftsbrief, "gegeben in ber fürftl. Burgg zu Grat ben Iften Tag July Anno 1603", fonimen folgende rührende Borte vor: "Damit nun biefes alles nach unferem Absterben in guter unberanberter Orbnung erhalten merbe, bitten wir nicht allein die gottliche Allmacht bemuthigft, fie wolle Here Gnab und Sandhabung zu biefem Wert mittheilen, fonbern auch unfern berg-lieben Sohn, feine Erben und Rachtommen, Lanbe-Fürften in Babern, mutter- freund = und treulich um unfere lieben herrn und Seligmachere, feiner werthen Mutter Daria, ber reinen Jungfrauen, und aller lieben Beiligen wegen, jum bochften und von Grund unseres Bergens, baf fle ob biefer Stiftung - halben und barwiber meber fur fich felbft noch anbern, feinen angefeben, es feb, mer ba will, zu einigerleb Beis noch Beg, bei folder Ungnab und Straf im wenigsten handlen - fondern fie vielmehr jeberzeit ernftlich fcuten und ihnen alfo wis ber Recht nichts Ungutliches zufügen; beffen wollen wir uns gu bem machtigften Befchuter aller Borgewältigften in allem Geborfam inniglich getroften und zu unferm lieben Gobn Erzbergog Ferbinand ac. feiner Liebben und Nachfommen aus fonberbarem mutterlichem Bertrauen allerbinge freundlich uns feines anbern verfe-Bofern fie aber in furz ober gufunftiger Beit barwiber mas fürnehmen, ober folches anbern wiffentlich zugeben wollten, haben fle von folden vernünftig zu ermeffen, wie hefftig fle ben Allerbochften ergurnen, alle feine lieben Auserwählten bewegen und uns felbften gar in jener Welt betrüben murben." - Dan fann oft einer Beit teinen größern Liebesbienft erweisen, als wenn man fur fie bas Privilegium ber bidften Unwiffenheit in Anspruch nimmt; benn ließe fich biefes zurudweisen, wie mußte bas Urtheil erft bann ausfallen?

In ber "Deuen allgemeinen beutiden Bibliothet Bb. XXXVII. S. 504 ift Folgendes ju lefen : "Dag ber geiftliche Stand (um ter ben Protestanten) nicht mehr geachtet wirb, baran liegt bir Schulb nicht an bem Stanb, fonbern an bem Beift bes Beinitere, an ber unvorfichtig eingeführten Abbangigfeit ber Rirche bon bem Staate, an ber juriftifden Ber maltung ber Rirche, an ber politifden Ginmebung ihrer eigenen Rechte und Amede in bie Territorialge malt, an ben Co rien und Befegung, moburch benn aller Fortidritt ber ver chtung bes 3ahrhunberte (et nuffen: bee allerwarte wiebs Ratholif unferer Beit murve jag erwachenben religiofen und fi Beiftes) gur rechten geborie gen Beit in Abficht ber fin Gefellichafteverfaffung bithe unmöglich gemacht wurbe." mil straige matthed modell ride is a property and a second

when when the side that the party of the par more and all the later to be all the later to be and the later to be and the later to be an income. their staff relended on White all your old by the life - pointed indulation of force and market to be a or will medit the assemble mittees, as an about the state the control of the party of the party of the control of the contro are both perfect of a supplied by a first over the first over and the market with the street Bolon Color Brytonian faces -con accordanced, due commodifically per confidence and an accordance and accorda - my water road are follows specialis married or near records that exclusively rate and oil man all depletions world resided account fillingly mean tents, belong to with an expected on emillion and being the long Walters a section of the fall of the control of the control of to the property of a problem of the county and the county and the mode discrete by Matthe Management in Suppose the street the this blank problem, but make eas through an

. .



## XXVII.

# Beitläufte.

Die Berliner Zeitungehalle über eine Prebigt von Lacorbaire. - 3hr binfentes Gleichniß. - Die Mittheilungen ber Allgem. Breug. Beitung über Marr, Beingen und Freiligrath. — Berheimlichung bes Branbed, von Seiten ber Genfur nicht mehr ftatthaft. - Berfibe Bemantelung von Seiten ber Bremer Beitung. - Stupibe Bosheit ber fachfischen conflitutionellen Staatsburgerzeitung gegen biefe Enthullungen. — Der frans gofifche und ber beutsche Mittelftand und ber Blutterrorism. - Das junge Deutschland in ber Schweig von Marr. - Der Liberalismus ber Reftauration, von ben Rabifalen verlacht und verhöhnt. - Marr bei 3te ftein. - Seine Aufeindung alles Bofitiven, felbft bes Communismus als feige Mattherzigfeit. - Craffer Egoismus ber reinen Regation. -Marr über ben politischen Rabitaliem. — Seine Aufrichtigfeit in Sas chen ber Schweig. - Die Ratur prebigt ihm bie Bolluft ber Berftorung. — Die Sittlichkeit biefes Jungbeutschthums, eine eiskalte Blafirt: heit. - Seine Selbstnegation. - Große offene Propaganda bee Atheismus gur Bilbung von Tenfeln, benen Robespierre mit feinem bochften De: fen als reactionarer Finfterling ericheint.

Den 16. Februar 1847.

Bor Rurzem enthielt bie Berliner Zeitungshalle (ein wie es scheint, nicht subventionirtes, aber bafür mit einem in Deutschland nicht alltäglichen Talent und bisher mit einem geswissen Berstanbe redigirtes Blatt!) folgenden charafteristischen Artifel:

"Deutschland, armes Baterland, dein Schickfal ist entsschieden — beine Zukunft liegt jest klar vor unsern Augen — x1x.

bu wirft untergeben!! Aber wie? warum? wer behauptet bas! 3ch antworte auf alle biefe Fragen, und Gie merben bam ohne 3meifel gerabe fo feft an bie Prophezeihung glauben, all Um verfloffenen Conntag coramirte ber ehrmutig Bater Lacorbaire bie beutschen Philosophen, b. h. Straug un Die Rationaliften jum zweiten Dale, und peitschte ibre ber tirten Schriften burch bie langen Rreuggange ber alten Rome Dann fcbloß er einen Syllogyemus in Gelarent, md cher eine fur allemal ber beutschen Philosophie ben Barant machte, mit folgender Rlimar: ""Julianus Apoftata, ber infam Chriftenverfolger, batte es fich jur Lebensaufgabe gemacht, ba Galilaer zu verberben, b. b. bas junge Chriftenthum zu gerfte Gines Tages begegnete er einem Chriften, und fragt ihn fpottifch : ",, Bas macht ber Galilaer?"" - Der Chrif antwortete: ""Er macht einen Garg?"" Es war ber Can Julians, bes Rirchenschanbers, benn acht Tage barauf marb a ermorbet. 216 Boltair Chrifto gurief: Dans vingt ans tu verras beau jeu - ba machte ber Galilaer wieber einen Gara es mar ber Carg ber frangofifchen Monarchie. - 2118 fpain bas Papfithum ber Omnipoteng bes Raifere ju erliegen fcbienba machte ber Galilaer einen britten Carg - es war be Sarg von St. Belena. - Und heute bleibt ihm noch eine Mt beit zu thun, um auf ein neues Jahrtaufend binaus feine Rite de ju fichern : er gimmert an einem Garge fur land . . . il fait le cercueil de l'Allemagne."

"Daß der Dominifaner-Pater ganz Deutschland verants wortlich macht für Strauß und die Rationalisten — benn von der weiter gehenden atheistischen Schule weiß er nichts — das kommt mir gerade so vor, als wenn ein Deutscher die Franszosen lauter Giftmischer nennt, weil sich vor einigen Jahren einige junge Weiber in Frankreich darauf verlegten, ihre alten Männer auf die emporende Weise los zu werden — ige déteste les métapheres sagte Paul Louis Com Er hatte recht, der strenge Pamphletist.

Wir find burchaus nicht Willens, für Alles, mas ber berühmte frangofische Rangelrebner von heitiger Statte herab fonft Ueberschwängliches gefagt hat, und menschlichem Ansehen nach ferner noch sagen wird, eine moralische ober wiffenschaftliche Berantwortlichkeit zu übernehmen. in bem hier besprochenen Falle scheint uns weber bohnisches Bibeln noch hoffartige Oberflächlichkeit sonberlichen Troft gewähren zu wollen, und wenn bas Berliner Blatt ber argen Brophezeiung wirklich mit feinen triftigeren Argumenten zu begegnen weiß, fo will uns fast bedunten, bag bas schauerliche Brognoftikon boch nicht gang aus ber Luft gegriffen fei. Insbesondere scheint und bas Gleichniß fehr unglücklich gewählt, an welchem die Zeitungshalle uns ben Digbrauch ber Detapheren beutlich zu machen fich bemüht. — So lange in Frankreich wirklich Niemand fich bes Giftmorbes schulbig macht, als einige junge Beiber, bie ihre alten Manner los werben wollen, - so lange ware es freilich eine offenbare Absurbität und augenscheinlicher Unverstand, Die Gefammtheit bes frangofischen Bolfes fur bie verbrecherische Richtung weniger Inbividuen verantwortlich zu machen. Aber wenn je bie weit überwiegende Dehrheit ber gebilbeten, weiblichen Welt fich bortlandes offen und ungescheut, ja mit fanatischer Beftigfeit und Erbitterung für bie Rechtmäßigfeit und Erfprießlichfeit einer Mannervergiftung in Maffe erklarte, wenn biefes Thema bei jedem freundschaftlichen Raffee bebattirt, in jedem Bouboir breit burchgesprochen murbe, wenn die fleine Minoritat weichgeschaffener Seelen, die ferner noch wie bisher Beduld mit ihren Mannern tragen wollen, bitter verhöhnt und ausgezischt, faum noch zu Wort tommen fonnte, wenn bie Toricologie ein Lieblingestubium ber frangofischen Damen geworben mare, wenn elegante Apotheken schon auf bem Aushangeschilbe ihre Dienfte jum bewußten 3mede anboten, wenn bie Literatur ber Blauftrumpfe unheimlich nach Manbeln roche, wenn ber Kirschlorbeer als Barfum in garten Sanben nicht fehlen burfte, wenn endlich sogar bem Andenten ber Frau von Brinvillier ein schwatmerischer Cultus gewidmet wurde, bann mochte boch vielleich, um in dem gewählten Gleichnisse zu bleiben! die Zeitungsbalt und erlauben, den Kopf zu schütteln, und die Bermuthung p wagen, als beginne die schönere Sälfte der großen Nation em Richtung nehmen zu wollen, mit der nicht gut Biscuit esso oder Limonade trinfen sei. Ernsthaft gesprochen: Ob Christed der Herr unser armes deutsches Baterland sich selbst überlasse und seinen Segen für immer von und zurückgezogen habe, de kann freilich der Pater Lacordaire eben so wenig behaupta, wie die Berliner Zeitung es zu verneinen berechtigt ist, aber die Anwendung des oben durchgeführten Beispiels aus der Gistunde auf die in Deutschland unbedingt vorherrschenden Bestrebungen des Atheismus und Communismus liegt natz, und die Zeitungshalle hat sich mit ihrem Gleichnisse und ihrem Papigthan dießmal schlecht verantwortet.

Der hier beleuchtete Fall führt uns auf die, in jungfin Beit so vielfach besprochenen Auszuge aus den Schriften von Marr, Heinzen und Freiligrath, welche die allgemeine preußische Zeitung veröffentlichte. Wir fonnen die Bekanntschaft mit diesen intereffanten Bruchstüden der deutschen Revolutionsliteratur bei unsern Lesern füglich voraussetzen. War aber diese Mittheilung gerathen? hieß es nicht die von folchen Grundsthen her brohende Gefahr noch vermehren, wenn ein öffentliches Blatt von mindestens semiossicieller Bedeutung sich selbst, wenn auch in bester Absicht, zum Herolde der Lehren der Umswälzung hergab?

Es ift bekannt, daß die Jahl berjenigen, die folche Fragen aufwerfen, in den obern Regionen der deutschen Gesellschaft nicht gering ist. Hat doch ein Lokalcensor in Preußen selbst, als die halbamtliche Beröffentlichung seiner Regierung in einem Provinzialblatte abgedruckt werden sollte, erschrocken über die ungewohnte Offenheit einige der grimmigsten Stellen swollen, die den Radikalismus gar zu arg compromi Dieß ist gewiß nicht das, was es beim ersten Andlicke Berrath, der mit den Feinden aller menschlichen

unter einer Dede fpielt. Dhne die Bersonen zu fennen, find wir bießmal von vornherein ber milbern Meinung: Beblerichaft fann nur in ber größten Bornirtheit ihren Grund haben, wenn wir auch fein vielleicht unbewußtes Einverftanb-Bir geben fogar noch weiter und geben gu: niß annehmen. baß bas Syftem ber Berheimlichung, angewenbet auf brandftifterische Lehren und Gefinnungen, von folcher Intenfitat, in anbern Zeiten und in anbern Berhaltniffen Bieles fur fich gehabt hatte. Das frangofische Directorium war sichtlich bemubt, bafür zu forgen, baß über bie Conspiration Baboeuf fo balb als Der Broces murbe fern von Baris moalich Gras wuchse. in möglichster Stille verhandelt, Die Verschwornen fo schnell als möglich abgethan; ber magere Auszug aus ben Berhandlungen, ben ber Moniteur gab, verhüllte bie Doctrin ber confequenten Reulehrer mehr, als bag er ihr hatte Profelyten werben tonnen. - Allein heute, wo bereits ber Rampf gegen bas Eigenthum in ben jahllosen beutschen Broletariern ber Literas tur feine Organe, und ber muthenbe, grimmig rabifale Bag gegen bie 6000 jahrige Ordnung ber Gefellschaft, in einer Kluth von Buchern und Zeitungen fein Echo finbet, wo ein großer, vielleicht ber größte Theil aller Produtte ber beutschen Preffe, fei es unter ber Maste ber Bolfswirthschaftslehre ober ber Boeffe, fogar (nur in milberer Form) nichts Anbers predigt, als jene Lehren, - heute noch biefe tobtschweigen, fie in ber Stille unterbruden, burch Ignoriren umbringen wollen, ift ein nicht bloß lächerlicher, sondern landschäblicher und gemeingefährlicher Anachronismus. Die allgemeine preußische Zeitung hat recht und wohlgethan, und ben Dank von gang Deutschland verbient, wenn fie biefen weitverbreiteten, unseligen Zauberschlaf ftorte, und aus allen Rraften, nicht burch Declamationen und Berficherungen, sondern bewaffnet mit der nadten, falten Thate fache, ben Keuerruf ertonen ließ. Gott gebe, baß er nicht wieber fpurlos verhalle, sondern biejenigen, benen Borforge obs liegt, ju einer recht ernftlichen Brufung unserer Buftanbe fuhre, welche, wenn fie mit unerschrodener Aufrichtigfeit gegen fich felbst unternommen würbe, die gange Gefahr Der morallischen und dionomischen Lage unsers Boltes erfennen lassen burfte. Einstweilen ist es interessant, zu sehen, wie die zwischen Rabifalismus und Liberalismus die Mitte haltende beit sche Zeitungspresse dem unangenehmen Eindruck der preußische Publifation mit altgewohnter Taktif entgegenzuwirken sucht.

"Die allgemeine preußische Zeitung", fo tast fich, wem nicht Wilhelm Marr felbft, fo boch einer feiner Behulfen und Berbunbeten in ber Bremer Beitung vernehmen, "brachte w einigen Tagen einen ausführlichen Artifel über bie Beftrebin gen ber fogenannten jung beutschen Bartet in ber Schwei. beffen officieller Charafter baraus hervorgeht, bag ibn auch bie übrigen Berliner Zeitungen aufnehmen mußten. Die Schrift fteller Marr, Beingen und Freiligrath werben barin als Bo breiter bes Socialismus, Communismus und ber Republif an Die Spige geftellt, und ihre verbrecherischen Abfichten and ib ren eigenen Schriften geschilbert. Run weiß man aber, bat Marr tronifirend in feinem Buche ben Umtrieben einer Sant voll Phantaften eine Bichtigfeit gibt, bie biefe nie batten. Freiligrath ift langft nach England ausgewandert, und Seine gen, ber wilbe Schriften in bie Belt fchleubert, irrt von Dit gu Drt, und ift mohl faum felbft fo fanatifch, baran gu glam ben, bag er mit feinen tollen Worten eine Revolution ober eine Republif in Deutschland hervorbringen fonne. Bor biefen Ge fpenftern tonnen bie Berren baber gewiß rubig fchlafen; es fragt fich aber, was man eigentlich jest mit einem folchen bange machenben Artifel wollte? Saft fann man nicht anbere benten, ale baß bie vier bier jungft gefangenen Communiften, welche nachftene vor Gericht erscheinen follen, bie Urfache bagu abe geben. Man mochte beweifen, welche Wefahr bahinter fedt, und die ungludlichen vier Schuhmacher = und Schneibergefellen mogen wohl ale Genoffen ber gefährlichen glüchtlinge in Schweiz erachtet werben follen, inbem bie Polizei beweist recht fie that, ftreng gehandelt zu haben. Außer biefem 4 weiß man in ber That nicht, was ber wunderbare Urb



selbst bas streng verbotene ça ira von Freiligrath abgebruckt, zu bebeuten hat."

Nach dieser schlauen Wendung versichert dasselbe Blatt: ber Artikel sei der Allg. Preuß. Zeitung, "aus keinem ministeriellen Bureau eingefandt, sondern die Arbeit eines Bolontars, die den Beifall einer bei jenem Blatt einslußreichen Person erstielt und so Aufnahme fand. In höchsten Kreisen soll er jedoch sehr mißfällig aufgenommen und vielsach als gegen den politisschen Takt anstoßend bezeichnet worden sehn. Man wird als lerdings nicht umhin können, von jenen einzelnen Erscheinungen Rotiz zu nehmen; aber den Gistertract auf offenen Markt zu bringen, auch wenn das Etikett "Gist" anklebt, bleibt für ein Blatt von dem Charakter der A. P. Z. immer eine mißsliche Sache."

Plumper und rober noch legt in gewohnter Beise ber fachfuche Rabifalismus feinen Aerger über bie unwillfommene Enthüllung (wenn wir fie fo nennen burfen!) an ben Tag. Die unter foniglich fachfischer Censur erscheinenbe "conftitutio. nelle Staats-Burger Zeitung" fagt über ben preußischen Feuerruf: "Wir lefen und ftaunen. Da wird uns die Duinteffens ber verbotenen Bucher auf ein paar Spalten geboten und wirtlich bas Schlimmfte ift herausgezogen. Das find eben bie Bucher, nach welchen man eifrig fahnbet. Nun, wenn bie Sachen barin so plump, so bumm, so schlecht find, wie uns bie Zeitung vormalt, warum verbietet man benn bie Bucher? Warum läßt man uns nicht felbst prüfen, was barin steht? Leiber ertappen andere Zeitungen hier bie ""gute Breffe"" auf einem Schlechten Streiche. - Die Citate find, wie behauptet wird, entstellt, gefälscht; überall (?) g. B., wo Marr über langst (!) vergangene Dinge in ber Schweiz berichtet und beßhalb bas Beitwort "mwar"" gebraucht, fest bie Beitung ftatt beffen "ift"". Die unabhängige Preffe Deutschlands hat bie in jenem Artifel liegenden Unwahrheiten und Entstellung bereits aufgebedt, aber bie Leipziger Zeitung ignorirt bas, brudt ibn noch nachträglich für ben, ber nichts liest, als jenen Rinberfreund, ab, und außert fich barüber in einer Beife, bag me nigftens ber mit ben Berbaltniffen gang Unbefannte verleite werben fann, ju glauben, mit jenem ber Bergangenbeit ent lehnten Bilbe aus ber Schweiz wurben unfere Beftrebungen abgespiegelt. Bir haben in Cachfen feine Borgange, bie Em pathien fur Ibeen, wie fie Beingen entwidelt, ober fur Ber wirflichung Freiligratb'icher Boefien verrathen. Cachiene & berale wollen nur Berwirflichung beffen, was bie Berfal funge - Urfunde verheißt, Die Ueberzeugung von ber Doglichlin einer Berwirflichung ohne Gefetuberschreitungen ift in ihnen noch nicht erloschen. Moge biefe lleberzengung nie geftort wm ben! Englande Regierung bat nicht folche Furcht por revelw tionaren Schriften, wie bie beutschen Regierungen. Salten fie bas beutiche Bolf fur fo fchmach, bag bergleichen Buda es ju Berbrechen verleiten fonnten? ober halten fie ihre Dadt fo wenig für befestigt burch ben Rechtefinn bes Bolles? Dun fo gebe man boch Inftitute, bie bas Bolf in ben Stand fo Ben, wie bas englische, fich ju überzeugen, bag wir ein mobi geordnetes Staatsleben haben; man halte und erfulle, mas bie Bunbebacte verfpricht. Das wird beffer wirfen ale Bucher verbote und Cenfur."

Mit biefer ftupiben Bosheit weiter zu rechten, ihr barzusthun: baß es fich ja hier eben von ber Abwehr eines neuen Feindes handle, der sich außerhalb aller, auch der weitesten Granzen bes Constitutionalismus aufgestellt, der die Fictionen Delolme's von vornherein mit Füßen getreten, der die Maffen zum Kampfe aufgerufen hat, gegen Alles, was Staat und Recht und Eigenthum heißt, — das hieße Wasser mit dem Sieb schöpfen, um den Mohren weiß zu waschen.

Werfen wir weiter die Frage auf: was benn jene in ber preußischen Allg. 3. an ben Pranger gestellte Schriftstellihrer Offenheit gewollt haben? ober wie sie sich über I fahr täuschen konnten, ber sie ihre eigenen Zwede und auf diesem Wege, scheinbar ohne erheblichen Ruben, aus



so ift biefelbe burch alles barüber bisher in ben beutschen Beis tungen Befagte noch feineswegs beantwortet. Bas Freiliarath's ca-ira-Boefte und Beingen's politifche Lucubrationen follen, ift burch fich felbst flar. Aber man wende nicht ein: fie hatten boch bebenten muffen, bag wilber Cynismus noth. wendig jeben gebilbeten Mann, jeben benfenben Ropf anwibern werbe. Sie haben eben nicht für benfenbe, gebilbete Denichen geschrieben. Sie haben fich an die moralische Sefe unferes Bolfes, an bie halbgebildete Maffe gewendet. Sier werben fle ein Echo und ein bantbares Bublifum finden. Ueberbaupt, wer fann fich barüber tauschen, bag ber wilbefte, brutalfte Terrorismus fur ben beutschen Mittelftand feineswegs ein Gegenstand bes Abscheus und Entsetens ift! Der beutsche Bhilifter hat eben noch feine finnliche Erfahrung von folchem "Bei une fann ja bergleichen nicht vorfommen!" Regimente. Das ift fein Troft. Aber in Franfreich ift es anders, und baß bort bei ben erften Tonen ber Carmagnole (um von ben bobern Rlaffen ju fchweigen!) bie Befammtheit aller Bewurgtramer, Schneider und Sandschuhmacher ein panischer Schres den padt - bas ift in allen großen Erifen Ludwig Philipp's machtiafter Bunbesaenoffe gemefen. Denn bie Erinnerungen aus ben Tagen bes Wohlfahrtsausschuffes fteben mit unauslöschlicher, blutrother Schrift in den Traditionen ungähliger Kamilien aufgezeichnet. Go schnell vergißt es fich nicht, baß bort bas Saupt bes Grofvaters unter bem Beile fiel, ober baß bie Großmutter, weil fie bes Mangels an Cynismus verbachtig mar, in Lumpen gehüllt, im Gefängniffe fatt, ober baß ber rafende Bobel ben Dheim, ben Rachbarn, ben Reeund bes Saufes erwurgte, ober bag bie eigene Kamilie burch ben Kall ber Affignaten an ben Bettelftab tam. Gin großet Bruchtheil bes Bolfes hat bort noch mit ber Muttermilch ben Glauben eingesogen: ce set boch nicht gut Revolutionen mas chen, am wenigften folche, bie an hab und But Aller geben, und jeber Umfturg ber Regierung tonne leicht, auch fur bie Regierten, gang eigenthumliche Unbequemlichkeiten nach fich

Das weiß auch ber liberale Mittelftanb in Grant ziehen. reich, und beghalb bringt bort ber Staatsprocurator obne fem berliche Dube Bolfefreunde, welche Reben führen wie bie Berren Beingen und Freiligrath, in furgerfter Frift babin, m weber Sonne noch Mond Scheint. Dber wenn fie feinen prab tifchen Griffen entgeben, fcblagt bie Rationalgarbe biefe be rolbe ber Bufunft bei ber erften, unschulbigen Gelegenheit mi Rolben tobt. Denn bas gebrannte Rind fcbeut bas Reut. Aber ber cenfurirte beutsche Dichel fpielt in blobfinniger Mi terweisheit mit bem Ungebeuer, welches ihn und feine Rinber gerreißen wirb, und Schriften, vor benen fich bas Saar te vielverlachten Barifer Epicier emporftrauben wurde, liest a froh bag auch ihm fich bie Belegenheit gu einer politifde Duobezbemonftration bietet, mit innigftem Behagen Abends in feiner Reffource vor. "Das ift ein ganger Rerl biefer Sein "3a! und erft ber Freiligrath!" leber bem Berani gen : ber Boliget ein Schnippchen gu fchlagen, weil fie bit Marotte hat, nicht leiben gut wollen, bag ber Bolf ben Gin fen predige, vergeffen die Tropfe, daß es fich fur fie und Ded und Rind, um Leib und Leben, um Saus und Sof banbelt Go treibt es in feiner ungeheuern Mehrheit ber Deutsche bit neunzehnten Sahrhunderts, und fo wird er es treiben. Dafüt aber, bag er je burch Schaben flug werbe, wollen wir menige ftene feine Burgfchaft übernehmen.

Bei weitem intereffanter als die Borns und Butherguffe ber beutschen Schredensmänner in spe ift das psychologische Problem, welches Wilhelm Marr in seinem Buche: Das junge Deutschland in der Schweiz, allen benen vorlegt, die nicht an der äußersten Oberstäche der Ereignisse kleben mibleiben gewohnt sind. Wenn diese Schrift weniger hoch und streng verboten ware, wurden wir sie allen unsern Lefern auf das Oringendste empsehlen. Wären wir Polizei, wir, sie gratis an allen Strapeneden vertheilen laffen. Si nicht nur, was sie verspricht, "einen Beitrag zur ihr geheimen Berbindungen unserer Tage", sondern



Beitlaufte.

nie merkwurdigften Aufschluffe über viele Rathfel ber Beit. -Bisher find ahnliche Enthullungen nur von ben Leitern und Mitwiffern folder Revolutionen geliefert, die ihren 3med volls tanbig erreicht, ihr Schiff im Safen geborgen wußten. iber gibt und ein Menfch, ber in ben Grundtiefen ber gerftoenden Strömung zu Saufe ift, mit einer Offenheit und Aufichtigfeit, von ber und fein zweites Beisviel befannt ift, bie ebseligfte Runde über bas Schickfal, welches eine politische Morbbrennerbanbe erft zu bereiten geschäftig ift. Ift bas heler Bahnfinn? ift es Rache an einzelnen Salbverbundeten, mit venen fich ber Berfaffer überworfen hat? ift es ein Berfuch, ich eine Rettungebrude ju bauen? Ach! unfere Auslegung autet viel schlimmer und beschämenber. - Es ift neben anvern perfonlichen Motiven ein Uebermaaß von Verachtung ber gefestichen Ordnung und ihrer Organe, welches aus biefem Schriftsteller fpricht. Er weiß, ober er glaubt zu wiffen, baß r am wenigsten Gefahr läuft, wenn er mit offenen Rarten Er hat ein recht auffallendes Erempel ftatuiren wollen, was Alles fich in Deutschlands gegenwärtiger Lage ber Gewalt ftraf : und gefahrlos von Diefer Seite her bieten laffe. Begentheil! je schwathafter Die terroristische Faction felbst über ihre Plane und Entwurfe ift, besto weniger (so meint er!) wird ihr Aufmertfamteit geschenft werben. An Borfehr und Sulfe gegen biefen Feind zu benten, wer hatte bagu vollends Beit, Reigung, Beranlaffung in unfern Tagen ? heute, wo viel nothwendigern Absperrungsmaßregeln gegen ben Landchaben, ber von ben Zesuiten brobt, und gegen bie ultramonianen Umtriebe, die Europa bas Meffer an die Reble feten, Die Spurfraft bes gebilbeten Bublifums mancher ganber fast russchließlich in Anspruch nehmen! D, Diefer Wilhelm Marr ennt leiber nur ju gut feine Leute! Rach wenigen Wochen wirb, trop ber Beröffentlichung ber allgemeinen preußischen Zeitung, er und sein Buch verschollen fenn, gleich als waren beide nie in der Welt gewesen. Er hatte breift eine Wette ingehen konnen (und wer weiß, was er gethan hat!): er

wolle, was er auf ber Seele habe, bruden laffen, ohne bei ihm ober feinen Behülfen ober feinen Abfichten auch nur a haar gefrummt, ober ber nothwendige Bang ber Ereigniff auch nur um eine Sefunde aufgehalten, geschweige benn gehemmt ober geanbert wurde.

Die eben ausgesprochene, wenig tröftliche Anficht foll mi jeboch nicht abhalten, aus bem vielen Intereffanten, welche bie genannte Schrift bietet, einige Aufschluffe gu schöpfen.

Benn ber vulgar = rationaliftische Liberalismus bes bom fchen Mittelftanbes, ber noch immer fur bie englifch sfrantes fchen Kormen bes Reprafentativftaates fcmarmt, noch file mare, überhaupt irgend Etwas ju lernen, fo murben wir ib bringenb rathen: Die Beitrage gur Statiftit bet Barteien bebergigen, Die in Marr's offenbergigen Mittheilungen liegen Wie ift ber Liberalismus, ber in ber Restaurationsperiobe bed mobifch war, beute ichon von ben Kortichritten ber Beit übm flügelt! Dit wie namenlofer Berachtung feben bie Stanbatto trager bes confequenten Biberfpruche auf ben liberalen Ite binab, ber weit, weit hinter ihnen feucht! 216 fur Geibenft der, ber aus bem Buchthause entlaffen und auf bem Den nach Amerita begriffen war, auch in ben revolutionaren Schweiger Bereinen gesammelt werben follte, fragten bie Arbeitet fcon: wer ift Geibenftider? mas bat er gethan? "Gebt 3bt Liberalen", ruft Marr aus, "bas Bolt fteht euch gu fern, um Gure Tattif, bie ihm gleichfalls fremb ift, begreifen au fonnen." - Der langft überflügelte Fein mußte in Bivis and bem Munbe eines Arbeiters bie Borte horen: "Der Liberalismus hilft uns nichts, Chriftenthum und unfer jegiger Staat überhaupt find bie Rreboschaben ber Befellichaft." Dber, wie ein Unberer, feines Sandwerts ein Glafer, fcbrieb: "3ft benn ber heutige Liberalismus etwas anberes, als ein: Stehe auf, baß ich mich hinsete? Diese Sachatrioten wollen w Bolf, begeistern! - Bogu? - Dag es feine besteht gierung jum Teufel jage und fie an beren Stelle

nach kurzer Zeit ein noch schlimmeres Regiment n

als das eben vertriebene. Und dafür foll man zu Ehrenbeschern, Medaillen und bergleichen fteuern?! Einen beffern Bu-fand muffen wir uns selbst schaffen, um etwas Besseres hins zusetzen, vorber die Stelle reinigen!"

Dergleichen Betrachtungen find übrigens ben schlauern Rührern bes beutschen Liberalismus felbft nichts weniger als fremb. Auch biefe burchschauen vollfommen bie Richtigfeit und Erbarmlichfeit ihres eigenen Treibens. Aber Die liberale Daste bient ihnen zur leichtern Berüdung ber Gimpel, und zur bequemen Birffamfeit fur ihre weit tiefer (in bie Borfen ihrer Bläubiger) greifenben, socialistischen Blane. Boren wir baruber unfere Berichterftatter. "Mannheim war ber erfte Ort, wo ich Deutschland wieder naher kennen lernen follte. war mit Empfehlungsichreiben an die herren von 38ftein, Beder, Mathy verfeben, und hatte fo bie befte Gelegenheit, ""bie Ungethume bes beutschen Liberalismus"", bie Manner, welche ben Stein bes Spfiphus malgen, genauer tennen gu ler-Aufrichtig gestanden, fostete es mich einiges lleberwinben, die Manner ju besuchen, beren Bestrebung ich so oft in Bort und Schrift lächerlich gemacht hatte, und welche gewiffermaßen bie Bertreter einer Bartei maren, welche wir faft eben fo fehr, ale ben Abfolutismus felbft haßten. Bubem ermangelte bie jugenbliche Gitelfeit nicht, mir zuzufluftern: "n Du bift auf Deinem theoretischen Standpunfte hoch erhaben über bie liberalen Amphibien - ein Lieblingsausbrud von uns und in ber Praris nachhaltend wirksamer, als fie alle zusam-Das Bewußtseyn mit hintansehung aller perfonlichen Reigungen, trop allen Berbachtigungen u. f. w. bas Deinige redlich beigetragen zu haben, um aus einer Daffe von Taufenben von Deutschen, eine felbftbewußte, gu Denfchen geworbene Propaganba ju machen, hatte mein Selbstgefühl erregt und mir ben Muth gegeben, mit terroriftis icher hartnädigkeit mit jebem noch fo berühmten Manne ber Opposition in die Schranfen au treten."

"Außerbem galt es hier, besonnen zu handeln, benn wir

fonnten zu unsern bemofratischen Projecten, die wir alle durchzuführen noch zu schwach waren, die liberale Bani in nicht mehr entbehren. Nichts besto weniger stand der Enschluß bei mir fest, ihren Häuptern unumwunden unsere gan Weltanschauung mitzutheilen, und ihnen alsbann nur die Redwendigkeit einer wenigstens temporären Jusammenwirfung w gegenseitigen Unterstützung klar darzuthun. Wie eine soll Allianz im Einzelnen sich gestalten würde, darüber sonnte is allein mir kein Schema bilden, sondern mußte es ber organischen, durch Zeit und Umstände bedingten Entwickelung wheimstellen. Mit diesen Empfindungen begab ich mich zu Istein."

"Bater" Ihftein gefällt ihm jeboch, wie voraus zu iba überaus wohl, und er verständigt fich leicht mit bem Panis chen bes beutschen Liberalismus, ber ihn tief in feine Kam sehen läßt.

"Er hörte meine Schilberungen unferer Bestrebungen is ber Schweiz ruhig an, und als ich von unsern Projecten sie Zukunst sprach und, einmal im Redesluß, die Nublosigischer constitutionellen Opposition des ""gesehmäßigen Fortschritts" barzuthun suchte, ja dieselben hestig angriff, also nach den se wöhnlichen phitiströsen Begriffen den Respekt, welchen die Iv gend dem Alter schuldig sehn soll, gänzlich außer Augen setzt spielte ein wohlwollendes Lächeln um seinen Mund. — Er sie mich ausreden; dann schüttelte er ernst den Kops. — ""Wein lieber Freund, Sie kennen Deutschland nicht, es ist Ihnen in der Schweiz fremd geworden. Sind auch Ihre Pläne auf eine an und für sich richtige Grundlage basirt, so sehen Sie sied Deutschland an, ob Sie den Grund und Boden darin sinden, Ihren Plan in's Werf zu richten; leider, leider muß sich oft unser Streben den Verhältnissen accomodiren.""

"Man gab mir eine betaillirte Schilberung von be bes Polizeistaates und bem, was ich ihm entgegenzuf und was mir hier nur angebeutet wurde, sand ich finner im Babischen, sondern, und noch in weit hohn



Beitlaufte.

En ben übrigen Theilen Deutschlands volltommen bestätigt. Sagt B. B. ben Leuten: wir wollen an dem und dem Tage zusammen fommen, um über diese oder jene Angelegenheit unserer Zustände uns zu besprechen, und keine zehn Menschen werden sich einsinden. Berbindet dagegen damit die Einladung zu eizmem ""I wedessen", und sie kommen zehn, zwölf Meilen weit her, und dieselben Leute, welche nicht einen Heller z. B. für Berbreitung demokratischer Bolksschriften hergeben, zahlen das Couvert an der Table d'Hote mit einem Louisd'or, und betteln hunderte zusammen, um durch Unterstützung irgend eines abgesetzten Prosessors biesem es fernerhin möglich zu machen, daß er täglich seinen Champagner trinken kann. Die kächerliche Carristrung einer Opposition! aber

""- bieß Geschlecht

fann fich nicht anbers freuen, als bei Tifch!""

"Es war für mich baber schon ein erfreulicher Gewinn, baß ich in benjenigen Mannern, welche ich bisher fur bie Beforberer aller liberalen Sanswurstiaden hielt, die Feinde berfelben kennen lernte. Aber, es ift ber Rluch ber beutschen Freiheit, daß fie fich nur in ber Barlequinsjade zeigen barf. So ward mir auf meine Frage, warum benn entschiedene Manner bes Fortschritts biefe Geschichte mitmachten, ber Bescheib: Weil es ber einzige Weg ift, birect auf bas Bolf zu wirfen. Bei bem Iteinfeft - jene befannte ""Bestsammeliabe"" - find über 500 Eremplare ber "Baffenlieber"" von Sofmann verbreitet worden. Das war allerbings etwas. Aber zugleich war es ein sprechendes Zeugniß von der Jammerlichkeit ber Maffe unferer Liberalen, welche ohne funftliche Mittel nicht angeregt, geschweige benn in Bewegung gefett werben fonnten." —

Man wurde sehr irren, wollte man glauben, daß Marr, ber den deutschen constitutionellen Liberalismus mit so schnetz bender Berachtung behandelt, deshalb über den Communismus gunstiger urtheilte. Ueberhaupt ist es merkwürdig, daß die Abepten dieser, auf der außersten Spise der Durchbildung

Berneinung mit einer Rlarbeit bes Blides, bie igeien wünschten, über bie, gwischen ihnen und ofitiven liegenben Mittelftufen baufig Urtheile von ten Wahrheit fallen, und fichtlich beftrebt finb, , ihnen anflebenben Mufionen möglichft loszunamentlich Marr, - ber fur nichte, wenigstens ofitives mehr fcmarmt, an nichts mehr, auch 3beale ber Communiften glaubt, nichts hofft, Berftorung, und (acht jungbeutich!) nichts auf iebt - ale bas eigne 3ch. Berfonlichfeiten imeben fo wenig. Der von biefen Jungbeutschen gelte Kein, ber noch auf ben untern Stuttionaren Scala, auf ber Arnbt beutich patriotis rung, auf ber Conftitution und bem Rurftenbaffe, rofchmarmeret u. bgl. fteben geblieben, wird von abergig gegeiffelt. Geinem luther'ichen : "Sier fteh' nichts andere!" fest er Dunger's: "Schlagt fie Bieh!" entgegen. Gelbft Weitling ift ihm teine Größe; er weiß beffen Schwächen, Biberfpruche feiten fehr gut aufzubeden. Daß er ben Batrioer tiefften Berachtung von fich fchleubert, ibn für nbe Rrantheit, eine Urt magnetischen Schauer" nach folden Boraussehungen nicht Bunber nebe 

Alnsicht nicht unbedingt beistimmt, fanatisch wie die Pfassen.

Sie fordern zu Discussionen auf, doch läßt man sich mit ih
inen ein und sett ihrem Materialismus das Recht der freien

Selbstthätigkeit entgegen, oder was immer für einen stichhal
tigen Grund, und sie können nicht weiter, so heben sie ein

Lamento an über das Elend und den Jammer des Bolks, das

bie Uneingeweihten wirklich zu rühren vermag. Und mit die
sem Geplärre, mit diesem, aller Gedankenschärfe baaren Ma
noeuwre wollen sie die Welt erobern — nicht doch, errüh
ren, das ist das Wort."

"Ich selbst versuchte es einmal, ben Spieß herumzubreben, und fragte einige Communisten, welche unsere fast rein negastive Richtung bekämpsten, wie benn sie, die ""Proletarier"", gebtüdt an Geist und Körper, ohne die Energie der Regation zu besigen, an's Construiren bestimmter, detaillirter Systeme nur zu benken wagten? Aber da hatte ich in ein Wespennest gestochen! ""Der will uns unsern letten Trost rauben", hieß es, und ich mußte noch froh seyn, nicht als Aristofrat ausges schrieen zu werden."

Bie ftellen fich unsere Jungbeutschen bes reinsten Baffers ber negativen Rritif ben Communism vor : "Der Communismus", . alfo laffen fie fich vernehmen, "ift ber Ausbrud ber Rraftlofigfeit bes Willens. - Das Bertrauen auf fich felbft fehlt ben Com-- muniften. Unter bem focialen Drude leibend, suchen fie nach Troft, ftatt nach Baffen, um fich ju emancipiren. Es ift ein gufammengeprefter Beltichmers, welcher die Blufionen als Le-. benobedingung verlangt. Die Communisten sehen die scheußlis che Ungleichheit auf Erben, aber fie sehen fie burch die matten Glafer bes Broletarierbemußtfenns. In ihren Schriften . beschreiben fie wohl ben status quo, aber fie erflaren ibn nicht. Sie gestehen bem Menschen wohl bas Recht ber Reformen gu, aber fie find nicht ehrlich genug, ben Denfchen auf Die Urfachen ber Dinge gurudguführen. Ueber bie egalite if thnen die liberte abhanden gesommen, und die gesellschaftlie , chen Buftanbe find ihnen nicht ber Ausbrud bes focialen Bewußtsenns ber Menschheit, sie find ihnen ein ausgebrunge nes Aeußerliche. Den passiven Theil ber Schuld, ben fie felbt baran tragen, daß Alles ift, wie es ift, wollen fie nicht wat haben. Sie respectiren bas Borurtheil, indem fie es annim nen und — schonen."

"Im Aeußerlichen", so lautet weiter ihre Doo
trin, "liegt ben Communisten die Burzel alles Bosen. Da
Communismus ist die so ciale Theologies Sie bei
ihre heiligen Bücher, ihre Propheten, ihre Messalle, ib
ren Himmel. Es gibt orthodore Christen unter ihnen. Die
Schnurre vom Anania und der Saphira ist die Basis da
Religionsgeschichte. Sie gebären verschrobene Dogmatiser und
Kirchenväter. Weitlings ""Evangesium der armen Sin
der" ist eine Probe davon. Sie nehmen, was in ihren kan
taugt, das Andere ignoriren sie entweder, oder sie queissen
und drehen und deuteln an klaren Worten herum, wie The
logen comme il faut."

"Die christlichen Communisten sind die unausstehlichten. Der Dualismus des Christenthums ist in ihnen verförpert. Sie wollen es nicht mit dem lieben Gott, aber auch nicht gam mit dem Teusel verderben. Der Obrigseit wollen sie nicht ge horchen, nicht ""seuszen und klagen"", aber sie wollen segulit, d. h. Gütergemeinschaft, und zwar keine christliche, neite eine höchst epikuräische. Praktische Heiden, sind sie theoretische Christen. Sie brauchen das Christenthum als Mittel zur Daganda, ohne selbst etwas anderes als Deisten zu seyn."

"Die nothwendige Folge diese Autoritäts glaubens, icher die Communisten charafterisirt, ist der Glaube an Belsias, der da kommen soll, oder schon gekommen ist. gibt der socialen Propheten viele, von Cabet an bis zu Landstreicher Kuhlmann herab. Ieder hat seinen Anhant und der Communismus wird nicht. durch eine composition der fondern durch so und so viel Secten reprase welche, einige in der Regation der alten Gesellschaft,



Beitlaufte.

im Princip, wie Hunde und Ragen einander gegenüber ftes hen, so bald es sich um die positive Seite des Communismus handelt."

Auch tauscht man sich hier über die bespotische Seite bes Communismus nicht. "Es ist überhaupt eine interessante und im höchsten Grade beiehrende Erscheinung, daß alle Prediger ber Gemeinschaft zulest immer, hingerissen von dem Princip der abstracten Egalité, auf ein so rendre à discrétion, auf das Bertrauen zum Individuum, auf — die Dictatur hinzaussommen."

"Beitling rebet Seite 260 gang beutlich von einem neuen Deffias, der ba tommen foll."

"Cabet in seiner Voyage en Icarie, welche sich von Weitslings System burch bas humane, liebevolle und phantasiereische einer verklärten Société, in welcher selbst die Omnibusse reizend geschildert sind, rühmlich auszeichnet, — Cabet leitet alle die Herrlichkeiten seines Reiches von einem Individuum (Icarus, dem Dictator) ab. Tout en déclamant contre l'individualité!

"Phillot (""Ni chateaux, ni chaumières!""), rudt unter ben Communisten am plumpsten mit seiner wahren Ansicht heraus, die sich aber, wir wiederholen es, selbst widerlegt durch seine Recheit, womit er, Monsieur Phillot, sie geltend machen will. Nachdem er und die Grundzüge seines neuen Reiches gezeichnet, schließt er:

""Mais l'on nous demande, si l'humanité n'en veut pas ?""

"Mais, je vous reponds, si les pensionnaires du Bicetre ne veulent pas des douches?!" Diefer flare Blick
verbient an einem Berfechter ber Zerftörung, unseres Dafürhaltens, alle Beachtung und Anerkennung. Nicht gunftiger
als der Communismus kömmt der "jüngern Kritik" gegenüber ber politische Rabikalismus weg.

"Doch ift etwa in andern Landern ber politische Rabitalismus anderer Ratur, at in ber Schweig? Mit Richten!

Co lange er unterbrudt ift, fucht er feinen Gegner ", Gefeb" au fcbreden; er hanbelt nie aus freiem, eigenem Antriebe, a lagt fich treiben wie ein fteuerlofes Boot. Rommt bann be Rabitaliemus gur Berrichaft, fo ift er verblufft, er weiß nicht mas er mit ber Macht, bie er in Sanben bat, beginnen jol Der Rabifalismus bat fich von jeher als ein Tolpel gezigt, und bie Freiheit ift nie fo arg gemighanbelt, als ba, wo ba Rabifalismus herricht. Und es ift natürlich. Der Rabi fale glaubt fur eine ""beilige"" Sache ju banbeln; er it Kanatifer fo gut, wie ber religiofe Muftifer. - 200 er m ber Spige fteht, wird er mit ber Beit entweber mibe, mb bann wird er confervativ, ober er bleibt fraftig und frifd, und bann ift aus ihm ein felbitftanbiger Despot geworben. Die frangofischen Socialiften haben mabrlich nicht fo Unrecht wenn fie im Sinblid auf bie politischen Bestrebungen fagen: "ce sont des bamboches!" Die Welt ftrebt nach bem Realen, mit Sanben ju Greifenben. Die Freiheit ift mir nichts Beiliges." (Mis achten Jungbeutschen ift ihnen überhamt nichts heilig.) "Benn ich fie nicht habe, bete ich nicht ju ihr, und ift fie mein geworben, bann genieße ich fie, und ber Benuß lagt mir feine Beit jum Beten. Die Rabifalen aber find die Pfaffen der Freiheit. Sie haben ein fehr pri tisch sirbisches jum Moloch, jum Gott gemacht, bem fie gule bie Attribute feiner Gottheit (bie Freiheiten) aufopfern (b. wie jene Baalopfaffen die bem Gogen bestimmte Speife tel confumiren), bis ber arme Gott wie eine fahl gerupfte Le aussieht, und an feiner Gottlichfeit ju Grunde geht. Leibe unter bem Rabitalismus, und empore ich mich gegen tibe Mort und Schrift, fo ift bieß eigentlich auch nut Rom 3ch gebe felbft nichts auf ""Recht"" und "" Gefet", ich bamit nichts ausrichten fann, und führe bie fconen chen nur an, weil fie - mir gerabe aus ber Reber file Die beste Baffe ift, Alles aus feiner innern Rothmenbia als feinem Wefen entsprechend zu erklaren. Du bift ein ?



folglich fanatisch; bu willft herrschen, folglich mußt bu unsterbruden u. f. w."

Man ift auch unbefangen genug, auf ben emporenben Wiberfpruch mit fich felbft aufmertfam zu machen, ben fich ber Rabitalismus in ber Jesuitenfrage ju Schulben fommen ließ. Sie gefteben: "Bei Gelegenheit ber Aufhebung ber Aargauer Rlofter wollten bie Berthelbiger berfelben bie Sache burchaus als eine eibgenössische behandelt wiffen, mahrend ihre Begner die Souveras netat bes Cantone Margau mit lauter Stimme verfunbeten. Bei ber Jefuitenfrage in Lugern ging es gerabe umgefehrt. Die Ultramontanen behaupten, Die Angelegenheit fei cantonal, bie Begett, fie fei eibgenössisch." Roch mehr! man rechtfertigt indired bie Magregeln, welche bie Regierungen in ber Mitte ber Deißigerjahre gegen bie revolutionaren Umtriebe ber beutschen Arbeiter in ber Schweiz ergriffen. "Bahrend in einem Wirthshause bei La Chaux de fonds bie Deutschen, melche bereits Rachricht von ben gegen fie beabsichtigten Berfolgungen erhalten hatten, rathichlagten, was zu thun fei, und Alles fich in ber bochften Gahrung befand, entsteht auf einmal ein Streit im Zimmer. Gin betrunkener Schufter hatte fich geweigert, feine Beche ju bezahlen. Er wird heftig, fpringt auf einen Stuhl und ruft: Man bat mir gesagt, bier sei Freiheit! 3ch bin von Reufchatel hergefommen und foll bier gablen! Ift bas Freiheit?!"

"Die ganze Propaganda bes jungen Deutschlands war damals ein bloßes Aufwiegeln. Man suchte die Leute für Dinge zu begeistern, die stie nicht verstanden." Kann man auf-richtiger seyn?

Das Bild ber Jungbeutschen, die wir hier unserer Prüfung unterziehen, wurde nicht vollständig senn, wenn wir nicht im Borbeigehen noch einen Blid auf ihre Empfänglichkeit; für Raturschönheiten und auf die sittlichen Lebensansichten wurfen, die sie sich für den Hausbedarf zu eigen machen Ihre Raturanschauung spricht sich also aus: "Auf den Schnee- und Eisfeldern Berns und Wallis, hocherhaben

über alle Begetation, wo bas bunfle Blau bes Simmels ber Muge, bas von ber weißen Schneeflache geblenbet ift, ben in gigen Rubepuntt gewährt, fühlt bie Bruft fich erweitert m ber Gebante fich verschmolgen mit bem Universum; beim Dom ner bes Marfalls bei Sanbed, bem bie Conne im bodite Sommer nur zwei Stunden ihre Strahlen fpenbet, fo furchtbu ift biefe Bilbnif, jaudigt bas Berg in wilber, bamonifdet Luft, und bas Muge blidt mit Bolluft in ben Schlund binat aus welchem bie Staubwolfen bes gerichellenben Baffers m porqualmen und - es ift ein toller Bebanfe! - brutlent jum Gelbftmorb einlaben; am guge bed Echredhom und ber anbern Bergriefen, bes Mouche, ber Jungfrau, to ren bligenber Gipfel Tob und Berberben in Die millen Ibile hernieberichleubern und in Lavinenbonner gu ben Denichen m ben, - ba mußt 3br, wenn 3hr es fonnt, an Rron m Scepter, an bas romifche und beutsche Reich benfen, und bal Basquill unferer Außenwelt tritt beutlich vor Gure Blide! Aber allein, nur allein gebt Guch biefem Ginbrud bin, profanirt ihn nicht burch bie Gemeinschaft eines Anbern, welcha nicht fo fuhlt wie 3hr. Allein blidt auf bie Bunber bet Ratur - und fühlt 3hr bann auch ben Drang nach Dit theilung in Euch, fo benft, gerabe in ber unbefriedigten Gebne fucht liegt ber ewig fich erneuernbe Reig, bie wolluftige Qual bes Lebens. Die Ratur ift bas Schmelgfeuer ber Seele. Umgiebt Guer Berg mit einer breifachen Gierinde, fie ift ber ficherfte Schut in unferer ", Belt"", feub fcroff, talt, arrogant, wie man's nennt, gonnt ber Belt nicht ben Triumph, voll Sohn Gure Ge fühle mit Rugen gu treten, aber bie Berle bes Bergens, fein Lebensfeuer - tragt es nie jur Schau. - Un bem Bufen ber Ratur, ber treueften, mabriten Beliebten, nur ba mies fle hervortreten aus ihrer Schale, -- last fle Euf

Rauben!"
And ift bei biefen Geffihlen, ju benen biefe Beifter:

Ans ift bei biefen Gefühlen, zu benen biefe Geifterif ben Bauber ber Gleticherwelt angeregt fühlen, jener Scha

eingefallen, ber beim Anblide eines Schwanenhalfes nichts Uns beres bachte, als: wie gut ließe fich ber abhauen!

Seine fittlichen Lebensansichten legt ber Beift ber Bermirrung in eben fo compendiarischer Rurge als preiswurdiger Offenheit an Deutschmichel's, für alle Lumpen so warm und theilnebe 3hm ift ein Weltschmerz wiberfahmend ichlagendes Berg. ren! 216 bie Communifienclique von Burich ausgetrieben, als Beitling verhaftet wirb, erhalt ber Sanblungsbiener, ber als Robannes an bem Bufen bes großen Reformatore lag, trot ber brillanten Empfehlungeschreiben ber herren Arnftein und Esteles in Wien! ben Befehl gur Abreife, und muß - man bore und schaubere! - ju Bug nach Laufanne manbern, welches er tobmube und mit wunden Fußen am vierten Tage erreicht. Darüber folgenbe Betrachtung : "Und nun, meine Berren Philister! ihr feht jest einen Menschen, beffen Carriere ohne fein Berschulden gerftort war, es mußte benn fenn, bag Ihr es bem Raufmann verbachtet, wenn er bie Ereigniffe bes Tages nicht wie ein Stockfisch an fich vorüberziehen ließe. 3d war noch immer nicht öffentlich compromittirt; ich hatte bie besten Zeugniffe und Empfehlungen, hatte Luft und Rraft au arbeiten, und fonnte feine finden. Die Welt ift freilich groß - aber ber Inhalt meiner Borfe mar flein. Schulben foll ber Menfch auch nicht machen; stehlen barf er noch viel weniger. Eh bien! Ihr Moralphilosophen, benft Euch einmal, mein herr Bava wurde seinem Sohn teine Bechsel gefchict haben, was bann? Freilich ich hatte mich nicht geschämt, Solg zu hauen, um nach Guren Begriffen ein ehrlicher Mann bleiben zu konnen. Seht, wenn man phofisch nicht zu Grunde gehen will, bleibt mir immer noch ein Ausweg, bas ift mahr, ob ber moralische Mensch babei zu Grunde geht, ob ber Geift bem Magen geopfert werbe, was fummerts Euch? Willft Du leben, haue beine fechszehn Stunden per Tag Bolg, und wirf. Deine verrenkten Glieber Abends auf's Stroh! Richts Gerins geres verlangt Ihr, als jahrelange Intelligeng jum Fenfter

hinaus zu werfen. Das halt fchwer, und ich bin zu wen Philosoph bazu."

Kaffen wir alle biefe Strahlen in einem Brennpunfte » Der geneigte Lefer fieht bier nicht etwa eine mm fammen. berliche, vollfommen, alleinstehenbe Inbivibualitat, fonbern in ganges Genus por fich : bas burchgebilbete Jungbeutichthun "wie es im Buche fteht." Dief ift es, wie es leibt und lebt in feiner vollen Gigenthumlichfeit, Die leiber beute Die revell tionare Schichte unfere Bolfes von allen Rationen bes Em bobens unterscheibet: jene boble, ausgebrannte Blafirtheit, im glaferne Ralte, jene aus Brincip und mit Borbebacht unternes mene Berlaugnung jedweber Unwandlung von Gemuth, im Rritit, bie über Alles hinaus ift, Alles tief unter fich fich Alles verachtet, auch bie verwandten Richtungen, auch im Communismus, auch ben Rationalismus und ben Rabifalis Es ift, mit einem Borte! Die ffeptische Regation, bit ihren Beg gemacht hat, und nun tobtlich gelangweilt, wie ft fich fühlt! auf bem Buntte fteht, fich felbft gu negiren. Bot gebe balb! benn bie fich felbft befampfenbe und beameifelnte Cfepfis muß untergeben, ober fich jur Bahrheit, b. b. gu Goill ju allem Bofitiven, jur mahren Rirche, jur Ordnung ba Welt und ber Gefellschaft wieber in bas richtige Berhaltnis ftellen.

Fragen wir, wie bann aber und wofür auf diesem Standpunfte überhaupt noch Propaganda gemacht werden kann, so
ist es interessant, hierüber Stimmen dieses Chores zu hören.
"Die" (fünftige, beutsche) "Revolution sollte und ein Produst des Berstandes, nicht des eraltirten Gemuths seyn." Der
blose Berstand, losgerissen vom Herzen und jeder zengenden,
erhaltenden, liebenden Krast des Gemüths hat zu allen Zeiten
aber nur zu zerstören vermocht. So konnte und wollte alle auch diese jungdeutsche Thätigkeit nur zerstören und pernicht
für das Ausbauen ließ sie Jene sorgen, die nach und sown werden. Ihr innerster Kern war und ist heute nur nechge Propaganda des Atheismus. Man gesteht offen, das die beutsche Rritif "bie Reaction von bem Tage an batirte, an welchem Robespiere bem confervativen Brincip eine Concession machte burch Bieberanerfennung bes etre supreme." Das ift jungbeutsch. Barifer murbe bieß, heute noch, öffentlich ju befennen magen. Marr fest, fich felbft überbietenb, bingu: "Robespierre mar barum nicht wahrhaft groß, weil er klein endete." — Natürlich: er hat immer noch ein "höchstes Wefen" anerkannt! leber biefen Roccocoftyl find wir langft hinaus. Gin Sauptling ber Communiften ermahnt unfern Autor: "bie Bergen ber Arbeiter mit Communismus zu vergiften." "Denn Dolefe und ich hatten bereits eine gewiffe Berühmtheit als Aposteln ber neuen Philosophie erlangt, so bag unfere ""Schuler, bie Arbeiter alle"" personliche Feinde Gottes geworden waren. blieb babei: bas transcendente Gottesbewußtseyn ift ber Grundftein ber ganzen wurmstichigen Gefellschaft, und so lange ber Menfch auch nur noch mit einer Gebantenfaser am ""himmel"" hangt, - fein Beil auf Erben. Der Atheismus, wenn er ""Teufel"" bilbet, macht die Wahrheit zu ihrem Bundesgenoffen, und lautert feine Junger in ihrem Feuer!" - Und bieß ift nicht etwa bloß bas Geheimniß einiger Salbgebilbeten, bie an Segel und Keuerbach gerochen! Rein, bas Treiben in ben beutschen handwerkeverbindungen breht fich hauptsächlich um biefe Achse. Rur fteht selbst ein Theil ber Communisten noch nicht völlig auf ber Sohe ber Beit. "Schneiber und Communift ift in ber Schweiz fast synonym, und ber Communist gleiche fam bie Confequeng bes Schneibers."

"Er glaubt an ben Herrgott, weil er nicht gefagt hat, bas persönliche Eigenthum sei heilig; er glaubt an Christus, weil er gefagt hat, ein Reicher kommt nicht in's Himmelreich. Die Emancipation von der Religion ist ihm hart; er haßt die Pfassen der Religion, um die Religion der Pfassen zu gründen. Er will selbst Pfasse seyn in seiner transcendenten Welt. — Den Himmel läßt er nicht sahren. Praktisch negirt er ihn, indem er das Himmelreich zwingen will, auf die Erde zu kome

men, theoretisch ift er aber ber beste Chrift, weil er auch ber bimmelschen Simmel nicht fahren läßt."

Soren wir bie verneinenben Beifter weiter :

"Der Atheismus gebeiht am besten unter ben Tischlen, Schlossern und überhaupt unter benjenigen Handwerkern, bam Körper nicht burch eine weibische Arbeit entfraftet ift. Del physische Elend ist die Die Religion. Noth bricht Gen, wenn man Kraft hat, w icht, so lehrt Noth beim

t mare, fagte ein Sond

ich fenn."

"Wenn auch ber himmel ber, unfer Glend wurde gu furcht

"Und wären auch alle Be teurer Philosophen nicht ich verfündigte mich boch nicht so in mir felbst, um an ben religiösen Krimskram zu glauben. hehechter kann ich's nicht haben, und muß ich in der Hölle brennen, so habe ich bin auf Erben besto mehr frieren muffen. So sprach ein Tischla.

"Ich beclamirte ben Comm iften etwas vor und hiell eine kleine Rebe, worin ich en die Nothwendigkeit eines totalen Bruches mit der egenwart auseinandersetzt, von Negation des Christenthu i und andern ersprießlichen Dingen mehr sprach, i loß aus dem Bravo, wed ches mir zu Theil ward, daß ich nicht tauben Ohren gepte digt habe".

Sie beurtheilen bie Tragweite folder Grunbfage, unferest Erachtens, vollfommen richtig. "Confpiriren ift eine Dummheit." (S. 135.)

"Bo es aber zu fpat, ober wo man zu schwach ift, ben Gang ber Dinge zu regeln, ba thut man am besten, ihn zu beschleunigen. Bernichtung aller herrschenben Begriffe von Religion, Staat und Gesellschaft war bas Ziel, welches wir mit vollbewußter Consequenz verfolgten. Dolete nan Troftlosigkeitstheorie.""

pUngflidlichet Abahn, wolle Berfchwordie timensableten in wolliebt abahan die bernich



"Es gibt nur ein Band, welches die Glieber einer gesteimen Berbindung an einander zu feffeln vermag: die Rothswendigkeit besteht bei politischen u. s. w. Berbindungen in der Ueberzeugung an dem Sturz der alten, wurmstichigen Berhältniffe zu arbeiten. Wie einfach! und doch — noch nie da gewesen!"

"Wozu aber beshalb noch eine geheime Berbindung? Ei, eine folche foll und kann auch weiter nichts seyn, als eine Anstalt, vermittelft welcher man immer au sait bleibt mit den Fortschritten der propagandistischen Bestrebungen."

"Eine geheime Propaganda muß baber negativer Ratur feyn:

- 1) damit die Theilhaber an berselben, nur der Rothwens bigkeit folgend, unter einander einig bleiben,
- 2) bamit die freie Perfonlichfeit gerettet werbe,
- 3) um bas Absurbe einer Berschwörung zu hintertreiben,
- 4) endlich bamit bie Mitglieber einer geheimen Berbinbung frei vom Rofte ber Citelfeit erhalten werben."

"Jeber Schein von Wichtigkeit, welchen sich Einer ober Andere durch das Bewußtseyn einer geheimen Berbindung geben könnte, wird dadurch radikal zerstört, indem die ganze Pflichterfüllung in einem unausgesesten Wirken besteht, und die Erreichung des Jiels auf keinerlei Beise sirken worden ist. Inch ist die Berbindung dann vor sedem möglichen Berrath gesichert. Beweis, daß das Gouvernement in Reuschatel uns durchaus auf dem gesehmäßigen Wege nichts anhaben konnte, und trog allen Lärmens dis heute kein Mensch das wahre Wesen unserer Verbindungen kannte."

"Welche Mittel kann auch ber Staat wohl anwenden, um mich zu hindern an meiner Propaganda? Er kann mich rechtswidrig, b. h. ohne auf ein Factum gestüht, ausweisen. Ich sehe meine Propaganda fort. Allgemein menschheitliche Interessen sind nicht an Ort und Zeit gebunden. Ober er sperrt mich ein. Dann unterhalte ich mich mit dem Kerkermeister. I er er macht mich gar jum Hofrath. — Dann, j bann allerdungs brauchte ich nicht mehr Propaganda ju mo chen. Ein Staat, der bas könnte, ware reif zu feinem Stun, auch ohne das Zuthun Anderer."

Ueber ben leitenben Bebanten biefer revolutionaren Bo paganba, über beffen Durchführung und beffen Bufammenbau mit andern verwandten Erscheinungen ließe fich noch Bied fagen, mas wir. fcon gu lange bei bieim Stoffe aufgehal Mal versparen wollen. An ife noch erlaubt: gegen be eine Bemerfung fei un n Reftes von fittlicher @ Berfetung unb finnung in ben Daffen bat Staategewalt ale foldt feine Baffen. Die Rirche aber fann in Deutschland gent Diefen Feind nicht, wie fie follte, wirfen. Bleichzeitig mit te Giferfucht ber Ueberrefte ber Confessionen bes fechezehnten 3ab hunderts, mit ben Unions : und & ifionsprojecten bes christisnismus vagus und mit ber offenen, antichriftlich pfeubophile fophischen Regation im Rampfe 1 griffen, wird fie außeites noch in andern ganbern von bei nit Worten nicht nach Bo bienft au geichnenben bureaufra n Alleeregiererei bes Ctaals absolutismus aus ber altern Schule in ihren nothmenbigin Lebensfunctionen gehemmt, im täglichen fleinen Rriege gegualt ihrer beften Rrafte beraubt, in ihrer erhaltenben, belebenter. erfrifdenben Ginwirfung auf bie Daffen gelabmt. - Del bem, ber alt genug ift, um bie Fruchte biefer Saat nicht mit ärndten zu muffen. wood and the governor there are the town

and that shimed not have been been been made

" might managed to be the party



Ē

## XXVIII.

## Forfchungen eines beutschen Meisenben in Berufalem.

II. Anlage und Umfang ber alten heiligen Stabt mit ihren brei Mauern.

Jerusalem war aber zugleich nach ber Natur und Elementenzahl, welche vier ist, wie Rom als urbs quadrata angelegt, und es machte sich auch in seiner Anlage ber tiefe Natursinn bes Alterthumes geltend, wie die Geblüts und Völkerzahl Drei in ben drei vorpehinsten hügeln und den stammesunterschiedenen Bewohnern der alten Tripolis hervortritt.

Das Alterthum baute seine Tempel, Stäbte und Lager in ber Richtung nach ben vier himmelsgegenben. Bei ber Anlage eines solchen theilte ber Augur ben Tempel, b. h. nach ber urssprünglichen Bebeutung ben Sesichtsfreis ober bas Felb ber himmelsbeobachtung durch ben Cardo und Decumanus in ein Kreuz, und aus diesem Kreuzpunkte wurde die Bermessung nach der Mitatagslinie angestellt und die Ahore geseht. Der Nordpol mit seinen unbeweglichen Sternen galt als der Sit der Sottheit: von da lag Osten zur Linken, und dies war darum die glückbebeutende Seite, wie bei Bligen u. s. w. Die Richtung gegen Untergang dagegen war die Unglücksseite, und bort war der Eingang zu den Schatten. Darum bestanden in den alten Städten auch drei gesweihte Thore, gegen Mitternacht, gegen Morgen und Mittag;

THE PART OF THE PARTY.

gegen Abend aber waren die Lager wie die Silbie bamit nicht das dräuende Berberben einen Jugang finde lag kein heiliges Thor, sondern der Kreuzlinde entherach Idecumana, durch welche die Berbrecher abgefährt und ten hinausgetragen wurden, denn dies war die dunkle Welt, der Wohnsig des Habes und der Manen.

So war auch bas Lager ber Istaeliten in ber 1 ben vier himmelegegenben angelegt, wie wir im Buche! lefen, und bem entsprechenb enblich bie Stabt Berufalem grunbet. Darum mar bie Stadt gunachft auf brei Gugein i tung nach Guben, Dften und Rorben angelegt, wahrend feite unangebaut blieb. Dorthinaus werben wir alfo ! berg ober Calvaria, bie Schabelftatte fuchen muffer llebelthater bingerichtet und ihre Bebeine eingefchannt and burch bie Austilgung ber Berbrecher aus bem Bolle b Rache und bas Unglud von Stabt und Land abzument fo bezeichnet bie Beschichte und Ueberlieferung Golgatha gen Abenb. Darum finben wir auch in Jerufalem, in Ginmal b wie noch gur Stunde, brei Bauptthore. thor, welches aus ber Stabt Davibs ober bem fogenann markt gegen Mittag, und zunächft nach Bethlebem ut bin führte. Bier ftanb jugleich bie Burg Davibs, ein Bau, ber unter ben Romern bas Capitol in ihrer ne Capitolina bilbete, und noch jest unter bem Ramen Bif unverwüftlich fteht. Das Delbergthor biente, wie noch, febre vom Tempelberge aus nach Often, ober gegen 3 bem Jorban bin. Enblich öffnete bas Epbraim - ober i mascusthor bon Afra ober ber im Begenfage ju Sion f ten Unterftabt aus von jeber ben Bugang gegen Morben

So ift Jerusalem eigentlich in Form eines Bufeisa und biese Gestalt entspricht gang und gar seiner Lage :

enben Moria treunt, alfo bag bas Anfteigen auf beiben Seiten Soweiß und Dube toftet. Zwei Brudenbogen in nicht zu großer Intfernung, fubren unten über ben vormaligen Giegbach, ber iber nun gleich bem Ingehus und anbern berühmten Flugen bes Alterthums felbft zur Binterszeit fteintroden liegt. Beim Teiche Biloa, ber burch ben unterirbischen Ranal bes Bistia fich aus ber Drachenquelle ober bem fogenannten Brunnen ber Jungfrau berleiet, hat bas Thal die meifte Tiefe, worauf es beim Brunnen Rogel (Bir Ajab) fich wendet, und in fuboftlicher Richtung gegen Mar Saba und bas tobte Meer hinab ausläuft. Dagegen fommt auf ber Submeftseite ber Stadt bas Gibonthal herab; ber untere Gibon-Teich ift nur ein Baffin, bas burch bas mittenburch abgemauerte Thal gebilbet wirb, und unterhalb granzt bas Gollenthal ober Gehinnom an, welches in breiter Austiefung um die gange Gubseite ber Stadt fich herzieht, und bei ber Quelle Siloa ober ben Ronigsgarten bas Cebronthal berührt. Sier fällt ber Sionsberg allenthalben fo fentrecht ab, bag man bie Stabtmauern auf ber Sohe nicht mehr im Auge hat, und man fleigt wohl eine Biertelftunde mubfam und feuchend ben fteilen Pfab binan, bis man endlich bas Thor erreicht. Diefe Thaler bilbeten jugleich bie Grangicheibe gwiften ben Stammen Juba und Benja-

über ihr Gebiet hinaus eingenommen und bevölfert war.
So ist Jerusalem, abgesehen von seiner Göhenlage, 2500 Fuß über bem Meere, auch vermöge seiner natürlichen Position, am Rande der drei Thäler eine der höchsten Städte der Welt, und wahrhaft die "Stadt Gottes, die auf dem Berge thront." Dagegen ist der Zugang von der Nordwestseite minder abgeschlossen, denn hier hält sich der Göhenzug im Niveau der Stadt, und senkt sich nur in der Gegend des Dasmaskusthores in das Thal Tyroposit hinab, welches eine Bucht mitten durch die Stadt bricht, und so die innere Seite der Guseissensom einnimmt. Den Namen Kaserthal trägt dasselbe vielleicht noch aus der Zeit, wo die Kinder Israels noch als Beduinen ihre Geerden daselbst weideten. Es bildet mit den übrigen Thäslern einen großen Dreizad; wo es aber den Moria und dessen

min, obmohl Berufalem ale Bunbesftabt von ber erfteren Bunft

Berufalem.

vischen ber Oberstadt und bem Tempel einst durch Brude hergestellt. Die Tiese hier wie zwischen ria wurde großentheils durch den Schutt der zerstörsgefüllt, und besteht nur noch beim Teiche Bethesda i Schafteiche außerhalb des Ihores, das nach dem

fann Berufalem nur von ber Morbmeftfeite ber beund fo ift ber Weften in Wirflichfeit bei allen ie Ungludefeite fur bie beilige Stabt gewefen. n Umfang ber Stadt über bas Doppelte auszudehenvorsprung zu gewinnen mar, mußte fich bie Ber von Unfang ber in ber Tiefe halten, und fo blieb cht ober bas Dreied mit ber geringen Er-Golgatha außerhalb. Diefer naturlichen Lage bie Schilberung bei Jofephus, wenn er im funfjublichen Rrieges C. IV. fcbreibt: "Die Stabt mar, ber Stelle, wo ungugangliche Thaler fie umichlofinfache Fortification genugte, mit einer breifachen ploffen, und auf zwei Bugeln erbaut, welche einanlagen. In ber Mitte trennte biefelben ein Thal, fer bicht an einander binliefen. Der eine von ben bem die Dberftadt lag, mar viel boher und in feis



"Die zweite Mauer nahm ihren Anfang von der Pforte Gennath (bem Gartenthore), welche zur ersten Mauer gehörte, umtreiste aber allein die mitternächtliche Seite, und schloß sich an die Burg Antonia." Diese Mauer also stieg vom Thale Thropon herauf, und umgab den hügel Afra. Der Tempelberg an der Ostecke der Stadt bildete ein besonderes Duadrat zu Seiten der beiden anderen hügel, wie noch zur Stunde, und stieg auf seinem Unterbau wie eine Bhramide in die Höhe. Auf ihm erhob sich das heiligthum nach den vier Weltgegenden, und war im ganzen Biereck durch die Borhallen, gegen Norden zu aber, wo kein Thal mehr sich austieste und allein ein Angriss möglich war, eben durch die Burg Antonia gebeckt.

So war Jerusalem gebaut, und so mußte es noch jest gemäß ber natürlichen Lage und nach allen Regeln der Befestigung angelegt werden. Diese Orientirung ist schon an sich, und noch mehr darum wichtig, weil sich in jungster Beit Bweisel über die Lage des hügels Afra ergeben haben. Nur an der Westseite der Stadt erhob sich keine hügelverschanzung, hier lag in mäßiger Hebung und geringer Entsernung Calvaria, wie noch Paulus im hebräerbriese XIII, 11. mit den Worten andeutet: Das Blut der Thiere wird vom hohenpriester in bas Allerheiligste gerram is bie Sanbe; bie Körper aber werben außer bem Lager verbim Darum hat auch Jesus, um burch bas Blut sein Bolf in bis gen, außer bem Thore gelitten. Die Stätte selbst war aut bei ber Stadt", wie es im Evangelium Johannis XIX, I serner heißt: "Es war zugleich an ber Stätte, wo ern kreuzigt warb, ein Garten, und in bem Garten in neues Grab, und dieß Grab lag in ber Nähe ber Lagi recht begreislich zu machen. Auch der heiland wurde vom is pel abgeführt nicht nach Süben oder nach Often in die Alie hinab, sondern wie ein Verbecher nach der Unglücks und ben beiten war, und man p nächst in's Freie kam.

218 aber bei junehmenber Bolfemenge fich bie Statt & mablig über ihre alten Mauern binaus erweiterte, fabrt Joint Blavius fort, namlich in ben letten Beiten bes fühlifchen Reibt unter Raifer Claubine, ba jog Agrippa um ben neu angebaus Theil ber Stabt, welcher gang ichublos mar, eine britte Dann Diefe fing auch beim Thurme Sippifus an, erftredte fich von ! nach Morben gegen ben Thurm Bfephinus, lief biefem entlang # ben Grabern ber Belena, ber Konigin von Abiabene gegenübn jog fich barauf in bie Lange, an ben Ronigeboblen vorbei nat bem Edthurm, manbte fich bier nach bem Balfergrab um, mi enbete am Thale Cebron, indem fie fich mit ber alten Dauer me Go gewann bie Stadt nicht wenig an Umfang baburd bağ man bie norblichen Begirte vom Tempel, bie am Sugel Is gen, mit in ben Bereich jog, fo bag nun ber vierte Sugel ange baut warb, welcher Begetha, ober bie Meuftabt beißt. Gr lat ber Burg Antonia gegenüber, war aber burch einen Graben bavon abgefchnitten.

Erft um biese Beit also wurben auch bie übrigen Sügel an ber Nordwestseite in ben Umfang ber Mauern gezogen, baburch aber ber ganze Umfreis ber Stabt auf "breiundbreißig Stabien", ober eine volle beutsche Meile ausgebehnt. Jest also we Thal Thropbon in seiner ganzen Ausbreitwe Rorben bin in die Befestigungslinte aufgrei



und bie Mauer lief auf ber weftlichen Anbobe bin, bis fie ben Konigegrund im Norben erreichte, wo fie in ber Richtung bes Thales norböftlich umbog, ibm in ber gangen gange binab auf i ber Gobe folgte, und enblich mit ber Oftmauer ber Stabt gufammenlief. Damit wurde auch ber Teich bes Bistias, ber bisber zwischen ben beiben Mauern (3f. XXII, 11) eine Art Baffergraben jum Schute biefer minber gebedten Seite bilbete, nebft bem naben bugel Golgotha in ber Begend, mo früher ber Engel bes herrn bas heer ber Affprer erichlagen batte, und ber ba--ranftogenbe Garten bes jubifchen Rathsberrn Jofeph von Arimathaa, in bem bas Grab Chrifti mar, wo man auch noch binter ber beiligen Grabfavelle bie natürliche Felfengrotte mit mebreren Grabnifchen, angeblich bie Grabftatten bes Jofeph und Ritobemus, fieht, aus bem bisberigen Burgfrieben in bie Umfriedigung ber Stadt gezogen, wie es noch jest ber Fall ift. Aber nicht blog biefe, fonbern auch bas Grabmal bes Bobenprieftere Johannes, beffen Josephus beim Angriffe ber Stabt auf biefer Seite gebentt; ferner bie riefige Grotte bes Beremigs, bie früher zu Steinbruchen fur bie Stadtmauer ausgebeutet wurde, und um biefe Beit, wie man mit Grund vermuthet, bas prachtige Grabmal bes Ronigs Alexanber Jannaus einschloß, fo wie es noch jest bas Weli eines turtifchen Beiligen enthalt, mabrent bie Unbobe von außen muhammebanifche Begrabnigplage einnehmen, famen innerhalb ber Mauer zu fteben. Blieb auch weiterbin bas Monument ber berühmten foniglichen Convertitin außerhalb liegen, fo fielen boch bie großen Ratafomben ber Ronige, welche bie Sartophage ber Berobifchen Familie bargen, bei ben Juben aber unter Ben Ramen bes reichen Calba Sabua aus ber Beit ber Berftorung befannt find, in ber Entfernung einer Biertelftunbe vom Damaskusthor noch innerhalb ber Ringmauer, wozu in ber Rabe fuboftlich noch bie obere von zwei übereinander liegenden Grabstatten ober umfangreichen Tobtenboblen tommt, bei welchen man unschlüßig bleibt, welche man für bas Balfergrab balten foll. Und hier in ber Mahe liegt auch ber noch nach feinem Einfturg majeftatifche, aber gu meiner Bermunberung noch von teinem Reisenben ermabnte Felsenbom mit bem einstigen Grabmal Simeons bes Gerechten, welcher bie Reihe ber Richtergraber im Grund bes Thales eröffnet.

Go fam alfo nicht blog bas Grab bes Erlofent fonbern noch eine Menge anberer Graber nach bieft Seite bin, in ben Bereich ber Deuftabt. Bmar befint eine mofaifche Berordnung, bie Tobten zwei Taufenb Schritte m Berhalb bes Lagere zu beerbigen, worauf bie Rabbinen Tange ma bem Untergange Berufaleme fich wieber gurudbefinnen, ale bin bieß auch mabrent bes Beftanbes ihres Reiches in ben Stibte und Fleden gegolten. Aber nicht einmal bie Graber im Iba Josaphat liegen in ber Entfernung von zwei Dillien, fonbern m ber weiche Ralfftein, eine Art Rreibeformation, im gangen Um freise ber beiligen Stabt mit feinen ungabligen Ruppen ein went fich uber ben Boben erhebt, murbe ber Fele, wie man noch fiet ausgeboblt, und bie baburch entftanbene Grotte gu einem Grat für Einzelne ober fur Biele verwendet. Go trifft man in net größerer Rabe, ale bas beilige Grab liegt, fcon auf balben Wege vom Berichtsthor ber in ber Via dolorosa gur Iinten Sant. jest von einem Saufe überbaut, welches ben Ramen Saus un Grab ber Beronifa führt, eine einzelne Grabnifche bon m. verfennbarem Alter. Das Maufoleum Davibe und Gale mos, fo wie ber übrigen Ronige, auch bas Grab ber Bre phetin bulba befanben fich felbft inner ber Stabt, wie bi Schrift und bie Rabbinen melben, nämlich auf bem Berge Gios wo bas feit ben Rreuggugen befannte Nebi Daud in ber fetigen Stadt eben fo außerhalb ber Ringmauern gu fteben fam, wie bit Gruft bes Erlofere nun umgefehrt innerhalb liegt. 3a felbft am Ber bem Maufoleum beftanben noch mehrere vereingelte Renigegraber auf bem Berge Sion, wie wir im zweiten Bude ber Chronif (XXI, 20. XXIV, 25. XXVIII, 27. XXXIII, 20.) Die Doglichfeit ber im Gefete verponten Berunreinigung mit ben Tobten war übrigens baburch abgeschnitten, bag für's Erfte biefe Boblen verichloffen, auch gubem ber Drt mit einem Steinhaufen umlegt mar.

Wo man immer im Orient einem Grabmale ober nuhammebanischen Well sich nähert, ift basselbe schon in weiter burch seine blenbend weiße Ruppel sichtbar, so zum Beitzien jeht bas Grab ber Rachel; ja es bestanden bei ben Inden: Berordnungen, wie wir noch im Talmub sinden, bas bie ijahrlich vor bem Ofterseste neu übertfincht, wie die M



Berufalem.

aufgeschüttet werben mußten. Dieß find bie übertunchten Braber, wovon wir im Evangelium lefen.

So muffen wir uns bas Felfengrab in bem Garten bes Jofeph von Rama benten, ber auch burch eine solche Steinschichtmauer gegen Golgatha zu abgeschlossen war. Inzwischen hindert
alle Borstellung von Berunreinigung die Drientalen noch jest nicht,
ihre Kirchhöse mitten in der Stadt, ja wie es z. B. in Constantinopel der Fall ift, in der nächsten besten Gasse zu haben, ohne
daß selbst eine Steinwand die Gränzscheibe bildet, wie denn auch
die hinrichtungen aus offenem Marktplatze und vor den häusern
vorgenommen werden.

Batte aber gleich Berobes Agrippa ber Meltere im Jahre 42 unserer Beitrechnung biefe Mauer um bie Reuftabt mit gewaltigen Wertftuden zu bauen angefangen, fo blieb fie boch unvollenbet bis jum Ausbruch bes jubifchen Rrieges, wo bie Juben fie ber Befestigung halber in Gile ausbauten. Es war bie Beforgnig ber Romer, bie ben letten wirklichen Ronig aus ber Berobischen Familie hinderte, bas in fo coloffalem Magftabe angefangene Bert auszuführen, bas, mare es nach bem urfprünglichen Plane gu Stande gekommen, wie Josephus meint, ben Romern die Eroberung nicht blog erschwert, fonbern vielleicht zur Unmöglichkeit gemacht hatte. Uebrigens burfen wir nicht benten, als fei bie gange Reuftabt mit Baufern angebaut gemefen, und allein zu beren Schute bie britte Mauer im entsprechenden Umfange um fie ber gezogen worben; fonbern biefe gange Linie auf ber Abenb = unb anliegenben Rorbfeite war burch bas natürliche Terrain bebingt, um bie Altstadt auch gegen Nordweften zu fcuten, und fcbloß mehr Garten als Sauferanlagen ein. Daffelbe ift vergleichsweise beim jegigen Jerusalem wieber ber Fall; benn wenn man auf ber Sohe ber Stadtmauer um ben Gugel Afra herum geht, fieht man noch gange Kornfelber zu Fugen im Innern ber Stabt, wo man ben verfallenen Trummerschutt geebnet und angebaut That.

## VVIV

TOTAL STREET, SECTION AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSONS ASSESSMENT

side doll and a mallower more

med at the partial data from the miles

AND RESIDENCE AND RESIDENCE THAT

tribe make the Councillan defra-

## Mus bem Elfafi.

Wiewohl ich so nahe an bem Schauplate wohne, ben ich mir zum Gegenstande meiner Berichte gewählt, und mit allen firchlichen und politischen Borfällen im Elsasse vertraut bin, so mußte ich bennoch, ehe ich Ihnen biesen weiteren Bericht aus bem Elsaß schiden konnte, vorerst einige Ausflüge machen, um noch etwelche untergeordnete Thatsachen einzusammeln.

Hezirfes, in welchem die Gunderschoffener Conflicte vorgefallen, hat indessen eine andere Bestimmung erhalten, und ist, wie man sagt, auf eine bessere Unterpräsectur im innern Frankreich befördert worden, was freilich für ihn und die niederelsässe Katholiken besser war. Die Deputirten des Niederrheins, welche unablässig mit Petitionen im entgegengesetzen Sinne über religiöse Zwistigkeiten im genannten Bezirse bestürmt worden, mögen wohl diese Entsehung hervorgerusen haben. Die Katholiken verlangten diesmal einen katholischen Unterpräsecten, die Protestanten dagegen einen protestantischen; der protestantische Oberpräsect begehrte, wie es scheint, bald das Sine, bald das Andere; die Regierung, auch hier die rechte einhaltend, that Beides zugleich, oder vielmehr keines wieden absolut, sondern schiefte, um beide Consessionen zu



Mus bem Elfag.

bigen, in die Unterprafectur von Beißenburg — eine gemischte Che, in der der Hausherr protestantisch und die Hausfrau katholisch ift.

Dem fei inbeg wie ihm ba wolle, feit bem fr. Berger Co heißt ber Rachfolger bes Brn. v. Durfheim) in Beißenburg ift, hat ber Streit in gemischten Rirchen etwas abgenommen, was wohl jum Theil seinen friedfertigen und hohern Drie eingepredigten Gesinnungen juguschreiben sehn mag. lein bie Brotestanten konnten ben Ministerialbeschluß vom 15. Marg 1843 benn boch nicht verbauen, und fuchten auf alle Beise benselben zu verschreien und als eine neue Quelle noch enbloserer 3wistigkeiten barzustellen, als wenn bie Eriftenz bes Broteftantismus in Elfaß burch ben Mitbefit bes Chors in gemischten Rirchen bebingt mare! Das lutherische Directorium machte Borftellungen, ber calvinische Brafect, ber bei biefer Gelegenheit in bie Batiche gerathen, remonftrirte ebenfalls, und bas von ber Prafectur inspirirte 3witterjournal, "Das Elfaß", brachte Artitel in bemselben Sinne. Allem fuchte man protestantischer Seits bem Gultminister Schreden einzuflößen über feinen Befchluß, und ihm begreiflich ju machen, daß in Folge beffen die fatholischen Pfarrer gur Intolerang greifen, und bie Brotestanten ohne weiters in gemische ten Rirchen aus ben Choren vertreiben murben, mas blutige Begegniffe abfeben mußte.

Ein unschuldiger Borfall in der gemischten Kirche zu Balbenheim, Bezirk Schlettstadt, gab sogleich scheinbaren Anlaß
zur Begründung der protestantischen Weissagungen. Diese Geschichte hat wirklich eine europäische Berühmtheit erlangt. Am
16. April 1843, als an dem hochheiligen Osterseste, erschien
nämlich in dem protestantischen Tagblatt, "Das Elsaß",
ein Brief vom 12. April, worin folgende grausenhafte Dinge
ber Indignation des Publitums angezeigt wurden:

Um 6. April 1843 habe Gr. Brobbed, ber fatholische Pfarrer von Muttereholg und ber Filiale Balbenheim, in bem

Bahne, man tonne bie Berfügung bes Gultminiftere in Ben auf Gunberehofen ohne weitere Ceremonie auch in allen m bern gemifchten Rirchen vollzieben, ein bimmelichreienbes 36 fpiel ber Intolerang und Gewaltthatigfeit in ber gemifche Rirche von Balbenheim gegeben. Er habe bie Maurer m andere Sandwerfer genothigt, Die Chorbante ber Brom ftanten abzufchlagen und gur Rirche binauszumerfen er habe ben protestantischen Altar in eine Gde geschoben m mit biefem Buthacte fich nicht begnugt. Bergeffent bie & fege, welche gegen Menichen ohne Gefühl ber von ber It tur in alle Bergen gelegten finblichen Bietat, Die Sei ligfeit ber Graber beschütet, habe biefer Briefter te Gruft ber alten Berren von Balbenheim öffnen laffen, an in ber Berirrung feines Fanatismus in beuifde Sprache in's Grab bineingebrullt: Beraus, beraus, it Beiben, aus eurem Carge! 3hr fent nicht mehr un fere Bebieter! Die Maurer haben bann ihr facrilegifdet Bert forigefest, Die Dedel ber Garge in Stude gerfchle gen, ber Bfarrer Brobbed bagegen feine Blide geweibt an ben Ueberreften ber Leichname, wovon ber Gine noch einen geschriebenen Bettel in ber Sand hielt ber ohne Zweifel ben Musbrud feines letten Bil ober feines Glaubens und feiner Soffnung lens. Diefe einer hundertjährigen Rube entriffenen, eblen war. · Ucberrefte habe man burcheinander in eine Grube gemorfen. Inbeffen fei ber Orteburgermeifter, ber burch ben offently den Rumor von biefen Grauelscenen in Renntnif worben, mit einem Municipalrath herbeigeeilt, habe bie Arbeis ter allein angetroffen, und fie gefragt, wer ihnen biefe facrilegifche Entheiligung ber Graber anbefohlen. Muf bie Antwort, ber Befehl fei von bem fatholifchen Pfarrer ausgegangen, habe er fie fortgeschickt. Um 7. April ba ber Burgermeifter nach Schlettstabt begeben, um biefe a rauberische Graberentweihung ber Behorbe an ben Unterpräfecten aber nicht angetroffen. Bei feiner !



Mus bem Glfaf.

nach Balbenheim habe er vernommen, bas bie Maurer ihr Berftorungewerf fortgefest, und bie Infdriften, Bappen Pund Infignien von ben Grabfteinen abgemeißelt Ein febr artiges Denfmal im Style bes !batten. lfechezehnten Jahrhunderte, welches felbft die frangofi-: fche Revolution verfchont hatte, fei burch ben Sammer biefer mobernen Ifonoflaften befchabigt -worben. Da habe ber Burgermeifter abermal bie Arbeiter fortgeschiat und bie Rirche geschloffen, bis bie Gerichtsbehorbe von ben Berten ber fanatischen Raferei (rage fanatique) bes fatholischen Pfarres Einsicht nehmen wurde. Da aber ber fatholifche Bfarrer felbft auch im Befite eines Schluffels mar, fo habe er bie tatholifche Bevolterung in die Rirche gelaffen, und burch Greife, Beiber und Kinber Sand und Ries herbeis bringen laffen, um bie vermufteten Grabftatten auszufüllen. Dann habe er bie fteinernen Blatten wieber frifch behauen, bas Chor neu belegen, und Alles wieber fo fchon als moglich herftellen laffen. "Das ift" fügt bas Blatt hinzu, "bie mahrhafte Ergählung ber scanbalosen Thatsachen . . . Darin fei nicht bie minbefte feinbfelige lebertreibung gegen ben fatholischen Pfarrer von Muttereholz . . . Man fei eber unter ber Bahrheit geblieben ... Diefe Ausbruche bes Bandalismus und ber Gottlofigfeit bedürfen feines Commentars. Rur muffe man noch ber Ruhe, Dilbe und Friedfertig feit, welche in Diefen ungludfeligen Umftanben befondere ber murbige protestantifche Pfarrer, Sr. Refler, bewiesen, bie glangenbfte Berechtigfeit (la plus éclatante justice) widerfahren laffen."

Dieser Artikel ging burch alle beutsche und französische Zeitungen; die Protestanten waren bestürzt, die Katholiten bestäubt, wie bei dem plöslichen Ausbruche einer fürchterlichen Katastrophe. Seit der Sündsluth hat kein solcher Schrecken die arme Menschheit ergriffen. Der protestantische Pfarrer Refler hatte in gleichem Sinne, wie der obige Zeitungsartikel, an das Generaldirectorium der Augsburger Confession, und der

(protestantifche) Burgermeifter an ben Brafecten Bei erstattet. Das Directorium fcbrieb fogleich an ben Buftis Gultminifter; ber Brafect that besgleichen : fie verlangten fchnelle Repreffion und eine eclatante Strafe. Inbeffen ich ber Sr. Brafect bie Genbarmerie nach Balbenbeim. Der & manbant mar aber gum Unglud ein Stodfrangofe und ber ! teftantische Burgermeifter ber Sprache nach ein Stodbeutic Diefer brachte alfo ben Benharne mit bem protestantifd Bfarrer in Berührung, ber bann auch bie Gefällig hatte, ihm ben Bericht zu bienren. Diefer Bericht ber @ barmerie fam ebenfalls an ie Brafectur und aus ber & fectur in bas Juftige und Cultminifterium. 3ch mar ban gerabe in Strafburg, wo man mich verficherte, ber Bifd bei bem fogleich munbliche Rlage eingelegt worben. babe ! geantwortet, er febe bie gange Sache ale eine Deftifica an, ober ber fatholifche Pfarrer mußte in Beiftesverrudt gerathen fenn, weghalb bie Civilbehorbe beffer thun murbe, jeber anbern Untersuchung burch einen Argt ben Gefundbe auftand bee Inculpaten conftatiren ju laffen.

In der ersten Betäubung erließ der Cultminister am April einen Beschluß, worin jener vom 15. März in so modisicirt wurde, daß vom status quo nicht abgewichen i den dürste, und daß in gemischten Kirchen, in welchen Protestanten den Mitbesit des Chors behaupteten, diese is speciellen Ministerialbeschluß aus demselben nicht ausgeschle werden sollten, was übrigens keinem einzigen katholischen Prer zu thun eingefallen wäre. Dem protestantischen Gene directorium, das eine lamentable Klagschrift eingegeben, won dem Gultminister beschwichtigend erwidert, es solle ganz unbesorgt seyn, die Regierung würde die Protestasschon zu vertheidigen wissen. Dieses Rescript, das im Siebes Ministers wohl nicht zur Dessentlichkeit die wurde von dem lutherischen Generaldirectorium.

Der Bifchof, bernatteine in ibernierten:

Beistes genaue und mehrfache Erfundigungen in Balbenheim ingezogen zu haben scheint, und beshalb wohl wissen mußte, varum er den ganzen Lärm sogleich als einen Betrug bes jandelte, verlangte jest eine gerichtliche Untersuchung zegen den katholischen Pfarrer Broddek, damit die Wahrheit von der Lüge abgesondert werden möchte. Der königliche Prosurator v. Schlettskabt kam wirklich nach Baldenheim und nach ihm der erste Generaladvokat von Colmar, Namens des Gesnerasprocurator des dortigen königlichen Gerichtshofes.

Am 6. Mai erschien also Herr Brobbed vor bem Zuchtpolizeigericht zu Schlettstadt, unter bem Borsitze bes Herrn
Präsibenten Drion, eines Protestanten, ber unter ber Hand bei dieser Geschichte sehr thätig war. Mit diesem correspondirte ber Präsect und nicht mit dem königlichen Procurator (ein Katholif), wie es nach den administrativen und gesehlichen Borschriften doch hätte geschehen sollen. Man hätte also sürchten dursen, der Herr Präsident möchte bei den öffentlichen Debatten etwas Parteilichseit verrathen, was jeboch, wir sagen es zu seinem Lobe, nicht geschehen ist. Herr Paper, ein zum Katholicismus bekehrter Israelit, und Advocat in Strasburg, vertheidigte Herrn Brodbeck, den man eines viersachen Berbrechens beschuldigte, nämlich:

- 1) Der Berftummelung öffentlicher Monumente,
- 2) ber Entheiligung ber Graber,
- 3) ber Wibersetlichkeit (rebellion) gegen bie Befehle bes Maire's,
- 4) ber Ulfurpation öffentlicher Civilfunktionen.

Die Rathstammer hatte indes schon vor der Debatte die brei ersten Bunfte als unstatthaft erklärt; der Advocat hatte also seinen Clienten nur von dem vierten Berbrechen rein zu waschen.

Jest wurde bie Sache erft recht intereffant. Aus bem Beugenverhor (wobei auch ber protestantische Pfarrer Refler

figurirte) er eben fich nachftebenbe Thatfachen: Bert Broth traf bei feiner Anfunft in biefer Pfarrei bie Rirche von & benbeim, befonbers bas Chor, in einem erbarmlichen Buften Die Steinplatten waren fo verrudt und uneben, bag mai faum mehr betreten fonnte, ohne bei jebem Schritte eine be brechenbe Arbeit gu thun. Der fatholifche Fabrifrath meb unterm 27. Oftober 1842 ben aus Protestanten bestebente Gemeinderath auf bie Roth feit einer Berbefferung a merffam und verlangte Brede Gubfibien. Dr gab ber Gingabe feine r fatholifche Pfarrer war tigfeit und erbielt fogar # fich alfo an bie o biefem 3mede 100 Fr. von onigin ber Frangofen. & 23. Februar 1843, alfo por Erlaffe bes Gultminiftet beftellte er einige Blatten, ne, bie ganglich gerbrid waren, ju erfegen. Der Abiu t bezeugte, bag er bie Bo befferungen gutgeheißen. 2(m 5. April warb also bie Arie Alls man bie mittle horplatte gurechtlegte, file einige Steine gufammen; es war unter ber Blatte eine tie Grabhohlung; man fand aber born nichts als einen Toble topf, zwei Bebeine, ein halbverf Ites Rreugchen, und eine Schnigel farbigen Bapiere. waren febr mabricheinit Ueberrefte bes Leichnams eines fatholifchen Bfarrere. fam ber Burgermeifter an Ort und Stelle; nachbem er # nothigen Erfundigungen eingezogen, hieß er bie Reparation aut, und empfahl nur, die Arbeit bis auf ben nachftfolgenba Conntag fertig zu machen. Um 6. brachte ber proteftantifde Baftor Refler gur Renntniß bes Burgermeifters, er babe Zot gupor bie im gemischten Chor unternommene Arbeit feinem Con fiftorium in Strafburg angezeigt und er (Burgermeifter) bane berfelben Ginhalt ju thun. Diefer befahl fonach bem Dauret meifter, bie Arbeit einzuftellen. Der Pfarrer Brobbed bemerfit bagegen, ber Burgermeifter hatte bas Unterne. und nur anbefohlen, bis Sonntag Alles ju En

und es fei übrigens unmöglich, bie angefar ben Broteftanten wie ben Ruthollfen m R

lenbet zu laffen. Inbessen trat ber Unterpräsect von Schlettsstadt in's Mittel und gab Befehl, sie zu vollenden und sie ward vollendet.

Aus ben gerichtlichen Berhandlungen ergab fich ferner, baß ber Pfarrer Regler allein ber Berfasser 1) feines an bas lutherische Generalbireftorium gewefen, Berichtes 2) bes Berichtes bes Burgermeifters an ben Brafecten, 3) wie ichon bemerkt worben, im Grunde auch jenes ber Benbarmerie, bag mithin bie Rapporte bes Brafecten und bes lutherischen Generalprafibenten an bas Minifterium und ber Artifel bes "Elfaffes" aus biefer unreinen Quelle gefloffen. Es lagt fich benten, bag ber arge Lugner und Berlaumber Refler bei bem Berhore auf bem Armenfunberftublchen geseffen, nicht aber ber fatholische Bfarrer, ber ben Dank ber Ratholifen und Protestanten verbient hatte. Das Tribunal von Schlettstadt gab in feinem Urthel ben Befcheib, baß "bie angeschulbigten Thatsachen zwar eine Usurpation ber Funftionen ober bes Amtes constituire, jeboch feineswegs bie Merkmale eines burch ben Art. 258 bes Strafcober vorgefebenen Bergehens an fich trage, weil ohne Absicht fein Bergehen stattsinde, parceque sans intention il n'y a pas de délit." Berr Brobbed warb also freigesprochen.

Da aber dieses von dem protestantischen Präsidenten wohl etwas influencirte Urthel einen gewissen Tadel gegen Herrn Pfarrer Brodded aussprach, so hat dieser, der kein Mann von halben Maßregeln ist, von derselben nach Strasburg appellirt. Am 23. Juni kam der Prozes wirklich vor. Herr Thieriet, Advocat und Prosessor der Rechte an der dortigen Mademie, plädirte für Herrn Brodded auf eine sehr glänzende Beise und bewies die Unstatthaftigkeit der restrictiven Form des Schlettstädter Urthels. Der Gerichtshof in Strasburg reformirte dasselbe und sprach Herrn Brodded und ed ingt und ohne Tadel frei: "Indépendamment de l'absence d'intention coupable, lautet der richterliche Spruch, et indépendamment

de la bonne foi reconnue par les premiers juges, les la reprochés à l'appelant ne présentent pas même le ca tère du délit prévu par l'art. 258 du Code pénal."

Der fatbolifche Bfarrer trug alfo in Strafburg & noch glangenbern Gieg bavon ale in Schlettftabt. Du mar aber bie Cache feinesmegs abgethan; bas mar mit Unfang ber Beben für ben Bfarrer Refler und bie obeift! partementalbehorbe, welche bei biefer Gelegenheit einen rigen Beweis ber Barteilichfeit ober Schmache abgelegt ! Es war jest freilich außer allen Zweifel gefest, baß ber b Brafect und bas lutherifche Generalbirectorium burch & Baftor Refler getäuscht worben, weil fie fich eben gerne ten betrugen laffen in Unfehung ber Cache und ber & bes Angeflagten. Das Minifterium in Paris wußte nur. W man von jener Doppelfeite Alles angewendet, um bie Sie rung irre ju machen und in ben Gumpf bornirter und s feliger Leibenschaftlichfeit mit berabzugiehen, und hoffentlich # ben nach herftellung bes mahren Thatbestanbes von bett auch bie angemeffenen abministrativen Burechtweifungen em Berr Refler mar vor gang Glfaß, wie er et # gen sevn. ber Sand verbiente, gerichtlich blamirt, burch ein bom Urtheil ale ber Urheber bes gangen Cfanbale Selbftlobrebner in ben fogenannten officielle als Berichten ber Difachtung preisgegeben. Das Publit mußte fest, bag in bem Artifel bes Tagesblattes .. bas & fag" Alles unwahr war, bag ber fatholifche Pfarrer Bu bed allgeit bei feinen funf Ginnen geblieben, feine Dentid gerftummelt, feine Graber entheiligt, feine Tobtenfarge gericht gen, feine Leichname entehrt, feine wilben Reben in bie Gri ber hineingebrüllt u. f. w., fonbern gang einfach etwas 266 ches, Rusliches und Ehrenvolles gethan, wofür ihm Ratbell ten und Brotestanten hatten Dant wiffen follen. Sel ner sind gebemuthigt und gezüchtiget worben, gefündiget hatten. : 1

Satte ber Rebacteur bes "Elfaffes " bet! h

Mus bem Glfaf.

dichte nicht ben letten Kunken von Chrlichkeit eingebußt, fo wurde er es fich nach biefen richterlichen Aussprüchen jur Pflicht gerechnet haben, seinen Schmabartifel, ber burch alle Beitunnen gegangen, wo nicht formlich zu wiberrufen, boch wenige tens zu besavouiren. Er that es aber nicht. Es blieb alfo bem Pfarrer Brobbed nichts anders mehr übrig, als eine britte Expedition vorzunehmen und an bem verstockten Berlaumber Er belangte alfo ben verants ein Grempel ju ftatuiren. wortlichen Rebatteur bes "Elfaffes" wegen Injurien. iber ben Berfaffer bes wuthenben Artifels, ber am Oftertage ericbienen und in ben Bierhaufern zwischen Ratholifen und Proteftanten beinahe blutige Auftritte veranlaßt hatte, waren bie Reinungen getheilt. Die Ginen fcbrieben ihn bem Baftor Regder, bie Andern bem Redacteur felbft ju; allein man fprach ihnen bierzu bie Talente ab, weil ber Auffat boch mit einem gewiffen literarischen Ingrimm geschrieben ift. Gine Zeitlang glaubte man, ber Artifel fei von ber Brafectur felbit ausgegangen, weil biefe Zeitung eben bas Brafecturjournal mar und mehrfache compromittirende Connivenzen die Sache mahrscheinlich machten. Das schien aber auf ber anbern Seite nach ben Regeln ber gesunden Bernunft, Die man ber Abministration autraute, wieder fo unglaublich, daß die meisten von diefer Dermalen glaubt man fast allge-Bermuthung abgingen. mein, die Berichte bes Baftors Refler haben bem Auffate jur Grundlage gebient, ber Rebacteur habe baraus eis nen Zeitungsartifel gefertigt und herr D....., ein Brofeffor an ber faculté des lettres in Strafburg, bas Bange ausgefeilt und mit Buthaten und Bewurg verfeben. 3ch fenne biefen Universitätsprofessor nicht, es heißt aber allgemein, er set bergleichen Dinge gang und gar fähig, wiewohl er sich Ratholif nennen foll.

Am 17. Juli 1843 stand also ber verantwortliche Rebacteur bes "Elsasses," Ramens Braun, ein Strohmann, vor bem Zuchtpolizeigericht in Strafburg. Der eigentliche und

Mus bem Glfaß.

iche Rebacteur , herr Baber, war blos als Buartig. Berr Brofeffor und Abvocat Thieriet, ber ichungerichter in Rancy und ber Schreden aller örber und Meuterer gewesen, plabirte abermal für ed mit einer Beiftesicharfe, Rarbeit und Beredman fie von ihm erwartet hatte. Jebes Bort I, jeber Gebante ein Lichtstrahl, jeber Gat ein if ben Ruden ber Berleumber. Man bat bemerft, wenn bie Regenguffe ber Thatfachen, ber Beerungen und bes Biges etwas heftig berabfturgten, tliche und ber nichtverantwortliche Rebacteur fich budten, wie Batienten, benen man bei fchmuler eistaltes Baffer in ben fculbigen Raden gießt. undigen Rebe führte Berr Thieriet unter Unberm neinirten Journale eine Stelle an, woburch ber Pfarrer auch noch in's Lächerliche gezogen werachdem ber Abvocat Diefes Benehmen einfach erigte er mit erhöhter Stimme und in febr ernftem Redacteure fich wendend, bingu: "Die Berleums iemale lachen; fie burfen fich nur fchamen und



Mus bem Glfaß.

Die evangelische Rirchenzeitung in Berlin und buchftablich bunwert andere bilbeten wider ben armen Pfarrer Brodbed eine Frmliche Meute und überantworteten ihn ber Erecration von mang Europa. Ja felbft mehrere atabemische Lehrftühle ertonaten von biefer Berlaumbung. Der Siecle, ber unter allen ifrangofischen Freiheitepredigern ber bornirtefte, grimmigfte und intolerantefte ift, fchrieb unterm 19. Juni: "Der Rothsuf ift erschollen! . . . In einer Broving, wo die meiften Broteftanten wohnen, werben ihre Leichname entehrt." Berr Duinet, ber poetifche Geschichtschreiber, fagte in ber Borrebe zu feinem Schmähpamphlet: Des Jésuites, pag. 108 und 109: "Dem Brotestantismus geht in Folge namenlofer Berunglimpfungen bie Gebuld aus. Die protestantischen Ba-Roren muffen ihre burch wilbe Berausforberungen erftaunten Bemeinben befänftigen (étonnées de tant des sauvages provocations); ein unglaublicher richterlicher Spruch, ben man au erschleichen wußte, raubt ihren rechtmäßigen Besitzern mehr als die Salfte ber Landfirchen;" (ein folder richterlicher Spruch ift inbeffen gang und gar unbefannt, und befteht nur in ber Einbildung bes herrn Quinet!) "ein Briefter in Begleitung feiner Pfarrfinder gerftreut in die Winde bie Gebeine ber Reformirten" (bie Balbenheimer find fammt und fonbere lutherisch!), "jette au vent les os des réformés, und biese Gottlosigkeit bleibt vermessentlich ungestraft, reste insolemment impunie."

"So schreibt man die Geschichte, ruste herr Thieriet aus; so unterrichtet man die Jugend! Unsere alten Geschichtsschreiber waren fürwahr sehr thöricht, so gewissenhaft zu Werke zu gehen und so viele Untersuchungen und Forschungen anzustellen, um die Thatsachen zu erörtern und zu begründen. Jest ist die Sache weit schneller abgethan; gegen die Authorität einer abgeurtheilten Sache genügt die Authorität eines anosuymen Briefes, den man einrückt in ein obscures Provinzials

blatt, beffen Berleumbungen fcon gweimal \*) gebranden worben, und gegen welche bie Gerechtigfeit fogleich ein bins Urtheil fallen wirb. Gie feben alfo, meine Berren, au eine fo verzweifelte Berftodtheit fonnen wir unfere Soffe nur allein in ben Schut ber Berichtehofe fegen; eine if liche Discuffion, ein richterlicher Spruch waren ummann nothwendig, und jeber Bergleich ift eine Unmöglichfeit gem Sierauf manbte fich ber Abvocat an bie Rebatte und fprach: "Sie werben fogleich verurtheilt werben. geheime Stimme ruft es Ihnen ichon aus ber Siefe 3 Bewiffens gu. 3a, Gie werben gezeichnet werben mit to Brandmale ber Berleumbung. Doch weber Gie, Berr Bun (ber perantwortliche Rebacteur), noch bie ehrlichen Leute, fich hinter Ihnen verbergen und Gie als ein inertes Berten ber Diffamation voranschieben, find reich genug, um und entschädigen und Gie find nicht im Stande, bas Bofe, M Sie uns jugefügt, wieber gutzumachen."

Nach dieser Apostrophe rebete er Herrn Pfarrer Brobie folgender Maßen an: "Pfarter von Balbenheim, seven Siedoch unbesorgt. Wenn Sie als Kämpser der streitends Kirche in diesem Leben den Prüfungen, den Leidenschaften, da Ungerechtigkeiten und Berfolgungen der Menschen ausgest sind, so ist dieß Alles nur eine Prüfung des Augenblickes. Su werden bereinst siegreich gelangen zu jenem Leben, wo Sie als Belohnung die unsterbliche Krone empfangen werden. Indebaden Sie, um Ihren Beruf auf Erden zu erfüllen, an die Gerechtigkeit Ihres Landes appelliren müssen, damit sie die in Ihrer Person schmählich verunglimpste Ehre des Priesterthums schren und rächen möge. Und diese Gerechtigkeit wird Ihnen nicht entgehen; die Behörden, welche ihre Betrau

<sup>\*)</sup> Durch bas Zuchtpolizeigericht in Schlettftabt vom 6. Weit und 1868.
Gerichtshof in Strafburg vom 23. Juni 1848.

ten und Berwalter find, wiffen bie Ehre ber Burger ju mahren und bie Daslofigfeit ber Berleumbung zu ftrafen. ich, wenn meine schwachen Worte, die letten vielleicht, die ich vor ben Gerichtshöfen spreche, einigen Balfam bes Troftes in 3hr mit Bermuth getranties Berg gegoffen, werbe in ben Tas gen ber Rube, wo wir bie Toga ablegen, mit meinen Kinbern m Ihnen tommen, an bem Beerbe Ihres bescheibenen Pfarre baufes mich nieberfeten, Ihnen bie Sand bruden und Sie um 3hren Segen bitten. Alsbann, hoffe ich, werben alle 3wifte und Dishelligfeiten ju Enbe fenn. Die gerechte Benugthuung, bie man une fogleich jusprechen wird, burfte alebann wohl bie bffentliche Deinung erleuchtet und alle Ihre Bunben geheilt baben; bie burch bie Beitungen aufgeregten Leibenschaften were ben fich gelegt haben und ich werbe in bem Dorfe Balbenheim nur Gine Familie von Brubern antreffen. Das ift wenigstens mein heißester Bunfch. Gemäß ber gottlichen Borfchrift Dess jenigen, ber an bem Rreuze fur feine Feinde gebetet, reichen wir bie hand unfern Biberfachern und laben fie zu einer freimuthigen und aufrichtigen Berfohnung ein. Dochte biefe Erörterung ber lette Rachhall ber religiofen Bermurfniffe fenn, welche bas Baterland betrübt haben."

Diefe brillante Rebe\*) ward mit allgemeinem Beifallrauschen aufgenommen, so bag ber Prafibent gur Bieberberftellung ber Stille mit ber Drohung, ben Saal raumen ju laffen, auftreten mußte, obgleich man es feinen Sanden anfah, baß fie felbst gerne Beifall geflaticht hatten.

Der Abvocat bes "Elfasses," Herr Engelhardt, stellte auch nicht eine einzige Thatsache in Abrebe, sonbern gestand

<sup>\*)</sup> Sie erschien im Drude unter bem Titel: Plaidoyer pour le Curé de Muttersholz et de Baldenheim contre le journal l'Alsace et jugement du tribunal de Strasbourg. Strasbourg chez Le Roux. C. 72. 8.

gerichtlicher Erfenntniffe.

vielmehr mit ausbrudlichen Worten, bag ber Bfarrer sei Balbenheim burchaus ale tabelfrei erflatt mete muffe; er beschränfte fich babin, ju beweifen, baf bie Ed nicht vor bas Buchtpolizeigericht, fonbern vor bie Affica bore, mahricheinlich hoffenb, man wurde mit einem Dus unwiffender Bauern fich ichon beffer gurecht finden. Gerr 3 versperrte ohne große Unftrengung biefen verzweifelten Anten inbem bie Burn nur be ju erfennen über öffentit Diffamationen gegen bie d ires ou agents de l'autoi ou contre des personnes agi dans un caractère lic (Befet vom 26. Mai 1 21rt. 14 und 20, und Gi vom 8. Oftober 1830, Art. und 2). Mun aber gehi bie Religionebiener in feine bi Rlaffen, in Folge mebe

Um 20. Juli murbe bas Urtheil gefällt, moburd # verantwortliche Redacteur bes Elfaffes," Friedrich Bin bes Berbrechens ber öffentlich Diffamation und Beidimpin bes Serrn Pfarrer Br ibig erflart, gu einer Bo u einem Schabenerfah m bufe von breihunbert grunt breitaufenb France und in bie ämmtlichen Roften verunte wurde. Das feche Dftavfeiten lange Urtheil mußte ferner bas "Elfaß," in ben nieberrheinischen Courier, und in m Barifer Zeitungen nach ber Bestimmung bes Rlagere und at Roften bes Beflagten eingerudt werben. Das Und war unterzeichnet: Gerard, Prafibent, Gravelotte, Descolie Richter, Catoire, Gubftitut bes foniglichen Procurators.

Wer follte nun glauben, daß nach einer fo feierliches Ehrenrettung des herrn Pfarrers Brodbed fein einziges miliberalen und protestantischen Blätter Frankreichs und Dentide lands, welche die Berläumdung nach ihrer Breite in ihre Spalten aufgenommen, sich im Gewissen fich gedrungen fühlte, die vers

wiberrufen und ber Bahrheit Zeugniß zu geben! Ja ein proteftantischer Pfarrer von Strafburg ober ber Umgegend hatte
sogar die unerhörte Schamlosigseit, in Bern über biesen Gegenstand eine eigene Flugschrift bruden zu lassen, worin er
alle Berleumdungen auf's Reue wiederholte, mit neuen Schmähungen vermehrte, über die Intoleranz der Katholisen flagte,
und von den deßfallsigen gerichtlichen Berhandlungen und Urtheilsfällen ganzlich Umgang nahm?

Der eble Professor Thieriet verweigerte jedes ihm ansgebotene Honorar, und der würdige Pfarrer Brodbeck verswandte den ihm zugesprochenen Schadenersat für die Berschösnerung seiner Kirche. Es thut Noth und thut wohl, dem geskeinen, sittlichverkommenen Troße, der irreligiösen Journalistik gegenüber, solchen achtbaren Individualitäten zu begegnen.

250

XX

Rabine

de all leading of Paparli Company for Day of Maryland Company for Town Alexander

S report not caledinate and

O' BRIDGE LOOK PROPERTY.

edi. Sedili, adapalar

of plant and told of

Eine Zusammenstellung ber Kernausbrücke bes infallitaten. Dr. Martin Luthers über bie vornehmsten Universitäten, met beren "freie Forschung" ihnen anderer Meinung als er zu sem gebot, ist hochst interessant. Opp. Jen. T. 1 fol. 548 hates: "Die Hoheschuel zu Paris an ihrem obern Theil, der is haist die Facultet Theologia ist von der schaittel an dis auf die Fersen eytel schneeweißer Aussah, der rechten seinen Amichristischen Haubtsteheren, ein Mutter aller Keheren, ein große Geisthure, die von der Sonnen beschienen ist, das rechte bin ter Thor an der Hellen." Dann wieder: "Die Hoheschul zu Paris ist Baptis und Rontanus. Die Theologie zu Paris sein Esel, die man soll lasen auf den Polster sitzen und Lampraten fressen, welche, wenn ihnen der Bauch fürret und ein Korz lassen, Artisel des Glaubens machen wöllen." — Tom-

XII. Wirtemb.: "Die Hoheschul ju Lowen ift schul, ein verflucht Otterngezücht und Schlange nige Mammeluten, Gotteblafterer, arger benn



Rabinetsftude.

nd Heiben, Löwische Sophisten, Bestien, Magistrelen, epitudische Saue, die den christlichen Glauben über all von sich seworsen und von Herzen die ärgsten Heiden sind." — Bon ver Universität Ingolstadt heißt es (17 Articul der elenden ond schändlichen Universität zu Ingolstadt): "Die Universität und Hoheschul zu Ingolstadt ist ein elende Universität, verzweiselte Buben, die man sollt billig zur Schul führen und Grammaticam lehren, Buben in der Haut, grobe große Eselskhef, Sophisten, welche viel wisen, was Glaube, Werf und Lohn ist. Mich dünkt, daß alle Sau in Bayerland sind in vie berühmte Hochschul gen Ingolstadt gelausen, Doctores und Magistri worden; kein besserer Verstand ist sortan in Bayerland zu hossen.

Erwiese es fich nicht als zweifellose Thatfache, bag weltliche Gewaltführer, fobalb fie, außerhalb ber Rirche ftebenb. um so träftiger sich wähnen, je nachhaltiger sie ihre Gewalt wiber biefelbe in Anwendung bringen konnen, daß fie ferner weber burch Erfahrungen ber Bergangenheit, noch burch Erlebniffe ber Gegenwart fich belehren laffen: fo hatten bie Freiburger Ereigniffe vom verfloffenen Januar ihnen jum inhalts ichweren Beugniß bienen fonnen, wie anbere geruftet revolutionare Wagniffe ein fathotisches Bolf finden als ein protes ftantisches; aber ein solches katholisches Bolk, welches auf biefe Benennung barum ein vollgultiges Recht in fich trägt, weil ber Umlauf der katholischen Lebensfraft noch durch keine regiminels en Compressen und bureaufratischen Unterbindungen und staatse lirchenrechtlichen Amputationen gehindert ift. Bare Freiburg protestantisch gewefen, es ware gleichem Schickfal, wie brei Monate früher Genf, ficher nicht entgangen; hatte Freiburg bloß noch so viel katholisches Bewußtseyn gehabt, als eine wohlorganistrte Polizei zu eigenen Behelfen übrig zu laffen für

Rabinetefinde.

e Musgang mare auch bann faum zweifelbaft geiber gur Beit in Freiburg noch fein Berfuch geift, bas Bolf meber birette burch unfirchliche binbirefte burch bie Bilbung feiner Leiter im rete gegen bie Autoritat ber Rirche gleichgultig qu & bie gleiche Singebung und bie gleiche freudige , wie gegen biefe, auch gegen bie weltliche Un-Jag gelegt. In einem fubbeutichen Staat (wir ennen) hat man es trot vierzigfabriger, unablafung, ben fpecififch fatholifchen Beift auszufegen, nmal in Bezug auf bie freifinnigere Unficht in werbindlichfeit eines geleifteten Gibes gu einer eraritat bringen fonnen. Jemand bat fich bie nen, bie in ben bortigen öffentlichen Blattern usichreibungen ber Musreißer aus bem Militar infeffionen gufammenguftellen, und babei bas auftat gewonnen, baß fich bie fatholifchen Ausreißer antischen lange nicht wie 1 : 10 verhalten, inge Berhaltniß in 1 : 2 fich berausstellen mußte. großen Werth auf Darftellungen burch Biffern.

## XXXI.

## Beitgefdictliche Gloffen.

Die allgemeine Zeitung von Augeburg, Die allmorgenlich bie Bragmatif ber Tagesschichte aus bem particularen prote-Rantischen Standpunfte anzusertigen unternommen, hat in biefe auch bie aus, wie fie fagt, gut unterrichteter Quelle (bem Donauboten) fliegende Rachricht von bem Berbote ber hiftorischpolitischen Blätter in Defterreich aufgenommen. allerdings für gar Biele eine, wenn fie fich beftätigen follte, überaus freubenreiche Rachricht; gang geeignet, in bem fillen, fpiegelglatten Bemuthe fo vieler Zeitgenoffen, befonbere im nörblichen Deutschland, einen unverftellten, aus innerfter Seele hervorgehenden Jubel aufzurufen; gleich jenem, ber allfährlich zum Kinale bes Carnevals auf bem Corfo in Rom erschallt, wenn Jeber sein Lichtchen bewahrend, bem Anderen, bem er bas Seinige auszuloschen fucht, wilb zuruft: Sia ammazzato, chi non porta moccolo. Das ware bie erhebenbste Rechtfertigung ber gelehrten Intelligeng, Die im Rorben ihren Sit aufgeschlagen; und von Anfang an, nachbem fie fich unvermögend gefühlt, ber geistigen Bahrheit burch geiftige Dittel auf geiftigem Bege entgegenzutreten, ju Berboten mit all-

gemeiner Buftimmung ihre Buflucht genommen, und babut bie Bubringliche von fich abzuhalten verfucht. Gin Gleich im fatholifchen Deutschland mare nun eine erwunschte Beil gung bes bochft freifinnigen Benehmens; und wenn bas gen bene Beispiel fich weiter verbreitete, mare gu boffen, bas m lich einmal ber Minotaurus bei ben Bornern gefaßt, und it quellenbe Finfterniß unmittelbar am Brunnen verschüttet win Inbeffen bat bie Allgemeine 3 unfern Begnern felber i iberrafchenbe Rachricht o fuße Trunfenheit, bie ihnen regt, burch einen Tropfen 2B b vergällt; fie finbet febe bie Freubenbotichaft, mit ber fie belaben, gang ungland lich; benn fagt fie, ber Angenbi wo ber beutiche Illtramo chen, icheine ihr nicht gen taniom mit bem frangofifchen gelnet, eine folche Demonftration porgurufen; es muffe bahr eine andere Bewandniß um bie Sache haben, und es fei a erwarten, bie Berbannte werbe toch wieber balb abmitten ung über ein öfterreichifch Bielleicht hat fie bei biefer Betre Berbot mit einem Sinblid auf ben Bechfel aller irbifchen Din auch an ben Spruch gebacht: "Geftern bir und beute mir."

Inzwischen de mortuis nil nisi bene! unsere großmuthigt Feindin hat uns schon todt geglaubt; hat aber der Leiche der Berschiedenen nicht mit dem Huse den letten Gruß nachsenden wollen, sondern sie hat die Finger in den Weihwasserfesse! getaucht und zuvor sich selbst befreuzend auch uns etwas von dem Heilt zusommen lassen, und den Segensspruch des alten Jako über Juda ausgesprochen: te laudadunt fratres tui, manne tua in cervicidus inimicorum tuorum, requiescens accubuist ut leo, et quasi leaena, quis suscitadit eum? Dabei werden uns einige schmeichelhafte Lobsprüche nachgerusen, die wir mit Rührung vernommen haben; aber unsere Bescheidenheit verdie tet uns, das gespendete reiche Almosen anzunehmen Nur mas sie von der Entschiedenheit unserer Gestunung sas

pie von der Engigiedenheit unferer Gefinnung gas acceptiren, weil wir es und von anderer S ben. Aus von Mitte unferer redfeligften Fen Stuhl im Rorben aufgestellt, haben wir nämlich, schwarz auf welf, ben Spruch vernommen: was die biftorisch politischen Blatter von ber Sache urtheilen werben, fonnen wir jum poraus wiffen, weil ihre Grundfage und Ibeen weltbefannt find: ein bivinatorisches Wort, was die vollfommene Vertrautheit mit unserem Brincip ber Entschiedenheit, als einem nicht Abauftreitenben, poraussent. Andererseits haben unsere Alliirten von ehehin jenseits bes Rheines, wie wir aus bem "Correspondent" vernehmen, und bie alte Freundschaft aufgefündigt, alle naberen Berhaltniffe abgebrochen, und jeden Berfehr eingestellt. Das hat und leib gethan, benn es find madere Leute; aber wir begreifen vollfommen, eben bie Entschiedenheit ift hier wieber trennend und gerreißend zwischengetreten. Diese Ents fcbiebenheit hat es nämlich nicht geftatten wollen, in ber Rirche neben bem Gefreuzigten bie Politif und die Nationaleitelfeit vorberrichend als Gegenftanbe ber Berehrung aufzustellen; und fie bat es nicht geftatten fonnen, bag bie Wahrheit gur Luge, bie Luge aber fich jur Wahrheit falfche, und bas Fattifche burch überlaute Phrasen und sonore Rhetorif in gutgemeffenen Chrien niebergerebet murbe. Daß bamit ber Bund ber mahrhaft Rirchlichen nicht beeintrachtigt, fonbern vielmehr gereinigt und geveftet wurde, lag auf ber Sand; inbeffen hat man es bort anders verftanden. Bei uns war nach dieser Erpectoration nichts geanbert, vor bem Kreuze fanden vor wie nach Alle fich aufammen, benen es Ernft um bie Sache ift; aber freilich nur por bem mahren, nicht vor bem bes Schachers, bem nur geschah, wie er verdient. Aber in biefem Lande hat burch seches zigjährige Rampfe Alles fich in Barteien aufgelöst; nicht bas ift Recht, was in sich mahr als Solches geforbert wird; sonbern was ber Partei ju Gute fommt, gilt leiber nur allzuoft als bas Rechte, und barnach wird Lob und Tabel bemeffen, gebunben und gelöst. Inbeffen wir find verfichert von ber firchlich - fatholischen Gefinnung unserer ehemaligen Freunde, baß fie, fo balb bie Rube ber leibenschaftlichen Aufregung und

Theilnahme für ein unglückliches Bolf gefolgt ift, ihre ibe eilte Achtserflärung jurudnehmen, und die Sand ber Sibnung bieten werben. Freund und Feind also stimmen in Anerkenntniß unserer Entschiedenheit zusammen, und ihnen nun auch unser feindlicher Freund und freundlicher Feind Augsburg bei; somit sind die Höhen und die Tiefen ju weren Gunsten besetht, und wir durfen schon glauben, das eine an der Sache sei.

Um aber nun entschieben zu seyn, muß man all sien Thun, seinem Dichten und Trachten Grundsase unterlegen, naller Intention und allem Streben die Richtung geben, wie gleich unbewußt zum Rechten wenden; daß die Ausstwarer gerade zum Ziele geht, was durch das erreichte sich bewählt Grundsähe, sind also das Maffige, das Stammhafte, das seiner unwandelbaren Sicherheit in die Tiefe geht, und koft bilbet, dem auf schwankem Erdreich die Last des ganz Gebäudes aufgelegt wird, und das sie unverrückt tragen mu Dieser ständige Grund gibt im Stelette dem Knochen seine Richtung, wenn er nach aufwärts strebt; er gibt auch dem Mutel seine Haltung, wenn er in dieser Richtung sich ihm anlest er gibt auch dem Nerven seinen Zug und dem Zusammenmuten in ihm seine Kraft, Bette und Unterlage, wenn er sich da Mustel inseriet.

Die in all ihrem Thun nach bem Zeugniß von Freund und Feind entschiedenen Blätter entbehren also feineswegs solda alles durchgreisender, nachhaltiger, unbeugsamer Grundstat, auf denen sie sich erbaut. Diese Grundsäte aber, sie haben unr vorgefunden, keineswegs aber sie aus eigener, schöpferisch Kraft erfunden; sie haben ihr Urtheil auf jene, keineswegs aber jene auf dieß ihr Urtheil gegründet. Aelter als die Blätter, fa früher als die Welt, sind ihre Grundsäte also auch ihrer und aller Menschen Gewalt enthoben; diese mogen nicht ein Rein stes von ihnen hinwegnehmen, noch Einiges ihnen binnelie

fie find feuerbeständig bem Elemente, bas fonft Alles außer ihm bezwingt; alle Bafferfluthen vermögen nicht ein Buntichen auf ihren Steintafeln auszutilgen, noch auch aller Winde Weben eine Spibe auszuloschen. Neun Jahre hindurch haben bie Blatter biefe Grundfate ausgesprochen; in allen Formen, in benen fie fich offenbaren mogen, find fie ihnen gefolgt, und baben fie in allen ihren Mobificationen ausgelegt; fie tonnen nicht zweifeln, jeder Lefer, der ihnen gefolgt, hat in diefer Auslegung verstanden, mas er in ber eigenen Bruft schon eingeschrieben vorgefunden, und"weiß vollfommen Befcheib. ben vorkommenden Fall fann er alfo fchon leicht aus bem Brincip ableiten; er fann wiffen, welches Urtheil aus ben Bramiffen folgt; ob wir ichweigen, ob wir reben, jeder findet Die Aufgabe schon in ber eigenen Bruft gelobt, wie Jeder Die Combinationen ber Grundgahlen in ber Rechentafel inne bat. So finden wir alfo bei jedem Borgang, ber fich ereignen mag, bie Wege uns ichon gewiesen; was wir mit jenen Stammhalbaltern übereinstimmend finden, muffen wir ehren und anerfennen; wir konnen nicht ausweichen gur Rechten ober gur Linken bin, ohne und mit und felbft, mit ber gangen Ordnung ber fittlichen Welt, und mit ber Lehre, Die wir zu allen Beiten laut ausgesprochen, in Widerspruch ju feten, und ben gerechten Tabel aller Zeitgenoffen, bie noch Sinn und Befinnung fich erhalten, uns zuzugieben.

Die freudige Sicherheit, mit ber wir zu biefen Richtung gebenben Grundfagen unverholen uns befennen, geht nicht blos aus ihrem sittlichen, ber Ratur eingepflanzten Charafter bervor, sondern jugleich aus ber Gewähr, die ihnen die Rirche eingebrudt. In biesem ihrem zwiefachen Charafter haben wir nach ihnen und zu aller Beit gehalten; wir haben ihrer nicht als eines Selbstgefesten uns im Sochmuth überhoben, und hoffartig unserer vielfachen Berdienste um die Sache ber Beberin uns gerühmt, was die boberen Machte vor Allem haffen und mit ben harteften Seimsuchungen erbarmungelos ju abnben wiffen; fonbern wir haben bantbar und in aller Bitt benbeit als eine verliebene Gabe fie bingenommen, um m nach ihnen zu fugen uns bemubt. Wir find alfo nie remit gemefen, mit ihnen großthuend fie jur Starrbeit bingunede fondern haben wohl begriffen, bag bie Liebe ihrer Unbemim feit erft bie rechte lebenbige Schnellfraft geben muß. Be wir baber in allen Fallen, mo bas Benehmen ber Denich gu ihnen flimmt, ohne Sehl auch felbft guftimmen; fo fcmis wir bort, wo es mit ihnen im Biberfpruche gu fteben ichen mit behutsamerem Bebenfen bor, rafcher Enticheibung und d haltenb. Des Denfchen, ihm felbft größteutheils verbullte 30 tur befchließt in fich fo viele Tiefen und Untiefen, fo vielle modificiren fich in ihr bie einfachen Grundgefete, fo felie verschieben fich bie Berhaltniffe; bag ein fchneibend gefprid nes Bermerfungeurtheil im Munbe bes Menfchen, weil find wie gefunde Theile mit gleicher Scharfe burchfahrend, ud leicht rechtsfraftig wird; fonbern immer eine Appellation w ichlecht Unterrichteten gum beffer Unterrichteten gestattet. S neigen baber in folden gallen babin, bie Definitipfentem be Bestunterrichteten anheimzugeben; ber von ber Sobe nieberiche end, die Bebanten ber Menschen und Berg und Rieren priffet burchichaut, vor bem feine Befchonigung gilt, und ber in alle fundamentalen Dingen fein Urtheil burch bie Beschichte offen fundig macht. Sat bie Cache Seine Billigung, bann wirb fi bestehen, und Er, ber bie Bergen ber Ronige lenft wie Bai ferbache, wird fie jum Biele leiten, bat Er aber bas Urfed ber Bermerfung ausgesprochen, bann wird feine Dacht ibm miderftehen.

Unfere Gegner verfünden laut in ihren Blättern, ein geandre tes System werde in Bayern gelten. Wir find in diesen Dingen nicht berufen, als Wächter auf der politischen Warte zu fteben, all nehmen sie ohne das mindeste Bedenken hin, wie sie und magnifen werden. Die Menschen sind geandert, mit ihnen verlauch die eine oder andere Ansicht; aber der Bestand der Da

geblieben. Die Rirche, auf bie bie Blatter vor Allem ihr Abfeben gerichtet baben, ift obne Mehrung und obne Minberung biefelbe, die fie zuvor gewefen; in ihrer hoheren Region wird fie von allem Wechsel in ber sublunarischen nur indirect berührt, in wiefern die Aufhellung in ihr die Erbe ihrem Strable nur zugänglicher macht, mahrend bie Trubung bie Darbenbe beffelben beraubt. Bor wie nach enthält Bapern in feinen 208 Stabten, 410 Marften, 2346 Dorfern und Beilern und 19.952 Sofen und Einoben auf 4.315.469 3,140,469 Ratholifche, 1,120,000 Lutherifche und Reformirte, 54,000 Jubifche; allen ift burch bie Conftitutionen vollfome men gleiche Berechtigung und Bewiffens = und Glaubensfreibeit augefichert; und bas Auge bes Konigs, wie es vormal barüber gewacht, bag biefe Belobniffe gehalten werben, wirb auch fünftig nicht nachlaffen in biefer Sut. Alle anderen Rechte ber Einwohner find gleichfalls burch jene Berbriefungen gemabrleiftet, alle Beleife find gelegt und eingefahren, bie Racht ber Gewohnheit gesellt fich hinzu, und jebe legale Bertretung bes guten Rechtes ift nicht verwehrt; vor wie nach wird jeber ruben, wie er fich gebettet, und effen, was er fich Wie immer ift ber Bahrheit ein freier Spielraum eingeraumt, und feiner ruhigen Entwidlung bes Thatfachlichen ber Beg vertreten; wahrend man nach wie vor, beffen find wir gewiß, jeber Bugellofigfeit fteuern wirb. Alfo fteben bie Berhaltniffe in ihrem tieferen Grunde noch immer, wie fie ge-Wir feben mit vollfommener Rube ber Bufunft entgegen, ba wir nie etwas Besonberes in Anspruch genommen, fonbern heute wie gestern nur Recht und Gerechtigfeit fur uns wie für jeben anberen verlangt.

Eines aber ift vollends an ben Tag gefommen, und wir konnen seiner nur mit ber tiefsten Trauer gebenken: es ist bie Wuth ber Gegner, die sich nun in ihrer ganzen ents zügelten Raserei austobt. Rachdem man die Katholiken bie

langfte Beit auf bas giftigfte als Fürftenfnechte und 200ch ten bes Despotismus verichrieen und angefeinbet, weil fie but ihren Glauben bie Gegner aller Revolutionen find, und fich tell feine Borfpiegelungen ber Demagogie jum Treubruch gegen i von Gott gefehten Dbrigfeiten verloden ließen; entblobet man if nun nicht, fie auf Die schamlofefte Beife mit ben entebrente Berleumbungen und Berbachtigungen zu überichütten, ale fein im Kinftern, in fcmarger Bi ibeit fcbleichenbe Berichmin bie in ihrer Dhnmacht treul eibbrüchig jum offenen = rubr ibre Buffucht nehmen. , wir muffen es gur Gom ber beutschen Breffe geftebe muthenbe Sprache, bie genwärtig burch fo manche e beutiche Blatter gebt, bas Meußerfte in biefer Begiet hat wohl ein Berliner 3m nal, bie befannte Saube uni peneriche Beitung, frecher Stirne ber Loyalitat ber aperifchen Ratholifen geb ten, indem fie in einer Privatn theilung fich alfo vernetal lagt: "Baren biefe Erceffe in einen Aufftand ausgearid, hatten fie ben Ultramontanen mahricheinlich ein abnich Schidfal bereitet, wie es bas Bolignaciche Minifterium Beit ber Julirevolution erleben mußte." - Infinuationen b fer Art, bie nur allgu lebhaft an bie befannten Romobiann ber fünfgehn Jahre ber frangofischen Reftauration erinnern, te fich auch für bie marmften Freunde ber Throne ausgaben, fie nen wir nur bas Schweigen ber tiefften Berachtung mit genfeten. with the party of the state of the same and the same as a

making things of the same Jeff, Audit are now

The authority and the will produce and

January W. Stern Burn Ble

## XXXII.

Ueber den Einfluß der Kirchentrennung auf die Literatur.

Dritter Artifel.

Busammenhang bes Berfalles ber Wissenschaften mit ben antifirchlichen Bewegungen im fechestehnten Jahrhunderte.

Zwei die antifirchlichen Bewegungen begleitende Uebelstände waren es, wie am Schluße des vorigen Artifels bemerkt wurde, welche den Ruin der Wissenschaften herbeigeführt haben, nämlich: die Geringschähung der Wissenschaften ber Wissenschaften und das Mißtrauen gegen die Schulen. Was nun die Geringschähung der Wissenschaften betrifft, so war von Seiten der "Resormatoren" gar Vieles geschehen, um sie herbeizusühren und die öffentliche Meinung in diesem Punkte umzustimmen. Um den neuen Ideen Eingang zu verschaffen, sah man sich in die Nothwendigkeit verset, mit der Vergangenheit zu brechen, die geistigen Errungenschaften als schädliche Iehrten um die ebelsten Güter betrogen worden sei. Diese Lehrte wurde dem Bolte auf verschiedene Weise eingeschärft.

Bas hat man, fagt Luther ), gelernt in boben Rloftern biober . . . benn nur Efel und Mos u Che ich wolt, daß Sohe schulen und Riofter blie fie bisher gewesen . . . wolt ich, bas tein & nichts lernte . . . benn es ift meine Meinung, be ftälle in Abgrund verfinfen ober in driftliche Si manbelt werben." In ber Warnung an bie liebe heißt es \*): "Unser Evangelium hat viel Großet schafft: es hat jupor Niemand gewußt, was bas mas Chriftus, mas Taufe, mas Beichte, was Sac Glaube, mas Beift, mas Fleisch, mas gute Berfe, Gebot, mas Bater unfer, was Beten, was Leiben, was weltliche Oberfeit, mas Cheftanb, was Elter ber . . . . fei; Summa wir haben gar nichts a ein Chrift miffen foll; alles ift burch bie Bapftef morben; es find ja Efel und große, grobe, ungel driftlichen Cachen \*\*)." Auch Melanchthon fcbi fer Beife, nur mit etwas zierlicheren Borten, 1 genheit. "Co wie in ben letten Beiten", fagt er stoteles Christum verscheucht hat, so wurde in t bald nach Grundung ber Rirche, bie chriftliche Lehi platonische Philosophie erschüttert, so baß außer ben Schriften fein zuverläßiges Buch eriftirt und alles losophie riecht, mas in ben Commentaren enthalten Die fatholischen Gelehrten hatte Melanchthon nur 1 nung falfche Sophisten. Golde Lehren, mas andere erzeugen, ale Diftrauen gegen bie Belehrter





Reformation und Literatur.

Schulen an, ju fallen, fo baß fast Riemand mehr feine Rinber in die Schule schiden und ftubiren laffen wollte, weil bie Leute aus Luthers Schriften fo viel vernommen, baß bie Pfaffen und Gelehrten bas Bolf fo jammerlich verführt hatten." Luther verficherte nun gmar rechte Theologiam aufgefunden zu haben; allein bas einmal angeregte Migtrauen murbe baburch nicht beseitigt, jumal bie Briefter nach ber Ordnung Luthers nicht felten über bie wichtigften Lehren mit einander in Streit geriethen, fo gwar, baß auf ein und berfelben Rangel eine Lehre, welche ber Gine als feelenverberblichen Brrthum verbammte, von dem Andern als belle flare Bahrheit bezeichnet murbe, an beren Befenntniß bie emige Secligfeit gefnupft fei. Baren boch felbft bem fur bie "Reform" begeisterten Melanchthon schon 1522 bie theologi= ichen Borlefungen bergeftalt jum Efel geworben, bag er lieber Dofenhirt werben, ale fie noch langer behalten ju wollen, erklarte \*). Ueberbieß entging auch bem Bolfe nicht, baß gerabe biejenigen, welche ale Meister gepriefen wurden, fehr häufig gegen fich felber protestirten, und namentlich Luther an fich felbft ben ftarfften Begner gefunden, und widersprechende Gabe als mahr behauptet hatte \*\*), ba man bie religiofen Streitigfeiten in die Schulen einführte \*\*\*). Welche Achtung fonnte bas Bolf unter folchen Umftanden vor den Biffenschaften be-

que his posterioribus ecclesiae temporibus Aristotelem pro Christo sumus amplexi, et statim post Ecclesiae auspicia per Platonicam philosophiam Christiana doctrina labefactata est, ita factum est, ut praeter Canonicas scripturas nullae sint in Ecclesia sincerae literae; redolet philosophiam quidquid omnino commentariis proditum est.

<sup>\*)</sup> Angeführt von Dollinger G. 434.

<sup>\*\*)</sup> Galle Berfuch G. 113.

<sup>\*\*\*)</sup> Buchmann, zweites Senbschreiben. Leivzig 1844. S. 42. — Staubenmaier: ber Protestantismus. Th. 2. Freiburg 1846. S. 2 ff.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Dollinger a. a. D. S. 414.

gen, ba ihm die Widersprüche ber Schriftgelehrten biefden als unsicher erscheinen ließen? Der Schluß, baß es in m übrigen Wissenschaften noch ärger sehn muffe, als in ber Iblogie, ba sie nicht, wie diese, unter Gottes besonderem Schoftehend gedacht wurden, lag nahe.

Siergu fam noch bie bespotifche Billfür; mit ber geiftlichen und weltlichen Bertreter bes Brotestantismus in auf bem wiffenschaftlichen Gebiete bervortretenbe Regung : unterbruden fuchten, welche bem von ihnen anerfannten & fteme gefährlich werben zu wollen schien. Schon wenige M nate nach feinem öffentlichen Auftreten hatte Luther bie & wendung gewaltsamer Dagregeln gegen biejenigen, bie fich mit geneigt zeigten, bem Abfalle fich anzuschließen, empfolia und geaußert, bag es bochft fonberbar fet, bag man nicht mi ben Ginfall gefommen fei, fie bingumegeln \*). Diefer Mufui fand Untlang bei bem Bobel und bei ben Fürften. Die Bm ernrevolte und bie gewaltsamen Dagregeln gegen bie fatholi fche Rirche, Die gu ber Tolerang, welche fie ben Bebrechen in eigenen Saufe erwiesen, in einem ichneibenben Wiberiprad fteben \*\*), liefern bie Beweife. Alles bagegen, mas bie Ro

<sup>\*)</sup> In einer Schrift gegen Prierlas vom Jahre 1518 fagt Luffer: "Wenn aber ihr rasend wüten so ein Fortgang solt haben, ball mich es were schier kein besser rat und erhney zu steuern, benn bi Raiser, Renige und Fürsten mit Gewalt bazu theten, sich rüsten und griffen tiese scheblichen Leute an, so alle Welt vergisten ... und machten einmal bes Spiels ein Ende mit Baffen und nicht mit Worten . . . So wie Diebe mit Strang, Morber mit Sonet, Reper mit Feuer strasen, warumb greisen wir nicht viel mein bick sich scheblichen Lerer bes Berberbens als Bepfte, Carbinal, Bifchofe und bas gante geschwürm bes römischen Soboma mit allerlei Beste und waschen unsere hende in ihrem Blut?" Luthers Berte, Weitenberg 1558. Th. 9. f. 21 b.

<sup>\*\*)</sup> Auf ben Biberfpruch, in ben bie protestantifchen Fürften gertelfen, waren auch Brotestanten aufmertfam. "Bir haben, fagt Giner, in biefen unfern zeiten erfaren und gefehen, wie viel Fichen in

tholifen in ihrem Glauben hatte befestigen, und über bie neue Lehre hatte aufflaren können, war streng untersagt, weil es ben Kürsten die Aussührung ihrer Operationen erschwerte. Es waren bemnach alle katholischen Bücher verboten, unter benen bie vom Emser herausgegebene Uebersetzung des neuen Testamentes oben an stand \*). Als jedoch katholische Kürsten gegen die Schriften ber Reuerer Prohibitivgesetze erließen, erklärten die Lenker der Bewegungspartei, daß die Kürsten das Recht nicht haben, in Glaubenssachen sich zu mengen, und Alles gehen

herrn mit großer gefahr (bamit hatte es gute Beile) Band und Leut, von bem großen Difbrauch ber Wintelmeffen fich haben entbrochen, biefelbigen auß ihrem ganb und Rirchen ausgerottet, auch auf ben Reichstagen fich aus driftlichem Gifer ber Rirchen ents halten, und geaußert, in welchen folche Deg gehalten, bas mit fie folder Brophanation burch ihre gegenwartigfeit nicht theilhaftig machten; bag aber nu bie Dberfept ble Gotteslafterung fur feine Brophanation, Digbrauch und gafterung helt . . . biefels bige ans ihren ganben nicht ausrottet, bas macht mir viel felhamer Bebanten, bag ich mich nicht fann barein richten, wie und aus mas Urfachen bie Oberfent bie ohren gegen folcher Lesterung fo hart verftopfet, und bie Angen gar ju gethan fein." Theatr. diabol. Frankfurt 1569. fol. 250 b. - Anbern Leuten mogen auch feltsame Bebanten eingekommen fenn; inbeffen lost fich ber Wiberfpruch febr leicht. Die Abschaffung "bes großen Digbranche ber Bintelmeffen" warf für bie fürfilichen Raffen manches erfledliche Summchen ab, wenn auch nur die bisponibel gewordenen Fundationscapitalien eins gezogen wurden; bie Gotteelafterung aber hatte gang umfonft abgefcafft werben muffen. Daß biefe Anficht nicht unrichtig ift, hat neulich Bagen, ein Mann, bem Unbefanntichaft mit ben bamaligen Berhaltniffen nicht zur gaft gelegt werben tann, ausgesprochen, wenn er (a. a. D. B. 3, S. 146) fagt: "Diefe politifche Theorie (Ens there, nach welcher ber Furft ber unumschranftefte Berr feiner Uns terthanen ist) verbunden mit der Aussicht auf einen großen Reichs thum, ber aus ber Einziehung ber Rirchen - und Rlofterguter erwuchfe, war es, welcher gleich nach bem Bauernfriege fo viele beutsche Fürften beftimmte, fich fur bie Reformation gu erflaren." \*) Dollinger S. 496, 503.

laffen mußten, wie es gehe, es fei Bahrheit ober Lige, wie hinwiederum bie Unterthanen verpflichtet feien, Befich Diefer Art nicht ju gehorchen. Beranlaffung gut Beltenben dung biefer Theorie bot fich bar, als fatholifche Rum bie lutherifche lleberfegung bes neuen Teftamentes "theils gen ber jur Befraftigung ber neuen lehre beigefügten Ram merfungen, theils wegen etlicher fchmablicher Figuren, phil der Beiligfeit jum Sohn und Spott" \*) verboten bar Buther erflarte in ber Schrift von weltlicher Dberfeit "Benn nu ein Furft ober weltlicher Berr bir gebeut . . ... bie Bucher von bir gu thun, foltu fagen: es geburt gum nicht neben Gott gu figen; ich bin euch fculbig au gehorde mit Leib und gut, gebietet ihr mir nach euer gewalt Das al erben; fo will ich folgen, beift ihr mich aber gleuben ober b der von mir thun; fo will ich nicht gehorchen: benn ba in ihr ein Tyrann, und greift ju boch, gebietet, ba ibr met recht noch Macht habt. Rimmt er bir bruber bein gut, mi ftrafft folden ungehorfam, felig biftu und bant Gott, baf bi wurdig bift um gottliches Wortes willen gu leiben, lag m toben ben Rarren, er wird fein richter mohl finden : benn i fage bir, wo bu ihm nicht wibersprichst und gibst ihm raum. bag er bir ben glauben ober bie Bucher nimpt, fo haftu mahr lich Gott verleugnet. In Meiffen, Bayern und in ber Raf und andern orten haben die Eprannen ein gebot laffen ausge ben, man folle bie Rene Teftamente in bie empter überantwot ten; hier follen ihre unterthan alfo thun: nicht ein blettlein, nicht ein buchftaben follen fie überantworten bei Berluft ib rer Geligfeit: benn wer es thut, ber übergibt Chriftum ben Berodes in die hende; benn fie bandeln ale Chriftmorber por Die protestantischen Fürsten hielten sich jeboch an bie Theorie, die ihnen die Befugniß zusprach, "Corruptelen in

ť

<sup>. \*)</sup> Riffel a. a. D. B. 1, €. 360.

<sup>\*\*)</sup> Bittenb. b. A. Th. 6. f. 577 a.

ber Lehre und falfche Gottesbienfte" ju unterbruden, und fanben balb Gelegenheit, biefelbe in ber neuen Rirche geltend gu machen, ba biefe fich in ungahlige Parteien fpaltete, von benen eine jebe bie Oberhand ju gewinnen suchte. Go wie man fruher fatholifche Schriften bei Befangnifftrafe verboten hatte; so wurden nun die Schriften berjenigen Parteien verboten, bie ben Beifall bes hofes nicht hatten \*). Diefes reichte aber nicht aus; es wurde baher gegen bie Befenner und Berbreiter von Anfichten, die bei Hofe ale irrige galten, Leibesstrafen festgefest, die fogar bis jur Todesstrafe gesteigert wurden. Beucer mußte bie Ausbauer, mit ber er fich weigerte, seine reliaidfen Anfichten nach ben bei Sofe geltenben zu modificiren, mit barter Befangnifftrafe bugen; ber Buchbruder Bogelin wurde wegen des Drudes einer ernptocalvinischen Schrift eingesperrt; ber Druder, welcher in Lubed eine Schrift bes Juber wiber Amsborf gebruckt hatte, wurde gleichfalls incarcerirt \*\*); in biefer Stabt burften nicht einmal Leute beherbergt werben, bie mit ben religiöfen Anfichten, ju benen fich ber Rath befannte, nicht übereinstimmten \*\*\*). Gentilis, welcher bie calvinische Quaternitat verwarf, wurde verurtheilt, mit bem Stride um ben hals burch bie Stadt zu gehen. Caftalion, welcher bas hohe Lieb für apofryph erflärte, wurde aus Benf

<sup>\*)</sup> Ctaphplus macht hierüber folgenbe Bemerfung: Da ber Luther erft anhub: Bucher ju fchreiben, fagte man, es mare wiber bie driftliche Freiheit, fo man nicht allerlei Bucher bem chriftlichen Bolte und gemeinen Mann ju lefen laffen wollte; jeto aber, weil ber Abfall von ben Lutherifchen felbft geschicht, wieberholen fie ben Gebrauch ber alten Rirche, verbieten ble Bucher ihrer Bibermartigen und abtrunnigen Sectengenoffen ju verfaufen, und ju lefen. Dollinger S. 503. Auf Uebertretung ber Bucherverbote maren ftrenge Strafen gefest. Ber ein als gettlos bezeichnetes Buch off: nete, mußte Belbftrafe bezahlen ober wurde hingerichtet. Audin: Leben Calvins, Angeburg 1843, Th. 2, S. 84.

<sup>\*\*)</sup> Starfen Lubedifche Rirchenhiftorie, Damburg 1724. S. 170.

<sup>\*\*\*)</sup> Derf. S. 376.

verbannt; Gervet wurde lebenbig verbrannt. Das Unbeil e gen Bolfec, ber ce gleichfalle gewagt batte, anbere in pti ftiren, ale Calvin proteftirte, lautete \*): "Wir Conbici = Untrieb bes Criminal : Lieutenants gegen bich Sieronym Bolfec: Es erhellet, bag bu bich in ber beiligen Berfammlim mit all ju großer Rubnheit erhoben baft; eine Meinung, i bu aufgestellt, ift ber Bahrheit bes Evangeliums entagen man hat bir burch bas tes und burch bie Gman ten ber Rirchen bewiesen, ie Meinungen falich fint bu wollteft biefes aber nicht men : begbalb bift bu ein fchweren Strafe wurbig: bent ollen wir mit Dilbe : verfahren und beine Strafe verr n; wir verbannen bid d auf ewig von bem Bebiete Be Bezeichnent für ben 61 rafter bes im Protestantismus e eimisch geworbenen bogm tischen Terrorismus ift auch bie rußerung Calvins in ein Briefe an Bullinger: "3ch fann bich verfichern, bag mi menfchlich gegen ben Schuldigen verfahrt: man fpannt ibn # einen Bfahl und läßt ihn bie Erbe nicht mehr erreichen, is bem man ihn an beiben Sanben anhangt" \*\*). 11m "60 ruptelen" ben Gingang abzuschneiben, wurde ale Bravenin maßregel bie Cenfur eingeführt, bie theils von ben Fürften felb gehandhabt, theile ben Confiftorien ober Facultaten übertragen jebergeit aber mit ber größten Barte ausgenbt murbe

<sup>\*)</sup> Aubin a. a. D. Th. II. S. 179.

<sup>\*&#</sup>x27;) Andin: Leben Galvins, beutsch Augsburg 1845. B. 2. S. 88.

<sup>\*\*\*)</sup> In welchem Gesste die Gensur gehandhabt wurde, zeigt ein in ben Consiliis Witeb, theol. T. I. p. 877 befindliches eensuramiliches Resolut der theelogischen Facultät über drei Predigten, welsche ein Superintendent hatte drucken lassen wollen, indem es unter Anderem heißt: Legimus illas religimus expendimus, at und ut verdo, quid nobis videntur, expon dignas eas luce dae judicamus, ut pot quam eas a quoquam sidelium vel deinceps ita supprimi, ne forte it.

rejoemmen aar currum.

Aehnliche Borkehrungen hat nun zwar auch bie fatholische Rirche bisweilen fur nothig erachtet; allein fie fonnten barum nicht lahmend auf die Wiffenschaften einwirken, weil die Normen, nach benen die Bucherverbote, Cenfurentscheibungen erlaffen ober Regerftrafen in frubern Beiten verhangt wurden, allgemein gultige und fur alle Beiten feftstehenbe find. Anders verhalt es fich im Protestantismus, wo jeder Territorialherr ben Begriff ber Orthoborie bestimmte, fo bag also ber Kall eintreten konnte, daß Lehrfate, die in bem einen Lande ale bie alleinseligmachenben angesehen und gepredigt werben mußten, in bem Nachbarftaate als verbammliche Corruptelen bei Bermeibung schwerer Strafen nicht vorgetragen werben burften. Daß biefer Kall oft genug eingetreten ift, beweist die proteftantische Dogmengeschichte. Co murbe bie Concordienformel in Danemart nicht nur vom Ronige in's Feuer geworfen, fonbern auch unter Androhung fchwerer Leibes - und Lebensstrafe verboten, mahrend in mehreren beutschen ganbern fur beren Buftanbefommen öffentliche Dankgebete veranstaltet wurden. Das Corpus Philippicum mar in einigen beutschen ganbern als officielles Lehrbuch mit folcher Strenge vorgeschrieben, baß bie Abweichung von bemselben Gefängnißstrafe nach sich zog; in andern mar es ftreng verboten. Bas in Genf als ber allein richtige Weg jur Seligfeit bezeichnet wurde, galt in Bern als Corruptele bergestalt, bag ber Magistrat 1555 ein Manbat bubliciren ließ, in welchem ben Unterthanen unterfagt wurde,

rum pervenire queant. Neque enim . . . quicquam eae continent, quod vel ministro verbi divini, ne dum Sacrosanctae Theologiae Doctore et Ecclesiae Superintendente sit dignum. Nachbem nun bie Facultät bem guten Dector schulmeisternb gezeigt hat, wie er es hätte ansangen sollen, sährt sie sort: Quod si paulo rigidiores videbimur esse Censores tibi non nobis culpam imputabis: Faxit Deus, ut nostra haec admonitio eum, quem speramus et optamus sinem sorciatur, idque efficiat ut deinceps consultius te egisse cognoscamus.

Reformation und Literatur.

am Abendmable gu geben \*). 216 eine feinem legende Wahrheit galt bamals bei ben Broteftan-Teufel burch alte Beiber Bererei übe \*\*). 216 rer Baumgart ju Bogarelle im ichleftichen berig biefe Behauptung in einer Brebigt aufftellte er Befraftigung bingufügte, baß er felbft in fel-Infechtungen von Beren erlitten babe, erhielt et igin Dorothea Gibylla, welche über bie Borurit binaus war, "als ein Mann, ju bem man tte verfeben mogen, baß er aus Gottes reinem belehrt fenn murbe", einen Berweis mit bem n 3rrthum gu erfennen, und bie ihm gur geiftlinvertrauten Schäflein eines Beffern gu belehren, ljugend mit tuchtigen Ochsengablen und fcharfen erenluft auszutreiben. Diefer Baftoralinftruction fel angehangt: "Go ihr aber in euerem 3rr= n und unfern Befehl nicht achten wollet, follt ibr Sandbrieflein verwarnet fenn, bag ihr nach unn Cheherrn Beimfehr ficherlich euers Pfarramtes with and have Tirefauthuma an falche Orta

Subsiften, ber Bertheibiger berfelben in Frage stellte, wie es in ber Bfalg geschehen war. Oft bedurfte es gar nicht eine mal eines Regierungswechsels, um biefe Metamorphofe ju bewertstelligen. Es liegt bemnach am Tage, bag ber Buftanb, in ben fich ber Protestantismus burch feine Bucherverbote, Reberftrafen und Cenfurgefete verfett fah, nicht nur wegen ber größeren Beschrantung, bie er bem Beifte auflegte, sonbern auch burch bie Unficherheit ber Normen, nach benen biese Dasregeln gehandhabt murben, viel brudenber zwar, ale "bas romifche Joch", ju beffen Berftorung bie Manner, welche an ber Spite ber antifirchlichen Bewegung ftanben, von Gott gefanbt ju fenn vorgaben. Diefes empfanden fogar Manner, welche, wie Melanchthon, bereit waren, es jebergeit mit ber Partei gu halten, welche bas lebergewicht erlangt hatte \*), und geftanben offen, bag ber romische Papft in biefer Beziehung mehr Freiheit gestatte \*\*). Belche Birfung biefer Buftanb, bei bem man mit jeber neuen Neußerung Befahr lief, nicht nur in ben index librorum prohibitorum ju gerathen, sonbern auch

<sup>\*)</sup> Nunquam, fagt Melanchthon, tyrannyce propugnavi meam opinionem, sed quod Principes decreverunt communi consilio, secutus sum, ut fieri debet in Aristocratia. Ferner: Nec unquum spectavi, quam ut quam propriissime ea, quae vos docetis, explicarem . . . . Nunquam volui sententiam meam a vestra sejungere. Strobel Literar : Ge schichte ber loci communes von Delanchthon, Alttorf 1776. G. 103, 107, 108.

<sup>\*\*)</sup> In ber bem corpus doctrine Lips. 1561 vorangeschickten admonitio ad lectores heißt es: Cum isto mirabilium hominum genere agi nihil potest, qui suo arbitrio damnant quid libet, neque personis auditis, neque dijudicatis rebus. Cogunt concilia, quando et ubi ipsis placet atque vendicant sibi majorem magisque intolerabilem et minus excusabilem auctoritatem ac potestatem, quam Papa Romanus unquam. Auch Schaftian Frant erflarte: "Sonft im Papfithum ift man viel freier gewesen, die Lafter auch ber Fürften ju ftrafen, jest muß Alles gehofiret fenn, ober es ift anfruhrerifd. Sagen B. 3. S. 154.

fculmeifternbe Bermeife fich jugugieben, und noch feine Freiheit auf's Spiel gut fegen, auf bi ten haben mußte, liegt am Tage. War boch dung fo ftreng, baß felbft in ber gefelligen Un geworfene Meußerungen Begenftanb eines 3ngu rens murben. Diefes beweist gur Benuge bie Rudolf Berbmuller (geb. 1614, ft. 1677), ein Generale. Er batte fich aus Dalmatien gwei : ven mitgebracht, bie er ale feine Leibbiener bielt fie batte taufen laffen. Der Aberglanbe bielt nen. Bur Beftatigung mußten bie aus ber Gffe bewerfftatte, bie er bei feinem ganbhaufe batte a auffteigenben Reuerfunten bienen. Dagu fam noc einem Schiffe fo fconell fuhr, "bas Ginese , fo fen, fcbier gegraufet." Run unterlag es feinem er mit bem Teufel im Bunbe ftebe. In ber geg legten Rlage waren biefe Buntte erwähnt, boch 1 lag auf einer bei einem Gaftmable ausgefprochene wegen beren er, weil fie nicht mit bem Inhalte 1 Bohnorte recipirten Glaubensbecrete ju vereini eine Strafe von 1200 Bf. verurtheilt wurde \*). Rigorismus auch nur junachft auf bie theologischer ten hemmend ein; fo fehlte es boch nicht an Mitte anbere Belehrte einzuwirfen, und fie wegen Ding nicht gefagt hatten, jur Rechenschaft gu giebe weis fonnen bie Berbrieflichfeiten gelten, bie M gelehrter Jurift und frommer Mann, vor bem 31

bunal in Jena zu bestehen hatte, "weil er fich bie

einem halben Jahre gehaltenen Bredigten befennen muffe \*). Diefer Buftand war aber eine Frucht ber "reformatorischen" Bestrebungen ber Reuerer; Diese hatten ben Fürsten gegen jeben, ber Reuerung nicht jusagenden Gebanken bewaffnet, nachbem fie unter bem schmeichelhaften Bersprechen einer schranfenlofen Freiheit Taufende verführt hatten. Jene Grundfage bes "Schuprechtes", welche ber neuen Rirche nur ben Charafter einer vom Staate allergnabigft concessionirten Anftalt jur 26richtung für fürftliche 3mede ließen, waren schon in ben erften Bifitationsartifeln \*\*) im Reime vorhanden. Schon im Jahre 1536 erflatte bie Bittenberger Facultat in einem Gutachten: Non est dubium, quod Magistratus in Ecclesia pertinentibus ad suum dominium aut jus patronatus debeat prohibere impios cultus et restituere pios \*\*\*). Martin Bucer nahm nicht Anftand ju lehren, daß bie Unterthanen, auch wenn die Befehle ber Obrigfeit wiber Gottes Gebot maren, ju gehorden schuldig feien, weil bann anzunehmen fei, baß Gott biefelben mit der Ruthe strafen wolle. Rach ihm hat die Obrigfeit fur rechte Religion ju forgen, und es fteht ihr ju, biejenigen, welche eine falsche Religion haben, mit Feuer und Schwert auszurotten, ba fie bie Mutter aller Lafter fei, und fie baher eine viel hartere Strafe verbienten, ale Diebe und Morber, weßhalb auch Bucer nicht ansteht, ber Obrigfeit bas Recht zuzusprechen, die Weiber und Kinder folcher Leute ju erwürgen \*\*\*\*). Dehrere hinrichtungen wurden auf Calvine Betrieb und unter Melanchthone Billigung +) vorgenom-

<sup>\*)</sup> Plant: Geschichte ber Entftehung u. f. w. Th. 4. Leipzig 1796.

<sup>\*\*)</sup> Riffel: Rirchengeschichte Th. 2. S. 53.

<sup>\*\*\*)</sup> Consilia theol. Witcherg. T. III. p. 1.

<sup>\*\* \*\*)</sup> Sagen B. 3. S. 154 ff.

<sup>†)</sup> Mengel: Befchichte ber Dentschen. B. 2. C. 8.

Reformation und Literatur.

hatillon biefes Recht in 3meifel gezogen batte, Bega bie Tobesftrafe ber Reger in einem eigenen Die Cenfur ber theologischen Schriften murbe n Reichstage ju Rurnberg angeordnet. Wie biefe chanbhabt murbe, zeigen Luthere muthenbe Schmabricharfungeantrage aber gingen von ben Stimmingelnen Barteien aus und fanden Anflang bei ben t felten ereignete es fich, bag bie baburch in ihien gebemmten Barteien fich beschwerten. Diefes Unberem von ben bergoglich = fachfischen Beiftliianischen Fraction im Jahre 1560, indem fie bem ellten, er mochte ihre Ungufriebenheit mit ben un-Sinicbranfungen nicht übel nehmen, benn fie maund Rnechte Gottes, ben er felbft anrufen mußte; r Große hatte mehr Refpect gegen bie Beiftlichen bieß Beispiel bes Bergoge verführt, finge icon in und Schlöffer an, feinen Briefter gu plagen; : Dant bafur, bag Luther bie Fürften vom papftbefreit batte; fie wollten ibn baber bringend gefich vor ben Striden bes Satans ju buten, und 41 - 14 M. ... L ~ L



Reformation und Literatur.

then Borftellungen hatten nur den Erfolg, daß ben Bredigern Pas Bredigen verboten wurde. Sie erflarten nun allerdings, batten die Theologie nicht von den Sofen gelernt, und Burben fich auch von benfelben nicht richten laffen, man moge iner ober fuß dazu fehen; baß bie Cenfur bem Consistorium Mertragen fet, hieße bem beiligen Beifte bas Maul verbinten \*); aber auch biese Borftellungen anderten bie Dagregeln wicht, hatten vielmehr bie Entlaffung ber unfügsamen Theolo-Dbwohl es fich jur Genuge gezeigt hatte, men gur Folge. welch ein Werkzeug bie Scheere bes Cenfors fei, fo begegnen wir boch noch in fpateren Jahren von Theologen im Intereffe Mrer Bartei gestellten Untragen auf Bericharfung ber Cenfur. Bum Siebenben", heißt es in einem 1576 an Bergog Julius son Braunschweig gerichteten Antrage \*\*), "were es wohl gut, baß auf bie Drudereien hinfurter gute Achtung gegeben murbe, bag nicht, wie bisher leiber geschehen, ein Jeber seines Billens und gefallens, feine Opiniones und grillen burch ben Drud fpargiren, fonnte bermegen barauf gebacht werben, wie Befehrten und unverdächtigen Bersonen folche committirt, baß fie bie theologica Scripta juvor, che sie praelio subjiciret, besichtigt und Erfundigung baraus genommen, ob fie ber getroffen Formulae Consensionis in Thesi et Antithesi gleich formiret ober nicht." In einem an ben Rurfürsten von Sachsen 1577 gerichteten Antrag beißt es \*\*\*): "Bum Sechgehnben ift auch eine große Roth, daß ein gebührend und ernstlich Auffehn auf Die Drudereien gehalten, damit nicht ohne allen Unterschied allerlei Bucher gebrudt werben." Damit man jedoch nicht etwa hieraus Beranlaffung nahme, nach bem Papstthume sich zu fehnen, beffen Bestimmungen in Glaubensfachen die Willführ ausschließen, wurde ein Aniff eigenthumlicher Art angewendet.

<sup>\*)</sup> Plant a. a. D. E. 638.

<sup>\*\*)</sup> Hutter: Concordia concors, Witeb. 1614. fol. 112b.

<sup>\*\*\*)</sup> hutter a. a. D. f. 120 b.

Dan pries namlich ben Glaubenebrud als und warf bem Bapfithume bor, bag ce Jebem ren, was ihm beliebe. "Collte man", fagt & nem Jeben geftatten gu lebren, wie er will, bi gefallens verfteben und auslegen . . . mas m aus werben? Bahrlich ein neues gottlofe Bapfttumb, ja bas noch wohl erger ift, ein Dag bas Bolt bie Escamotage nicht merfte. fich bereite in bie neue Ordnung hineingelebt Regliffrung ber von Luther gemachten Berfpr allgemeinen Freiheit Bergicht geleiftet batte. Bon großem Ginflufe mar es auch, baf b ten burch bie "Reformation" bie außeren Un tel größtentheils entzogen worben waren. T Rlofter wurden ale Erzeugniffe ber Bolle begei "Barum foll man bie Rinder ftubiren nicht tonnen Pfaffen, Monche und Ronnen n bieß ce ichon nach bem Beugniffe Luthere ment

worfen. "Barum soll man die Kinder ftudiren nicht können Pfassen, Mönche und Ronnen n hieß es schon nach dem Zeugnisse Luthers weni dem Ausbruche der Kirchentrennung. Es wurde Predigerstand eingerichtet; allein die Priester n nung Luthers geriethen in eine Lage, die gert einladend war. Bon dem reichen Kirchengute, v ten und andern firchlichen Nevenüen, welche die ger des "Evangelii" für Rassegut erklärt hatten, geringer Theil auf die neuen Seistlichen über. I ten in der Bibel gelesen: Umsonst habt ihr's em sonst sollt ihr's geben; auch war ihnen nicht ur Paulus ein Handwerk getrieben habe. Krast

forbern hatten. Rachft bem Lehrsage, bag ber Bapft ber Untichrift fei, war biefes ber Punft, in welchem ein unanimis consensus rusticorum fich bilbete, ben bie Politici nur gar au gern adoptirten, und es war babin gefommen, bag bie Brebiger in ber Armuth lebten, und fchon Luther bas bemuthigenbe Beftandniß ablegen mußte: "Wenn une ber Papft von bem Seinen nicht nehrte, fo mußten wir alle Sun-"Bisweilen", fagt er an einer andern gere fterben \*). Stelle, "hat eine Stadt, die bei vier ober funf hundert Burger hat, fonnen geben 5, 6, 7 hundert Gulden werth allein den Bettelmonchen, ohne mas Bischofe, Official und Andere geraubt ba-Dazu noch 5 ober 6 hundert Bulben allein fur Pareth Und mas mird nicht in Bier und Bein verichlemmt! bag, wenn man Alles zusammen schlägt, eine folche Stadt jahrlich weit über taufend Gulben in ben Dred wirft ... Sollten fie aber ein hundert Bulben ober zwei zu guten Schulen und Predigtstuhl geben; ja, ba mußte man verarmen und ju Bettlern werden . . . . Borbin haben wir den Berfuhrern, die unfere Mutter, Weiber und Tochter geschandet und au huren gemacht, Die uns mit Frevel und mit Bewalt unterbrudt haben, bag wir unter ben Teufel friechen mußten, und barüber mit giftiger Lehre Seele und Leib ermorbet und in bie Bolle getrieben, benfelbigen haben wir nicht allein genug aufs überflüßigste, sondern Land und Leute, Städte und Schlöffer gegeben . . . . Ru und aber Bott fromme, treue, gelehrte Leute giebt . . ., die laffen wir und bie wir follten mit aller Roft von ber Belt Enbe holen, die halten wir fchier, wie ber reiche Mann ben Lagarum hielte ... Riemand gonnt ihnen Richts und bagn ihnen, was fie haben, von bem Maul hinweg genommen wird von ber schändlichen undantbaren Belt, Fürften, Abel, Burger und Bauer, baß fie muffen mit ihren Beib und Rindern Roth leiden und elende verftogene Wittwen und Waisen lassen nach ihnen . . . . Da ber Papft

<sup>\*)</sup> Tifchreben Art. von ben Rirchenblenern, Leipz. 1621. f. 269 a.

noch gewaltig regierte, war Reiner, ber ben Pfaffen und Ma den nicht jahrlich etwas gegeben batte für Bigilien, Gele meffen, item, ber ben Bettelmonden nicht ein Chefie &m gegeben batte . . . Bon folchen und andern Schinden find bie Unfern burch bas Evangelium frei gemacht .... Aber wie banten fie bafur? . . Da fie vorbin ohne Daufm Roth gegeben haben, ba fteblen und rauben fie nun, umb ben weber bem Evangelio en Prebigern ungem im Seller . . . 3m Bapfttbum fein Daag und batte lit Enbe mit Geben und Buleger . Da bat ber Teufe fo nen gublafen und bat bie lem olcher Milbthatigfeit gem ben und haben bie Dompfaffen chofe und Mebte Miles wie r Schaben gewefen fur b auf gehabt, fo fie boch ein gen gange Belt; fie find bid, ftart fett morben; mir aber bas Wort treulich mit fleiß rein und lauter lehren, muffen to tern Sag tragen von allen Stanben und fonnten fie und bt Biffen Brote nehmen, ben wir effen, fie thatens . . . Ib Bfarrer auf ben Dorfern bin und wiber haben ihrer viele a barmlicher Beife vor Sunger und Durft verschmachten muffe haben oft nicht, baß fie ihren Rindlein ein Semb faufen mi wird balb bahin tommen, baß fie muffen Sungere fterben \*)." Bu ber Armuth gefellte fich bie Beringichabung und Berad tung, die fo weit ging, baß junge Befellen bei Brautmerbin gen nur bann bem Rorbe entgeben fonnten, wenn fie bas Ber fprechen gaben, baß fie nicht Brediger merben wollten \*

in twins Land red of complete pile

Diese und ähnliche Neugerungen findet man gesammelt in der Schrift: Doctor Martin Luthers Weissagungen, heransgegeben von Knapp, Stuttgart 1846. S. 62 ff. Siehe auch Dollinger S. 300.

<sup>\*\*)</sup> Die Belege bei Döllinger S. 463. Satte aber ein anftanbiges Mabchen ben heroischen Entschluß gefaßt, Brediger bas Jammerbrob zu effen; so hieß a. D. fol. 343 b.) flagt: "bie lutherischen Pbenn schone Franen nehmen und bie Lente schelten."

Daf ein Buftanb, welcher feinen anbern Lohn als hungertuch und bie Berachtung verhieß, nicht geeignet war, ben verobeten Schulen Boglinge juguführen, liegt am "Diefe Rargheit", fagt Luther \*), "fchredt viele und die beften Kopfe, sonderlich junge, geschickte Leute vom Bredigtampt ab; benn fie haben nicht alle einen folchen freubigen Duth und Beftendigfeit, baß fie fur die fcwerfte Dube und arbeit wollen und fonnen ju lohn Undant, Sag und Sunger nehmen, sonderlich aber fann einem ehelichen Saufwirth nichts Beschwerlicheres und Leiberes geschehen, benn fo er fieht, daß fein Weib und Rinderlein muffen Roth und hunger leiden, bie boch fonft, ba er fich zu einem andern Stanbe ober Stubio begeben, hatten ehrlicher und herrlicher leben konnen." Inbem aber Luthers Beiftliche in eine hochft precare und Jeben, ber zu etwas Befferem tauglich war, abschredenbe Stellung geriethen, arnbtete bie neue Rirche nur, mas ihre Grunber gefaet hatten. Sie hatten gelehrt, bag bie priefterliche Burbe Allen zufomme, bie getauft find \*\*); und "baß ein jeglicher Chrift von Gott gelehrt werbe, mitteln und lehren fonne blejenigen, Die noch nicht Briefter bas ift Chriften find und

<sup>\*)</sup> Elfdreben a. a. D. f. 262 b.

<sup>\*\*)</sup> In ber 1521 verfaßten Schrift vom Mißbrauch ber Meffen sagt Luther: "Zeber Christ soll wissen, daß im neuen Testament kein äußerlicher sichtbarlicher Priester ift, benn bie durch Menschenlügen der Teufel ausgericht hat; wir haben nur einen einigen Priester, Christum . . . Dieses ist ein geistlich Priesterthum, Allen gemein. Witend. A. Th. 7. s. 545 b." — In der Schrift an den Abel deutsscher Nation heißt est "Was aus der Taufe gekrochen ist, mag sich rühmen, daß es schon Priester, Bischof und Bapst geweiht set, .... Ein Schuster, ein Schmid, ein Bauer, ein jeglicher seines hands werks ampt und wert hat, und toch alle gleich geweihte Priester und Bischose." Im Sermon von der Buse (Witteb. A. Th. 7: s. 3b.) heißt est: "Bo ein Priester nicht ist, eben so viel thut ein jeglich Christen-Mensch, ob es schon ein Weib oder Kind ware."

efermation und Literatur. Gogen allein." Sieraus folgt, baß auch ebuhre. Luther fagt überbieß noch aust ber angeführten Schrift vom Digbrauch "bie Bapiften meinen, bag ihnen allein und zu gieben bagu bie Worte Chrifti: er horet mich, wer euch verachtet, ber und haben ein undriftlich ampt an prebiaß es Bebermann offenbar merbe; fo will is einige rechte, mahrhaftige Prebigtampt terthum allen Chriften gemein ift . . . . baß ihrer nicht Biele jugleich predigen, ile gewalt haben . . . und Alle bie fen, follen bie Buborer laffen urunterworfen fein." Daß Baulus en aufgelegt bat, erflart Buther baraus, Reben fich beffer eignet, als ein Beib, te Stimme und Aussprache gebore, fügt fein Mann prediget, mere es von Beiber predigten." Dieje Mengerunaufgenommen wurden \*\*), liegen Die Uns nbein Bredigerstandes ale eine gan; medbeinen, indem Beder befähigt mar, fein it Lebrer ju fenn, und es alfo ale eine

sich biefer ihnen von der Obrigkeit aufgelegten Berpstichtung so billig als möglich zu entledigen, und mietheten sich die Mindestfordernden als Seelsorger. Und welche Achtung konnten Leute genicken, die von dem Manne, den sie seinen Bropheten beziechneten\*), für entbehrlich in der neuen Kirche erklärt worden waren? Dazu kam noch, daß die ersten Prediger der reinen Lehre meist leichtsinnige Mönche, denen das Klosterleben nicht behagte, untüchtige Handwerker, die leichten Kauses sich einen Ramen machen, oder überhaupt Subjecte waren, denen ehrbare Leute nicht füglich Achtung erweisen konnten \*\*). Lusebbare Leute nicht füglich Achtung erweisen konnten \*\*). Lusebbare Leute nicht füglich Achtung erweisen konnten \*\*). Lusebbare Leute nicht füglich Achtung erweisen konnten \*\*).

<sup>(</sup>Tischreben a. a. D. f. 269 b.), die ihnen farwarfen, weil fie einen Biehhirten mußten erneren, warumb sie nicht wolten auch ihre Pfarherrn nehren? "Ja", sprachen sie, "einen hirten muffen wir haben." Luther fügt hinzu: "Pfui dich, so weit und bahin ift es kommen, weil wir noch leben; was wird wohl nach unserem Tobe werden?"

<sup>\*)</sup> Luther selbst hatte es an verständlichen Winken nicht fehlen laffen. "Bas läge mir daran, sagt er (Witteb. Th. 6. f. 335 a.), wenn ich ein Prediger were, daß mich die Welt einen Tenfel hieße, wenn ich weiß, daß mich Gott seinen Engel heißt? Die Welt heiße mich etwa Berfürer, so lange sie will, indeß heißet mich Gott seinen treuen Diener, und Haussnecht, die Engel heißen mich ihren Bessellen, die Heiligen heißen mich ihren Bruder, die Gleubigen heißen mich ihren Bater, die elephen Seelen heißen mich ihren Hater, die elephen Seelen heißen mich ihren Getland, die Unwissenden heißen mich ihr Licht, und Gott spricht dazu: es sei also."

<sup>\*\*)</sup> Sarcerins (a. a. D. fol. 53) erzählt aus eigener Erfahrung, baß man irgendwo einen Menschen als Prediger angestellt habe, von dem sich hinterher gefunden, daß ihm die Ohren am Galgen abgeschitzten worden seien, und fügt dann hinzu: "Es ist auch am Tage, wie ungeschickte, unsätige Leute im Bapstumb zum oftern Malen seien zu Pastoren und Kirchendienern aufgenommen worden, davon man hernach Nichts als Ergernis, hon und spott gehabt." — Daß Weber, Schneiber und andere Sandwerfer ordinirt worden, studet

ther suchte nun zwar, ba er bie Früchte seiner bemostanischen Ibeen in ihrer abschreckenden Gestalt bemerkte, einzulnkt Eine seiner früheren Behauptungen nach der andern zurücke mend, lehrte er die Nothwendigseit und göttliche Einsehung we Predigtamtes \*); allein die früheren Ibeen waren zu tief wegewurzelt, als daß sie so leicht hätten ausgerottet werden sonen, so sehr nun auch die Schriststelle: wer euch höret, des mich u. s. w. im Sinne olischen Kirche ausges

er (fol. 291b.) Luthers 2 uwider gar nicht zuläßig; haber hinzu: "aber es gehr jest s (1554) an etlichen orten stau, daß unwürdige und untüchtig Berfonen zu Kirchendienken kördert werden und würdige und tü htige hinder der Thure ücha ich fenne viel gelerter Magifter, die konnen nirgend zu einem köchendienst gelangen, aber Weber und junge Rohlöffet haben bie biten Pfarren inne."

\*) "3d hoffe", fdyrieb Luther im Jahre 1530 (Bitteb. M. Eh 1 f. 333 b. ff.), bağ bie glenbigen Chriften faft wohl miffen, bal te geiftliche Stand fei von Gott eingefest und nicht mit Golb et Gilber, fonbern mit bem theuern Blute Befu Chrifti . . . . ben auch fold Ampt nicht allein bas zeitliche Leben und alle weltlich Stende forbern hilft, fonbern bas emige Leben gibt, un von Tob und Gunbe erlofet . . . Du follft bich von Berga freuen, wenn bu von Gott bagu erwelet bift, mit beinem gut m arbeit einen Con gu ergien, ber ein frommer, driftlicher Pfarrben, Brebiger ober Schulmeifter wirb, und bamit Gott felbe erzogen be einen fonberlichen Diener, einen Engel Bottes, einen rechten B fchof fur Gott, einen Beiland vieler Bente, einen Ronig und Ran ften in Chrifine Reich, und in Gottes Bolf einen Lerer, ein Licht ber Belt. Es ift ja fein theurer Schat, noch ebler Ding auf Gr: ben, benn ein rechter, freuer Pfarrherr ober Brebiger . . . . : benn rechne bu felbe, mas Ruges bas liebe Prebigtampt und bie Seels forge fchaffet, biefelbigen fchaffet gewißlich auch bein Con. ber folde ampt treulich furet, ale, bag fo viel Seelen teglich ret, beferet, getaufft und ju Chrifti gebracht unb ben, und von Sanben, Tob und Bolle erlofet." rungen Anberer f. bei Sagen B. 3. G. 161 f.

wurde \*), so wurde boch die abschredende Lage der Prediger nicht erfreulicher. "Ich weiß", sagt Sarcerius \*\*), "durch die erfahrung und gehaltene Bisitationes viel Aemter elens der und betrübter Pastoren und Pfarrherrn, und unter diessen etliche, welche das liebe Wasser nicht haben, und dassels die mussen um Gelt kaufen. Wie oft habe ich gesehen, daß Superintendenten und anderer Pastoren Weiber und Kinder nach Absterben ihrer Männer sein von Hause zu Hause betteln gegangen . . . und Kirchendiener in ihrem Alter, da sie nicht mehr ihr ampt haben verwalten können, an den Bettelstab sein gewiesen worden."

(Schluß folgt.)-

<sup>\*)</sup> Es gilt mir ein Pfaff, wie andere Person, Burger ober Baner, sagte man. Sarcerius (von ben Mitteln fol. 317a.) beantwortet biesen Einwand folgendermaßen: Gott und feinem Sohne nicht; benn Christins hat zu keinem Bauer ober Burger gesagt: Wer euch höret u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. f. 314b.

to three Steer, in

time, and

ni upar logo, m Parisa nidel balon 1902a an logo im

Die Chriften

atounterthanen.

Erfter ! ifel.

Der Staat, fo alt als bas enfchengeschlecht felbft, mi bemfelben von Gott gegeben, bumit es, von ber gottlids Ordnung abgewichen, burch bie ftellvertretenbe menichlich Dronung unter bem von ber Obrigfeit ju fuhrenben Comm ber Gerechtigfeit bem fommenben Reiche Gottes jugeführt mi für bie Aufnahme beffelben vorbereitet werbe. Es bat babe ber Staat von feinem Anbeginn bereits eine gang befonden Beziehung auf bas ewige Geelenheil ber Menfchen gehabt mit er genügte bierin burch bie Sanbhabung bes menfcblichen Reb Dem Staate alfo, bem gottlichen Umte ber Dbrigfeit in ben Reichen ber Menichen, hatte Gott biefe übergeben und ans vertraut und felbft lange nach ber Berbreitung berfelben fiber ben gangen Erbfreis und nach Entftehung und Untergang vie ler Reiche, mar boch felbft ben Beiben bas Bebachtnif an ben gottlichen Urfprung bes Staates nicht entfchwunden. viel flarer aber murbe fchon ben Bolfern bes Mitantia. felbe gemefen fenn, hatten auch fie bie Stimme Schriften bes alten Bunbes vernommen. "Di ren bie Ronige und entscheiben bie Grunber

Gerechte! Durch Dich herrschen bie Fürsten unb

wurde \*), so wurde doch die abschreckende Lage der Prediger nicht erfreulicher. "Ich weiß", sagt Sarcerius \*\*), "durch die erfahrung und gehaltene Bisitationes viel Aemter elender und betrübter Pastoren und Pfarrherrn, und unter diesen etliche, welche das liebe Wasser nicht haben, und dasseldige mussen um Gelt kaufen. Wie oft habe ich gesehen, das Superintendenten und anderer Pastoren Weiber und Kinder nach Absterden ihrer Männer sein von Hause zu Hause betteln gegangen . . . und Kirchendiener in ihrem Alter, da sie nicht mehr ihr ampt haben verwalten können, an den Bettelstab sein gewiesen worden."

(Schluß folgt.)-

٠):

<sup>\*)</sup> Es gilt mir ein Pfaff, wie andere Berson, Burger ober Bauer, fagte man. Sarcerius (von ben Mitteln fol. 317a.) beantwortet biesen Einwand folgendermaßen: Gott und feinem Sohne nicht; benn Christins hat zu keinem Bauer ober Burger gesagt: Wer euch horet u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. f. 314b.

# XXXIII.

Jepuit, or ratematis-

of purposed and the northern

and account of the state of the special of the same transfer of the same of th

A rection to present today or your and a rection of the present to 
### briften als Staatounterthanen.

Erfter Artifel.

t, fo alt als bas Menschengeschlecht selbst, war Gott gegeben, bamit es, von ber göttlichen vichen, burch bie stellvertretenbe menschliche bem von ber Obrigfeit zu führenben Schwerte i bem kommenden Reiche Gottes maeführt und

Machtigen bie Gerechtigfeit! "Boret Ihr Ronige — weil Eure Bewalt Euch von Gott gegeben ift und Gure Rraft von bem Allerhochften." "Es follen bie Lebenbigen es ertennen, baß im Reiche ber Menichen ber Allerhochfte herriche, und Er es gebe, wem Er will und ben Riebrigften ber Menschen barüber fete." Dies find bie Ausspruche, in welchen fich Gott burch ben Mund Salomo's, bes Königs ber auf bem Throne faß, von welchem her Gott über Israel regierte und bes Bropheten Daniel, als ben Urheber ber Reiche ber Menschen fund gibt, benn jebem Bolfe hat er feinen Regenten vorgefest. Demgemäß war auch fraft gottlicher Ordnung jeber Menfch von jeher seiner Obrigfeit jum Gehorfam verpflichtet, und wenn anders nicht, fo ichon burch bie Kurcht vor bem Schwerte baju genothigt. Denn baju find bie Gefete gemacht, bamit aus Furcht vor ihnen die menschliche Berwegenheit gezügelt werbe und unter ben Schlechten bie Unschuld ficher fei, und bas bei ben Schlechten felbft bie Macht zu schaben burch bie Furcht vor ber Tobesstrafe gezügelt werbe.

Wie nun die Rirche? hat fie bas Gefet bes allgemeinen Behorfams umgeftogen? Chriftus ift nicht gefommen, bas Befes aufzuheben, fonbern zu erfüllen. Chriftus, felbft ber herr bes himmels und ber Erben, wollte im Staate geboren werben und hat die Obrigfeit in bem Staate als folche anerkannt. Ter hat ihr ben Tribut entrichtet, hat Alle gelehrt gu geben bem Raifer, mas bes Raifers ift, und hat felbft bie obrigfeitliche Bewalt eines Bilatus, als biefem von Dben gegeben, gebulbet. Sat etwa bie Rirche bie Banbe, welche bisber bie Unterthanen an ihre Dbrigfeiten feffelten, gelost? bat fie bie Nationalität aufgehoben? hat fie bie Grangscheiben ber Bolfer veranbert? Richts von bem Allen hat fie gethan; gleich Chriftus hat fie ftets bie Ordnung bes Staates anerfannt und bas ihr zur Erziehung anvertraute über alle ganber und Reiche verbreitete driftliche Bolf überall jum Beborfam gegen feine ihm in biefem ober jenem Staate fpeciell vorgesette Obrigfeit verpflichtet. Aber nicht die Laien bloß, sonbern

Die Chriften als Staatsunterthanen.

le hat fie burch bieg Befet gebunben, benn bas bt auch fur biefe bie Staatsgefete nicht auf unb fer Balentinian gang recht, wenn er fagt: tuchs gehorchen nicht bloß ben Befeben Bottes, fonn ber Ronige. Sat bie Rirche fich alfo an ben and in biefer Begiebung angeschloffen, fo besteht großer Unterschied gegen bie vorchriftliche Beit, er bie Rirche regierenbe beilige Beift burch ben ben Apoftel Betrus und Paulus ben gottlichen brigfeitlichen Gewalt ber gangen Belt fund ge-Bflicht bes Behorfams gegen biefelbe ale eine ber en und ftrengften ben Chriften auferlegt bat. ele fei ber obrigfeitlichen Bewalt untergeben, eine Bewalt, außer von Gott; bie aber ba finb, geordnet." Deutlicher fann ber gottliche Urtates faum ausgebrudt merben, und es find mit bes Apostele bie Rirchenvater wie mit einem bilbe ber weltlichen Gewalt gegen bie Barefie nthum ju Sulfe gefommen. Burbe behauptet,

sehung bie Reiche geordnet", hat mit ber Aeußerung: "es ift ein allgemeines Uebereinsommen ber menschlichen Gesellschaft, ben Königen zu gehorchen", es wohl nicht verbient, als eine Auctorität für ben Gesellschaftsvertrag als ben Entstehungssgrund ber Staaten herbeigezogen zu werben.

Burbe eine folche Lehre bem Borte bes Apostels ganglich widersprechen, so hat dieses boch andererseits auch nicht wiederum ben Sinn, daß ber einzelne Regent unmittelbar von Gott eingesett fei. "Daß die Ginen befehlen, die Andern gehorchen, bas ift" - wie Chrysoftomus fich vernehmen läßt - "bas Wert ber gottlichen Weisheit; baber bat ber Apostel nicht gesagt: es gibt feine Fürften, außer von Bott, fonbern er fpricht von ber Sache felbst, indem et fagt: es gibt feine Bewalt, außer von Gott." Jene Deinung ftutt fich hauptfächlich auf bie oben ermahnten Acuferungen ber Rirchenvater, Die aber von einer unmittelbaren Ginfetung biefes ober jenes Fürsten gar nicht reben, fonbern nur ben gottlichen Ursprung ber-Obrigfeit gegen ben ihr von ben Beiben und Baretifern angebichteten vertheibigen. Cben fo wenig enthalten bie Canones, noch bie Gesete Juftinians biefen Grunbfat, fo wie auch aus ben Ausbruden, in welchen bas im Jahre 829 gehaltene Concilium von Paris - bas ohnebin allein für fich in biefer Beziehung feine entscheibenbe Auctorität fenn fonten. Nichts bergleichen zu entnehmen ift. Das Coneil fpricht auch nur von bem Amte ber Konige, von welchem es bezeugt, daß es feinen Ursprung weder von ben Borfahren bes einzelnen Regenten, noch von ben Menschen überhaupt, fonbern allein von Gott genommen habe.

Hinsichtlich ber Pflicht bes Gehorsams, welchen bie Unsterthanen ihrem Fürsten schuldig sind, andert fich jedoch daburch, daß der Einzelne nicht unmittelbar von Gott eingesett ift, gar Nichts; in dieser Beziehung darf zwischen dem obrigskeitlichen Amte und der Person, die damit besleibet ift, nicht unterschieden werden. Jeder menschlichen, eingesetzen Obrigskeit, welcher Gott diese Gewalt gelieben hat, es seien Könige

Die Chriften ale Staatonnterthanen.

er ober irgend fonft welche Berren, foll von ben enen gehorcht werben, fo baß bie Rirche, inbem it, auch ben an fich unnaturlichen Buftanb ber fennt. Much macht es feinen Unterschieb, ob it und billig ober fcblimm find; fcbon beibnifche namentlich Tacitus, lebren, bag auch bie bofen ben Elementarichaben ju tragen feien, um fo rft ber beilige Augustinus in Uebereinstimmung nlehre: "Auch bie Gewalt ber Schabenftiftenben Denn eben auf biefen Grund fommen bie Aussoftel immer wieber jurud: weil Gott ber Dbrigs gegeben, weil fie bie Dienerin Gottes, weil fie tit bem Schwerte gegen benjenigen ift, ber lebles oll ihr gehorcht werben. Nicht bloß bie Furcht ien Gerichte, fonbern auch bie vor ber weltlichen menichliche Bosheit jurudichreden, bamit Gott feit zu ftrafen brauche. Gott vereint fich gemifber Dbrigfeit, fo bag ber Gehorfam gegen biefe au einer religiofen Sandlung wirb. In ber eint bem Chriften ber Mholans ber anttlichen MaDarum widersteht Gott, wer der Obrigseit widersteht; deshalb soll der Mensch, aus Gottessurcht nichts Uebles wirsend, die Obrigseit in ihrer Auctorität und Gewalt ehren, die sie haben muß und von Gott erhalten hat, um das Ueble zu verhübten und das Gute zu fördern.

Man foll baher ber Obrigfeit im eigentlichften Sinne bes Bortes um Gottes Billen untergeben fenn; aber eben baburch wird bem Behorfam, wie ihn bie Rirche von ben Chriften für bie weltliche Obrigfeit in Unspruch nimmt, ein im Berhaltniffe ju ber vorfirchlichen Beit neuer Charafter aufgeprägt. ber Obrigfeit wegen bes gottlichen Billens geborcht werben muß, so wendet fich die Kirche damit an das Gewiffen. Nicht aus Furcht und 3mang, fonbern wegen feines Gewiffens, welches bas gottliche Gefes fennt und auf baffelbe hinweist, foll ber Chrift gehorchen. Sein Behorsam und feine Liebe gegen Gott wird in bem freiwilligen Gehorfam gegen Die Dbrigfeit Allerdings vermögen Furcht und 3mang viel, aber wenn bie Menschen burch fein boberes Brincip bagu bewogen werben, fich ber Dbrigkeit ju unterwerfen, fo vermogen jene Mittel boch nur Cflaven ober Seuchler zu erzichen, welche bem 3bol bes Konigthums fo lange Beihrauch ftreuen, ale fie bagu gezwungen find, und begierig bie erfte Belegenheit ergreifen, baffelbe gerbrechen. Dagegen schmiebet bie Liebe ju Gott eine ganzendere und ftarfere Rette, mit welcher ber Chrift an feine Obrigieit gefesselt wieb. Durch folden Gehorsam wird biefe ftart; benn nicht ber be Umfang eines Staates, nicht feine Reichthumer, nicht Bemohner, nicht feine großen Seere machen einen Furften machtig, fonbern ber im driftlichen Behorfam für ihn vereinte Befammtwille feiner Unterthanen, welche in feinem Bebot ben Willen Gottes erten-Darüber aber werben fie von ber Rirche belehrt, welche zugleich von ihnen forbert, für ihre Obrigfeit fein Opfer zu fcheuen, fonbern aus Liebe für fie Gut und Blut, Leib und Leben einzuseben.

Diefer Gehorfam foll aber tein ftlavifcher feyn und fchlieft

Die Chriften ale Staateunterthanen.

el Baulus burch fein Beifpiel gezeigt hat, bie t aus, fich gegen einen ungerechten Befehl ber ch bie Berufung auf fein guftanbiges Recht gu in bieg aber nicht jum Biele führt, fo foll ber ber Unweifung ber Rirche ju feinem Berbienfte ohne Biberftand gu leiften, ber Gewalt meiefem Ginne ruft ber beilige Ambrofius aus: win vaterlich Erbtheil, fo nehmt es; wollt 3br e fuhren? Dieß ift mein Berlangen und nicht ch mit Bolfshaufen umringen, auch werbe ich re umfaffen, fonbern für bie Altare ben Tobes: gen! Wegen Baffen und Colbaten find Thranen benn bas ift bie Bertheibigung bes Briefters, nb barf ich nicht wiberfteben!" - Dagegen barf in nicht geborchen, wenn bie Dbrigfeit von ibm wiber bas gottliche Gefet felbft verlangt; bier t mehr als ben Menschen geborchen. m Borbilde ber Apostel Die chriftlichen Colbaten fer Julian. "Wenn es Die Cache Chrift galt, ie nur biefen, ber im Simmel thront, als ibren

halten und burch biefe bas irbifche Glud ber Menschen be-Nicht umsonft ift bie Gewalt bes Ronigs, Strafrecht bes Richters, Die Bangen bes Scharfrichters, bie Waffen bes Rriegers, bie Bucht bes Sausherrn und bie Strenge bes Baters; alles bieß hat fein geordnetes Maß, hat Urfache, Grund und Rugen. Denn indem diese Dinge gefürchtet und bie Bofen baburch 3mang erleiben, leben Die Guten unter ben Bofen um fo ruhiger. Darum - um mit Augustin zu reben — "wollet nicht fagen: was habe ich mit bem Ronige ju thun? mas haft bu mit Besitungen ju thun? — Du haft gesagt: was habe ich mit bem Konige zu thun? wolle nicht die Besithungen Dein nennen, benn bu haft auf bie menschlichen Rechte felbst verzichtet, fraft welcher Befibungen befeffen werben. Rimm binweg bie Rechte ber Rais fer und wer wird noch wagen ju fprechen: mein ift bicfes Landgut, mein ift biefer Sflave ober biefes haus ift mein?"-Eben wegen biefes Schutes, welchen die Obrigfeit mit bem Schwerte ben Menschen leiftet, hat fie aber auch einen rechts mäßigen Anspruch barauf, baß ihr bie Unterthanen Steuern entrichten. Denn "wenn ber Sohn Gottes ben Binegroschen gablte, wer bift Du", fragt Ambrofius, "ber Du meinft. ibn nicht zahlen zu muffen?"

Die von der Obrigkeit zu handhabende Ordnung hat aber auch noch eine andere Seite, die nämlich, daß dadurch die Aufgabe der Kirche, die Menschen zum ewigen Heile zu führen, wesentlich erleichtert wird. Ist dieß schon im Allgemeinen richtig und hatte eben darin der Staat bis zum Eintritte ter Kirche in die Geschichte einen Theil seines Zweckes erfüllt, so ist es um so mehr in dem Falle wahr, wenn der Staat selbst mit der Kirche in völligem Einklange steht und nicht bloß er von ihr als göttlichen Ursprunges, sondern auch sie von ihm in der Fülle ihrer göttlichen Würde anerkannt wird.

## XXXIV.

r evangelifche Kirchenzeitung in ihrem e zum Guftav:Adolföverein und zu den forifch:politifchen Blättern.

CAN HARMAN

The beautiful and a second

Try storet's

not see . - Tax

r und, wie unsere geneigten Leser sich erinnern niger Zeit über die dermaligen, naturnothwendis en im Gustav : Adolfdverein aussprachen, haben einsach auf den fatholischen Standpunkt gestellt. on war, daß wir unserer eigen en Sache und

Wir find zuvörderft ber evangelischen Rirchenzeitung eine anerkennende Erklarung fchuldig. - Ber bie hiftorisch : politis ichen Blatter fennt, wird wiffen, und wir haben beffen fein Behl, daß eine gewisse, gegen die fatholische Bahrheit zengenbe, nach Rraften gegen fie fampfenbe, außerfirchliche Krommigfeit nicht felten unsere fehr aufrichtig ausgesprochene Ents ruftung faft in noch ftarferm Dage hervorgerufen bat, ale bie in puris naturalibus unverholen vortretenbe Gottlofigfeit, bie fich fur nichts Anderes gibt, als fie ift, und weber bie Belt tauschen will, noch fich felbft. Une hat es haufig vorkommen wollen, ale ob Gottes Barmbergigfeit ben Bolinern und Gunbern ber lettern Art naber ftebe, ale fie felbft wiffen und abnen, wahrend bie hoffartige Demuth ber Erftern einem furchtbaren Gericht entgegen gehe. Offen fei es baber von und eingestanden: wir haben feine Borliebe fur jene Species bes Broteftantismus, welche bas in Rebe ftebenbe Berliner Rirchenblatt vertritt. Allein bieß hat uns weber ungerecht gegen bie bebeutenben, geiftigen Rrafte und Gaben gemacht, von benen baffelbe getragen wirb, noch blind gegen bas Element von Bahrheit, welches bort zu Tage tritt. Insbesondere muffen wir heute, wo bie überwiegend große Dehrheit ihrer Glaubensgenoffen über bas fleine Sauflein ber Blaubigen ber Rirchenzeitung : freuzige! ruft, bem wirflichen, nicht alltäglichen Duthe feiner Gerausgeber und Mitarbeiter und ihrer unabhangis gen Befinnung volle Ehre und Berechtigfeit wiberfahren laffen. Mag man, wie wir es thun, thre Richtung für irrig und ber Seele gefährlich erflaren, bar aber heute biefe "Bartei" mit ber Gewalt liebaugle, baß fie gegenwartig politischen 3meden bienstbar fei ober umgekehrt: baß fie felbst wohl, hinter bem Borhange bes Geheimniffes, jur Stunde bie Dacht in ber Sand halte und beren gaben, wenn es ihren 3meden frommt, geschickt anzugiehen verftebe, - biefe Meinung, wie weit fie auch (zumal in Preußen) verbreitet, wie allgemein fie in manchen Rreisen geglaubt fenn moge, - ift nichts bestoweniger eine Berleumbung, welche gerabe biefes Blatt mit Berachtung von fich weisen kann. Wer fich jemals bie Dube geben will, auch nur ben letten Jahrgang ber bengstenberg'ichen Zeitung unbefangen zu burchblättern, wird in ber erften Biertelftunbe wiffen, was er von jener Rachrebe zu halten babe, bie uns balb mit breifter Sicherheit, balb in verftedten Anbeutungen faft aus allen Organen bes orbinaren Mittelliberalismus entgegentritt. Rein! gerabe biefem Blatte find Religion und Rirche nicht Mittel zu weltlichem und politischem 3wede, sonbern Gegenstand eines Intereffe, welches von überzeugungelofem, ber Sache frembem Eigennut völlig freigefprochen werben Ihr folchen beigumeffen, hat Riemand, auch ber erklarte Gegner nicht! — bas Recht; Talent, Ton und Inhalt scheiben fie auf ben ersten Blid von ber allbefannten Subventions literatur, mit ber nur übler Bille ober baarer Difverftand fie verwechseln fann. Der speciellen, fehr eigenthumlich ausgeprägten Richtung ber "evangelischen" Kirchenzeitung heute vollende Machtmittel und gouvernementalen Einfluß juguschreiben, muß Jebem, ber ben bortigen Stand ber Dinge fennt, ale Bipfel ber Ungereimtheit erscheinen.

Fassen wir ben literarischen Charafter dieses Blattes naber in's Auge, so scheint und folgende Bezeichnung die richstigke. Die Kirchenzeitung streitet zwar von ihrem ungenügensben, sich häusig selbst widersprechenden Standpunkte aus, aber mit Geist, Berkand und Energie gegen den heidnischen Indisserentismus der Masse, wie gegen die Heuchelei und Flachheit einer absolutistischen Staats und Polizeireligion. Sie sieht, zum mundaussperrenden Entsehen des norddeutschen Philisterthums, gläubige Annahme eines von Gott offenbarten Dogmas für eine Grundbedingung des ewigen Heiles an. Sie behandelt demgemäß den deutschen Rationalismus (die "Chrlischenmannsreligion") mit nicht geringerer Berachtung, als er verdient, wenn gleich bedauert werden muß, daß sie durch den unmöglichen und ungereimten Bersuch: den, von allen den

fenben Protestanten langst aufgegebenen Irrthum Luthers und Calvins von bem blogen, ohne Werte feeligmachenben Glauben wieder in's Leben ju rufen, fich ihren Biberfachern gegenüber in's Unrecht ftellt, und ber Sache bes Chriftenthums unberedenbaren Schaben thut. Sie will, trop ihrer Brotestation gegen die fatholische, bennoch eine selbftftanbige, lehrenbe, Gehorsam und Unterwerfung forbernde Rirche; fie will heute auch, gebrangt burch bie Stromung ber Beit, Unabhangigfeit biefer Rirche von ber Willführ weltlicher Machthaber. 3a fie giebt, wenn wir fie richtig verftehen, als außerftes Mittel ber Rothe wehr, völlige Trennung von Rirche und Staat immer noch einem heibnischen Cafareopapismus vor, wie ihn, anderer Bersuche in Theorie und Braris zu geschweigen, z. B. die althegelische Schule wollte. Den Guftav-Abolfeverein hat fie, freis lich von einem Standpunkt aus, ber nichts weniger als ber unserige ift, von vornherein für bas genommen, als was er fich heute unverhullten Sauptes auf offenem Martte zeigt. Bas konnen wir weiter noch zu ihrem Lobe fagen? Sie ist aus als len eben angeführten Grunben in neuefter Zeit Gegenftand von Angriffen bes theinischen Beobachters geworben, beren Beschränftheit billigen Erwartungen genügen fonnte. Gewiß! in ben Augen ber gangen honetten Welt bas ichlagenbfte Beugniß ihrer literarifchen Ehrenhaftigfeit!

Wir haben mit allem bisher Gesagten nichts gewollt, als erklärten Wibersachern unserer lleberzeugung gegenüber, ber Wahrheit die Ehre geben, und dieß zwar zu einer Zeit, wo der Bedientenpöbel (trage er die Livree des Zeitgeistes oder die ber Gewalt!) sie höhnt und auszischt. — Eine captatio benevolentiae für die Schriftsteller der evangelischen Kirchenzeitung lag nicht in unserer Absicht. Denn leider müssen wir hinzussügen, daß wenn wir gleich die pflichtmäßige Hoffnung nicht ausgeben dürsen, daß eben sene Manner sich dereinst noch mit der katholischen Bahrheit aussöhnen können, wir zur Berwirks

lichung biefes Buniches nicht bie geringfte menichliche Ausficht haben, und benfelben lebiglich ber Barmbergigfeit Deffen anheimstellen , Dem fein Ding unmöglich ift. Der Buntt, auf welchem fich nämlich bas Blatt bes Prof. Bengftenberg auf bas Bestimmtefte von ber Bahrheit scheibet, ift, wie es scheint, ber firgewordene Irrthum, bas ein traditionelles, biftorisches, unantaftbar pofitives Chriftenthum, ohne ben Grundftein einer unfehlbaren Rirche auch nur einen Angenblick bialectisch baltbar, geschweige benn im Strome ber Beit gegen bie Succession ber Secten ju retten 'und ju fchuten fei. 3mar arbeitet bie gange Stromung, welcher bie evangelische Rirchenzeitung folgt, in Deutschland; wie feit Jahren ichon in England, auf eine folche Rirche bin. Sie fangt auch in Deutschland an, bas Beburfniß berfelben gu fuhlen. Raum fann fie fich noch baruber tauschen, bag Unfehlbarfeit allein ber nothwendige Schlußftein ihres Syftems, bag biefe ber einzige flichhaltige Damm gegen die Libertiner und die Rationaliften fei, mit benen ber "gläubige" Brotestantismus in ungleichem Rampfe liegt. Bir ameifeln auch feinen Augenblid: Bengftenberg murbe, getrieben burch bie in ber Ratur ber Dinge liegende Confequeng, bie ftarfer ift als ber Wille ber Menschen, schon langft ben Berfuch gemacht haben, bas Panier einer unfehlbaren, apoftolis fchen und allgemeinen Rirche aufzupflanzen, wenn ihn bie geschichtlich gegebene Lage ber Dinge in Deutschland nicht auf einen, ohne allen Bergleich ungunftigern Boben geftellt hatte, als bie (übrigens viel confequentern und geiftig unabhangigern) Beiftes - und Stammesvettern in England. Diefe fonnten fich boch noch einen Augenblid mit ber freilich chimarischen und eitlen Soffnung taufchen, im Schiffbruche bes Brotestantismus moge auch wohl ber Anglicanismus, ber fo manchen Schein bes Alten gerettet, ein Brett ber Rettung fenn. Aber folde Taufchung war von vorn herein in Deutschland nicht möglich; in Deutschland, wo die rationalistische Sturmfluth bes acht zehnten Jahrhunderts bas unfatholische Rirchenthum bis auf .

bie letten Fundamente weggespult, und bann bie Union ben Schutt weggeraumt und ben Boben geebnet hatte. an eine Nachbilbung bes hochfirchlichen Etabliffements auf folder Unterlage zu benten, war ein zu romanhafter Gebante, ale baß ihn bie bengstenberg'iche Schule hatte festhalten und ausbilden fonnen. Da biefe aber auch andererseits feft entschloffen war und ift, fich burch feinerlei Grunde gur Anerkennung ber von Chrifto bereits vor achtzehn Jahrhunderten gegrundeten, einen und untheilbaren Rirche bewegen ju laffen, bie allein die Berheißung hat, fo fonnte aus biefem Biberftreite von positiver Stromung und wiberfirchliches Begenftros mung nur jener Birbel von gegenseitig fich zerftorenben Thefen. und Antithesen entstehen, ben wir mit immer fteigender Berwunderung nun ichon feit geraumer Beit in ber evangelischen Rirchenzeitung fich um feine eigene Achfe breben feben. Ginen abne lichen Buftand ber unbequemen Schwebe gwischen ber Bahrbeit und ihren Gegnern wurben wir gerabezu für unmöglich ertlas ren, bewiese bas Factum nicht, bag er, freilich nur als Bhafe ber Entwidlung, provisorisch möglich ift. Bengftenberge Rirchenzeitung protestirt aus aller Macht gegen bie Autorität ber alten Rirche, Die allein bas Wort verwahrt, welches bie Rathfel ber Welt und ber Geschichte zu lösen vermag. Freifirchlern, ben Rationaliften, ben halben und gangen Chris ftusläugnern mochte fle boch wieber eine firchliche Autorität auferlegen; ihnen gegenüber beruft auch fie fich gang ernfthaft auf protestantische Symbole, die im Rampfe mit ber Confequent ihres eigenen Syftems langft ichon ihrem Gerichte verfallen, heute faum noch im Andenten ber Belehrten leben. Bor biefen Gegnern führt fie eine, ber fatholischen Ausbrudsweise auffallend ahnliche Sprache, por ihnen spricht fie von einer "evangelischen Rirche" wie "von Ginem ber ba lebet", von ihnen forbert fle Unterwerfung bes Glaubens unter Formeln, über welche fich bie Stimme sowohl Derer, die fie aufftellen, als Derer, bie fie verwerfen, babin einigt, fie für blos

fes Menschenwerf zu erflaren. Wem bie lehrenbe Rirche bas Organ bes beiligen Beiftes ift, bem ift ihr Ausspruch Gottes Wort, und wer biefe Stimme ber ewigen Rabrbeit au boren fich hartnädig weigert, ber muß ihr nach bes Apoftels Borten ein Beibe und Publifan febn. Diefe Gabe bangen nicht weniger nothwendig aneinander, wie die Babrheiten ber Arithmetif. Aber eine nicht minber fich von selbst verstehende Babrbeit ift es, bag ber indifferentiftische Gotteshaß, wo er zu feiner vollen Entfaltung tommt, felbft bie 3bee ber Offenbarung verwerfen, mit nicht geringerm Safe jebes Dogma, schon als foldes und vollig abgefeben von feinem Inhalte, befehben, und bas heil bes Menfchen ("gabe es anbers ein folches, ober überhaupt ein Jenseits!) für völlig unabhängig von beffen Blauben ober Richtglauben erflaren muß. Beiberlei Stanbe puntte, ber katholische auf ber einen, wie ber ber vollenbeten Stepfis auf ber andern Seite, find wenigstens verftanblich und Der Meifter ber Dialeftif fähig, flar bezeichnet zu werben. aber, welcher Bengftenberg's Rirchenzeitung und beren Theolos gie rein und einfach befiniren konnte, foll noch geboren wer-So fcharf und treffend biefes Blatt bem aufgeflarten ben. Fortschritt ju begegnen, bie über bas fombolische Dag bes fechegebnten Sahrhunberte binausgebenben protestantifchen Regationen, wenn fie noch Anspruch auf Chriftlichfeit machen, in ihrer Bloge barguftellen, und tiefe Blide in ben gegenwartigen Buftanb ber protestantischen Auflösung zu werfen weiß, eine besto mislichere Rolle spielt fie in bemselben Augenblide, wo fie fich ber fatholischen Consequengen ihres eigenen Spftems erwehren foll. Sier, und hier allein ift auch, ber negativen Richtung gegenüber, bie Achillesferfe ber "evangelischen" Rirdenpartei, welche mit unerhortem Muthe und nicht geringer Beiftestraft, Boll fur Boll eine Bofitton vertheibigt, ber nur Eines fehlt, um unüberwindlich zu feyn: bie gange, reine und vollftändige Bahrheit. Jebes bloße, von ber tatholischen Totalität lodgeriffene Fragment berfelben tann ber immer fteigenben Energie ber Luge gegenüber immer nur benfelben, fruchtund hoffnungslofen Kampf ber Berzweiflung tampfen, in welchem wir hengstenberg und feine Mitarbeiter begriffen feben.

Das eben Befagte moge ein Bruchftud aus einem überaus intereffanten Auffate (in Rum. 102, Jahrgang 1846 ber evang. Rirchenzeitung) erlautern, ber bie bebeutungevolle Ueberschrift: "bie Scheidung" führt. "Bir find am Scheibewege angelangt", fagt bas in Rebe ftebenbe Blatt. "Man warnt vor Demonstrationen, vor Secessionen. — Ja! fie werben eintreten, besto mehr eintreten, je langer bie arme, in ber Unwiffenheit bes Rationalismus aufgewachfene Menge im 3weis fel bleibt, ob es noch eine Evangelische Rirche gibt, - eine treten über bas Dag von Ronigsberg, Salle, Rorbhausen hinaus. Aber haben wir benn bie Demonstrationen, bie Secessionen zu fürchten! Bir feben ja, wie die Romische Rirche erftarft burch ben beutsch-fatholischen Aberlaß; wir munfchen ihr Glud, bag folche Briefter von ihr ausgegangen find, baß fie immer mehr lernt gu magen ftatt gu gablen. Unfere beutsche Evangelische Rirche ift auch voll bofer Safte. Man mochte ihr eine Fontanelle wunschen, bie minbeftens ein Jahrzehent zu laufen nicht aufhörte. Je mehr Baffer fie ausfonbert, befto reiner und frischer wird ihr Blut werben. ben eblen Gefäßen, im Bergen — und ift nicht bas Lehramt ber Rirche Berg? - wird folche frembe Materie tobtlich. Sehet boch, wie matt, wie fahl, wie unkenntlich fie ben eblen Leib jest schon macht! ""Das ganze Haupt ift frank, bas Bon ber Fußsohle an bis auf's haupt gange Berg ift matt. ift nichts Gesundes an ihm, fondern Bunden und Striemen und Guterbeulen, die nicht geheftet, noch verbunden, noch mit Del gelindert find."" Ift unsere theure Mutter erft wieder fie felber, ift fie erft wieber mahr, wieber treu ihrem eigenen Befenntniffe, herausgewidelt aus bem Lugengewebe, in welches fie jest verftridt ift, - fo wird fie fich, fo werben ihre Rin-

ber fie vertheibigen nach außen gegen Rongethum und Bidde freundthum und alle Ebumer bes Fleisches und ber Belt, und inwendig fie wieder aufbauen und fchmuden, wie vor Alters." Die Rirchenzeitung troftet fich mit ber hoffnung, bag wenn Uhlich und feine Beiftesgenoffen, "bie jetige Beuchelei erft abgethan haben, fo werben fie als ehrliche Beiben, außerhalb ber Rirche beren wahre Bestalt beffer ertennen. Sie werben bie Stimme biefer verfannten, gefchmabten Mutter vernehmen. Diefe Stimme wird ihr Berg treffen. Mancher verlorne Sohn wird, wenn Die Bosaune ber Rirche erft wieber einen beutlichen Ton von fich gibt - - jurudeilen in bes Baters Saus, ber mit offenen Armen feiner wartet." - Bir feben, es liegt nicht an bem guten Willen ber Rirchenzeitung, wenn fie fich ber Dentund Sprechweise "unserer heiligen Mutter ber fatholischen Rirche" nicht nach beften Rraften anqueignen und gu ihren 206trunnigen im Style ber Ercommunicationsbreven unferer Bischöfe zu sprechen vermag. Aber es geht eben nicht. wenn Uhlich, Rupp, Wielicenus und die Ihrigen ihr etwa Folgendes entgegneten: Buter Freund, Guer theologisches Cyftem ift ein gaß ohne Boben. Genau baffelbe, was 3hr fagt, hat ja auch die katholische Rirche, so im sechszehnten Jahrhunbert Luther und Calvin, wie im neunzehnten Ronge und Dowigt vorgehalten. Barum wir Euch mehr glauben follten. als Ihr felbft bem Papft und ben Concilien ber romifchen Rirde, ift une nicht bargethan. Der Unterschied liegt nur barin, baß jene, allerdings folgerecht in ihrem Syfteme, von ihrer Institution behauptete und behauptet, fie fonne, nec habens maculam aut rugam, nicht irren und nicht fehlen. gebt ju, baß Eure "theure Mutter" erft wieber "wahr werben", erft wieber gu ihrem eigenen Befenntniffe (gu welchem unter ben vielen fich wiberfprechenben?) jurudfehren, fich erft wieder aus einem Lugengewebe berauswideln muffe, in bem fie jest verftrickt liegt. Benn bas wirklich ber Kall ift. -und Ihr feib bie, welche es behaupten, fo mußt 3hr bod

auch, wollt Ihr nicht allem Menschenverstande offen in's Ungesicht Sohn sprechen, einräumen: daß eben jene "theure Mutter" kein Canon der Wahrheit ist, daß sie diese verloren hat
daß sie jest erst wieder sie zu suchen im Begriffe steht. —
Gebt Ihr aber das zu, so seid auch so gut, uns zu ge
statten, daß wir die wahre Religion auf unferm Wege su
chen. Glaubt Ihr dereinst sie gefunden zu haben, so benach
richtigt uns ohne Verzug davon; wir werden ein Gleichet
thun. Einstweisen aber macht Euch nicht lächerlich, inden
Ihr uns zumuthet, die Posaunen Eurer "Kirche" zu hören
bie Ihr ja selbst mit durren, deutlichen Worten für eine Lügentrompete erklärt.

Wir wollen es ber "evangelischen" Rirchenzeitung felbf überlaffen, auf biefe Beweisführung ihrer Begner ju antwor ten, und zu bem zurudfehren, mas eben biefes, in fo vielfa der Begiehung Achtung verbienende Blatt gegen uns felbft vor bringt. Die evangelische Rirchenzeitung hat nämlich bem, wat wir am Schlufe eines unscrer Artifel (Bb. 18, S. 696 ff.) über bie muthmaßliche nachste Bufunft bes Guftav-Abolfvereint fagten, folgende Bemerfung beigefügt. "Die erfte Empfindung bie wir bei Lefung biefes Schlufwortes hatten, mar ein mab res, aber feineswegs ein hochmuthiges, achselgudenbes Be bauern über bie, wohl nur aus Stolg fingirte Bleichgultigfei unserer Romischen Mitchriften bei ben Rampfen und Rrampfer unserer Rirche. Gie glauben in ihrer Sicherheit bavon umbe rührt bleiben und mit gefreugten Armen über unfer Unglud la chein ju tonnen. Wir haben und auch bei bem Guftav-Abolfs Berein nicht betheiligt, und glauben mit Buverficht, bas be herr feine Rirche regiert" (welche?), "find aber befihalb nich gleichgultig: ob bie gute ober fchlechte Bartei im Berein un terliegt. Sind benn die Romischen Ratholifen nicht Bein von unferem Bein und Fleifch von unferem Bleifch. Butbet be Rationalismus, Cafaropapismus, ber Bantheismus, ber Atheis

mus, ber Communismus nicht eben fo in ihren als in unferen Eingeweiben? Und leibet nicht auch bei ihnen ber gange Leib, wenn ein Glieb leibet? Ift bie Revolution, bie in Bortuaal. Spanien, Italien, Franfreich mehr Dacht bat, als in ben protestantischen ganbern, nicht eben fo ihr Feinb, ale ber unserige? Saben bie Jesuiten es benn verftanben, ben Encyflovabismus von ihrer Rirche abzuhalten, obicon bas Saupt beffelben ihr Schiler war? Sat benn ber bis gur Graufamfeit ftanbhafte und bem außeren Scheine nach vollfommen fiegreiche Rampf gegen bie Reformation in Spanien und Italien bie Macht ber Rirche über bie Gemuther auf bie Dauer zu bewahren gewußt, und ift ber Unglaube in biefen ganbern nicht noch größer, ale in benen, wo bie Confessionen burcheinander wohnen? Bare bie romifche Rirche in Franfreich nicht bem Unglauben in ber letten Balfte bes fiebenzehnten Jahrhunderte fraftiger entgegen getreten, wenn fie nicht, ftatt fich mit ben gläubigen Reformirten zu verbunben, burch politische, indifferentistische Uebertritte nach Aufhebung bes Evicts von Rantes fich geschwächt batte? Bar nicht bas ftreng Romifche Ingolftabt bie Biege bes Muminatenorbens? und nach allen biefen großen Erfahrungen glauben bie Romischen Ratholifen noch immer, baf fie bei bem Treiben ber Lichtfreunde, ber Bühler und Rabifalen in unserer Rirche bie Arme freugen und vornehm lächeln tonnen? Gind benn thre abgefallenen, bem Berberben preisgegebenen Bruber, bie fogenannten Reu-Ratholifen, fo lange gleichgultig, ale fie noch nicht bie Dacht haben, an die Krone bes Papftes die Sand anzulegen? Bollen fie warten, bis eine gemeinsame Berfolgung gegen alle bie, welche nicht machen wollen bas Beichen bes Thieres an Stirn und Sand, fie gur Anerfennung ihrer Mitchriften gwingt? In ben Rerfern und auf ben Blutgeruften tann freilich bie Bemeinschaft nicht abgewiesen werben. Dan mahne nicht, bag eine folche allgemeine Berfolgung ber Chriften und fo fern liegt. In ber Schweig, im Margau, wie im Baabtlanbe, pralubirt unsere Zukunft schon sett auf merkwürdige Weise. Während ber römisch-katholische Sonderbund noch größere Sorge wegen der Keinde im eigenen Lager, als wegen des gedrohten Angriss seiner verwirrten und daher wenig gefährlichen radikalen Mitstände hat, triumphiren die Römischen Katholisen thörichterweise über den Kall von Genf, und geden so den ängsklichen Protestanten einen Borwand, sich seige dem Joch des Radikalismus zu entgehen. Durch die Einführung der Jesuiten in Luzern siegte die radikale Partei in Jürich, eben so wie durch den Kall von Genf dieselbe Partei in Basel. Dergleichen traurige Erscheinungen wären unmöglich, wenn man sich über das, was uns gemeinsam ist, verständigte, statt sich gegenseitig zu bedrohen, zu verachten und zu verkleinern."

So weit die evangelische Kirchenzeitung. Irren wir nicht, fo hat biefelbe nicht immer fo mild gesprochen, und bei anbern Belegenheiten, Die heute ben Ratholifen empfohlene Enthaltfamfeit von jeglicher Bebrohung, Berachtung und Berkleinerung ihnen gegenüber felbst nicht immer allzu ftreng beobachtet. Allerbings hat fie gegen ben Rongejubel gebührende Bermahrung eingelegt, bafur aber ben Religioneftifter Ggerefi, - benfelben, ber bie zweite Abtheilung ber preußischen Regierung zu Bromberg um ein neues Dogma anging, - für bas jum Sturge bes apotalyptischen Unthiers zu Rom auserwählte Ruftzeug gehalten, und biefen Menfchen, ben heute ber Abgrund moble verbienter Bergeffenheit bereits fpurlos verschlungen hat, mit achtungevollem Gruße ale einen ber Ihrigen anerfannt. Doch fei bem, wie immer! Befferer Rath, ber oft über Racht fommt, mag ja auch bei ber evangelischen Kirchenzeitung eingekehrt seyn, und begehrt fie fich ju verständigen, fo find wir nur ju gerne bereit, auf biefen loblich billigen Borichlag einzugehen.

Buvorberft also bie Erflarung: baß es uns nicht in ben Sinn kommen konnte, bie "evangelische" Rirchenzeitung und beren

heutige Bestrebungen irgendwie verachten zu wollen. Bahrlich, wo sich in unserer Zeit irgend ein aufrichtig und ernstlich
gemeintes unabhängiges Berhältniß zu einem "Zenseits" zeigt,
welches dem Inhaber für materielle Bortheile nicht feil ist, —
und wäre es der Glaube des Muselmanns oder des Stockjuben, — da kann auf unserer Seite von Berachtung nicht die
Rede seyn, am wenigsten in einem Augendlicke, wo das Treiben
der absolutistisch indisserentistischen Reute unsern ganzen derartigen Borrath in Anspruch genommen, und mehr verbraucht hat,
als wir in diesem Artifel zu liesern vermögen.

Much über eine zweite Lebensfrage bebarf es zwischen uns und biefen Begnern feines Streites. In ben Beiten, welchen Deutschland entgegen geht, fonnte und, wenn überhaupt irgend etwas, nur bie Bebung unserer firchlichen Berriffenheit, burch Biebervereinigung im Glauben, retten. Gibt es eine gottliche Bahrheit und nicht zwei einander widersprechende, so fann auch nur eine Rirche, bie auf ber mahren gottlichen Offenbarung beruhende fenn. Ift bieß, fo miberspricht bie firchliche Spaltung und Trennung unter ber heute Deutschland feufzt, bem flaren und beutlichen Willen Gottes. Es fann biefer Buftand nicht ber naturliche, vernunftige, permanente fenn, bei bem es für immer fein Bewenden haben tonnte. Muer Relis giones und Rirchenftreit tann und barf baber vernungigerweise nur ben Frieden und bie Bieberverfohnung jum letten 3mede Abgefeben hiervon leuchten bie Bortheile ein, welche bie Bereinigung aller tuchtigen, mahrhaft erhaltenden Rrafte bes Willens, bes Wiffens und ber Intelligenz, die heute ber innere Streit ber verschiebenen Befenntniffe abforbirt, auf bem politischen und socialen Gebiete, im Rampfe gegen ben absoluten Unglauben und bie Alle gleichmäßig bedrohende Auflösung Gewiß ift es endlich, welchem ber Befellschaft haben mußte. Schidsal unser gemeinschaftliches beutsches Baterland, ohne bie Wiederherstellung biefer Einheit nach menschlicher Borand. ficht und Benedunung, mern innertich und in verialer Besiedenng benn auch nach ausen bin und im Berblitmise zu ben Rachbarn entspezen gefe. Belens Geschiel biente mar ibm ihr ber pur Strufe. — und aber, leiter! nicht zum warnenden Grempel. Ginner also bie erungetriche Kirchenzeitung, daß Biederundsöbunung aller Tennichen in Sachen ber Religion und Kirche, wenigstend Terer, die best guten Willens find: Christen zu bleiben, das Gine sei, was zuern und vor allem Unebern Artheten, das Gine wir est nicht, die ihr in diesem Punfte widerifprechen wellen. Aber wie baben wir uns diese Aussichenung und Bereinigung zu benfen? mit welchen Mitteln und auf welchen Wegen sie berbei zu führen? Leiber! ist dies auch sieben der Punft, wo sich unsere Wege, obne Hoffnung sich wieder zu begegnen, trennen.

Sind benn bie romischen Rathelifen, so fragt bie erangelijde Rirchenzeitung, nicht Bein von unferm Bein und Aleifch von unferm Fleisch? Wir munschten, fie moge fich biefe Frage offen und aufrichtig gegen fich felbft beantworten, und ein fur alle Ral jeglichen Berfuch aufgeben, Die nadte, burre Babrbeit mit tauschenben Borten sich felbst zu verbullen. Bir mollen gerne glauben und anerfennen, bag alle eblern Raturen, Die ber Richtung ber evangelischen Rirchenzeitung folgen, ben bumpffinnigen Saß früherer Jahrzebente gegen jedes einzelne Glieb bet tatholischen Rirche aufgegeben haben. Aber bie Sand auf's Berg: fteht ihnen ber "romische Ratholit" nicht in bemfelben Dage geiftig naber, ift er ihnen nicht um fo enger verwandt, je loderer, je falter, je zweibeutiger fein Berhaltnis zu seiner eigenen Rirche geworben, je mehr er, wenn auch nicht ju ben Irrlehren bes Rationalismus, fo boch ju ben aftermpe ftischen Schattirungen eines gewiffen scheinchriftlichen Inbiffe. rentismus neigt? und fieht bei ben Mannern ber Rirchengeltung nicht als nothwendige und unerläßliche Boraussehung jener Ausföhnung, bie fie uns anrühmen, fillschweigend bie ein-

Ì

fache Präliminarbedingung fest: daß auf unserer Seite ber Mittelpunkt ber katholischen Einheit abgethan, ober wenigstens unser Berhältniß zu demselben gebrochen und beseitigt werde? Zene "römischen Mitchristen" aber, die sich auf diese Friedensbedingungen unter keinerlei Borwand einlassen wollen, dürsten wohl nur sehr Wenigen auf jener Seite als eigenes Fleisch und Bein gelten, Darauf benten wenigstens fast in jeder Rummer der Kirchenzeitung Aeusserungen, die nicht misverstanden werden können.

Mir wollen inbessen nicht so ungerecht senn, ber Rirchengeitung Gefühle, Anfichten und Buniche zu verargen, Die unter gewiffen Boraussehungen nicht füglich anbere lauten ton-Unfer ganges Beftreben geht bier nur babin: wahr und offen ben beiberfeitigen Standpunkt festzustellen. - Das, mas bie evangelische Rirchenzeitung von uns trennt, ift lediglich bie tathalische Lehre von ber Rirche. Alle sonstigen Verschiebenheiten waren mit wenigen Worten ausgeglichen, ließe fich eine Brude über jene Rluft ichlagen. Aber mit biefer Unterfcheibungslehre liegt nicht ein einzelnes Dogma zwischen und, sonbern eine Belt von Befühlen, Lebensgewohnheiten und Anschauungen gottlicher und menschlicher Dinge. Bare unsere fichtbare Rirche, die fich als Organ bes heiligen Geistes gibt und bekennt, in ber That nicht von Gott eingesett, machte fie somit einen Anfpruch auf Glauben und Unterwerfung ber Bewiffen, ber in ber driftlichen Offenbarung feine Berechtigung fanbe, fo hatte bie urfprünglich proteftantifche Borftellung: bag ber Bapft, ber fich Statthalter Chrifti nennt, ber Antichrift fei, wirklich Manches fur fich. ben beshalb, - bie Laugnung ber Autorität ber allgemeinen Rirche auf jener Seite einmal vorausgesett, - Die herbften Ausbrude bes alten Brotestantismus, benen wir früher in ben Spalten ber evangelischen Rirchenzeitung begegneten, bei bet sonftigen energischen Ausbruckweise biefes Blattes, folgereibne und weniger unerflärlich gefunden, als beffen bermalige Annaherung an ben Christianismus vagus, ber fich au feinem fonftigen Gebahren nicht recht reimen will. Freilich ift es aber auch auf ber anbern Seite flar, bag ber eben bezeichnete alts protestantische Standpunkt in ber Durchführung gang eigenthumlichen Schwierigfeiten begegnen mußte. Entweder mußte Die evangelische Rirchenzeitung jedwebe Berufung auf firchliche Autorität fallen laffend, fich ein für alle Dal in bie unfichtbare Rirche fluchten, ober in bie Stelle ber perhorrescirten fatholischen Autorität einen andern Trager berfelben herbeischafs fen und namhaft machen. Das Erftere zu thun scheint fie nach ihren, an Freikirchler, Lichtfreunde und Salbrationaliften aller Art gerichteten Erforten, burchaus nicht Willens, und Letteres burfte, wie uns bie Berhandlungen über bas Orbie nationsformular ber Berliner Beneralspnobe belehren, eine ber Aufgaben fenn, beren gofung über menschliche Rrafte binausgeht, weil Gott ber herr felbft fie ichon vor mehr als achtgehnhundert Jahren am erften Pfingftfefte gelöst bat. Reigung, eine ber fatholischen gleiche ober abnliche Rirchenautoritat ju uben, fehlt es freilich nicht; nur bie entsprechenbe Reigung auf ber anberen Seite: fich ben neuen Bapften und Concilien im Glauben und Bewiffen zu unterwerfen hat fich bis jest noch nicht fruren laffen wollen. Bis jest wenigftens ift uns innerhalb bes Protestantismus, bie von beiben Theilen anerfannte Autoritat noch nicht befannt geworben, bie zwischen Bengstenberg auf ber einen und Cad und Risich auf ber anbern Seite in jenem fürzlich entbrannten Streite entscheiben tonnte, ber fich um nichts Geringeres breht, ale um bie chrifts lichen Grundwahrheiten bes apostolischen Glaubensbefenntniffes.

Nochmals: wir wunschen nichts sehnlicher als baß bie evangelische Kirchenzeitung sich über ihre Stellung zur katholisichen Kirche mit sich selbst und Andern verständigen moge. Wenn sie aber von uns verlangt: "wir mochten nicht war-

#### Die evangel Rirdengeitung.

ten, bis eine gemeinsame Berfolgung gegen alle bie, welche nicht machen wollen bas Zeichen bes Thieres an Stirn amb Sand, und gur Anertennung unferer Mitchriften gwinae". - fo bebauern wir bag bie Unbeftimmtheit und Bielbeutige feit biefer Phrase, bie ftatt ben Bunft auf ben es antommt aufzuhellen, die Frage nur noch mehr verwirren fann. Die von Christo felbst eingesette Antorität ber Rirche, an bie wir und allein in Glaubensfachen zu halten haben, mit uns anerfennt, ber ift, ohne unfrer ober anberer Anerfennung au bedürfen, burch die That felbft, unfer Mitchrift. Wer fie nicht anerfennt, ber hat bie Leuchte ausgelofcht, bie ihm allein ben Weg aus bem Labyrinthe bes Irrthums zeigen tonnte, und ibm ware bagu mit unferer "Anerfennung" wenig geholfen. Seine fonftigen, menschlich guten Gigenschaften, feine Talente, feine Renntniffe, wenn er beren befist, brauchen wir besthalb weber gu bestreiten noch zu vertleinern. Bir tonnen ibm in allen menschlichen Berbaltniffen unsere Achtung wibmen, follen ihm unfre freundlichen Dienfte erweisen, ihn überhaupt behandeln wie unsern Rachften. Er fann fogar, wie es trifft, mehr ober weniger einzelne Brudftude ber driftlichen Bahrheit feftgehalten haben. Wer burfte bas in vielen Rallen laugnen ? Aber ben Canon, bas Richtmaaß, Die Burgschaft für Die Wahrheit besitt er eben fo wenig, wie die ganze und volle, driftlide Wahrheit felbft, und wir wurben ihn und une belugen,. wollten wir ihn burch bie "Anerkennung" beruhigen: er habe ben mahren, reinen, vollftanbigen Glauben ber Apostel, was und trenne, feien eben nur bes Streites unwerthe Rebenbinge. Bo mare auch, hatten Anertennungen folder Art überhaupt einen Sinn, die Granze, jenseits welcher benn endlich boch bie Eigenschaft bes "Mitchriften" aufhören mußte? Barum, wenn wir g. B. Bengftenberg bie gewünschte Anerfennung gollen, fte Sad und Ritich versagen? Und wenn wir biefe anerkennen warum Socin und Schwenkfelb ansschließen ? Und find aus biefe unfre anerfannten Mitchriften, warum nicht Rupp, Ingei

Wislicenus u. f. w. u. f. w. bis auf Brung Bauer und Feuerbach? - 3ft boch ber Brotestantismus feit ben letten anderts halb Jahrhunderten Schritt vor Schritt biefen Weg gegangen, und hat er boch nothwendig und unausweichlich, bei bem Ergebniß anlangen muffen, bag heute, vielleicht mit Ausnahme weniger Sonderlinge, die aufferhalb ihrer Zeit fteben, die Befammtheit aller, felbft ber frommften Broteftanten ben Inhalt bes Glaubens für völlig gleichgültig in Beziehung auf bas ewige Scil erklart! Freilich verlangt bas bie evangelische Dber richtiger: fie verlangt es nur von Rirchenzeitung nicht. uns, nicht von ihren protestantischen Begnern. Die "jesuitische Schlauheit", bas heiße: "ber romische Ratholicismus", fo bemerkt fie tabelnd gegen Dr. Sad, "werbe burch bie lare und vielbeutige Orbinationsformel, welche bie vorjährige Berliner Spnobe entworfen, weber überwunden, noch in Schreden gefest." "Ihr tann nichts willtommner fenn, als bag bie evangelische Rirche aus ihrer Feftung falle, Die richterliche Dajeftat bes Wortes, auf welche fie fich fonft allen Dachtspruchen ber Sierarchen und Schulweifen gegenüber berief, preisgebenb; nichts willtommner, als daß die evangelische Rirche ihr herrliches Befenntniß zu ben großen Saupt = und Grundlehren, wie folches 3. B. in ber Augeburgifchen Confession niebergelegt ift, fahren Die Schärfe bes zweischneibigen Schwertes in biefem Bekenntniffe hat die romische Kirche diese breihundert Jahre gefühlt; vor bem Orbinationsformulare, bas zwischen Befennen und nicht Befennen zu balaneiren weiß, und seine Wirfung bamit beginnt, Berwirrung in bas Lager ihrer evangelischen Begner zu bringen, braucht fie fich eben fo wenig zu fürchten, als ber efleftische Rationalismus." - Alfo bas ift es, was Die evangelische Rirchenzeitung verlangt : ihre "evangelischen" Rirdengenoffen follen fich eine, auf bas allerscharfte ausgeprägte, confessionelle Bestimmtheit aneignen, wir Ratholisen bagegen umgefehrt, bie Bfoften unfrer Belte fo weit hinaus fteden, daß die erflärten Begner jener Autorität, die an Gottes Stelle

seine Heerbe weibet, bequem und ungehindert, das "zweischneidige Schwert" ihrer gegenkirchlichen Symbole in der Hand, ausund eingehen können. Es ist nicht glaublich, daß Mitarbeiter
und Leser der evangelischen Kirchenzeitung sich auf die Dauer
darüber sollten täuschen können, wie trostlos und unhaltbar eine
von solchen Widersprüchen untergrabene Stellung ist. Muth
und Talent genügen nicht, diesen Radikalsehler zu heben, und
bie mit diesem behaftete Sache muß, wie sie thut, an sich selbst
zu Grunde gehen.

Die eben geschilberte, einfach in ber Ratur ber verschies benen Befenntniffe begrundete Lage ber Dinge wurde auch burch bie, von ber evangelischen Rirchenzeitung allerbings mit vielem Rechte in Ausficht gestellte Berfolgung aller berer, bie noch an Bott glauben, nicht im geringften geanbert werben. Situationen folder Art find und nicht neut. Befanntlich warf bas Schredensregiment in Baris gottlofe Schuler Boltaire's unb fromme Priefter und Monche in biefelben Rerfer, und ber namliche Karren fuhr hartnädige Jansenisten und treue Kinder ber Rirche unter bas Blutbeil, ohne bag biefe, Jenen zu gefallen, ihren Glauben verläugnet ober umgebeutet hatten. Auch Beinrich VIII. ließ Katholiken und Altlutheraner, Jeben für feinen Glauben, auf bem nämlichen Holgftofe Zeugniß ablegen. Aber wir haben nie gehort ober gelefen, bag biefe Gemeinschaft im Tobe bie Ratholifen etwa bem Bittenberger Reuglauben naber gebracht, ober fie zu einer bogmenlosen Liebesfirche befehrt hatte. Berfpricht fich die evangelische Kirchenzeitung ein Ergebniß solcher Art von dem Falle, wo Katholifen und "gläubige" Proteftanten in bie Lage tamen, ihr Leben für folche Lehren laffen ju muffen, an welche beibe gemeinschaftlich glauben? hofft fie baß ben Unfrigen in biesem ernsten Momente bie Unfehlbarfeit ihrer Rirche und ber Troft ber Gnabenmittel, welche fie vermahrt, ale gleichgultiges Auffenwert ericheinen werbe? Diefe Erwartung hatte wenigstens die Erfahrung nicht für, wohl aber bie Natur bes menschlichen Herzens gegen sich. Möge sich ber Berfasser ber oben mitgetheilten Aeusserung ber Kirchenzeitung, in die ganz analoge Lage benken; daß Genossen seines Glaubens von den siegreichen Andetern des Menschengeistes gemeinschaftlich mit einem altgläubigen Rabbiner zum Tode gesführt würden, und dieser dann das Anerdieten der Tause mit der, auf dem nämlichen Grunde beruhenden Einwendung ablehnte: Talmud oder Bibel — gleichviel! Glauben wir nicht beide festiglich an den Gott Abrahams, Isaat's und Jakobs, und stehen wir nicht im Begriff beide für den nämlichen Glauben zu sterben?

Wir wiffen es wohl: jener fleine Rreis von driftlichen Brotestanten, ben bie Rirchenzeitung im Auge bat, glaubt, mehr ober minber bestimmt, (noch, ober wieber?) an bas in Chrifto Fleisch geworbene Wort. Aber wenn Ihr bas Beil bes Juben . an ben Glauben fnupft: bag ber Deffias, ben er erwartet, schon erschienen fei, so gestattet auch une, mit nicht geringerem Rechte von bem, ber fich Chrift nennt, zu forbern: baß er Chrifti Bort nicht gering achte, sondern ihm Berg und Bille unterwerfend, ber von ihm eingesetten Rirche glaube und geborche, und die Saframente des neuen Bundes als Mittel seines Beils anerfenne und gebrauche. Denn schwerlich wird Die evangelische Rirchenzeitung ben "Gläubigen" bas Recht einraumen wollen, fich aus ber Offenbarung Chrifti nach eigenem Belieben einen Auszug anzufertigen, bas ihm Bequeme und Baffende anzunehmen, das seine individuellen Reigungen und Borurtheilen Wibersprechende auf fich beruhen zu laffen, ober gar es ju verwerfen, und feinem eigenen Gewiffen und Andern gegenüber hartnädig zu befampfen.

Durch biese Erläuterungen hoffen wir ber Kirchenzeitung ben Standpunkt deutlicher bezeichnet zu haben, den wir den heutigen, auflösenden Wirren und Bewegungen innerhalb bes Protestantismus gegenüber genommen haben. Wir erblicen

in biefen Erscheinungen fein jufälliges Unglud, welches wie ein Meteorftein auf bas, nichts bofes ahnenbe protestantifche Wir feben in jenen Rampfen Deutschland gefallen mare. nichts als eine unerläßlich nothwendige Entwidelung und eine Wirfung von Urfachen, Die fo alt find, wie ber Brotestantismus felbft, weil fie in feinem innerften Wefen begrunbet waren. Auch biefer fann fich, wie alles bloß Menschliche, bem Weltgefete bes genetischen Berbens und Bergebens nicht entgieben. Eine Rrantheit, mit ber er feit feinem Entfteben behaftet war, fommt heute, nachbem fie burch Jahrhunderte nicht erfannt, ober gefliffentlich verheimlicht worben, zu einer Crifis, welche ein bas beutsche Leben in ber Burgel vergiftenbes Apostem, in bem fich bie wibersprechenbften Elemente gesammelt hatten, auflosen und zerseten will. Wir glauben, weil wir ben Begen ber Borfehung vertrauen, bag biefer Benbepunkt allen Denen, bie eines guten Willens find, jum Beile gereichen, und nach langer Irrfahrt Bielen bie Rudfehr in bie Arme ber Mutter erleichtern muffe. Darum, und nicht aus finbischer Schabenfreube, ober boshaftem Bergnugen an ber Beichamung ber Gegner, - bie ja ohnebieß in bemselben Augenblide wegfiele, wo biefe felbft ce wollten! - Darum freuen wir une, biefen Beginn ber Entscheibung erlebt ju haben. Durchbrungen von ber gläubigen leberzeugung: baf bas, mas im Lager bruben in biefem Augenblide geschieht, nur gur größern Ehre Gottes biene, fonnen wir allerbings, in fo fern wir nicht gur Mitwirfung berufen find, bie Arme freugen und ben Ausgang ruhig erwarten. Defhalb find wir noch feineswegs gleichs gultig babei, ob in jenen Rreifen bas Gute ober bas Schlechte Aber mit ber Rirchenzeitung, im Lager bruben, "eine gute und eine fchlechte Partei" fcharf und fathegorisch zu unterscheiben, fühlen wir uns wenigftens angebrachtermaßen Beibe ftreitende Theile, Orthodore und Beraußer Stande. nunftgläubige, haben einander gegenüber gleichzeitig Recht und Unrecht; beibe haben bie Mission, burch ihren Rampf ber Babeheit, die ihnen zur Stunde beiben noch verborgen ift, bie Wege

zu bereiten, beibe follen, indem fie bie Luge und Thorheit ber Anbern auf die Spipe bes Absurben treiben, eben baburch ben Begenfat aufheben und vernichten; beibe endlich follen burch ihren Streit die fich felbft noch nicht verftebenben fatholischen Reigungen und Reime, die auch außerhalb ber Rirche in als len eblern Gemuthern liegen, jur Reife bes Haren Bewußt-Das ift unsere Beise, ben Sinn und bie Bee fenns bringen. beutung ber heutigen Erife im Brotestantismus ju begreifen. Wünschen wir beghalb etwa, daß die vollendete Opposition, ber nadte Atheismus, in Deutschland auf bem firchlichen ober politischen Bebiete ben Sieg erringe? Da sei Bott vor! Eine Schredenszeit in Deutschland wurde bie Berrichaft bes Baris fet Bohlfahrteausschuffes vielleicht nicht an Grausamkeit, gewiß aber an thierisch rober Gemeinhelt überbieten. schen wir umgekehrt: daß die officielle, semiorthodore, mittelpietis ftische Scheinfirchlichfeit, im Bunbe mit Bolizei und Cenfur, ben protestantischen Fortschritt zu Boben werfen, und ihm bas freie Bort und bie Bewegung Ineble? Eben fo wenig! Auch biefe Tyrannei wurden vielleicht noch kleinlicher und peinlicher, wie die des Rabifalismus, alebald in absolute Anechtung jeber katholischen Lebenbregung auslaufen, und bennoch burch Rudwirfung, bie fie erzeugen mußte, einen Uebergang jum vollständigen Siege ber revolutionaren Grunds fate bilben. Rein! Die Borfehung hat Die ftreitenden Gewals ten weise in's Gleichgewicht gestellt, und bafur geforgt, baß weber auf ber einen, noch auf ber anbern Seite bie Baume in ben himmel wachsen. Wir unsererseits wunschen baber nur: baß ber begonnene Gahrungsproces ber Beifter fich rus big, ohne Einmischung materieller Gewaltmittel vollenden, und daß das Leben unbeiert burch ben Unverftand und Eigenwils len ber Menschen sein Recht behaupten moge. Auf biefem Bege ift allein noch, unter Gottes Beiftand, Beil fur Deutschland möglich, wenn gleich feine menschliche Dacht eine Burgschaft für ben Ausgang übernehmen fann.

Die evangelische Kirchenzeitung scheint und übrigens in ihrer oben mitgetheilten Anrebe baburch imponiren zu wollen, baß fie, nicht obne einige Sprerbeln, die Sunden, Lafter, Irrthamer und falfchen Richtungen bervorhebt, Die feit bem letten Rahrhundert auch in fatholischen gandern im Schwange find. Es ift mahr, ein großer Theil ber europäischen Menschheit aller firchlichen Betenntniffe ift bem Enchflovabismus, bem Rationalismus, bem Bantheismus, bem Communismus verfallen. Aber wir find erftaunt, ju bemerten, bas bie evangelifche Rir denzeitung biefen factischen Stand ber Dinge noch nicht von ber Inftitution ber Rirche ju trennen weiß. Beide Dit tel hat die katholische Rirche, welche haben die Reftauratoren bes altern Brotestantismus, um biejenigen aus ber fünbhaften und irrigen Richtung ber Beit zu retten, welche bie Bahrheit nicht suchen, wollen und verlangen ? Liegen bie genannten Irrthamer etwa in ber Consequenz ber fatholischen Rirche, ober baben fie fich nicht umgefehrt aus ber Trennung und Lossagung von berfelben mit historischer Rothwendigkeit entwideln muffen? Das find bie Fragen, auf bie es bier allein antommt. Wenn und bie evangelische Kirchenzeitung bie Encotiovable (ben auf frangofischen Boben verpflanzten, englisch-protestantischen Ctepticismus bes vorigen Jahrhunderts) vorradt, fo gemahnt uns biefe Beweisführung an jenen Türken, ber, als er auf einer Galeere nach Darfeille hinüberschiffte, um fich taufen gu laffen, wieber umtehrte, weil er erfuhr, baß fammtliche, hier wegen fchwerer Berbrechen angeschmiebete Anberer alte Chriften Dergleichen Früchte bes Glaubens, meinte er, fonne er in Constantinopel auch antreffen. Allen benen, die in abnlider Beise argumentiren, möchten wir folgende Stelle aus ben "golbenen Regeln" jur Bebergigung empfehlen. "Der felige Bater Sanct Augustin, ein Licht aller Lehrer, war einmal von feinen Feinden, gegen bie er predigte, mit ftrafenden Borten angegangen und jur Rebe gestellt - fle fragten ihn alfo: 20a4 rum haft bu boje und verlehrte Brüber in beinem Convent?

Du ftrafest so fehr Uebel und Sunde — und leibest folches boch von etlichen beiner Bruber, die bir unterthan find?" Der heilige Bater gab jur Antwort:

"Mein Haus ist nicht besser, als das Haus Adams, in dem Abel gerecht und auserwählt war, und Kain bose und verworsen. Es ist auch mein Haus nicht besser, als das des heiligen Patriarchen Abraham, in dem Isaak gut und erwählt war, und Ismahel verworsen. Mein Haus ist auch nicht besser, denn das Haus Isaak, in dem Jasob erwählt war und Esau von dem Herrn verworsen. Mein Haus (sprach weiter St. Augustin) ist nicht besser, denn das Haus Jakob, in dem die eils Brüder verworsen und bose waren, und allein Joseph gerecht. Mein Haus ist auch nicht besser als die Schule meines Herrn Jesu Christi, in der Judas verworsen und bose war, und die andern auserwählt." So geschieht es durch den Herrn in jeder Versammlung: "die Auserwählten werden durch die Bosen geübt, gereinigt und bewährt, wie das Gold im Feuer."

Moge bie evangelische Kirchenzeitung bieß Alles eines unbefangenen Rachbenkens würdig erachten. Es ist endlich Zeit, aus dem Kreise der sich immer wiederholenden allgemeinen und vorläusigen Redensarten von Frieden, Eintracht, Berbrüderung u. s. w. der "Christlichgestunten aller Confessionen" heraus, und auf den Inhalt der Sache selbst einzugehen. Dieß allein kann den wahren Frieden fördern, selbst wenn es die Unmöglichkeit eines solchen Friedens barthäte, wie ihn die evangelische Kirchenzeitung verlangt.

#### XXXV.

#### Nationen und Nationalität.

Noch nie, seitvem bie Welt steht, hat man so viel von Rationen, Rationalgeist, Nationalehre, Rationalstolz, Nationalchre, Rationalstolz, Nationalchre, Rationalvorzügen 2c. gesprochen, geschrieben, geschelt, als in unsern Tagen, in welchen gerade keine nur etwas ausgebehnte Nation mehr besteht, wo jedes Land von Bölkern so verschiebener Abstammung bewohnt ist, wo unter diesen verschiebenen Bölkern seit undenklicher Zeit Mischungen des Bluts vorgesommen sind, wo der immer zunehmende Handelsverkehrzwischen den entserntesten Ländern, durch Land, Eisen und Wasserstaßen täglich mehr belebt, und täglich das bunte Gesmisch noch mehr durch einander geworsen wird.

Wie widersinnig ist es in der That, von einer frangösischen Ration zu sprechen, da in dem Lande, das wir heute zu Tage Frankreich nennen, Normannen und Brabanter, Briten und alte Gallier, deutsche Lothringer, deutsche Burgunder, deutsche Elsfaßer, und griechische Provencalen, Basten und noch andere Bolksftamme mehr wohnen, die sich alle durch ihre physischen

und geistigen Eigenthumlichkeiten, burch Sprache, oder wenige stens durch Aussprache scharf unterscheiben, und von welchen nur einzelne Ausreißer sich in der großen Pandorabuchse Paris zu einen Zwittervolk verschmolzen haben, das durch die, allen Zwittern eigene Uebermacht der List jene verschiedenen Nationen tyrannistet, und ihr Könige, Kaiser, Dictatoren, Präfeczten zc. nach eigener Laune aufgedrungen hat und aufdringt.

Bie fann man von einer italienischen Ration sprechen, ba in jener ichonen Salbinfel Stamme von fo gar verschiebener Berfunft wohnen, bie fich noch bis gur Stunde burch bie entgegengesetteften Eigenschaften unterscheiben! Sie sprechen eine gemeinsame Sprache, aber mit einer Berschiebenheit ber Aussprache, die in ber auffallendsten Weise ihre hochft ungleiche artige Abstammung verfündet. Sie verftehen fich gegenseitig hinlanglich, um fich bet unter ihnen obwaltenben Gemutheverschiebenheit und jener baburch bewirften gegenseitigen Abneigung bewußt zu werben, bie bie und ba in ben entschiebenften Bag Bebe Stadt Italiens mit ihrem Gebiet genügt fich felbft, und führt ein Leben für fich. Und gerabe biefes bunte Leben gibt bem Bangen jene Lebensfrifche, bie man in bem monotonen, einzig von Paris ausgebeuteten ganbe Franfreich vermißt.

Auch die Stämme, benen wir den allgemeinen Ramen Deutsche beilegen, sind unter sich nicht minder verschieden. Richt die Sprache, benn mancher Stamm hat seine ursprüngsliche Sprache verlassen, um eine fremde anzunehmen, aber die Aussprache, der Accent, der Ton der Selbstlauter, die Biegung der Mitsauter unterscheiden die verschiedenen Menschenstämme, und welche Mannigsaltigseit herrscht hierin nicht bei den Stämmen, die Deutschland bewohnen? Und wissen wir denn nicht, wie viel fremdes Blut in Deutschland eingedrungen, und wiesder, wie viele Stämme aus Deutschland nach dem östlichen

Franfreich, bem nörblichen Italien, nach Spanien, nach bem nörblichen Ungarn, und bis nach Siebenburgen übersiebelt finb?

Wie fann man von einer englischen Ration fprechen, ba ber Angelfachse, ber Erse, ber Cymbrier, ber Schotte von so gang verschiebener herfunft find, und fich schroff genug entsgegenstehen?

Wie kann man von einer spanischen Ration sprechen, ba fast jede Provinz bieses Landes sich burch einen Typus auszeichnet, ber eine verschiedene Abstammung beurkundet, und eine Provinzialeisersucht und Abneigung hier eben so besteht, wie in Italien eine städtische ?

Wie fann man von einer russischen Ration sprechen, ba in jenem großen Reiche so völlig verschiedene Stämme wohnen, als Deutsche, Finnen, Lithauer, Kosaden, Kalmuden; und andere Asiaten, und selbst unter den Stämmen, die man unter dem allgemeinen Ramen von Slaven begreift, ein großer Unterschied herrscht, ja ein großer Theil des Abels von ganz verschiedener Herfunft ist.

Wie kann man von einer polnischen Nation träumen, ba in dem Lande, das wir Polen nennen, verschiedene japhetitissche Slavenstämme wohnen, über die sich eine semitische Horbe von Tartaren gelagert hat, die ihre Ländereien unter sich theilte, das Bolk zur Dienstbarkeit zwanz, und eine Herrschaft der zügellosesten Willkühr über dasselbe führte, deren Erinnerung in dem slavischen Bolke fortlebt, und die Nationalantispathie desselben gegen jene Semiten noch in neuester Zeit anssachte.

Wie von einer ungarischen Ration, ba im Lande Ungarn auf ähnliche Art ein Stamm von Magyaren eingefallen ift, ber die bei weiten zahlreicheren Deutschen, Slovaden, Ballachen, Illyrier 2c. zur Dienstbarkeit zwang?

Doch eine Ration steht noch in ihrer Reinheit ba, sowohl rudsichtlich ber Unvermischtheit bes Blutes, als ber bamit innig verbundenen Einheit bes Sinnes, bes Willens, bes Geistes und bes engen Zusammenhaltens, und biese Ration ift die jüdische.

Der Jube bes einen Landes betrachtet die Juden aller andern noch so entsernten Länder dis seine Brüder; er ist berreit, ihnen zu dienen, wie und Do er immer kann; er liebt sie innig, und theilt mit ihnen von allen Semiten eigenthümlischen Widerwillen gegen alle Christen aller Länder, unter benen sie wohnen. Und diese Christen sind so einfältig, diese Juden in Allem und Jedem als Landsleute betrachten zu wollen! Als wenn ein Mensch zugleich zwei verschiedenen Nationen angehörren, und die vollen Rechte beider genießen könnte?

Was wurde man dazu sagen, wenn ein Franzose sich in Bayern niederließe, und alle Borrechte eines Bayern in Anspruch nahme, aber alle Rechte und Bortheile eines Franzosen sich vorbehielte, und dieß zwar mit dem sesten Borsate, den Franzosen auf Kosten der Bayern in Allem und Jedem zu diesnen, wo und wann er nur immer könnte?

Dieser wahre Nationalverband, ber zwischen allen Juben aller Länder besteht, gibt ihnen den unermeßlichen Vorsprung im Handel, mit dessen Hille sie ein sestes Net von treuen Agenten und Beobachtern über die ganze Welt ausgespannt haben. Ein Jude kann sich — hinreichende Geldmittel vorausgesetzt — als allgegenwärtig betrachten; er erfährt von seinen Landsleuten aus jedem Punkte der Welt sofort Alles, woran ihm zu wissen liegen kann. Er kann ihnen mit Beruhigung jedes Geschäft übertragen, er braucht nicht sie wenden, um mit ihnen in Handelsverbindung mit des genug, daß sie Juden sind, und er kann an sie wenden, mit voller Gewisheit gut bed

Belder driftliche Sanbelsmann hat A

Daher auch bas allgemeine Anfichziehen aller Reichthumer, bas ben Juben überall bie Geldmacht in die Hande fpielt, während gute christliche Tropfe sich abmatten, ihnen Wittel an die Hand zu geben, die sie längst besser besitzen, und an Zärtlichesteit wetteisernd, sich nach dem Glude sehnen, sie brüderlich zu umarmen!

Doch zurud zur Erörferung ber Frage: was benn biefer Rationalstolz ist, auf ben mat ich so viel zu Gute thut, mit bem man sich brüstet? Er ist ein großes Bekenntniß ber perfönlichen Nichtigkeit und ber eigenen Schwäche. Er ist das Bedürsniß, sich einer Heerde anzuschließen, um von dem burch frembe Tüchtigkeit Errungenen sich etwas anzueignen, und durch den Lichtrester des Ganzen selbst einen Schein zu erhalten, da man fühlt, daß man selbst nicht zu leuchten vermag. Unsere Borältern, die sich selbst tüchtig sühlten, schwaßten nie von Rationalstolz, verbargen sich nicht in der Heerde, wie der Naturtrieb es alle schwachen und dummen Thiere, als Schaase, Gänse ze. lehrt, sondern traten allein, im eblen Selbstgefühle auf, wo immer es darauf ankam, sich geltend zu machen.

Dagegen kannten sie die Baterlandsliebe in hohem Grade, und diese eble Gefühl stimmte sie zu Großthaten, zu Ausopferungen aller Art; die Beförderung des Wohles des Landes, des Wohles des, von dem Lande unzertrennlichen Landes nicht Nationalfürsten, als das des gebornen Obersherrn des Landes, oder des gesammten Neichsbundes und aller in demselben wohnenden, wie immer verschiedenen, aber durch gemeinsames Vaterland verbundenen Stämme, das war ihr böchstes Streben!

Sie überließen fich nicht, wie unsere heutigen Rationalsschwärmer, bem tollen und barbarischen Bersuche, biese Stammen zu zwingen, baß fie ihre Muttersprache verlaffen und eine gemeinschaftliche Sprache annehmen sollten, sondern fie ließen

alle in bemosich von selbst verstehenden Genuß ihrer Gebräuche und ihrer Sprache. So konnten die verschiedenartigsten Stämsme friedlich neben einander wohnen, ohne andere wechselseitige Gemeinschaft, als sene der gemeinschaftlichen Anhänglichkeit an ihren rechtmäßigen Landesfürsten, des gleichförmigen Gehorssams gegen die Gesehe, der von der Religion gedotenen Nächstenliebe, die (wie das Wort selbst andeutet) mit der Liebe zum Nachbarn beginnen mass audich der vereinten Anstrensgung für Alles, was das Communwohl des gemeinschaftlichen Baterlandes betrifft.

So wie ein Stamm gezwungen wird, die Sprache eines ihm heterogenen Nachbarstammes anzunehmen, ist jener schöne Friede für immer gebrochen. Det entbedt erst jeder Stamm, wie sehr das Innere, das Gehüth, die Gesinnung seines Nachsbarn von der seinigen verschieden ist, wie der eine haßt, was der andere liebt, wie ihre Seelen in Allem auseinandergehen, in nichts im Einklang sind. Erst da entstehen unter ihnen unsverschnliche Streitigkeiten, und dann erst sast der tiesste Hauzel. Daraus entspringen dann Verhältsnisse, wie jenes zwischen England und Irland, welches erst besteht, seitdem jeder Irländer englisch spricht.

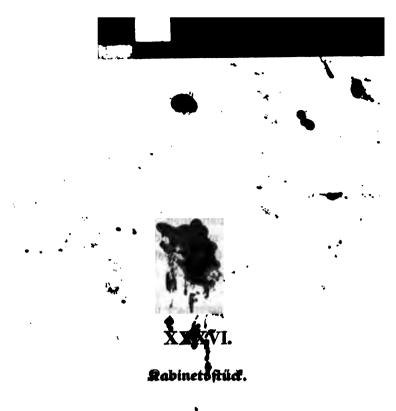

Daß die öfterreichischen und baperischen Fürften, welche im sechszehnten Jahrhunderte in ihren ganbern ben fatholischen Glauben wieder gefestigt haben, weber fo hart, noch fo aller Anerkennung wiffenschaftlicher Leiftung baar, noch fo bigott (wie man es auszubruden beliebt) gewefen feien, zeigt bes Berjogs Albrechts V. von Bayern Berfahren gegen Philipp Ap-3m Gegensat gegen bie protestantisch geworbenen Universitäten sollte Ingolftabt eine burchweg katholische seyn, und bie Meinung, bag fur bergleichen Anftalten einzig bas Wiffen, ber Glaube gar nicht in Betracht fommen burfe, hatte bamals noch feine Geltung. Appianus war zu Ingolftabt. Professor, und besonders mit ber "banerischen Wappen" beauftragt, hiefur ihm ein Leibgebing auf lebenslang verschrieben. Er ging von ber Rirche jur Augeburgischen Confession über, und stellte ben freundlichen Ermahnungen feiner Collegen bie erfannte Wahrheit, fein Gewiffen, feinen bisherigen Banbel gegenüber. Damit batte er fich feiner Profeffur und bes bas

mit verbundenen Behalts von felbft begeben und eigentlich bas Land verlaffen follen. Aber eben jener "baverischen Wappen" wegen wurde ihn ber Bergog "nicht aller Orten außerhalb feines Landes gerne gesehen haben." Appianus verlangte jugleich Entschädigung fur bie Unfoften wegen feiner "Bappen und Landtafel", ungeachtet er bie Arbeit in bes Fürften Golo unternommen, und berfelbe ibm noch bagu ben Maler unterhalten, es aber burch ben Berfauf und burch Berfchenfung feiner Arbeit seines Aufwandes boppelt eingekommen war. Doch machte ihm Albrecht für bie Exemplare, Die er ihm und feinen Gobnen gefchentt, eine "Gegenverehrung" von zweihundert Onle ben. Dabei gab er ihm nochmal ju bebenten: "bag bie lieben Boraltern auch Chriften gewesen feien." Bolle er aber bei feinen Borfat beharren, fo fei 3. F. D. geneigt, ihm in Ihrem Land, "an was Orts außerhalb Ingolftabt es ihm gefällig fei", ben Aufenthalt ju vergonnen, "fobalb er fich fammt ben feinen in Religionsfachen eingezogen halte, anbern Gr. Bn. Landleute und Unterthanen, weber mit Disputiren, Reben ober Schreiben, weber öffentlich noch heimlich, ein Aergerniß gebe, fonbern feine angemaßte Sonberung bei fich felbft behalte; bann werbe er ihm auch fein Leibgebing lebenslänglich ausgahlen laffen." Appianus fand aber, er fei gum Universitätslehrer gebilbet, fonnte aus bem Leibgebing nicht anftanbig leben, murbe überall von Spahern ober abgeneigten Berfonen fich umgeben feben, und verlangte neben bem Leibgebing noch ein Salarium und freie Wohnung an irgend einem Drt. Des Bergoge Antwort war: es muffe bei bem vorigen Befcheib bleiben; was bas Leibgebing anlange, werbe er feben, wo er fich nieberlaffen und wie er fich gegen ihn halten werbe. Der Bergog konnte aber nicht umbin, ihm ben Borwurf gu machen, baß er, feinen eigenen Erflarungen ftrade juwiber, alsbald heimliche Convertifel in Ingolftabt ju halten, die Leute entweber in ihrem Irrthume zu bestärfen, ober in benselben gurudzugieben, und mehrere fogar gur Berufung lutherischer Bravicanten aus ber Pfalz anziteizen sich beneicht spabes stertwegen benn nicht ländst ber bortige Apotheter zur Beizweisung
gebracht worden sei. Er solle sich die Georgentag (ver: Priof
ist vom 10. Märg) andersing niederlassen, inzwischen sich "unsdrgerlich" halten. Sollte diese nicht geschen, so mögb ber Senat gemäß seiner Privilegien handeln: Appianus zog bie Auswanderung vor. Wie würde ein Churstiest von Sachsen, und mancher andere protosinntische Landscherr gehandelt häben, wenn ein Prosessor siner livet Universitätet in bie Kirche seiner Bäter zurückzeichet wäre, und zugleich sich seimüht hätte, noch Andere zurückzeichert wäre; klad wie haben sie gegen Pfarrer und Schulmeistur gehandelt, die nicht schem sie Weinungsänderung des Fährten mitmachten?

and the state of the best of t

i id Tr

midaugieber,

กโด

---

## XXXVIII.

# Forschungen eines deutschen Meisenden in Berufalem.

III. Gegenurtheile wegen ber Lage ber heiligen Grabfirche innerhalb bes heutigen Jerusalems.

So fteht also die beilige Grabfirche jest im Parallelogramme ber Stabt, und ift von Baufern und Baffen, Rirchen und Rloftern umbaut, ale hatte biefer Begirt jum alteften Jerufalem gehort. Die jegige Stabt nimmt, fo viel man weiß und noch zur Ueberzeugung fieht, genau ben Umfang ber romifchen Aelia Capitolina ein. Folgt man nämlich ber imposanten Stabtmauer bes Sultan Suleiman, bie ber Rachfolger Selims, bes Eroberers von Sprien und Aeghpten, errichtete, und wovon bas Damastusthor nach ber Aufschrift im Jahre 944, bas Jaffathor 945, bie Pforte Sion aber 947 ber Bebichra erbaut ift, fo fieht man, wenn man beim fogename ten Davibsthore, bas nach Bethlehem führt, herauskommt und um bie Nordweftede ber Stadt biegt, bier noch bie Funbamente ber Sabrianifchen Ringmauer zu Tage liegen, wozu auf biefer Seite blog bie immensen Trummer ber bier im rechten Winkel gegen Rorben binaus zuerft angelegten britten Mauer verwendet mur-Die Mauer Suleimans ift im weiteren Berlaufe nach bem Damastusthore hin großentheils barauf gebaut. Denfelben Umfang behauptete bie Stabt in ber Beit ber Rreugfahrer; benn abgesehen von ben ruinirten Borwerten, welche ber Mauer Oge

brians gegenüber gur Linten bes Weges fic aus einer Maffe von Schutt erheben, und größtentheils aus ungefügem Material mit fteinbartem Mortel in ber Gile von ben Rreugeittern aufgeworfen wurden, fo umfchließt biefe Weftede im Innern, in. ber nachften Mahe ber Casa nova ober bes lateinischen Rlofters, noch bie jest fogenannte Goliatheburg (Kasr Dochalad), einen Riefenthurm berfelben Ritter, von bem mir bie Turten beim Befuche ber Davibeburg ergablten, es fei vor Beiten gwifchen beiben Thurmen, nämlich zwischen ben Gläubigen in bem einen und ben Ungläubigen in bem Anbern ein Rrieg entbraunt; - aber, feben fie mit triumphirenber Diene bingu: "jest febe man, was aus bem anbern geworben!" Diefe gerftorte Gollatheburg ift namlich, was fle nicht wußten, ein Bert ber Chriften aus ber angeführten Be-Freilich fteben im Grunbe blof mehr bie Rallungen bavon, ba bie hauptmauerftude ju ben fpateren Bauten verwendet murben.

Nimmt man nun bie Stabt, wie fie jest ift, wie fie unter ben Rreugfahrern und in ber Sabrianischen Beit war, fo liegt bie beilige Grabkirche allerbings im Innern und nicht mehr vor bem Thore. Dieg konnte zu bem Glauben verleiten, bie alte Stadt babe ichon vor ber Aufführung ber britten Mauer burd Ronig Agrippa ben gegenwärtigen Mauerumfang behauptet, und wie benn bie Augerfirchlichen vor feiner Doglichfeit gurudtreten, fo galt es bisher für Ehrenfache, zu behaupten, ber Golgatha fei unmöglich fo, wie man jest febe, in Mitte ber Stabt gelegen, und bie beilige Grabfirche, bie nun ber großen Dofchee bes 38lam auf Doria gegenüber bas andere Centrum in ber Ellipfe bilbe, baber gang an ber verkehrten Stelle erbaut, inbem bas ursprungliche beilige Grab gemiß in weiterer Entfernung gelegen habe. Go bat ber englifche Reifenbe, Dr. Clarte, ben heftigften Ausfällen beffalls Luft gemacht, und um bie gelehrte Welt mit einer wichtigen Entbedung pu bereichern, eine ber Grabhoblen am Abhange am fogenammten Berg bes bofen Rathes, vermuthlich bie fcone und geraumige Grotte, welche man fuglicher fur bie bes hobenpriefters Anauns balt, als bas achte Felfengrab Josephs von Arimathia, in bem Chriftus brei Lage gelegen, in Borfclag gebracht; und in noch jungerer Beit Dtto Thenius in bem Gugel mit ber Grotte bes Beremias birett beim Damastusther ben Calvarienberg erbiidba

wollen. Bwar follte man meinen, es ware unmöglich, baf ble Statte ber Rreuzigung nicht im Anbenten ber erften Chriften gu Berufalem geblieben, trot bem bag, zweiundvierzig Jahre nach bes herrn Tob, bie Bermuftung über bie beilige Statte bingegangen, fo bag es fpater ein leichtes gewefen, ben Leibensberg in Mitte ber gerftorten Gebaube wieber berauszufinden, und bie an beffen Fuße gelegenen Grabboblen zu entbeden, The bie Berehrung bafür nicht absterben zu laffen. Bewiß haben einige wenige Chriften, welche ben Untergang ber Stabt überlebten, gur Wieberentbedung ber beiligen Orte hingereicht, bie ja von Ratur aus burch ihre Bobenlage ertenntlich febn mußten. Auch fcheint eine Beobachtung mertwürdig: bentt man fich namlich bas gange Stabtviertel ber Chriften um die beilige Grabfirche ber, nach welcher Seite bas nunmehrige Berufalem offenbar bloß wegen ber hier befindlichen Beiligthumer fich erweitert bat, auf ben Berg Gion gurudverschoben, beffen gange Subhalfte jest außer ben Stadtmauern liegt, und um bas Wort bes Propheten gang in Erfüllung gu bringen, mit bem Pfluge umgebrochen wirb - fo nahme bie Stabt genau ben Raum auf ben brei Bugeln ein, auf welchen fie urfprunglich erbaut mar!

Indeß fest jeder Zweifel ber Art die Nothwendigkeit einer fefteren Begrundung ber bisher gegebenen Ueberlieferung voraus, und wie traurig auch ber Bebante an bie Doglichfeit macht, bag unfere Bater in ben Rreugzugen fich mit unfaglichem Blutvergießen um eine Stelle geftritten, bie am Enbe nicht einmal bas mabre Grab Chrifti einschließt, bag alle Chriften, welche feit ben Tagen ber Belena bie Ballfahrt nach Berufalem angetreten, ben Rreughugel fehlgegangen, und nicht auf bem Berg ber Belterlofung ihr Berg in Thranen ausgegoffen — wie schmerzlich auch biese Vorstellung wirkt: fo mar boch auch ber Berfaffer biefer Beilen burch bie bebenklichen Aeugerungen, womit felbft von einem namenswerthen tatholischen Gelehrten, welcher bas beilige Land nicht blog furforifch burchmanberte, sonbern bem wir wesentliche Aufschluffe baruber verbanten, bie Aechtheit bes jetigen Kreuzigungsortes beanftanbet wurde, ju bem Bebenten veranlagt: wenn nun boch bier in ber Berehrung ber beiligften Statte ber Belt nur ber Ibee und nicht bem topographischen Begriffe feither gehulbigt worben mare? und biefe innere Beunruhigung bat ihn vornamlich veranlaßt, felber bie gefahrbolle Bilgerfahrt nach bem gelobten Bande anzutreten, um bort vor Anberm. biefem. Gegenftande feine gange Aufmertfamfeit zu wibmen.

Borguglich ift aber ber Ameritaner & obinfon, w jungft burch fein Bert über "Balafina" (1841) bie Topegraphie bes gelobten Lanbes, wie man wohl fagen barf, gleichfam nen geichaffen hat, man aus ihm allein mehr lernen tann, als burch fein entschiebenes Berwerbon all feinen Borgangern, fungeurtheil über bie beilige Grabfirche fur bie meiften Außerfirchlichen eine Autorität geworben, und hat burch bie Buverficht feiner Behauptungen bei bem Ansehen feiner fonftigen Gelehrfamteit. mehr als zuvor Scholg, auch bie Ratholiten beftochen. Er beginnt mit bem Aufrufe ber leberraschung und Bermunberung, bie jeben Fremben befalle, wenn er Golgatha und bas beilige Grab faft mitten in ber Stabt, und fammt ber Stelle ber Rreuge erfindung, fo ju fagen, unter Einem Dache treffe. Die einmal rege geworbene Steptif beißt ihn bie Evangelien nachfclagen, und er finbet es auffallend, bag biefelben bes Grabes nur im Allgemeinen erwähnen, und über irgend eine Berehrung, ja felbft über bas Dafebn beffelben, ober ber Leibenswertzenge Chrifti, m ihrer Beit ganglich fcweigen. 3m Gegentheil, ber gange Inhalt ber Lehren bes Beilandes und bes Weltapoftels Baulus, und in ber That, jeber Theil bes neuen Teftamentes scheint ihm barauf gerichtet, bie Gemuther ber Menichen von ber Anhanglichkeit an besondere Beiten und Orte abqueieben, und bie mabren Frommen babin au fubren, Gott nicht blog in Berufalem, ober auf bem Berge Barigim, fonbern überall im Beift und in ber Bahrheit angubeten. Benn auch bie erften Chriften ju Berufalem bie Stelle ohne Bmeifel gekannt haben muffen, fo beruht boch ble Volge ber Bifcofe bafelbft, welche bie rechte Runbe noch nach ber letten Berftorung fortjuführen miffen mußten, bei Gufebius nur auf borenfagen. Bon mehr Gewicht in ber Entscheibung ber Frage ware es, wenn ber Umftand, bag Raifer Sabrian um bas Jahr 135 beibnifche Tempel auf Golgatha und über bem Grabe errichtet babe, als eine ausgemittelte Thatfache betrachtet werben tonnte: allein auf meldem Beweise beruht fie? Eusebine, wieber ber frubefte Bange, erzählt bloß, daß ein Tempel ber Benus von gottlofen Monfebon über bem Grabe errichtet worben fei, allein ohne habriend gelich

einem Borte zu ermabnen.

Borauf läuft alfo bas Reugnig für

ein an ber Stelle ber Auferftebung errichtetes beibnifches Gotter-Bilb, bas bazu beigetragen baben foll, ben Ort fenntlich zu machen, hinaus, als bag Schriftsteller ex post facto eines folchen, ale auf bem Grabe ftebenb, ermabnt baben, nicht auf bem. welches man vor Alters als bas Chrifti tannte, als vielmehr auf ber Stelle, welche von Conftantin ju ber bes Grabes beftimmt worben war. 3hr Beugniß beweist entschieben, bag ein beibnisches Bosenbild auf biefer Stelle fant; allein es bient nicht bazu, ju zeigen, bag fie bie mabre mar. So zerfallen alfo bie pofitiven Beweise zu Gunften einer fruberen Ueberlieferung in Bezug auf bas beilige Grab in fich felbft, jumal Eufeblus fein Stillschweigen auch über bie Rreugerfindung ber Raiferin Belena quebehnt. vermeintliche Bunber bei biefer letten Entbedung bient wenigftens baju, ben Grab von Leichtgläubigfeit ju zeigen, mit bem bie Rachsuchung vollzogen warb. Die Gründung von breißig Rirchen wird ber Mutter Conftantine im beiligen Lande zugeschrieben, fo auch ber über ber jegigen Grabftatte; aber gewiß ift bas nur von gweien, jener auf bem Delberge nämlich und über ber Grotte gu Bethlehem; und bort wie bier ift bie richtige Stelle verfehlt, ba Lutas ausbrudlich angibt, Jefus fei in Bethanien gen himmel gefahren, und andererfeits bloß gefchrieben fteht, bag bie Jungfrau ihren Neugebornen in eine Rrippe gelegt babe, weil fein Plat in ber Berberge mar, von einer entlegenen Bohle aber, bie jum Stalle biente, burchaus feine Rebe ift, was ber Evangelift fonft gewiß nicht übergangen hatte. "Go ergibt fich nun topographisch wie hiftorifch, fowohl an Drt und Stelle als im Studierzimmer unwiderstehlich ber Schluß: bag Golgatha und bas Grabmal, bas jest in ber Rirche zum beiligen Grabe gezeigt wird, nicht bie wirklichen Stellen ber Rreuzigung und Auferftehung bes Berrn finb.

Die angebliche Entbedung von biesem burch die bejahrte und leichtgläubige Gelena, so wie ihre Entbedung des Kreuzes mögen nicht unwahrscheinlich die Werke frommen Betruges gewesen sehn. Dieß war ja eben das Zeitalter sowohl religiöser Leichtgläubigkeit, als legendenhafter Ueberlieserung und Ersindung, wenn nicht gar frommen Betruges. Bielleicht thäten wir dem Bischof Makarius und seiner Geiftlichkeit nicht Unrecht, wenn wir das Ganze als einen

•

wohl angelegten und gelungenen Anfchlag betrachten, Berufalems frühere Bebeutung wieber berguftellen."

Mit Einem Worte, ber Sügel, worauf die heilige Grabfirche im Innern ber Stadt fleht, ift, nach Robinson, Afra, und der Zug und Umfang der Stadtmauern war in der alten Zeit, wie jetzt, nämlich mit Einschluß der genannten Stelle, ziemlich dersselbe. Wenn man aber frägt, wo die wahre Lage von Golgatha und dem Grabe zu suchen sei? so muß man antworten, daß solch ein Fleck bloß auf der westlichen oder nördlichen Seite der Stadt, an einer der großen heerstraßen, die nach Joppe oder Damaskus führen, zu sinden sehn dürste, aber wahrscheinlich alles Nachsuchen umsonst sehn würde.

So weit Robinson mit feinem argumentum ex silentio in letter Inftang, nach bem gerabe vor einem Jahrhunbert Rorte biefelbe Bahn eingeschlagen, obwohl fich schon Quaresmius über bie nonnulli nebulones occidentales heretici, und thre begfallfigen Einwurfe betlagt. Andere protestantische Reisenbe unb Nichtreisenbe, Gelehrte und Ungelehrte haben naturlich Chorus gemacht, und wiffen jest feit geraumer Beit fich über bas beilige Grab, wie über beffen Bachter und bie fruberen ritterlichen Eroberer mit einem Aft ber Beringschatung hinwegqufegen. Es icheint faft, ale fei bieg ber einzige 3med bei allen weiteren Bilgerfahr= ten, fo bag ichon Chateaubriand II, 185 fragt: "Bas murbe man mohl von einem Menfchen benten, ber bei einer Reife burch Griechenland und Italien feinen anbern 3wed verfolgte, als einzig bem Comer und Birgil ju miberfprechen?"

Mit welch unverzeihlichem Leichtsinne aber hier ber Angriff unternommen fei, muß Zebem auffallen, wer nur auf ben Nichtigkeitsbeweis aus ber Analogie ber himmelfahrtskirche am Delberg und ber heiligen Grotte in Bethlehem restectirt. Wenn Robinson sich auf die Erzählung im Evangelium bes Lukas beruft, wo es heißt: "Zesus sei mit seinen Jüngern gen Bethanien hinausgegangen", um hieraus barzuthun, ber Gerr sei in Bethanien gen hinmel gesahren, also die Auffahrtskirche auf ber hohe bes Delbergs am unrechten Plate, so fragen wir: hat ber bibelsseste Mann benn nicht auch die Apostelgeschichte gelesen, wo gessichteben steht: daß die Jünger nach ihrem Abschiebe vom Gelland

und ben Engeln vom fogenannten Delberg, ber bis auf einen Sabbathweg nabe bei Berufalem liegt, in bie Stabt gurudgefehrt feien? Rann ferner nach ber vorliegenben Behauptung bie beilige Grotte zu Bethlebem unmöglich bie Stätte ber Geburt febn, fo lag zu beweifen ob, bag bie Ermahnung ber Rrippe beim Evangeliften bie Annahme einer Soble nothwendig ausschließe, ober bag bie Berehrung beffelben Ortes feit ben Lebzeiten ber Mutter Gottes, die fich boch wahrscheinlich noch beffer orientiren konnte, als wir, bis auf Sabrian, ber im Jahre 135 bieg driftliche Beiligthum in einen Abonistempel umschuf, je einmal unterbrochen worben fei? Wenn aber bie Stelle ber jetigen Grabfirche fo beftimmt gur Altftabt Berufalems geborte, und innerhalb ber gweiten Mauer lag, warum gefteht benn Robinfon felbft: "Außer bem (Damastusthor) find nirgendwo noch Spuren von ber zweiten Mauer fichtbar, fo viel wir entbeden fonnten. Saufen von Schutt aus verschiebenen Jahrhunderten und moberne Baufer bebeden ben gangen Grunb."

Aus ber Ferne läßt fich auch bei bem forgfältigften Bucherlefen und Bergleichen, wie ber fleißige C. v. Raumer es gehalten, nichts entscheiben: ift man aber felbft an Ort und Stelle gewefen, und betrachtet die Schwäche biefer Argumentation, verbunben mit ber Beftigfeit einer folchen Sprache, wie fie bier einer ber Stimmführer ber protestantischen Gelehrtenwelt im Munbe führt, fo muß man bieg vielleicht fur bie munbefte Seite in bem fonft trefflichen Werte Robinfons halten, und bie Bebemeng feiner Ausbrude zeugt vielmehr von einer inneren Unruhe in biefem Buntte feiner Ueberzeugung, wobei er eigentlich nur feiner Confeffion ein Opfer bes Befallens bringen wollte.

Aber eine rachenbe Demefis, wenn wir es beachten, verfolgt bie Theologen ber Reformation von Anfang her bis zur Stunde, bag, fo wie man fich über eine Sache einmal in's Reine bisputirt zu haben meint, immer einer bes anbern Thun und Treiben zu nichte macht. So lange bie Ratholischen allein unter ben Abenblanbern eine Sand im gelobten Lande befagen, ichien es im Intereffe bes Protestantismus zu liegen, ihnen ihr geistiges Befisthum bafelbft burch jebe mögliche Einrebe und ben entschiebenften Biberfpruch zu vertummern. Wie fie aber nun anfangen, selbst Buß in Berufalem zu faffen, wo nicht gar fich bie Anwartschaft machen, balb auch noch einen Antheil an ber heiligen Gendkirche zu gewinnen, so treten nun die Bertheibiger ber Nechthett aus ihrer Mitte auf, und solche, die kürzlich noch bagegen gewesen, wie Tischenborf, erklären ihren Wiberruf.

So hat nun fataler Weise gerade ber Caplan bes Lorbbischofs Alexander, ber Engländer Williams, im Dienste ber protestantischen Missionskirche auf bem Berge Sion in seiner jüngsterschienenen selbstständigen Topographie von Jerusalem seinem amerikanischen Collegen, dem berühmten Reisenden von New-York
nachgewiesen, daß er nicht einmal die Lage des Thales Aproposn
gefunden, und groß im Irrthum sei, wenn er glaube, dasselbe in
der Gasse vom Davidsthor herein zu erkennen, geschweige daß er
sich anmaßen durse, den Sügel Afra zu kennen, und die Stelle
des Golgatha und des heiligen Grabes anders als bisher zu bestimmen.

Gleichzeitig hat auch ber wadere beutsche Consul baselbst, bem auch ber Schreiber biefer Beilen für manchen örtlichen Wint zu Dant verpflichtet ift, in seiner in Folge gemeinsamer Lotalftublen mit Williams herausgegebenen Schrift über "Jerusalem", ben in seiner Behauptung allzu sichern Robinson bes Gegentheils überführt, obwohl auch er noch ben Gügel Bezetha innerhalb ber jetigen Stadtmauern sucht.

fo bleibt es benn in ber Wirflichfeit bei bem alten Glauben! Nichts ift eigentlich unerquicklicher, als einem Dritten mit Ort und Gegenb nicht burch ben Augenschein Bertrauten, auch mittele einer noch fo forgfältigen Schilberung Lofalitaten anschaulich zu machen, und babei ben Einbruck zu erwecken, ben ber Befchreiber feinerseite in lebenbiger Erinnerung in fich tragt. So schwierig inbeg bie angeregte Streitfrage überhaupt auszumachen scheint, so läßt sie sich boch an Ort und Stelle, was gewiß felten ber Fall ift, mit zwei Worten entscheiben. Die Frage ift nach bem Bugel Bezetha: liegt berfelbe innerhalb bes nunmehrigen Stadtbegirfes, oftlich beim Ausgang vom Damastusthor ober nicht? Robinfon ertlart: Innerhalb! Run fragen wir, was find benn bie Ruinen und noch fichtbaren Ringmauern im Umfang einer fleinen Stunde im Rorben bes jetigen Jerufalems, bie ber Benannte nur allzu gering anschlägt (II, 272) und leichtbin für ein "Stud Land gegen Rorben" erflatt? Die Antwort folgt usth-د ج

wendig: Dieg ift bie Reuftabt, welche außerhalb lag und gulet in bie Befeftigung gezogen murbe. Run weiß aber bie gange Belt, bag Bezetha und Reuftabt baffelbe befagt, wenn es Josephus nicht noch besonbers burch Canopolis gracifirt hatte. fann ber Bugel, ber bem Tempel gegenüber im Morben liegt, und gewiß immer zur Altftabt geborte, tein anberer als Afra febn, und somit ift ber britte Stabtbugel ausgemacht; ber aber, . worauf bie beilige Grabtirche fteht, wenn er anbere ben Namen eines Bugels verbient, lag außerhalb, und ift ber Golgatha. Wie tonnte ber jubifche Beschichtschreiber fonft fagen, bag bie brei Bugel von tiefen Thalern umgeben feien, wenn bas Afra ift, worauf bie beilige Grabfirche fteht? Das mare boch eine feltfame tattifche Anlage, wenn die Juben ben Bugel Sion und Moria über bem Abhange ber Thaler bebaut und befestiget, ben eben fo vortheilhaft gelegenen und wegen feiner norblichen Lage ben Tempel mit feiner gangen Bobe junachft beberrichenben Afra an bemfelben Cibronthale außer Acht gelaffen, und fich bafur im Weften befeftiget hatten, mo die gange Anbobe im Ruden ihrer Nieberlaf-Bier ift auch von teiner naturlichen Scheibung fung bominirte. burch ein Thal zwischen Sion und Afra bie Rebe. man bagegen bie Stabt von einem beliebigen Bobenpunft, g. B. von ber Teraffe bes lateinischen Rlofters, ober vom hoben Minaret in ber Davibeburg, fei es von einem Thurme ber Stadtmauer aus, jo ergibt fich eine weite Tiefe nordweftlich vom Damastusthor herein burch ben gangen Bagar, Afra, Moria und Ophel gur Linfen, Sion weftlich und jur rechten Banb, bie bie Sentung, wie oben ermahnt, gegen Silva binab vollständig wird - und bieß ift bas Thal Thropson.

### IV.

## Ruinen bes alten Jerufalems.

Benn ber Beiland ber Welt im Angesicht bes bevorstehenden Unterganges ber heiligen Stadt weisfagte: Rein Stein werde auf bem anderen bleiben, ber nicht zerftort werbe! so ift bieß gewiß ber größte Superlativ, und ein Ausbruck, ben nur bie Umtehr, Berwüftung und Berbrennung Jerusalems zweiundwierzig Jahre spater rechtfertigte. Man hat inden bie Schrift boch

ľ

hier allzuwörtlich genommen, indem man die Borte so genau nahm, als habe man selbst die Grundmauern des Tempels und der Säuser ausgegraben, und noch die Steine aus dem Mörtel gesichlagen, um ja kein Stüd auf dem andern zu lassen, und diese selber noch zu zerkören. In diesem Sinne ist die Prophezie natürlich nicht zu kassen und nicht so duchstäblich zu verstehen; dies mag Zedem der gesunde Sinn eingeben, und diese Ueberzeus gung gewinnt man vollends noch beim jehigen Anblick der einst so fundamental zerstörten Stadt.

Geht man einmal zum Delberge - ober fogenannten Stephans-Thore binaus, und wendet fich an ber Tempelmauer gur Rechten hinab, fo liegen bier, wenn man an ber fcbonen, nun vermauerten, forinthischen Pforte vorüber ift, bie ungeheueren, tiefgeranberten Quabern aus ber Salomonifchen Beit; chelopifche Grundmauern mit Steinen von zwanzig bis funfundzwanzig Fuß Lange und einer entsprechenden Bobe in ber Tempelmand bin. Rein Erbbeben ruttelt biefe Feleftude aus bem Grunb, bas gange Material gur obern Dauer ift aus Bruchftuden von ben Bauten genommen, bie icon por flebenundzwanzig Jahrhunderten bier geftanben; ber fcbonfte Serpentin und agpptifche Borphor ift in ben Bobenbau verwendet, und bie abgefägten Gaulen und Schafte bilben burch ihre shmmetrische Ordnung in ber gangen Mauer eine eigene architektonische Bierbe. Es find bie Refte ber gefturgten Gaulenhallen, bie bier und ringe um ben Tempel liefen; man hat fle eben aus bem Schutte aufgegraben, obwohl biefer noch viele Rlafter tief bie alten Fundamente verbedt. Gine folche Reliquie ift auch bie Saule, welche bier oben quer aus ber Mauer hervorragt, und wovon bei ben Moslimen bie Sage befteht, bier im Angefichte bes Thales Josaphat merbe Muhammeb einft bernieberfommen, und von ba aus bas lette Bericht halten. hin unterscheibet man noch in ein paar vorspringenden Riefenfteinen ben Unfat zu. einem Balfon, fo wie bie Pforte, bie boch oben bom Salomonischen Tempel herausführte, von wo aus man ben gangen Delberg mit feinen brei Ruppen, bas Beden bes tobten Meeres und bie Gebirge bis Raraf in Arabien hinein, in ber Tiefe aber bas Thal bes Weltgerichtes mit ben aus bem Naturfelfen gehauenen Grabern Abfolone, Bacharias und Jofaphats über-Wenbet man fich weiter um bie Guboftede ber Mauet, fo

erhebt fich hier ber Salomonifche Wunberbau noch bis zu einer Bobe von breißig bis vierzig Bug. Dieg ift ber Untersat bes gewaltigen Edbaues, von bem ber jubifche Geschichtschreiber (Antiq. XV, 11, 5.) eine fo erftaunliche Melbung macht. Die pierte Seite, fcreibt er namlich, hatte gleich in ber Mitte eine Pforte (welche man noch bei ber Dofchee el Affa im Guben erfennt, unb barin ben verwitterten uralteften Thorbau von bem fpateren Unterbau beutlich unterscheibet.) Darüber erhob fich eine breifache konigliche Salle, welche ber Lange nach vom Thal gegen Aufgang bis zum Thal gegen Niebergang fich erftredte. Das war ein fo wunderbares Wert, ale nur irgend eines unter ber Sonne gefun-Denn bas Thal war bier fo gar tief, bag, ben werben mag. wenn einer hinunterfeben wollte, ibm vor ber unermeglichen Tiefe bas Beficht verging. Darüber mar ein febr bober Bortifus erbaut, von folder Rubnheit, bag, wenn man auf bie oberfte ginne bes Daches bingusflieg, um mit einem Blide beibe Tiefen zugleich hinabzuschauen, man Gefahr lief, und einem vor Schwindel bas Beficht verging, bevor man mit bem Auge bie Tiefe bes Thales erreichte. Dieg ift glaublich bie Binne bes Tempels, Die ber Evangelift verftanben wiffen will, wenn er bei bem britten Berfuchungsfalle berichtet, bag ber Satan Chriftum binaufgeführt und berebet babe, fich ba binab zu fturgen.

So erftreden fich bie Steine bes Funbamentes ber alten Tempelmauer noch weiter gegen Abend bin. Rommt man aber auf ber innern Seite berein, an ben jubifchen Rlageort, wo bie ungludlichen Ueberbleibsel biefer Nation feit Sabrians Tagen jeben Freitag Abends ihre Weheklage um ben Untergang ihres Beiligthums erhebend und ruhrend bie Steine umklammern, und wo dann unterhalb bie riefenhaften Quadern, zwei in einer Breite von fünfundvierzig Fuß bei Manneshohe aus ber Mauer vorspringen, und die Widerlage verrathen, wo einft die Brude vom Moria nach Sion binuberführte, beren gefturgte Steine noch im Grunde liegen: fo unterscheibet man auch bier beutlich bie Salomonischen Funbamente, bie minber tief geranberten Quabern von zweiter Große ober ben Aufbau ber Gerobifchen Beit, welcher Fürft ja bekanntlich ben Tempelbau erneuerte, aber nicht eher ben minber ansehnlichen aus Eeras Belt nieberbrechen burfte, bis bas gange Material zum Reubau zugerichtet fertig lag;

enblich ben noch einfacheren Ueberbau aus ber Duhammebanifchen Beriobe von Steinen britter Große. Aber nicht bloß biefer quabratformige und phramibale Unterbau auf bem Moria, fonbern auch bie gange Teraffe, worauf jest bie Mofchee Omars, nach jener gu Corbova bie fconfte im Reiche bes Islam, fich erhebt, fammt al-Ien Bugangen und Debenthoren; all bas ift noch, wie es zu Chrifti Beit bestanden. Doch feten fich bie Raben in Schmarmen mit Borliebe auf bie Ruppel ber Mofchee el Safra, wie im berobifchen Tempel auf bem Dache gegen bieß Gevogel mit aufgefehten icharfen Spiten Bortebrung getroffen mar. Noch baben bie Doslimen bie Sage, wie einft bie Bebraer, bag wenn ein Unglaubis ger bas Beiligthum betreten wollte, bie Saulen und Banbe fic gufammengeben und ihn erbrucken wurben. Roch geht bon bem fogenannten Mariabrunnen im Thale Cebron bie Rebe, wie vom alten Drachenbrunnen, bag ein Drache im Brund ber Quelle bas Baffer einschlucke ober wieber fliegen laffe, und fo bas Fallen und Steigen bes Waffers bewirke.

In allen Stragen Jerusalems liegen bie Trummer ber alten Stabt, große Bertftude neben Fragmenten von anbern, buntfarbigen Steine und Saulenschafte allerorten umber, und find gro-Bentheils felbft gum Pflafter verwendet. Wenn fie auch hinderlich bei Seite liegen, Miemand raumt fie barum binweg. Bei jebem Untritt, an jeber Ede trifft man oft noch gange, meift aber gebrochene Colonnen; anbere find neben ben fconften Capitalern in bie Baufer vermauert, ober bienen ein Gebalf zu tragen. Via dolorosa ober Schmerzensgaße zieht fich noch jest in Rrummungen in Wintelzugen bin, wie in ben Tagen bes Befreuzigten; es find noch biefelben engen Baffen von bamale, und man bat, ba man im Drient fich alles gerne bequem macht, und viele Mube und Arbeit fcheut, fichtlich bloß auf bie noch gebliebenen Fundamente mit ben aus bem Schutt gewühlten Steinen fortgebaut. Go finbet gewiß auf bie beilige Stabt, wie auf feine anbere ber Belt, bas Wort bes Dichters Anwendung, wenn er bon ber Bergangenheit fpricht:

> Ja ein anter Bolf hat hier gelebt! Ronnte bie Geschichte bavon schweigen, Tausend Steine wurden rebend zeugen, Die man ans bem Schoof ber Erbe grabt.

Afra felber liegt noch völlig in Ruinen, und ift feit Titus Berftorung nicht wieber gang aufgebaut worben, nur hat man auf ber einen Seite aus großem und fleinem Material einen Theil ber Baufer wieder hergeftellt, und auf ber Bobe eine Dofchee mit einem weithin fichtbaren Minaret errichtet, mahrend bie Ofthalfte mit Aedern und Felbern ober unbebautem Schutte nach einander bebedt ift. Roch am beften ift auf bem britten Gugel, bem Sion, bie fefte Davibeburg, vielleicht bas altefte Schlog ber Belt, in feinem uralten Beftant erhalten. Diefelben gigantischen und geranberten Steine, wie beim Tempel, liegen bier, acht Berkschuhe lang und vier boch im einzelnen, noch bis zu einer bobe von breifig Bug, namentlich beim mittleren ober bem Coppitusthurme in ber fünfthurmigen Citabelle auf einanber gemalzt, und tropen noch ber Berftorung von Sahrtaufenben; nur ber Borbau ift aus ber Pifanerzeit. Außerhalb hat man beim Graben ber Funbamente gur neuen englischen Rirche bis zu einer Tiefe von vielen Rlaftern noch Saulen und geranberte Steine von geringerer Dimenfion ausgegraben. Auch vom Thurme Mariamne ober Phafael, melde neben bem Sippifus in ber genannten Citabelle von Titus gang verschont geblieben, glaubt man in ben ftart verwitterten Steinlagen, mo bie Daviboftrage vom Betblebemerthore berabtommend in bie erfte Seitengaffe gur Linten nach ber beiligen Grabfirche bin einbeugt, noch bie Fundamente zu erkennen, und fie fchließen fich bier als feftes Borwert an ben ermahnten Bistiasteich an. Diefer felbft, fo wie ber fogenannte Teich Bethesba und ber Schafteich vor bem Stephansthor erweist fich burch feine Conftruction, eine wurfelformige Biegelwand in Die Steinmauer gleichfam eingetlemmt, um bem außeren Cemente mehr Baltbarfelt zu geben, ale ein uraltes Wafferbehaltnig; vom Teiche Siloa nicht zu reben, wo noch ein paar Saulen von ben gefturgten Sallen im Grund bes Baffere fteben.

Beben wir gur Burg Antonia über, fo befindet fich bafelbft noch jest bas haus bes Gouverneurs mit ber Raferne, wie in ben Tagen bes Bilatus, wo bier bas Richthaus und bie Bohnung bes Statthalters fant und zugleich bie romifche Befapung lag. Noch jest behauptet bas Rathhaus, el Mehkemeh, bie Stelle, wie vor Alters bei ben Juben. Und fo lägt fich bei naberer Befchanung noch eine ziemlich beutliche Bergegenwärtigung

bes alten Jerusalems gewinnen. Wir bemerken bieses nur, um Jene, die sich selber als blind zu erkennen geben und boch zu Kührern ber Blinden auswerfen, vom irren Tappen zurudzuhalten, und zu zeigen, daß das Angesicht von Jerusalem nicht in dem Grade verwüstet ist, daß man nicht noch die hervortretenden Züge erkennen sollte.

Immerhin scheint eine Reise nach ber heiligen Tempelstadt noch mit ergiebigeren Resultaten sich zu lohnen, als bie Fahrt bes neuen Jason nach bem Colcherlande, um in ber Entfernung von sechschundert beutschen Meilen die Großtomnenenstadt mit ihrem Namen voll Schmelz und Melodie zu sehen, und in der Palasteruine von Tredisonda die breite Treppe, den Freskensaal, die alte gold = und edelsteingefüllte Schatkammer, das abgesonderte Büchershaus, die Speisehalle, den hohen Tetrastyl des kaiserlichen Gesschäfts = und Audienzpavillons, die Theaterpracht und ganze verblichene herrlichseit, oder gar das Brautgemach der unvergleichlichen Prinzessin Katharina von Trapezunt zu entdesen, die durch den Ruhm ihrer Schönheit den Orient in Flammen setzte und nach allen bestandenen Wagnissen und gespendeten Opfern der sehnsüchtig auf die neuen Entdesungen harrenden Welt zuzurusen: Denke man sich den Schmerz, Alles ist zerstört!

Der Umftanb, bag bas jegige Jerufalem auf bem verhaltnißmäßig bebeutenben Flachenraume, ben es einnimmt, faum gur Balfte bevolfert ift; bag gerabe ber bewohntefte Stabttheil, namlich boch ber halbe Berg Sion und ber gange Ophel außerhalb liegen, Afra aber vollends einen Trummerhugel bilbet, ja bie Weftseite ober bas Chriftenquartier, mas fruber gmar außer bem Thore lag, noch jest auf ein Drittheil nicht angebaut ift; bieg erklart gur Benuge, wie bie alte Stabt bei nicht viel großerem Umfange eine Bevolkerung, bie nie über hundert Taufend flieg, in ihren Ringmauern befchließen fonnte. Jerufalem behielt feinen Umfang, wie es von Esra und Nebemia nach ber Rudfehr aus ber Befangenschaft erbaut worben mar, bis auf bie lette Beit ohne befondere Beranberung feiner Mauern und Thore bei, und bevolferte fich bei all bem immer mehr, und erbaute fich im Innern. Aber von ber neuen Anlage bes Debemia fteht VII, 4 gefchrieben: "Die Stadt war weit an Raum und groß, aber wenig Bolf barinnen, und bie Baufer maren nicht

gebaut" - wie bieß jest wieber ber Fall ift. Betet boch ichon ber Pfalmist XLIX, 20 jum herrn, "nach feiner Gute gnabig mit Sion zu verfahren, bamit bie Mauern Jerusalems erbaut werben."

Berfolgen wir nun den Lauf biefer Mauern um die Altstadt, ober um die drei Sugel nach ber leitenden Angabe Josephus, so wird und, aus den bisher ermähnten Ueberresten zu schließen, auch hievon nicht jede Spur verloren sehn, um baraus zu ermessen, ob die Stätte der heiligen Grabkirche ursprünglich in oder außer bersfelben gelegen habe.

### XXXIX.

## Die deutsche Salon:Poefie der Frauen.

Bisher waren es immer nur einzelne hervorragende Beis fter, welche bie Welt mit fich fortriffen. Ihre herrschaft aber ift jest vorüber. Bas jene einsamen Beifter in ber Stille ber Beiten ausgesäet, Baiben und Unfraut, ift nun endlich in Salm und Blute aufgeschoffen und ihnen unversehens über bie Ropfe gewachsen, bag man fie nicht mehr bemerkt in bem Bewirre, wo Gutes und Bofes uppig wuchernb burcheinanbergeschlungen, bis ber herr kommt und Alles wieber fichtet. Die Bildung, Die Jene erfunden, ift, in ihrer natürlichen Schwere, allgemach in bie Breite gegangen, aus ben vielen verborgenen Quellen find Strome geworben und wollen fich nun, alle Sohen unterwaschend, gewaltsam ihre eigenen Bahnen brechen, die keine menschliche Boraussicht mehr zu beftimmen vermag. Es ift bie Beit ber Daffen, bie fich bie Formeln abgemerkt und nun ihrerfeits bie Sturm - ober Drang. Periode ber Genie's nachmachen. Und in biefem Bilbungsfieber, bas epidemisch Alle ergriffen, ift benn auch die Poeffe, mehr als jemals, unter die Weiber gekommen.

Es besteht ein eben so alter, als wunderlicher Streit über ben Bilbungsberuf der Frauen. Die Einen wollen sie nur mit der Spindel und dem raffelnden Schlüffelbund, nur im Boschenbett und in der Kinderstube dulden, während die Andern, auch hier dem planirenden Principe unbedingter Freiheit und Gleichheit huldigend, ihnen Tribunen, Katheder, ja Schlachtsselder öffnen und die ganze Fluth der Zeitbildung gegen sie losslassen möchten, um den mittelalterlichen Rost, wie sie es nensnen, von ihnen abzuwaschen.

Wer ben weiblichen Theil ber Menschheit nicht etwa acht orientalisch als eine besondere Race jum Ruten und Bergnugen bes mannlichen Publifums betrachtet, ber wirb naturlicherweise ben Frauen auch bas Recht und bie Bflicht zusprechen muffen, bas Gbenbild Gottes, bas ihnen ber Schöpfer fo gut wie und eingehaucht, nach besten Kraften in sich zu vollenden und zu verherrlichen. Saben boch bie Manner feines= wege ben himmel fur fich gepachtet, und bie Rirche hat eben so viele beilige Frauen als mannliche Seilige aufzuweisen. hierzu aber ift bas bloße Absperren und bas Ignoriren bes Feindes jederzeit unzulänglich, und um fo unzureichender wird folche wehrlofe Unschuld in einer gang verworrenen Beit, wie bie unfrige, sich bewähren, wo die complizirteften geistigen Buftanbe und Gefahren auch befondere geiftige Baffen erbeis fchen, die, um hicht überrascht zu werben, nur im Feuer ber mobernen Bilbung geftält und geprüft werben fonnen; benn ber weltfluge Feind, unverbroffen mit ber Beit fortichreitenb und bie Moben wechselnd, erscheint immer in neuer Geftalt und Ruftung, auf bie Mann und Weib gefaßt fenn follen. -In bem Sauptzwed alfo, fur bas Bochfte im Leben, fallt allerdings bie Bilbung ber Frauen und ber Manner in Gins Allein in bem Gebrauch jener Bilbung fur bie zusammen. Welt find fie wesentlich verschieben. Durch alle außere Beltordnung geben zwei maltende hauptelemente: Die Sitte und

Die Erstern haben bie Frauen ju mahren und ju bas Recht. pflegen, und zu biefem Amt bat fie zuerft bas Chriftenthum langft genügend emancipirt; bas Recht bagegen haben bie Manner auf Erben geltend ju machen und ju befchüben; bas ift ber ewige Gegensat von Rraft und Milbe, bamit bie Weltgeschichte fich nicht in Ginseitigfeit monftros verftode. Beibe zwar, Recht und Sitte, haben eine gemeinsame religiose Burgel, in ber eben, wie bereits erwähnt, bie Bilbung beiber Geschlechter ursprunglich jusammentrifft; bie Sitte aber in ihrer wefentlich ergiebenden Gewalt wird immer vorzüglich nur in ber Kamilie und beren geselligen Beziehungen wirtfam feyn fonnen, wahrend bas Recht, in feiner allgemeinen Bedeutung als Berechtigfeit und Schirm bes Guten, Schonen und Bahren, braußen die Welt und bas Leben thatfächlich ordnen will und ben Rampf aufnimmt, bamit bie Familie im Gottesfrieben bleibe. So scheint nun einmal die Borsehung feit Jahrtaufenben ben beiben Geschlechtern ihre verschiebene Stellung angewiesen und im Bolfsgefühl aller Rationen begründet zu haben; benn ein Mannweib ift überall eben fo lacherlich als ein weibischer Mann. Das Großsprechen, und Reiten und Cigarrenrauchen thut's nicht, und macht die freie Frau eben fo wenig, als bie Schnurr - und anbern Barte ben Rebeljungen jum Beltweisen ober Belben. Die Ueberbeforglichen aber, bie in jener Beschränfung bes Weibes eine willführliche Ariftofratie ber Manner erkennen wollen und beghalb auf bie Ratur, bie ja Alles gleich geschaffen habe, sich berufen, verweisen wir gerade auf biefe Ratur felbft, welche von feher hochstariftofratisch ben Starfen über ben Schwachen, ben hund über bie Rate, die Rate über bie Maus, und weiter hinauf ben hoben Geburtsabel bes Genies über bas anbere gewöhliche Bolf gefest Bir werben uns also schon hierbei bescheiben, und bie Berantwortlichkeit einer hoheren Leitung getroft überlaffen fonnen.

Das wahre Berhältniß ber Frauen ift vielleicht niemals richtiger aufgefaßt und schöner bargestellt worben, als im rit-

terlichen Mittelalter, wa der Ritter von kem Kampfe-fich fele ner Dame, welche er oft kaum dem Ramen nach kannte, alle einer unsichtbaren, idealen Macht empfahl, die der Kampffarst stelln follte. Wenn nun aber hiernach der ritterliche Wolfe kampf überhaupt vorzäglich dem Männern anheimfallt, heutzustage jedoch in diesem Kampse die Ritter vom Schwert innen mehr durch die Ritter von der Feber abgelöst werten, und nur ter den lettern auch die Dichter ihre bedeutende Stelle einnehe men, so steht eine dichtende Fran allerdings schan aus dem fiersten Gränzen ihres natürlichen Bemses.

Bene Grundverfchiebenheit, beiber Befchlechter aber, bie wir oben angebeutet, ift auch burch bie eferficiglichfig Meier gleichung ihrer Literaturen, unverlennhar nachgungeifen. Allefch ein titauisches Ringen ber Geifter auf ber: einem Weite, ;wie viele machtige Bebanfen, Lebenfaufchauungeng: ja gang nene geiftige Brovingen baben 1. B. Berber, Gothe, bie Bomantifer entbedt und erftritten! Es ift feit Rlouffed ein; bestänbiger Groberungefrieg, fast Alle festen unbebentlich ihr Leben an bie Sache; Manche, wir Beinfe, Bolberlin, blieben verblutenb auf bem Rampfplat, Die Franen bagegen fint, wie billig, baheimgeblieben, bochftens bie und ba im Sintertreffen bemertbar, um ben gornigen Lowen ju beschwichtigen, bie gerriffenen Sahnen und Bamfer gu fliden, mit Einem Borte um gegen Freund und Reind ben loblichen Anftand zu mabren, ber freilich von ben Combattanten in ber Sipe bes Gefechts keineswegs unmer gehörig begehtet wurde. Während ber athletische Gottscheb mehrere namenlose Alachtopfe mit feiner someranen allionaene. perude ju Dichtern fronte, war feine Gattin fast bie einzige, Die über biefen poetischen Standal zu tacheln magte. Dit gleie chem poetifch-fittlichem Taft wußte bie Rarfdin bas, finie Befühlbelement ju überwintern, als Rammler bie Boche an feinem flaffifchen Bopfe ju meffen unternahm. andere Roth, unter Sumpen und Schlachtgebrull, war hie Frau Raubert (Abrigens vielleicht bie objectivfte aller, bichtenben Fragen) gerathens und boch, wie gefittet, fein und fone

.

• .

ber ftehen ihre Ritterromane ben Robeiten eines Cramer, Spieß u. f. w. gegenüber! Sophie v. Laroche fobann fist ein halbes Nahrhundert lang unverruct auf dem Throne conventioneller Grazie, und balt mitten in bem ichredlichen Tofen und Betummel ber Rraftgenies garten Minnenhof ber Sentimentalität mit reisenben Literaten, Die liebefelig ihre langweiligen Correspondenzen vorlesen. Und wenn endlich Rouffeau einmal faat: "Richt Ginem Beibe, aber ben Beibern fpreche ich bie Zalente ber Manner ab", fo erinnert und biefes Eine Beib bier unwillfurlich an Sophiens Enfelin Bettina. Bettina ift in neuerer Beit eine fo anomale Erscheinung, baß fie allerbings als Ausnahme nur bie ben Frauen gestellte Regel bestätigen wurde, wenn fie nicht, genauer betrachtet, bennoch eben biefer Regel felbst anbeimfiele. Denn wo fie in ernften, und namentlich in religiöfen ober politischen Dingen, ben Mannern in's handwert pfuscht, ift fie burchaus ungenugent, weil unflar und phantaftisch. Die Wurzel auch ihrer Boeffe ift boch wieber nur bas Gefühl; fie ift wie eine wunderbar gestimmte Meolsharfe, welche von ben, oft entgegengefesteften Winben ber neueren Bilbung, wie von unfichtbarer Sand, gespielt wird. - 3hr "Briefwechsel eines Rinbes" ift burchaus bloß lyrisch, eine fortlaufenbe, unzusammenhängenbe Reihe schöner ungereimter Lieber; und Gothe hat gang Recht, ba er enblich feine Antworten gerabezu in Berfe fest. Ja, bas Anomale und Bifante ihrer Boefie befteht eben barin, baß fle gegen bie natürliche weibliche Bestimmung und Beschränfung beständig tebellirt, und boch nimmermehr heraus fann. Doch Bettina's ganges Befen ift fo bedeutend, bag wir wohl einandermal noch besonders von biefem aften Rinbe fprechen.

Berfolgen wir aber nun weiter bas Unterscheibenbe zwisschen ber Poeste ber Männer und ber Frauen, so sinden wir bei den lettern, außer jener bloß negativen, fast jungfräulichen Abwehr alles Ungehörigen, ferner eine gewisse slerible Birtuossität bes Gefähls, welche, wie die indischen Schlingpflanzen, Alles schmudend umfängt und überblüht, was sie ihrer Ratur

### Die hentiche Galou-Poule, ben Brenge.

nach irgend ju erreichen vermag. Run follte men allaining meinen, gerabe eine folche Gefühlbausbilbung Binne ber Frauene Boefie nur gunftig feyn, wenigftene ber lyrifchen, ba biefe ja eben in Befühlen benit. Allein bas Befühl an fich ente fcheibet überall noch nichts, es erhalt feine Bebeutung enft burch seinen Inhalt und Gegenstand. Und eben bier liegt bie Rluft, welche bie beiben Geschlechter poetifch ichelbet.; Das Gefühl ohne tüchtigen Inhalt, und also auf bas Unbebentenbe. Minutible, bloß Conventionelle ober gar Berfebrie angewenbet. wird, je lebhafter es ift, um fo gewiffer jeberzeit in Schmane merei ober fabe Sentimentalität umichlagen, wie fie uns von augeweise in ber Damenlitergint fo haufig langweile : Sie begreiflich. Denn bas Berhaltnig ber Rrauen, wie es unn einmal ift und wohl auch niemals anders wied, thre Wrate bung und außere Stellung jur Belt, wehrt ben Anfall bos gangen, vollen Lebens von ihnen ab, und fie miffen wen ben großen Rämpfen und Abgrunden beffelben gludlicherweife unt vom Borenfagen und aus Buchern. Darum ift auch ihre Boefie feine erlebte, reinlicher und gefitteter gwar als bie mannliche, aber boch meift nur im elegantern Rachbruck bes Belefenen, ein liebevolles Ausmalen frember Compositionen, aleichfam eine Art von afthetischer Rochfunft, Die bas Bild, bas bie Manner braußen erbeutet, und wohl auch bie Bode, bie Diese geschoffen, zubereitet und zierlich servirt. Daber auch ber fast durchgebenbe Mangel an fraftiger Objectivität, so wie bie mertwürdige Ungeschicklichteit, ja Unfahigteit in Auffaffung und Darftellung mannlicher Charaftere, Die immer wie Dabchen mit Schnurrbarten erscheinen. Daber enblich beschränft biefes reproducirende Rachgefühl fich eigentlich nur auf zwei, von ben Mannern mehr ober minber vernachläffigte Reviere: auf Die Sauslichkeit mit obligater Liebe in allen ihren Barias tionen, als eheliche Liebe, Mutterliebe, Rinbesliebe, wie & B. bei ber Agnes Frang, henriette Sante, Caroline Bichler und zahllofen anbern, ober auf ben Salon, beffen nabere Beleutig tung wir hier versuchen wollen. The Property Ashler

Auch hier ift es eigentlich wieber nur bie Gitte, welche vorzugeweise bie Frauen zu huten übernommen; aber nicht bie Sitte in ihrer tieferen, ethischen Bebeutung, sonbern bie Sitte, wie fie in ber feinen, vornehmen, sogenannten gebilbeten Welt fich sublimirt und gestaltet; mit einem Bort: ber außerliche Anftand, ber aber babei oft febr unstttlich fenn fann. In biefer Salon-Boefie ift baber alles Ursprungliche, Unmittelbare, Ertreme, als nicht fashionabel, bei Strafe ber Lacherlichkeit hart Die großen Leibenschaften, um fich nicht etwa gu compromittiren ober burch Scham incommobirt ju werben, erfcheinen burchaus nobel mastirt, bas abgrundliche Gefumpf ber menschlichen Seele wird liebreich mit einem beblumten Rafenteppich bedeckt, die Raturlaute des Bolksliedes, hie und da allenfalls eingestreut, bienen nur als pitantes Gewürz zur Aufregung ober gelegentlichen gelftreichen Plaifanterie. Das Lyris fche überhaupt tritt bier in ben hintergrund, ihr eigentliches Kelb ift ber moberne Roman, ber aber von ber Romantit eben nichts als ben Ramen mehr hat.

Tied's Bhantasus, in seinem raisonnirenden Theile, gehort im Grunde auch jur Salon-Boefle; aber gerade bier, an ber Bebeutung und Burbigfeit ber behandelten Gegenftanbe, in ber felbsterrungenen, vollfommenen Renntniß aller Abgrunde, wundervollen Erscheinungen und Geheimniffe ber Phantafte, zeigt fich am schlagenbsten ber Unterschied von ber weiblichen Salon-Boeffe. Das bloß Genreartige ber Letteren bagegen ift nirgends evidenter und bunner, als wo fie hiftorisch zu werben versucht. Co hat g. B. bie Paalgow im "Gobwi Caftle", gleich Balter Scott, forgfältiges Coftum, vollständige Decoration und eine miniaturartige Mofait alter Ruftungen, Ropfpupe, Rebensarten u. f. w. auf bas gewiffenhafteste jufammengeftellt; aber es fehlt ber ernfte, welthistorische Sintergrund, ber bie Bilberchen erft abheben foll; ber leife, tragische Schmerz über ben Untergang ber Ritterlichkeit und einer bedeutenben Rationalität, welcher Balter Scott's besten Romane noch im470

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

mer über bem gewöhnlichen Leihbibliothetenftrome feinen gahlreichen Rachfolger erhält.

Und fo feben wir benn bei ben France faß burchgangia bie bloke Reprafentation als die Samptanfgabe biefer Boeffa ben Schein, bes Seyns, bie glanzenbe Dberfläche bes Lebens ftreifenb, mit geiftreichem Ueberhinfahren feiner Diefen, :: ! De biefer außerlichen Richtung abet verfolgt fie alle Sarbungen. fünftlichen Irrwege, Berbildungen und Ueberbildungen ber Societat, und ift in biefem Betracht allerbings ein brachtensmerthes Spiegelbild ihrer Beit; gleichwie ein feefundiger. Schiffer an ber leife frauseinden Brandung Die tiefer liegenden Mitung wohl erkennen mag. Daburch wird fie jeboch auch nothwen Dia eine burchaus comventionelle Boefie; Gefühle; Bebanken und Sprache find bier mehr ober minber conventionet . Go find wir - um vorläufig nur ber letteren gu erwähnen -mar feineswegs von fo fprobem Batriotismus, mm ba, wo unfere Sprache ju ungefchidt ober ju unfchulbig ift, für gewiffe intricate Falle ben schlagenben Ausbrud gu finben, bas rechte wällche Wort verfebern zu wollen; ober es erinnert uns bod) umvillfürlich an bie barbarifche Sprachmengerei nach bem breißigiabrigen Rriege, wenn 3. B. Die Grafin Sabn-Sabn absichtlich und ohne alle Roth bas Deutsche mit ben Borten, wie: Fabaise, foubropant, exploitiren, condopiren u. f. w., à la jeune France coiffirt. Ueberhaupt aber ist diese Art au bichten, wie alles Conventionelle, bem beständigen Bechfel und, gleich anbern Mobeartifeln, ber willfürlichen Laune, und folge lich bem rafchen Beralten unterworfen; benn ber Beitgeift, wie man bas Mateln und leichtfertige Bornehmthun gegen ben ewigen Geift aller Zeiten zu nennen beliebt, ift ein gar wetterwenbisches Ding. Dber wer möchte wohl aus ber überreichen Rumpelfammer unferer Roccocco-Literatur, 3. B. bie Romane ber Laroche beut noch anbers, als im literarbifterifchen Intereffe lefen?

Diefe Salon-Brefte unn verwalten für Die Gegenwant, in Deutschland am gludlichften zwei, vorhin icon gelegentlich

genannte Damen: die Paalzow und die Grafin 3 ba Sahn-Sahn, erftere in etwas schwerer, sententios-sentimentaler Manier, die andere mehr ihre leichte, geiftreich-frivole Bedeutsamfeit auffaffend. Wir wollen, um das Gesagte beutlicher zu machen, die Grafin Hahn-Hahn, als die gelesenfte, in zweien ihrer neuesten Romane: "Grafin Faustine" und "Clelia Conti", nachstehend näher betrachten.

Die Geschichte ber Faustine ift fürzlich folgende: An einen freilich roben Mann (Grafen Obernau), ben fie nicht achten fann, icon in fruber Jugend verheirathet, verliebt fie fich baber fehr balb in einen Geiftreicheren (Baron Anblau), mit welchem fie, nachbem fie mit ihm von ihrem Manne in einer bochftvertraulichen Stellung überrascht worden, in alle Welt geht, Italien burchftreift u. f. w. Spaterbin verliebt fie fich abermale in einen noch geiftreicheren Mann (Grafen Maris Mengen); benn "fie liebt bas Schone, Gute und Sohe, wo fie es findet; das macht fie liebenswürdig." — Es verschlägt eben nicht viel, daß fie durch biefe "Liebenswärdigkeit" ben Andlau innerlich ju Grunde richtet, daß ein britter, verschmabter Liebhaber (v. Ballborf) fich in ihrer Gegenwart eine Rugel burch ben Ropf jagt; fie will unbebenflich mit Das rio, wie früher mit Andlau, in wilber Che fortleben, Dario aber verschmäht bieß, und fie läßt fich ihm antrauen und ift Bulest aber verhaut fie alles bas in ben überaus weiten Mantel ber Frommigfeit. Denn obgleich Mario galant ju ihr fagt: "fie brauche nicht für einen bereinstigen Blat im Simmel ju forgen, fonbern nur ben heiligen Betrus mit bies fem Blide anzuschauen, er werbe ihr alebald bie Bforte offnen", fo verläßt fie bennoch Mann und Rind, und geht als Ronne in ein Rlofter. — Wir wollen und hier feineswegs auf eine firchenrechtliche Erörterung einlaffen, ob und wie unter ben gegebenen Umftanben ihre Aufnahme in's Rlofter ausführbar gewesen. Bisher haben wir jedoch immer gemeint, ju foldem Entichluse - vorausgefest freilich, bag er nicht blos ein foffettirender Romanspaß seyn soll — gehore gerade bie

tieffte Gematholivaft und alle Gewalt einer nachhaltigen Math begeisterung. Sier aber werben wir eines Anbem heichet. Reue, Gergenszerfnirfcbung, Buffertigleit, wichts von alle bem ift bei Kauftine zu vermürens fie ihat genoffen ibas inbifdie Blud, ift biefitt, und fucht nun, bochft gelangweilt; fath bies weltlichen Benuffes einen wifanteren, gleichwie ein Meinfaufer aulest jum Schnapse greift. Sie felbft fagt barübent gradbie Blume weiß, wenn ihre Zeit vorüber ift, und ber Menth bemuht fich, es nicht zu wiffen. De weinn Bott mir boch jeinen arofen Gebanten in Die Seele hancben wollte: fo mien fond. baß ich ihn ausbilden, ihn auch Anderen verftändlich machen und mich baran erfreuen fonnte! aber nichts! nichts in meine Seele ift burr umb obe, feines Auffcwungs machtig; wielde fperrt aus ihrem alten Simmel ber Begeifterung, ber Bhantafte, ber Runft. Las mich einen neuen fuchen, Marioly ben, melchen bie Religion uns verheift." - Das Rlofter ericheftet alfo hier ale eine Invalibenanftalt für banterotte Genies; and Mario hat ganz recht, wenn er, nachbem Kauftine im Alaster gestorben, in feiner protestantifchen Art won ihr fagt: "fie bat ihre gloriofe Ratur in bumpfer Troftlofigfeit zu Enbe geben laffen, und ihren Jerthum mit bem Tobe gebust."

In bem andern Romane, "Chelia Contis, wird fast dasse seibe Thema, nur umgekehrt, durchgespielt. Wie Faustine mit wilder Ehe beginnt und im Kloster endet, so nimmt Clesia ihren Auslauf aus dem Kloster zur wilden Ehe. Faustine hatte sich im Kelch der Liebe übernommen, Clesia leidet an einem unersättlichen Liebesdurst. "Du weißt", heißt es in der Borrede, "was das ist: ein liebendes Menschenherz; du begreist das Gefühl als dessen diem dienen Kern, von dem allein die Lichtstruhlen der Wahrheit ausgehen." Diests liebende Herz Clesia's nun "stredt nach Befriedigung." Schon als sechszehnsähriges Mädchen im Kloster, wo sie zur Erziedhung hingegeben, will sie, gleich den Heiligen, himmlische Offsendarungen: empfangen, himmlische Boten, als ein Zeichen! der Liebe Gottes zu ihr, begrüßen. Da dies aber nicht in Leicht

angeht, verfinft fie in kindische Traurigkeit, besucht auch, nachbem fie in bie Welt getreten, zwar noch täglich bie Deffe, befommt aber - nach einem Balle, wo fie mit bem fcbonen Grafen Gunbaccar getanzt bat - als fle biefen einmal in ber Rirche ploplich ihr gegenüber erblickt, icon bebenfliche "Diftractionen", und ba er balb barauf ihre Liebe erwiebert, "finkt fie ju feinen gufen bin, niebergeworfen von bemfelben gebieterifchen Gefühl, bas fle ju ben Altarftufen ber gelieb. ten Beiligen hingog." - Jest nimmt fie - verfteht fich: 216 les mit Bergenereinigfeit - von Bunbaccar nachtlich beimlide Befuche an, muß aber ungludlicherweise einen Unbern (Baron Achat) heirathen, ben fie balb nach ber hochzeit mit einem munteren Tochterchen (Tranquillina), ber Frucht jener Gunbaccar'ichen Rachtvifften, überrascht, und welcher fich baber bie unleibliche Tyrannei herausnimmt, bie junge Frau fortan auf bas ftrengfte zu überwachen. Dennoch finbet Clelia Belegenheit, fich von Gundaccar entführen zu laffen. "Sie hatten fich wieder! fle waren felig - o felig! - und was braucht man mehr? - Aber bent bir, o Gott, bag es eine folche Seligkeit auf ber Erbe gibt!" - Aus biefer Seligkeit tommt inbes ein aweites uneheliches Kind aum Borschein, woburch bie Berlegenheit freilich immer bebenflicher wird. Denn Clelia ift Ratholifin, ihr angetrauter Mann, Baron Achat, lebt noch und mag fich nicht von ihr fcheiben laffen. Da wird benn giemlich fühl mit Gunbaccar ber Blan befprochen, Achas im Duell zu erschießen. Ein anderes Austunftsmittel, eine heimliche Trauung fagt Clelia, "wurde in unferem Berhaltniffe, Sundaccar, gang unnut feyn! fle mag gaghafte Bewiffen berubigen - bas ift aber nicht unser Kall. Unfer Bewiffen ift febr ruhig! - wir begehren nur bie öffentliche Anerkennung." Und für so viel Unverzagtheit ärndtet endlich diese hohe Liebes-Martyrin nur Armuth und ben Sohn ber Belt, weshalb fie benn auch am Schluß mit bem Erlofer, ber ja auch von ber Welt an's Krem geschlagen worben sei, verglichen wirb.

Wir feben also, ftrafbarer Leichtfinn, Chebruch und wilbe

471

#### Die: biftifch Siefferfleife fibt fichtell.

The flut ble Warntlein blofer (Romane) : Alber : Vollege Bladunt benn auch bas vermittelnbe Gefchaft; bas wit isben all das Charafteriftifche ber Damen Biefie bezeichneten. Bie Gilinte foll mit ber Sitte ausgeglichen werben, fie foll wertebunge Mil benswürdig, geachtet, mit ein am Worte: unftitebe erfeite "In Fauftine", beift as baber, swarn bate Bunbet (menfchlicher Berberelichung) gefcheben; fie batte bio: Muts bie Bille und Bracht ihres Befens imgerfolitert beifamiene :: 166 war eiwas Unergrundiches, Bebeimnisvolles, Gisfacijs nie ihr. Etwas von ber primitiven Krifche bes Mnintebend bust welches alle Elemente fpielen und bithen u. f. w. 50 End von Welia, indem fie "ihrem sublimen Inflincte folget in wiede fich fagt: "Ihr menfchlicher Wille hatte fich m einer folden Rein beit erhoben, bag er mit bem gottlichen ansammenfiel. bonn: & bebte ben Beburfniffen und Anforberungen ihres inmeren, iben fchen Menschen gemäß." — Das eigentliche Signalement bisfes inneren, ibenlen Menfchen wird uns awar begreiflichetweife nicht annegeben; unvertennbar aber ift es bie fünftlerifche De geisterung, welche in ihrer afthetischen Machtoollfommenheit in wen abeinden Mitterichlag ertbeilen foll, benn Ranftine aft eben so ansaereichnet in ber Malerei. als Cielia in ber Must. Und hiermit ftimmt benn auch genau ber Salonbegriff ber Anift aberein, wie ihn bie Grafin Sahn gang richtig aufgefast bat, als etwas burchaus Damonisches nämlich, bem ber Runftler willenlos unterworfen fei. - "Die Effenz ber Runft", fagt fie, "ift die Leibenfchaft: jener Zustand des Chaos, wo bie Urfrafte und Urelemente bes Wefens bewußtlos, aber allmathe tig nach Gestaltung ringen. — Nicht sowohl eine ruhige, all eine ftarte Seele begehrt bie Runk; eine Seele, burch welche; wie um die Binbrofe, alle Affecte fliegen, ohne fie aus ihrer Richtung zu bringent eine Seele, bie wie bie Glode am Dori gen Sturm lautet, am Abend Ave Maria."

Rach allen biefen Jügen von frespanter Familienahnsiche keit follte man nun mit gutent: Wecht voranszusehen, biefei Weteratur gehöre anch in: politischer: hinsicht gang mib: jett bem

allerneueften Glaubensbekenntniffe an. Allein fo weit geht bie völlige Berwirrung ber Salonbegriffe, und fo gahfraftig bleibt bie ursprüngliche Ratur ber Dainen Boeffe, bag fie vor ben Folgen ihrer eigenen Behambtungen jurudichaubert, wo baburch ber außere Anftanb verleht, ober fie felbft falonunfähig werben konnte. So fagt g. B. Die Grafin Sahn Sahn: "All diese Brediger find mit ber Monomanie ber Gleichheit behaftet, bie fich burch eine Art Berferferwuth gegen Alles, mas bisher bominirt und primirt bat, außert. Die ariftofratische Institution, bag Bernunft, Berftand, Bille ben Blebs ber Sinne beherriche, foll nicht mehr gelten, nicht-weil fie nicht gut und nühlich wäre; sondern tout bonnement, weil etwas Hochabeliges barin liegt, robes, ungebilbetes Bolf - gehorchen zu laffen. - Jest, wo alles Zunftige, als ber Freiheit und Gleichheit wibersprechend, abgeschafft wird, taucht ploglich eine Bunft von Literaten auf, welche bas Bestialitätsrecht ver-Aber ich bente, fie werben es wohl für fich leihen möchte. behalten burfen." - Ja, fie verficht gerabezu ben Geburtea. "Dalberg, Berlichingen", fagt fie, "flingen boch anbers (als bie unhistorischen Ramen ber Renabelichen), nicht bloß für unfer Dhr, fonbern auch für bas unferer Gegner und Rivale, und eben bas, bag etwas Unfagbares barin liegt, etwas Ibealisches, tonenber als ber Gelbbeutel, gewichtiger als Berge von Acten, zauberhafter als bie fcwarze Runft ber Induftriebas ift mein Gaubium! — Die Leute zuden bie Achsel über ben leeren Schall bes Bortes: er ift von Abel; fie machen fich luftig über ben Abel, fie fuchen balb ihn mit Füßen zu treten, bald ihn zu überflügeln, fle coudopiren ihn — hier mit ber fterilen Aufgeblasenheit bes Reichthums, bort mit bem wurbigen Bewußtseyn bes Berbienftes, und wenn ihnen bie Moglichkeit eröffnet wirb, in die Reihen ber gehöhnten Rafte einzutreten, fo wischen fie ben plebejen Schweiß von ber Stirne, holen Athem, laffen fich nieber, furg, fie zeigen, baß fie am Biel finb." - Seben wir boch biefer aristofratischen Entruftung genauer in's Geficht, fo ift es im Grunde wieber nur jener weibliche Biburwille bes Anftanbes gegen bie unfeinde Erscheinung, gegen bier "schiechten Manieren" ber untern Alles fen. Diese Manieren machen unfere Dichterin so ungehnloge baß sie rufen möchte: "Geht zu Gevorder Schneiber und handber sich benen ihr zu verwechseln seib." — Undehmacher, mit benen ihr zu verwechseln seib." — Undehmachen sie schlechte Manieren haben? — "Eben veridechselben mit Gevatter Schneiben und Sandschulmacher sein."

So obenhin aber wird bas Gemeine, bas boch bier mut gemeint sein fann, nie und nimmermehr abertounben. Diet Salbheit, bie mit eilen Gefüften ber wiebeflichen Romeit fund pathifirt, ja foffettirt, gugleich ihre Braniffen unbebenflich maserkennt und die unvermeiblichen Confequenzen besavoniren: will. hat ben alten Abel gefturgt, und wird auch ben weuern Indufteinund Gelbabel verberben. Das vornehme herabseben und fich noriren, ber ercinfive Salow-Jargon that es min einmat nicht mehr, noch weniger bie afthetische Bilbung; benn bas Talent ift sehr bebeutend auf ber gegnerischen Parthei. Und auch im Mittelalter war ber Minnefang nicht bie Seele bes Ritter thums, fonbern nur ber Schmud beffelben. Rest aber, fo fcheint es, find alle alten Gefchwüre ber Societat endlich reif geworben und aufgebrochen, Die trügerifch glatte Binterbede über bem faulen Strom, Die ewig fchien, ift überall geborften, bie Beit geht mit Grundeis, und bie einzelnen Blode brangen und schieben fich gewaltsam übereinanber. Bas foll euch, ihr vom alten ober neuen Abel, nun über ber gemeinen Berftorung emporhalten? - Das, mas ben alten Abel Jahrhundertelang gehalten hat: ber mahre Abel ber Gefinnung, ber bas Unvergangliche, Ewige im Wechfel, über ben Wogen auf feine Schilbe nahm, ber rechte Ernft in allen ernften Dingen. Gerade jest, wo die religiose Judiffereng, die Ihr felbft fo lange als Geheimwiffenschaft vorbereitet und gehegt, in der planterhaften Beit unter bie Lente gefommen und bie unteren Schichten ber Gesellschaft gerfrift; gerabe jest, fagen wir, verfidit es einmal, wenn 3hr es noch vermögt, ben alten Banner wie Blaube, hoffmung und Biebe wieber aufgurichten und ritterlich,

b. i. ehrlich, treu und unverzagt in dem allgemeinen Sturme festzuhalten; und Ihr werdet von felbst über jener Schichte stehen und, weil die Besten, auch die Ersten seyn.

hierzu eröffnet aber biefe Boefie nicht bie geringfte Aussicht. In ihrem Conversationelericon vielmehr ift g. B. Die göttliche Borfehung und Leitung geftrichen und "tout bonnement" in Ratur und subjective Eigenmacht überfest. "Die Ratur ift bie achte Caritas, die Mutter ber Barmherzigkeit." Und "Berbangniß! Schidfal! - was find fie anders ale unfere, jur außeren That gestaltete Innerlichkeit - als ber Wieberschein ber Conftellation, die aus ben Urftoffen unferes Befens gebile bet in unserer tiefften Seele als Urmacht berricht. So lange wir und auf ber Oberflache bes Dasenns, in gleichgultigen Buftanben bewegen, haben Gewöhnung, Rudfichten, Reflexion, Berechnung und Erziehung auf unsere Sandlungeweise ben beftimmenben Einfluß, und einen um fo ftarteren, je weniger Tiefe ber Mensch hat, je weniger Burgel bie Urftoffe in ihm fchlagen fonnten. Aber wenn Berührungen und Begegniffe fommen, die ihn bis auf ben Grund aufwühlen und zerarbeis ten - wenn er in bem Befannten und Gewohnten weber Dag. stab noch Richtung mehr findet, bann gewahrt er ploplich wie burch Intuition bas Entscheibenbe, Bestimmenbe in fich, und aus ber Dammerung bes Salblebens tritt er bann unter bie aufstrahlende Conftellation bes Bolllebens, und macht seinen Weg in ihrem Glang und in ihrem Schatten. Das ift Berhangniß! bas ift Schidsal! - "Und in biesem Sinne war benn auch ber Grafin Fauftine" bas Leben eine Aufgabe, fich jur möglichften Bollenbung hindurchzuarbeiten, und jebe Bes gegnung follte ein neuer Sammerfchlag fevn, um bas Götterbild aus ber roben Felsmaffe befreien zu belfen. - Sie maß fich nie bei, die Absicht bes Schöpfers mit den Geschöpfen erkannt zu haben: nur für fich hatte fie bieselbe erfannt, und fie lag in bem fleinen Worte: aufwartestreben." - "Und habe ich", heißt es bann weiter, "überhaupt erft biefe Achtung für menschliche Entwis delung und menfchliches Streben gefaßt, wie follt ich nicht

fuchen, zwersteinich seicht burchmarbeisen? Das ist inische Jeist das ist unfere Seligseit. Ich will ja nur das Bäckeinischer welches in das große Meer des Alls zurücktrdut und spurios verschwindet — wie gern! wenn nur mein Lauf Kar und meine Welle rein gewesen." — Also wieder, und — obgleich, die Jan selei schon längst in der Romanist schucktrichen Schistonstein wird ihren wieder das alte "Auswählichen Schistonstein der völlig Undestinuten, das doch am Ende wieder nur eine ästend beische Selbstwergditerung bedeutet, eine schwedelinde Mattand dung, die alle positive Religion als überstäßigen Ballast wege wirft, um ahne Segel und Compas in dem Allineis der der von

Doch auch bier bewährt fich abermals bas nach enflen gerichtete und vermittelnbe Schaflichkeitsgefühl , ber grantenvoelle bie vor ben Extremen erschridt und, lieber alle Confequenc and gebend, felbft um bas nadte Seibenthum driftliche Gemanber fünftlich brabpirt, um es möglichft auftanbig in ben Salou einzw fcmuggeln. Bahrent Clelia Rachts ben Grafen Gunbaccar beim lich in ihre Schlaffammer aufnimmt, wirft fle fich oft. vor ibrem Betpulte nieber und ruft: "D bu beilige Jungfrau, Schmenund Gnabenreichel und Ihr, all Ihr Seiligen und Seligen und Engel, himmlische Schaar, Glorie um ben bothften Thron best Sottes! warum babt Ihr mein Gers verschmäht? Euch iber es jugewendet, nach Euch fcmachtete es, ju Euch ftrebte, für Euch glübte es; -- und 3hr habt fein Berfangen nicht ger ftillt, Euch nicht ju ihm geneigt, und es armfelig und vene schmachtend in seiner bornenvollen Ginsamfeit gelaffen. Da fame ein Anberer (nämlich Gunbaccar)! - ich betete nicht gu ibm wie zu Euch - und boch hat er mich erhört! aber Ihr burft mir nicht gurnen, wenn mein Berg jest ihm, und nur ihm ges. gehört - und Gott - tann mir nicht gurnen." - Da ift in biefem "liebeburftigen" Gergen feine Ahnung von ber Blade phemie eines folden Gebetes, bas wiberlich fich felbft warink Dabei geht fie "wie in früheren Tagen jeben. Mungen in die Meffe, und vertiatt, wie and einer befferen Welt, auch

sie zurück, bereit über Gunbaccar vie Liebe auszuströmen, die sie am Throne der ewigen Liebe geschöpft." Der heiligen Jungfrau legt sie sodann ihr im Ehebruch erzeugtes Kind an's Herz, bei dessen Geburt ihr älteres Kind, Tranquillina, frägt: "Mama, ist dies das Christindchen, bei dessen Geburt die Engel im Himmel sich freuten und sangen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden? — Tranquillina, mein Kind! komm her zu mir! rief da Clelia fast jauchzend vor Freude, und schloß die Kleine indrünstig in ihre Arme; — ja, Kind, ja! gewiß haben die Engel gesungen: Ehre sei Gott und Friede auf Erden!" —

Solche Halleinjas kommentiren sich selbst. Die Barmberzigkeit Gottes, als eines polternden, schwachen KomödienPapas, soll diesen erdichteten Afanasien, sodald nur "le coour
palpito", gerührt alle Schande bededen, das Gewissen, das burch lange ästhetische Berauschung alle seine Fühlung verloren, will seine Schäden geschmackvoll mit Religion überputen, die Sünde wird mit Tugend gestickt, Gewünschtes und Berwünschtes, Positives und Naturphilosophisches und Göttliches und Thierisches wird nach Bedürfnis durcheinandergewürselt und verwechselt, der mündiggewordene Unglaube, nachdem er eine bedeutende Gemeinde sich erworden, will nun auch seine eigene Kirche haben — und so, aus dieser ungeheuern Mengerei ist endlich der sogenannte Deutschstatholicismus entstanden.

Run wollen wir zwar gar nicht in Abrede stellen, daß es heutzutage absonderlich verzwickte Berhältnisse geben könne, ma solche "Clelia's" begreistich zu machen. Aber eben daß das au sich Berkehrte und Richtsnutzige zum Gegenstande einer verstärenden Literatur vor dem großen Publikum gemacht und von diesem mit einem Schrei des Beifalls begrüßt wird, daß die Poeste an dem Phosphoresziren der Fäulniß sich ergößt; eben das ist ein trauriges Zeichen von der gänzlichen Zerrüttung unserer socialen Zustände, ihrer völligen Ablösung von ihrem ursprünglichen, religiösen Boden.

Und das ift, unfres Bedünkens, die schlimmfte Literatur.

Denn bin dibere jogsponirte allerbinge auch gepart bielichaffelul Religion, aber fo nimpoetisch erationalifitien, baf fie allfilife ban Romantifern bas Gelb raumen mußte. Und noch giftiger gweit ift bie neuefte, fogenannte Bolfeliteratur, bie geratem barans ausgeht, bas Bolf ju verberben, inbem fie ihm Glauben, Sitte lichfeit, Rationalität, mit einem Bonte: alle baberen Machte bes Lebens hinwegbisputiren will, war es ganglich wehrlan 36 machen. Allein bie ju biefer Betterfahne fcwodrenbet Diche ter - wenn man fie überhanpt noch fo mennen mag it uine gein und reden noch ted ben Schlangenleib au bem Bautag ber Erfenninis berauf; man weiß woran man ift, und fiet bie Babl. Jenes vornehm-plaifante, blose Dahlnighren ihr bie Dinge bagegen, Engel und Tenfel mit bem wohlebechenten Weihrauch numebelab, wirkt narfotifch auf bie Roufe bar ad fahrenen Menge, und faun nur bezu bienen, bie allgantelne Confusion ber Beit zu vermehren, Die ihr wahrhaftes mit größtes Unglud ift.

Unwilltührlich treffend wird bieser verworrene Jukand gen gen das Ende des Romans Cleifa mit den Worten bezeichnet :: "Seitdem der Dienst der (heidnischen) Götter aus der Weite verschwunden ist, dient ihnen der Mensch versichten in seinem Herzen; und nun erst kann man sie falsche neunen, denn er schänttich ihrer und betet sie doch an." — Bon dieser Scham sind, wir jedoch wenig gewahr worden; und wenn hierauf Cleich beruhigend erwiedert: "Bielleicht muß jeder Mensch in sich den Lauf der ganzen Menschheit durchmachen, und von den Götztern sich zu Gott bekehren"; so sind wir der Meinung, daß ein so bedensticher und weitläusiger Unweg zur Besehrung, daß ein so bedensticher und weitläusiger Unweg zur Besehrung, daß der näch ste längst gegeben, sehr unnüß ist, und jedensäber durch solche Romane nicht sonderlich gesordert wird.

... tha Lither

... และเกิดเกิน

To foreight the street of the control of the

## XXXIX.

# Die Competenz des vereinigten Landtags der preußischen Monarchie.

Eine ber wichtigften gur Beit in Deutschland obschwebenben politischen Fragen ift wohl die, ob der auf den 11. April diefee Jahres in Berlin gufammenberufene vereinigte ganbtag befugt fei, fich ale Reichstag ju conftituiren, und in biefer Gigenschaft fich ber Beschluffaffung über bie von ber Regierung bemfelben als reichsftanbischer Berfammlung vorgelegten Angelegenheiten zu unterziehen? Wie verschieben auch bie Urtheile über ben Inhalt und Werth ber Berordnungen vom 3. Kebruat b. 38. ausgefallen finb, fo ift man boch ziemlich einig in ber Anficht gewesen, bag biefelben einen bebeutenben Benbepunkt in der innern Politik des preußischen Staates bilben, und als teimfähige Pflanze unter gunftigen Ginfluffen, bei guter Dartung und Bflege, ju einer wichtigen politischen Geftaltung fich entfalten fonnen. Run ift aber alebalb mit großer Lebhaftigfeit die Frage verhandelt worden, ob biefe zu einem Landtage vereinigten Provincialftanbe fich rechtmäßig als Reichsftanbe betrachten konnen, und es ift zu erwarten, bag biese Frage im Schope berfelben vor allem auftauchen und einen lebhaften Rampf hervorrusen wird. Burbe fie verneinend entschieden, so mare biefes ein bochft folgenreiches Ereigniß. Entweber murbe alsbann, burch ben Sturm ber flegenben Bartei fortgeriffen,

bie Regierung vermocht, die bisher von ihr verfolgte Babn m verlaffen und ben weitgreifenben Forberungen berfenigen Bartei, die mit Dampfesfraft in einem Zuge ben Höhepunkt conftitutionellen Lebens nach frangofischem Borbild ju erreichen trachtet, fich hinzugeben, ober, was bei bem Charafter und ber Wiberftanbefraft ber Regierung mahrscheinlicher ift, es wurde bas begonnene Berf in feinem Anfange vereitelt, und bie lange erwartete und verfundete Beiterentwidelung ber fanbifden Inftitutionen in's Ungewiffe bingusgeschoben. Bir glauben nun aber, bag obige Frage nicht wird verneint werben, und wir glauben bieß, weil wir bie verneinenbe Beantwortung rechtlich für unbegrundet halten und ju erwarten berechtigt find : The bie große Mehrzahl ber Bersammelten barnach ihre Entschei-Die bisher hieruber erschienenen Streitschriften. bung faffe. namentlich bie fo viel Auffehen erregende von Simon, find und noch nicht zu Geficht gefommen; um fo unbefangener geben wir, bloß auf bie vorliegenden ftaatsrechtlichen Date uns ftugend, unfer Botum ab, ganglich abfehend von bem, was an bem Werke selbst noch auszuseten und zu wunschen fenn Diefes au erörtern und Befriedigenberes au erftreben. baju ift jest burch bie Berufung bes vereinigten Lanbtags ber Boden gegeben, und es mochte wohl einstweilen noch als ein Gutes zu betrachten seyn, bag auch zu etwa nothwendig werbenben Aenberungen ber Berfaffung ben neuen Reicheftanben nur bas Recht bes Beirathes, nicht ber Buftimmung, ertheilt worben ift; man mochte fonft leicht biefelbe Erfahrung maden, bie man anbermarts gemacht hat, bag bochft munichenswerthen Berbefferungen, welche von ber Regierung vielleicht gern zugeftanben murben, unüberwindliche Schwierigfeiten in ben Weg treten, weil fie mit verfaffungemäßig garantirten Rechten und Intereffen eines Stanbes in Collifion fommen.

Die staatbrechtlichen Anhaltspunkte für Erörterung ber aufgeworfenen Frage sind: 1) die Berordnung vom 22. Mai 1815, betreffend die zu bildende Repräsentation bes Bolls.
2) Die Berordnung vom 17. Januar 1820 wegen kunftiger

14

Behandlung des Staatsschuldenwesens. 3) Das Geset vom 5. Juni 1823 wegen Anordnung der Provinzialstände, nebst den einzelnen nachfolgenden Gesehen wegen Anordnung dersels ben für die einzelnen Provinzen insbesondere. So weit nicht diese Gesehe eine Beschränfung begründeten, stand die zum 3. Februar d. Is. der Krone noch die volle freie Gesehgebung, also auch das Recht zu, die Versassing des Staates zu änsdern und neu zu gestalten, und den in's Leben gerusenen Stänsdern und neu zu gestalten, und den in's Leben gerusenen Stänsdern den Kreis ihrer Wirtsamkeit vorzuzeichnen. Denn darüber kann man nicht hinaus, die bischerige Versassung des preußisschen Staates als eine absolutsmonarchische für berechtigt ans zuerkennen, wenn man nicht mit einem Male alle öffentlichen Berhältnisse in Frage stellen und sich allen sesten Boden leichtssertig unter den Füßen wegziehen will.

Die Berordnung vom 22. Mai 1815 fündigt an, baß ber Ronig Nachstehendes beschloffen habe: "S. 1. Es foll eine Reprafentation bes Bolfes gebilbet werben. S. 2. Bu biefem 3wede find a) die Provinzialstände ba, wo sie mit mehr ober weniger Wirksamkeit noch vorhanden find, herzustellen, und bem Bedürfniffe ber Zeit gemäß einzurichten, b) wo gegenwärtig feine Provinzialstände vorhanden, find fie anzuordnen. Aus ben Brovinzialständen wird bie Bersammlung ber Landes-Reprafentanten gewählt, Die in Berlin ihren Gis haben foll. S. 4. Die Wirksamfeit ber Landes-Reprafentanten erftredt fich auf bie Berathung über alle Gegenstände ber Gesetgebung, welche bie perfonlichen und Eigenthumsrechte ber Staatsburger, mit Ginichluß ber Besteuerung, betreffen." Bur Organis fation biefer Stanbe und jur Ausarbeitung einer Berfaffungs-Urfunde follte ohne Zeitverluft eine Commission niedergefest werben.

Diese Berordnung nun war an sich offenbar noch kein Berfassungsgeset, und konnte baher auch noch keine versassungsmäßigen Rechte, also auch keine Beschränkung bes ber Krone bis bahin zustehenden Rechts ber Versassungsgesetzebung begründen. Sie war nichts als eine Borbereitung, ein

Borbote ber beabsichtigten Befetgebung; fie verordnet eigentlich nichts, als bag eine Commission jusammentreten folle, bie fich mit ber Entwerfung einer Berfaffung nach ben angegebenen Directiven beschäftigen follte. Es ware gar nicht einmal nothig gewesen, bieß öffentlich, und in Form einer Berordnung, befannt ju machen; ber Konig hatte auch burch ein bloßes Rabinetoschreiben bem Staatofangler bie erforberliche Anweifung ertheilen fonnen. Daß jenes geschah, hatte wohl nur ben Grund, daß man bem auf die Berwirklichung früher gegebenen Berfprechens gespannten Bolfe bas Borhaben, fich nunmehr ernftlich bamit zu beschäftigen, folenn antundigen wollte, und baburch murbe biefes allerdings zu ber Erwartung berechtigt, bag nun balb eine folche Berfaffung erfolgen werbe; es wurde aber noch fein Berfaffungerecht begrundet, ju beffen Ausübung und Geltendmachung ja bas Organ noch erft geschaffen werben mußte. Rein Staaterechtegelehrter, wenn er anders bas bamalige Staatsrecht ber preußischen Monarchie aur Grundlage seines Urtheils nimmt, wird baher behamten fonnen, bag burch biefe Berordnung ber freien Entschließung ber Krone in Betreff ber zu erlaffenden Berfassung eine Feffel angelegt worden fei, daß fie nun unabanderlich an die angebeuteten Grundlagen ber fünftigen Berfaffung gebunben, und 3. B. nicht berechtigt geblieben fei, mit Umgehung ber Brovinzialstände fo fort eine reichsständische Verfassung nach bem Mufter ber frangofischen Charte zu octropiren. Wie die Berordnung fraft ber bem Konige ausschließlich guftehenden Besetzgebungsgewalt vom 22. Mai erlassen worben, so fonnte fie fraft berfelben Bewalt, ohne Rechts - ober Berfaffungeverlegung, am 23. Mai wieder jurudgenommen und eine andere gang anberen Inhalts erlaffen werben, und wenn ber Ronig mit bem Refultat ber Commiffionearbeit nicht zufrieden mar und ju ber Ueberzeugung gelangte, baß nach ben angebeuteten Grundlagen eine bem Bohl feiner Staaten erfpriefliche Berfassung nicht zu erzielen sei, fo konnte ihn nichts verpflichten. nun bennoch baffelbe jum Gefet ju erheben, fo menig wie

Regierung und Parlament von England, wenn fie beschloffen haben, bemnächst ein Geset über völlige Freiheit ber Kornseinfuhr in Berathung zu nehmen, genothigt sind, nun biese wirklich zu beschließen, ober gehindert, die bisherigen Beschränskungen wieder einzusühren.

Aber wenn man auch bie angeführte Berordnung als ein einseitig nicht mehr abzuänderndes Grundgefet betrachten wollte, fo ift boch leicht zu erweisen, bag baraus für ben vereinigten Landtag auf feinen Fall ein Grund bes 3weifels gegen feine Competeng entfteben fonnte. Wenn bie Berordnung fagt: "Aus ben Propinzialftanben wird bie Berfammlung ber ganbes - Reprafentanten gewählt", ohne bie geringfte Anbeutung, wie und in welcher Art biefe Auswahl geschehen folle, so wird fein vernünftiger Menich eine Berletung biefer Beftimmung barin erkennen, baß ber König nun bie gesammten Brovingialftanbe ju einer Berfammlung von Lanbed-Reprafentanten ver-Die Bestimmung ber Art und Beise, wie aus ben Provinzialständen bie Berfammlung ber Landes - Reprafentanten hervorgehen foute, hat die Berordnung ftillschweigend ber nahern Berathung und Beschluffaffung bes Regenten vorbehalten; ein Recht ber noch erft ju ichaffenben Provinzialftanbe, aus ihrem Schofe nur einzelne Mitglieber als Abgeordnete jum Reichstage auszuwählen, und baher ber foniglichen Berufung Aller jum gemeinschaftlichen Landtage Wiberspruch entgegenzuseben, fonnte und follte baburch noch nicht begrundet werben; bem blogen Wortlaute aber mare fogar bann ichon Benuge geleiftet, wenn bie Regierung fich felbft vorbehalten hatte, bie Landes - Reprafentanten aus ben Brovingialftanben felbft auszumahlen. Daß aber bei bem vereinigten gandtage zu ben Mitgliedern ber Provinzialftanbe noch bie Bringen bes fonige lichen Saufes hinzutreten follen, bas wird wohl Riemand anzufechten ben Einfall haben, um so weniger, ba ohnehin bie Krone bas Recht hat, burch Berleihung von Birilftimmen ben Herrenstand ber einzelnen Provinzialftanbe zu verftarfen. -Auch bas fann feine Einwendung gegen bie Competenz bes

vereinigten ganbtage begründen, bag bie jebigen Mitglieber beffelben, fo weit fie burch Bahl bernfen werben, nur als. Abgeordnete zum Brovinziallandtag gewählt worben find. also m einer reichoftanbischen Berathung von ihren Bablern feine Diffion erhalten haben, mas übrigens nur ein Bebenten von untergeordneter Wichtigfeit ware, ba es burch neue Babl befeitigt werben tonnte. Gerabe baraus, bag bie obige Berorb. nung aus ben Provingialftanben bie Reichsftanbe hervorgeben laffen wollte, fonnte man vielmehr ableiten, bas bie Babl me Provinzialftanben eventuell, falls es jur Bernfung von Reicheftanben fommen werbe, bie Miffion auch bagu schon in fich schließe, und ohnehin hat man feinen Grund anzunehmen, bas biejenigen, welche bas Bertrauen ber Babler gur Berfamme lung ber Brovinzialftanbe berufen hat, nicht auch von benfeiben Bablern ju bem gemeinschaftlichen ganbtage aller Brovingen berufen febn wurden.

Was ferner die Wirksamkeit des vereinigten Landtags betrifft, so ist diese noch über das in der Berordnung von 1815 angedeutete Raß hinaus ausgedehnt, indem demselben in Ansehung der Besteurung nicht nur ein Recht des Beirathes, sondern auch ein Recht der Justimmung beigelegt worden ist, das Recht des Beirathes aber in Ansehung der Gesetzebung ihm in demjenigen Umfange zust ehen soll, welchen der §. 4 der Berordnung bezeichnet, freilich mit einigen Borbehalten, deren Möglichkeit aber auch bei der Ausssührung dieser Berordnung, wenn man derselben schon 1815 Kolge gegeben hätte, nicht ausgeschlossen gewesen wäre.

Nach allem biesem möchte es bem Herrn Grafen von Dohna auf Finkenstein wohl schwer werben, burch nähere Ausführung zu begründen, was er einer solchen gar nicht bedürftig hält, daß "die ausbrückliche und umfassende Bestimmung ber Berordnung vom 22. Mai 1815, welche eine aus Provinzialständen und Landes-Repräsentanten zu bildende Repräsentation des Bolles verordne", durch die Berordnung vom 3. Febr. auf eine beunruhigende Weise gefährdet sei (vgl. Ma.

3ta, vom 1. April b. 3.), ba biefe Berordnungen nicht wenis ger, wohl aber mehr gewähren, als jene zugefagt hat.

Eben so wenig als bie Berordnung von 1815 bietet bas Geset wegen Anordnung ber Provinzialftande einen Grund bar gur Aufechtung ber Competeng bes vereinigten ganbtags. anderungen ber burch biefes Gefet begrundeten provinzialftanbifchen Berfaffungen konnen allerbings gultiger Beife nicht anders als nach vorhergegangenem Beirath ber Provingials ftände bewirft werben, und wenn also die Berordnungen vom 3. Februar b. 36. folche Abanberungen enthielten, fo murben fie in fo weit, aber auch nur in fo weit, nicht gultig fenn, so lange nicht die betroffenen Provinzialstände als solche barus ber vernommen, und bie fraglichen Bestimmungen alsbann mit beren Buftimmung ober ungeachtet beren Abstimmung wieberholt publicirt waren. Fanben fich nun auch folche Aenberuns gen por, so wurde baburch allein bie Competenz bes vereinigs ten Landtage noch nicht gefährbet werben; berfelbe batte nur einstweilen basjenige, was ber bisherigen Berfaffung ber Brovingen ober einer berfelben zuwider ift, als ungultig zu betrachten und fich bes Eingriffes barin ju enthalten; es murbe junachft bas Gutachten ber Provinzialftanbe als folder über Die einzelnen Buntte einzuholen fenn, mas fogleich fest in Berlin geschehen konnte, und ber Regierung ftande verfaffunges mäßig nichts im Wege, alebann biefelben bennoch jum Gefebe zu erheben. Aber bie Berordnungen vom 3. Februar enthalten in der That feine Beeintrachtigung ber provinzialftandischen Berfaffungen, die zu folchem ohnehin zwecklofen Berfahren Anlaß geben konnte. Die Organisation ber Propinzialftanbe ift gang unberührt geblieben. Sie werben, wie bisher, ihre per riodischen Versammlungen haben, und ber Konia wird auch. wie bieber, 1) Gefegentwurfe, welche allein bie Proving angehen, jur Berathung an fie gelangen laffen, 2) Bitten und Beschwerben, welche auf bas specielle Wohl und Interesse ber Proving ober eines Theils berfelben Begiebung haben, von ben Provinzialständen annehmen und sie barauf bescheiben,

3) bie Communalangelegenheiten ber Broving unter Butbellaft foniglicher Genehmigung und Aufficht ihren Befdluffen aber-In biefen Buntten find bie Rechte ber Brovingials ftanbe nicht, geschmälert worben. Man konnte gwar behaupten wollen, daß das Recht ber Bitten und Beschwerben in engere Grangen eingeschloffen fei; benn nach \$. 13 ber Berorbnung vom 3. Februar follten nur "Bitten und Befchwerben, welche allein bas Intereffe ber einzelnen Brovingen betreffen, ben Brovinziallandtagen verbleiben", während nunmehr bem vereinigten Lanbtage bas Recht beigelegt werbe, "Bitten und Befchwerben porzutragen, welche innere Angelegenheiten bes gangen Staates ober mehrerer Brovingen betreffen", bagegen batten bieber bie Provingialftanbe bas Recht ber Bitte und Beschwerbe in Anfehung aller Angelegenheiten geubt, "welche auf bas specielle Intereffe ber Proving eine Begiehung haben." welche weite Ausbehnung auch praktisch für bas provinzialftanbische Betitionerecht in Anspruch genommen worben, fo lange noch teine reichsftanbische Bersammlung bestanb, so war boch ursprünglich ber Sinn bes Gesetzes von 1823, ba man bamals eine reichsftanbische Berfaffung immer noch beabsichtigte, gewiß kein anderer, als daß ben Brovinzialständen bas Recht ber Bitte und Beschwerbe in bem Umfange zustehen folle, in welchem es bie Berordnung vom 3. Febr. benfelben beläßt. Man fann freilich bie Borte, "eine Beziehung haben", febr weit ausbehnen; aber ber Ausbrud "bas fpecielle Bobl und Intereffe ber Proving" beutet boch barauf bin, bag Angelegenheiten von allgemeinerer Bebeutung auch nicht auf bem Wege ber Bitte und Beschwerbe jur Berathung ber Provinzialftanbe gezogen, vielmehr, wie es auch an fich naturlich war, ber allgemeinen Stanbeversammlung vorbehalten bleiben follten. Uebrigens ift burch ben angeführten \$. 13 feiner Brovinzialftanbeversammlung bie Möglichkeit benommen, bas Recht ber Bitte und Beschwerbe auch fernerhin noch in bem Umfange geltenb ju machen, in welchem fie es verfaffungemäßig bieber behaupten zu tonnen glaubte, ba ber Paragraph gunachft unt

bestimmt, mit welchen Bitten und Beschwerben sich ber vereinigte Landtag befassen ober nicht befassen solle; und so sind
auch die Beschränkungen ber §§. 20, 21 für die Provinzialstände einstweilen nicht bindend, so fern sie nicht in der bisherigen Bersassung schon begründet sind.

Das Recht ber Berathung über allgemeine, nicht allein bie einzelne Proving betreffende Gesegentwurfe war ben Brovinzialftanben ausbrudlich nur fo lange beigelegt, als "feine allgemeine ftanbische Bersammlungen ftatt finden"; es ift also feine Schmälerung ihrer verfaffungemäßigen Rechte, bag nunmehr biefes Recht auf ben vereinigten ganbtag übertragen worben ift; benn bag biefer vereinigte ganbtag eine allgemeine ftanbische Versammlung ift, fann boch Riemand laugnen. Dan konnte aber fragen, und hat biese Frage wirklich aufgeworfen, ob nicht zu gultiger Erlaffung ber Berordnungen vom 3. Februar vorerft eine vorgängige Berathung mit allen Brovingials Landtagen erforberlich gewesen sei, eben weil biesen einstweis len, bis zur Ginführung allgemeiner ftanbifcher Berfammlung, bas Recht' folcher Mitwirfung bei allgemeinen Gefeten beigelegt worben ift. Bare bieß richtig, fo wurbe folgen, baf nun bie Berordnungen, um ihnen verfaffungemäßige Bultigfeit gu verleihen, erft noch ben einzelnen Brovinzialftanben vorgelegt, und bann aufe Reue publicirt werben mußten. Aber es ift Jenes Recht ber Mitwirfung beschränft fich nur nicht richtig. auf "bie Entwurfe folder allgemeinen Befete, welche Beranberungen in ben Berfonen - und Eigenthumsrechten und in ben Steuern jum Begenftanbe haben", wie bie Berorbnung vom 5. Juni fagt, ober auf bie "Gegenftanbe ber Gefetgebung, welche bie perfonlichen und Eigenthumsrechte ber Staatsburger, mit Ginfchluß ber Besteurung, betreffen" (Berordnung vom 22. Run fonnte man zwar wohl, die Worte im weiteften Sinne genommen, fagen, baß auch bie Berordnungen vom 3. Febr. bie "perfonlichen Rechte ber Staateburger" betreffen, weil auch die baburch gewährten öffentlichen Rechte im weiteften Sinne perfonliche Rechte finb; aber bag bieg nicht ber

Sinn jener Worte feon follte, ift von felbft flat, well in win fem Sinne am Enbe alle Rechte, auch bie Eigenthumbrochte. perfonliche Rechte finb. Man fonnte ferner fagen, bas bie Berordnung vom 3. Rebruar offenbar bie Befteurung beireffe. weil sie ja anordnet, bag ber vereinigte ganbtag fünftig barde ber beschließen folle; aber es ift eben fo offenbar, bag biefe Berordnung noch feine "Beranberung in ben Steuern" gung Begenstande hat, ba fie nur bestimmt, wie ein Befet folden Inhalts fünftig ju Stande tommen tonne. Es ift offenbar, baß ber Gesetgeber unter jener Bezeichnung überhaupt feine Berfaffungegesehe verftanben wiffen wollte; benn alebann batte er nicht am Ende noch besonders auszusprechen brauchen, bag er Abanberungen an ber provingialftanbifchen Berfaffung nicht ohne vorhergegangenen Beirath ber Provinzialftanbe vornehmen merbe.

Bollends aber ift flar, bag es nicht seine Absicht war, auch in Betreff ber Gefegentwurfe über bie beabsichtigte richte ftanbische Berfaffung bie vorgangige Berathung ber Brovinzialftanbe ale nothwendig zu bezeichnen. Ungeachtet ber langen Bwischenraume, welche awischen ben einzelnen Stabien ber Musführung liegen, ift boch bie Gefetgebung über Anorbnung ber stänbischen Berfaffung als ein Ganges zu betrachten, als bloße Ausführung bes in ber Berordnung von 1815 angefunbigten Borbabens. Das Gefet wegen Anordnung ber Brovinzialftanbe nebft ben zugehörigen einzelnen Befeten war bie Ausführung bes §. 2 jener Berordnung. Die Ausführung ber \$8. 3, 4 blieb noch vorbehalten und ift nun erft burch bie Berordnung vom 3. Febr. erfolgt. Benn nun einstweilen, fo lange feine allgemeine ftanbische Bersammlungen ftatt fanben, bie Berathung berjenigen Gesetentwurfe, welche in Bufunft biefen vorbehalten fen follten, ben Brovingialftanben jugeftanben murbe, fo follte bamit nur gefagt fenn, bag bis gur pollftanbigen Ausführung ber Berfaffungegesehgebung, von welcher bie Anordnung ber Brovingialkande nur einen Abichnitt bil bete, biefen interimiftifch eine Birffamfeit gufteben folle, welde

man für die Zukunft der zur Bollendung des begonnenen Berfassungswerkes noch erst anzuordnenden allgemeinen Ständeversammlung zugedacht habe; diese Anordnung selbst aber sollte offenbar nicht der Rothwendigkeit solcher Mitwirkung unterliegen, so wenig wie die dadurch erst zu erschassenden Reichstände, deren Stelle die Provinzialstände einstweilen vertreten sollten, bei ihrer eigenen Erschassung schon berathend mitwirsken konnten.

Wenn nun nach bem Bisherigen ber vereinigte ganbtag ungweifelhaft berechtigt ift, ale reicheftanbische Bersammlung bes gangen Staates aufzutreten, fo fann auch fein gegrunbeter 3weifel bagegen erhoben werben, bag er befugt fei, in Anfebung bes Staatsschulbenwesens biejenigen Rechte auszuüben, welche burch bie Berordnung vom 17. Jan. 1820 ber fünftigen reichoftanbischen Bersammlung im Boraus beigelegt und nun burch neue Berordnungen bem vereinigten gandtag ausbrudlich ertheilt find. Jene Berordnung fpricht von funftiger Unterordnung bes Staateschulbenwesens unter bie Reichestanbe und erflart, bag ein neues Staatsanleben in Bufunft nur mit Buziehung und unter Garantie ber reichoftanbischen Berfammlung aufgenommen werben folle, welcher auch in Betreff ber Controlirung ber Schulbentilgung gewiffe Befugniffe eingeraumt werben. Unter ben "Reichoftanben" ober ber "reichoftanbischen Berfammlung" aber fann fein anderes Berfaffungborgan verftanben werben, als welches in ber altern Berordnung bie aus ben Brovingialständen zu bildenbe Berfammlung ber ganbes-Repräsentanten, und in ber spatern Berordnung die allgemeine franbische Versammlung genannt wurde. Auf Die Verschiebenheit biefer Benennungen fann überall nichts ankommen, und es ware eine völlig leere Wortfechterei, wenn man fagen wollte, vereinigte Brovingialftande feien feine Reichsftande, ba nichts im Wege fteht, Die Bilbung ber letten nach Provinzen genau so zu organisiren, wie es für jebe Proving die besondere Berfaffung ihrer Provinzialstände mit fich bringt. Wird boch auch 3. B. in Bayern bie Rammer ber Abgeordneten burch Babiro. ber verschiebenen Stände in den einzeinen Provinzen geditbet, und würde es sehr wohl denkbar seyn, obgleich es sich in der That ganz anders verhält, daß die zur allgemeinen Ständeverssammlung verordneten Angehörigen je einer Provinz (eines Kreises) zugleich den Landrath, d. i. die provinzialständische Bersammlung dieses Kreises zu bilden berufen wären.

Eine unbefangene Erwägung bes geltenben preußischen Staaterechte führt une also ju bem Resultate, bag ber fest zusammentretenbe vereinigte Lanbtag allerbings berechtigt fei. ale reicheftanbifche Berfammlung aufzutreten und Befchluffe gu faffen, und es ift zu wunschen, bag bie Mitglieber beffelben biefe ihre Befugnif nicht verfennen. Gie mogen fich nicht burch bie "hochft bebauerliche" Drohung, bag bie Ration genothigt fenn tonnte, "bie Incompetenz ihrer zu Provinziallandtagen gewählten Deputirten auszusprechen", abhalten laffen, bem Rufe bes Ronigs zu folgen, wie man benn auch erfahren hat, daß die rheinischen Abgeordneten in vorläufiger Berebung einig geworben feien, bie Competen, bes Landtags anzuertennen. Die "Ration" hat zur Zeit fein anberes Organt, außer biefem Landtag und ben Provinzialständen, burch welches fie gesehlich einen folden Ausspruch thun konnte, und es ware fehr bedauerlich, wenn eine unverftandige Opposition ben Anfang einer für Breußen wichtigen politifchen Entwicklung, bie ohnehin auch ihre bebenkliche Seite hat, burch ungesehliches Treiben noch mehr erschweren wurbe. Go viel auch bie neue Berfaffung theils in Ansehung ber Art ber Bertretung, theils in Ansehung ber Birtfamteit ber Stanbe ju wunschen ubrig laffen mag, fo wird fich boch in biefen fo viel Ginficht und politische Triebfraft zusammenfinden, daß von ber besonnenen, bie Bahn ber Gesetlichkeit nicht verlaffenben Wirffamteit berfelben eine gebeihliche Entwidlung und Erweiterung ihrer politischen Rechte, ohne Gefährbung anberer Intereffen bes preußifchen Staates giemlich ficher zu erwarten ift, und bas fo allmählig Gewonnene wird mehr werth seyn, als wenn es burch überfturgenbes Drangen einer Bartei in fürgerer Beit gewaltsam erobert ware. Sogar die bisherigen Provinzialstände mit ihren beschränkten Rechten vermochten ja zum Theil eine achstungswerthe und einflußreiche politische Thätigkeit zu entwickln; wie sollte dieß dem vereinigten Landtage entgehen?

#### XL.

#### Literatur.

Der Cardinal Ximenez und die kirchlichen Zustände Spaniens am Ende des fünfzehnten und Anfange des sechszehnten Sahrhunderts, insbesondere ein Beitrag zur Geschichte und Würdigung der Inquisition von C. J. Hefele. Tüblingen 1844.

Es ift nie zu spät, ein Unrecht gut zu machen; eines solschen muffen wir uns aber zeihen wegen der Unterlassung, daß wir die Ausmerksamkeit unserer Leser disher noch nicht auf die genannte Biographie des Cardinals Kimenez hingewendet haben. Die abermalige Lecture derselben hat dringend zu der Nachholung des Bersäumten gemahnt. Jur Anpreisung sehr mittelmäßiger historischer Arbeiten, welche von einem protestantischen Standpunkte aus die Bergangenheit darstellen, psiegen die gewöhnlischen recensirenden Zeitschriften nicht zu genügen, sondern man ruft noch die Tagesblätter zu Hülfe, damit auch sie die neuen Entdedungen und die Gründlichkeit eines jungen Autors durch ganz Deutschland ausposaumen. Dem gegenüber haben wir über ein tressliches, mit großer historischer Kunde und in der angenehmsten Korm verfaßtes Werf eines nicht nur als strengsatholischen Schriftstellers, sondern auch als akademischen Ledrers

längst bewährten Mannes geschwiegen, aber ein Bert; welches gerade eine ber bebeutenbsten Berfonlichkeiten, welche bie Beschichte und aufzuweisen vermag, und einen ber wichtigsten Zeitabschnitte zu seinem Gegenstande hat. Gestattet zwar ber Raum, welchen wir in unsern Blättern ber Literatur gönnen können, nur einige wenige Bemerkungen, so dürfen wir mit diesen nunmehr auch nicht länger zögern.

Wir sagen nicht zu viel: diese Biographie ist ein vortresseliches Werk, welches, ohne daß der Gründlichkeit damit der geringste Eintrag geschehen wäre, so geschrieben ist, daß es die Ausmerksamkeit des Lesers von seinem Ansange dis zum Ende fesselt. Allerdings ist der Stoff ein äußerst dankbarer, aber der Verfasser hat ihn auch zu benutzen verstanden. Der große Cardinal und zugleich einsache Franzistaner, der unter seinem seidenen Gewande doch stets die grobe Ordenskutte trug, ja sie selbst ausbesserte, hatte längst eine tüchtige Biographie verdient, und das um so mehr, da vor wenigen Jahren (1841) Léonce de Lavergue in der Révue de deux mondes in sehr unfritisser und ungerechter Weise eine Charakterschilderung besselben geliefert hatte.

Es versteht sich von selbst, daß die großartige Bersolichsfeit des Ximenez bei dem ganzen Werke, dem Zwede desselben gemäß, überall im Bordergrunde steht; der Versasser hat auch nicht den leisesten Pinselstrich verabsäumt, durch welchen die Physiognomie deutlich ausgezeichnet werden konnte. Dieß ist nicht bloß da geschehen, wo er selbst über den Cardinal untheilt, sondern die sprechenden Thatsachen machen den Eindruck und geben die Ueberzeugung von der Wahrheit des Bildes, welches der Versasser entworsen hat. Nirgend verschweigt dersselbe neben den heroischen Tugenden des Ximenez die Herdheit und Rauhheit, welche in seinem Wesen lag. Er verhehlt und nicht, wie die große Thatsraft des Cardinals ihn bisweilen mindestens über die rechten Gränzen hinaussührte, welche selbst in guten Wersen von der Rirche vorgezeichnet sind. Sonschte Ximenez insonderheit dei der Beschrung der Mauren.

seinem großen Gifer fur Die Lehre ber Bahrheit boch nicht gang in Uebereinstimmung mit ben Borfchriften, bie in Betreff Dieses Bunttes von ben Bapften Gregor bem Großen, Clemens III. und Alexanders III. erlaffen worben find, gehandelt haben. Sollte bieß aber auch ber Fall fenn, bag Rimeneg hierin zu weit ging, so bat er bieß hinlanglich wieber burch all bas Große, was er fur bas Wohl ber Rirche und bes Reiches ge-Bon feinem erften Auftreten auf bem than hat, gut gemacht. Schauplate ber Geschichte bis jum letten Athemjuge erfennen wir in ihm ben fur Bahrheit und Gerechtigfeit beseelten Rann und ftete ben treuen Diener feiner herren auf bem Konigethrone, ber aber auch feine Scheu trug, ihnen ftete jeben moralischen ober politischen Diggriff vor Augen zu ftellen. Wir ftimmen bem Berfaffer (Borrebe Seite VII) volltommen bei, bag es feineswegs erwunscht mare, wenn alle Bischofe mit ihrer geiftlichen eine folche weltliche Bewalt verbanben, wie fie Zimeneg befaß, baß aber biefer Bischof burch bie größte Ausbehnung feiner Gewalt ein Segen, wie für bie Rirche, fo für ben Staat und bie Wiffenschaft gewesen ift. Daber fann auch bie Barallele, Die ber Berfaffer in bem Schlufcapitel feines Berfes, gwis schen Timeneg und Richelieu gieht, nur auf bas Entschiebenfte jum größten Bortheile bes erfteren ausfallen.

Unter ben herrschern, welchen Timeneg biente, fteht unftreitig bie große Konigin Ifabella, ihrem gangen Charafter und Willen nach, allen übrigen weit voran. Auch bier begegnen wir einer historischen Parallele, welche eine anziehenbe Episobe in bem Buche Befele's bilbet, indem er namlich ber Rönigin von Caftilien die "jungfräuliche" Rönigin Glisabeth von England gegenüberftellt. Bei einer zweiten Auflage bes Buches ließe fich vielleicht noch aus bem Werte ber Dig Stridland mancher Bug aus bem Charafter Glifabethe beifugen. Diese hat bas gerechte Unglud gehabt, eine Dame ju ihrer Biographin ju erhalten, welche in ber Burbe ihres eigenen Beschlechts weit beffer, als irgend ein Mann, ben Mafftab für die Beurtheis lung Glifabethe gefunben bat.

Anger Mabella find auch bie übrigen Charaftere, namunde lich Ferbinands, ber an Lauterfeit ber Befinnung weit bintme feiner Gemablin gurudftand, von bem Berfaffer febr aut ge zeichnet; zugleich aber befitt berfelbe bie Kunft, burch bie große Mannigfaltigfeit ber Gegenftanbe, welche er schilbert und harftellt, und die Ordnung, die er in biefelben hineinbringt. ben Daber wird mit seinem Werfe nicht blos Leser anausprechen. ber Geschichtsforscher fich befriedigt fühlen, sonbern es wird daffelbe jeben Halbgebildeten überhaupt anziehen. Der Staats mann wird eine Menge belehrenber Aufschläffe und nugbare Kingerzeige baraus entnehmen konnen; ja gerabe für ihn muß Timeneg, beffen Leben in bie Uebergangsperiode bes Mittelalters jur neuern Beit fallt und ber felbft ein Bertheng mir Berftorung ber Feubalmonarchie und jur Begrundung bes mobennen Staates wurde, von gang besonderem Intereffe feyn. Der Freund ber Rirche wird fich angezogen fühlen burch bie driftliche Gefinnung, welche in fo vielen Charafteren jener Beit bervortritt, und die aufrichtige Liebe, welche fur die Rirche ber Berfasser bei jeber Gelegenheit an ben Tag legt. Der Freund ber Wiffenschaft wird in Rimenez ben großartigen Stifter ber Univerfitat in Alcala verehren, ber Bibelforfcher bem Berfaffer für bie Erörterung über bie Complutenser Bolyglotte banten. und für Jeben bie Aufschluffe über bie Mezarabische Liturgie intereffant fenn. Auch verabfaumt ber Berfaffer nicht, feine Leser in die andern Belttheile ju verseten, in benen gur Zeit bes Ximenes die Spanier Eroberungen machten. Den Carbinal felbst feben wir auf bem Schlachtfelbe und nach bem Sturme! in Dran einziehen; feine Thatigfeit in Beziehung auf Amerifa. besonders zur Erleichterung bes Loofes ber von ben Spaniern hart gebrudten Indianer, in einem fehr schönen Lichte co scheinen.

Bu ben vielen Burben, welche Timenez in fich vereinigte, gehörte auch die eines Großinquisitors. Dieß veranlaßt bene Berfasser, eine außerft besehrende Entwicklung ber spanischen: Inquisition einzuschalten. Dieser Abschnitt, welcher incettiells.

Literatur.

zeigt, wie biefe Institution, gegen welche Rom sich vor ihrem Beginne ju erflaren veranlaßt fab, eine bloße Staatsanftalt mit geiftlichen Waffen war, anderntheils unwiderleglich beweist, wie bas Berfahren ber Inquisition burchaus nicht verbient, bag fie als ein fo icheusliches Inftitut geschilbert wirb, wie es häufig geschehen ift, hat Anspruch auf eine gang besonbere Berudfichtigung.

Eine Bierbe einer zweiten Auflage, bie wir bem ichonen Buche recht balb munichen, murbe gewiß ein wohl noch leicht zu erlangendes Bortrait des großen Cardinals feyn.

#### XLI.

## Gegenfäte im Islam.

Die platonische Philosophie, mit ber ägyptisch-jubischen vereinigt, wurde eben fo fehr eine Borlauferin bes Chriftenthums, ale bie ariftotelische, im Pharifaismus bem Jubenthume eingepflangt, querft perfonlich gegen Chriftus proteftirte und bann im Arianismus, fo wie fpater im Reftorianismus gegen bie in ber tatholischen Rirche fortlebende Wiffenschaft von Bott fampfte. Der Grundirrthum ber Aristotelifer lag in eis ner gur puren Abstraction gesteigerten Bergeistigung bes Befens Gottes.

Als Mohammed einerseits von Juden, andererseits von neftorianischen Chriften bie Grundelemente einer positiven Offenbarung empfing, ahnte er faum, in welch ichreienden Wiberspruch balb feine finnliche, natürliche Anschauung mit bem Grundprincip kommen muffe, bas er auf biefem Wege sich angeeige net hatte.

Er zeigt fich allerdings, wenn auch unbewußt, als einen treuen Schuler ber ariftotelischen Lehre von bem unbeweglichen, unwandelbaren Befen Gottes in seinen Aussprüchen über Gott XIX.

ben Ginen, Gingigen, ber nicht zeugt und nicht gezeugt wird, war aller Zeit ift, burch ben alles ift. Die Opposition gegen bie Grundboamen bes Christenthums: Dreieinigfeit, Menfchmerbung und Erlofung, ift nur bie außerfte Anwendung ber von Arianern und Reftorianern einseitig verfolgten ariftotelischen Ibeen. Auf gleichem Grunde ruht die Lehre von bem ewigen Beichluffe Gottes in Beziehung auf Alles, mas ba ift und fenn wird. Dehammed ist in dieser Beziehung in einigen Dingen noch confequent, 1. B. barin, baß er alle Trauer beim Tobe Angeboriger auf's Strenafte unterfagt: "Wer aus Trauer feine Rleiber gerreißt, ober eines feiner Glieber fchlägt, thut fo viel, als wenn er mit Schwert und gange gegen ben Allmächtigen ftreiten wurbe." (Cod. or. Mon. 113 fol. 12b.) Jebes Wefen ift nur bas, wogu ber Schöpfer es macht; feines vermag auf ben Allmachtigen einzuwirfen. Der offenbart fich vorzuglich am Tage bes Gerichtes, wo feine Bermittelung Statt haben wirb. (Sura II. 124.)

Diese Lehre von der abstrakten Ginheit Gottes und der alle Freiheit des Geschöpfes erdrückenden Wirksamkeit des Unnahdaren, Unvergleichdaren, Starren, Ewigen sand später, als dieselben Restorianer, welche dem Urheber des Islam einen Theil seiner Grundansichten gegeben hatten, die Schriften des Aristoteles den Arabern übersehten, immer mehr gelehrte Conssisten, die sie in scheindarem Eiser für Gottes Ehre zum discher unbestegdaren Bollwert gegen das Christenthum erwuchs. Der Mohammedaner sieht in der Lehre vom Bersöhner und Erlöser eine Schwächung des Bertrauens, das man dem Memächtigen schuldig sei, der unmittelbar helse, wo er helsen wolle—und das macht ihn seiner Meinung nach unüberwindlich.

Wie aber seber Irrthum die Strafe ber Inconsequeng und ber Selbstvernichtung aus sich gebiert, so auch bieser, wie wir hier zeigen wollen.

Das Verlangen nach personlicher Bebeutung, bas bem Mohammed nahe liegen mußte, war die nächste Kilppe, an ber bas abstrakte System von dem absoluten Unvermögen ber Creatur scheiterte. Für Mohammed mußte eine Ausnahme ge

macht werben. Allerbings ift Mohammeb (Sur. III. 144) noch so bescheiben, zu versichern, er sei nichts, als Prophet; boch schon Sur. II. 256 ist im Allgemeinen die Möglichkeit eröffnet, daß Jemand bei Gott Bermittler seyn könne, wenn es Gott erlaube; eine Wendung, die zu mechanisch aushilft, als daß man nicht an Oschelaleddin's Bers benken sollte: "Dieß Ich und Du hast du geschaffen, damit du mit dir selber Schah spielen könnest."

Bon biesem Binke, ber Möglichkeit menschlicher Interscession, geht die traditionelle Lehre über die Bedeutung Moshammebs zur Wirklichkeit über, benn er erscheint geradezu als ber Bermittler, Intercessor ber Gläubigen bei Gott, sowohl in ber Liturgie \*), als auf Denkmälern \*\*).

Um die vermittelnde Macht ihres Propheten zu unterftu-Ben, citiren die Mohammebaner Aussprüche beffelben, worin er feine vorweltliche, über alle Menschen erhabene Erifteng lehrt. Der auffallenbste biefer Aussprüche ift: "Ich war schon Brophet, ale Abam noch halb Baffer, halb Lehm war." Er fommt in Cod. or. Monac. 223 fol. 241h por; burch folche Prophetenausspruche werben jene monftrofen Darftellungen über bas vorweltliche Daseyn Mohammebs unterftust, bie wir in spatern Schriften öfters finben \*\*\*). Wir theilen eine biefer ercentrischen Schilberungen nach einer anbern Munchener Sandschrift mit (Cod. 113 Anf.), welche junachst einer auf llebers lieferung gegrundeten Auseinanberfepung über bie letten Dinge: Tob, Gericht, Barabies u. f. w. gewibmet ift. Bur Einleis tung wird in biefer Eschatologie ein Blid auf ben Anfang aller Dinge geworfen, und bei biefer Belegenheit von Mohammeb, wie er vor aller Welt war, gesprochen. Wir muffen und ein paarmal hundert taufend Jahre über bie Erschaffung Abams zurudverseten, um nach ber Meinung bes Rens ol

<sup>\*) 3.</sup> B. Cod. or. Mon. 205. fol. 74 a n. b.

<sup>\*\*)</sup> S. Reinaud, Monumens Musulmans II. S. 67 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch d'Ohsson, tableau general t. I. S. 193 (fleine Ausg.) führt jenen Ausspruch au.

ach bar — so ist nämlich die Eschatologie betitelt, auf welche wir und beziehen — ben Urbeginn Mohammeds zu sehen. "Zuerst schuf Gott einen Baum von Licht mit vier Aesten, und er hieß ihn Baum der Wahrheit. Dann schuf er den Lichtstern (nar)") Mohammeds, unter einem Schleier von weißen Berlen. Er hatte Pfauengestalt und Gott setzte ihn auf jenen Baum. Da pfallirte er 70,000 Jahre lang. Dann schuf Gott den Spiegel der Ehrfurcht, und stellte ihn dem Pfau gegenüber; als nun dieser seine außerordentliche Schönheit darin gesehen hatte, empfand er Scheu vor Gott trast der Einwirfung der Ehrsurcht und adorirte fünsmal; daher kommt es, daß uns diese Adorationen zur Religionspslicht wurden.

218 Gott auf biefen Lichtfern binblidte, floh berfelbe aus Ehrfurcht vor Gott. Gott fcuf aber aus feiner Ropfaber bie Engel, aus ber Aber feines Gefichtes schuf er ben obern und untern Thron, Die Tafel und Die Feber bes Schickfales, bas Parabies und bie Bolle, bie Sonne, ben Mond und ben Schleier, bie Sterne und alles, was im himmel ift. Ins ber Bruftaber ichuf er bie Bropheten, Apostel, bie Bottesgelehrten, Die Confessores (shohada) und Die Gerechten. ber Aber feines Rudens bie himmlische und irbische Caaba, ben Tempel von Jerusalem und die (heiligen) Orte und Moscheen ber Welt." So erscheint also Mohammed als ein Acon bes Urbeginns, aus welchem und burch welchen Alles geschaffen ift; wie nach einem von Burnouf in ber Borrebe au Bhagavata= Purana mitgetheilten, jum Theil ichon früher befannten Abschnitt ber Beba's nach altindischer Borftellung Alles aus bem Ur = und All - Menschen (Puruscha) hervorging. Daß biese Rosmogonie Gelegenheit bot, ben Unterschied amis ichen Mohammebanern und Richtmohammebanern auszuhruden. ift hier von untergeordneter Bebeutung. Die Gläubigen und Moslimen find aus bem Stirnfnochen bes Lichtferns Mohams mede geschaffen, mabrent bie Beifter ber Juben, Chriften,

<sup>\*)</sup> Es gibt einen Ansspruch Mohammebe: Das Erfie, was Gott fonf, war mein Lichtfern (nuri) f. Roinaud II. G. 69.

Magier und ihres Bleichen einen bochft unanftanbigen Urfbrung haben. "Aus ber Aber ber Fuße ichuf Gott bie Erbe von Dccibent bis jum Drient fammt Allem, was auf ihr ift. befahl Bott bem Lichtfern Mahommebs: Blide vor bich! Da fah er vor fich einen Lichtfern, fo wie hinter fich, und links und rechts befigleichen. Und ber Lichtfern, ben er vor fich gefeben, war Abu Befr; ber hinter ihm: Omar, ber rechts: Doman, ber links: Ali. Dann lobpries Bott ben Lichtfern Mohammebs 70,000 Sahre lang. Rach bles fer Beriobe ichuf Gott aus bem Lichtfern Mohammebs ben Lichtfern ber Bropheten. Als er aber ihre Geifter, ben Blid auf bas Licht Mohammebs geheftet, geschaffen hatte, riefen fie (bas mohammebanifche Glaubensbefenntniß) aus: la ilaha ill' allahu, Mohammedon resul-ullahi: "Rein Gott außer Allah, Mohammed ift ber Gefandte Gottes." Dann schuf Er eine Rerze von fo hellem Rubin, daß man ihr Aeußeres von innen und ihr Inneres von außen fah. Dann schuf er bie forperliche Gestalt Mohammebs, fo wie fie auf Erben fich gezeigt hat, und gab ihm die Rerze in die Sand, in berfelben Stellung, bie man im Bebete ju beobachten pflegt. Da wogten bie Beifter rings um bas Licht Mohammebs, und fangen Loblieder und Symnen 100,000 Jahre lang."

Run folgt ein Act, welcher auf die moralische Gestaltung der Welt vom größten Einfluß war: "Gott befahl den Geistern, sie sollten auf Mohammed bliden und es geschah. Wer nun sein Haupt sah, aus dem wurde ein Chalise oder Sultan auf Ersten. Wer seine Stirne sah, wurde ein gerechter Emtr. Wer seine Augen sah, wurde bibelsest (Hasis, Einer, der den Koran gut auswendig weiß.) . . . Wer seine Lippen sah, wurde Bestr, . . . wer die Rückeite seiner Hande sah, wurde ein Geizhals, wer die Kinger seiner linken Hand sah, wurde ein Schneider u. s. w. u. s. w. — Wer aber gar nichts von ihm sah, wurde Jude, Christ, Kasir oder Magier." Diese ertresmen Vorstellungen von der weltumfassenden Bedeutung Moshammeds stehen jedoch nicht vereinzelt. In dem Lohgenicht Borda

von Scherfebbin (gebichtet im XIII. Jahrh. herausg, von Uri zu Lepben 1765) find bem Mohammed ahnliche, wo nicht noch höhere Borguge beigelegt, was um fo mehr Berudfichtigung verbient, als bie Borba ein ungemeines Ansehen unter ben Moslimen genießt; wenigstens tommen auf Denfmalern, und in ben Bebetbuchern gablreiche Citate aus berfelben vor. In biefem Lobgedichte nun finden wir (B. 33), daß ohne Mohammed bie Belt nicht erschaffen mare; ober B. 51 ff.: "bas Sicherfte, mas wir von Mahommed wiffen, ift, bag er bas Befte von Allem ift, was Gott erschaffen hat. Alle Bunber, bie von ben Gottesgesandten je gewirft wurden, find von feinem Lichte genommen." Rein Bunder, bag bei folden Borftellungen über bas privilegirte Befen Mohammeds feine Unrufung einen fehr bedeutenden Theil ber mohammebanischen Liturs gie in Unspruch nimmt. Richt gufrieben mit ber Commemoration, welche nach bem Symbolum, bem fogenannten teshehhud (f. Maraccio prodrom. IV. S. 14) und Salawath, und bem öffentlichen Ausrufe bes Moeffins, worauf ichon im Corpus iuris canonici mit Diffallen Bezug genommen ift \*), Statt findet, läßt ber Islam ben Mohammed ungabligemal anrufen; er ift ber Batron, beffen Schut nicht tauscht \*\*), "und wer Dohammede Schut für fich hat, ber burfte einem Lowen in feiner Sohle begegnen, es fonnte ihm boch nichts geschehen; wer hatte auf ihn vertraut, ohne baß er gerettet worden mare, wer hatte ihn angefeindet und ware nicht unterlegen?" (Borba 3. 145 f.)

Daher die häufige Invocation: "D Mohammed, o Moshammed!" Wie daher am Rosenkranz \*\*\*) 99 Namen Gots

<sup>\*)</sup> Clem. V. 2. Machometi nomen alta voce invocant ac ibidem verba quaedam in illius honorem profitentur. Daß ber Muessin an bieser Stelle bes Corp. jur. can. Zaba-Zalla heißt, ist burch Zahib-Zala b. i. Magister precum zu ertlären. S. Chardin voyage, VII. S. 253 u. X. 80. Ed. 1711. Amst.

<sup>\*\*)</sup> Reinaud, Monumens II. 95.

<sup>\*\*\*)</sup> Gulscheni, tesbih f. Chardin VII. 262. Bgl. Angelus à S. Josepho Gasophyl. s. v. coronetta.

tes gebetet und ber 100fte hiezu gebacht wirb\*), so werben 100 Chrennamen Mohammeds abgebetet. In Münchner Handschriften kommen biese, mit ben Titeln Gottes wetteifernden, Prophetennamen für ben andächtigen Gebrauch vor \*\*).

Die außerorbentliche Art, in welcher die Reliquien des Propheten geehrt werden, ist bekannt; und zwar nicht bloß in sofern Medinah als Begräbnisplat Mohammeds ein berühmter Ballfahrtsort ist, sondern auch in sofern andere Ueberreste — die meisten in Constantinopel — in hochverehrten Moscheen aus bewahrt werden \*\*\*).

In solcher Beise ist bas unnatürlich abstratte Spstem Roshammeds, bas, in scheinbarem Eifer für die Ehre Gottes, als les Menschliche werthlos und ohnmächtig machen wollte, in der Berehrung Mohammeds seihst Lüge gestraft worden.

Die Inconsequenz behnte sich aber weit über die Person Mohammeds aus, zunächst allerdings auf die Nachkommen Mohammeds, und zwar besonders auf Ali sammt jenen Sohnen und Enkeln Ali's, die mit diesem die XII schiitischen Imame ausmachen. Die Berehrung dieser Personen rechtsertigt sich durch Aussprüche von Mohammed selbst. Eine uns vorliegende Handschrift liturgischen Inhalts \*\*\*) führt mehrere Aussprüche Wohammeds an, durch welche die hohe Berehrung der Imame eine traditionelle dogmatische Bestätigung erhalten soll. "Ber eine andere Person zum Scheich erklärt, als meine Nachsommen, bessen Scheich ist ein Scheich des Teusels †)." Ferners: "Wer meinen Nachsommen Schmach anthut, der thut sie mir an; und wer sie mir anthut, thut sie dem erhabenen Gott an, und wer Gott Schmach anthut, bessen

<sup>\*)</sup> S. Maraccio au Sura XVII. 414.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Cod. or. 185 fol. 58.

Diele andere Thatfachen, welche bie außerorbentliche Berehrung Mohammebs, Ali's u. f. w. bestätigen, können in Roinaud. Monumens nachgesehen werben.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Cod. or. 223.

<sup>†)</sup> f. 213.

Antheil ist die Holle ewig; wer meine Rachtemum nitterfind mich, wer mich ehrt, ehrt Gott, wer Gott ehrt, dem geffent das Paradies ewig ")." Weiters: "Wer meinen Rachtemunge bient in steben Dingen, dem gilt es so viel, als hätte er: Goth ohne alle Heuchelei in stebentausend Dingen gedient

Die außerorbentliche Weise, in welcher All namentlicht von ben Schitten geehrt wird, hat somit das Wort des Propepheten für sich; ja Einige haben sich sogar auf eine Stelle inn Koran berufen, um ben ercessiven Gult All's und feiner Rusher kommen zu rechtfertigen, in dem es Sura 42 B. 23 (al. 22): heiße: "Als Lohn dafür (daß ich euch die Offenbarung verstünde) fordere ich lediglich Liebe gegen die Anverwandten.

Iebenfalls ist es Thatsache, daß All namentlich unter dem Mohammedanern von Iraf und Bersten fast göttliche Ehre ethick: Es ist wie sprückwörtlich unter den Schitten geworden: "Ich weiß zwar, daß All nicht Gott ist, aber daß er doch Gott nahe kommt \*\*\*\*)." In Schittschen Gebetdüchern wird mit dem Remen Ali's, der so viel; bedeutet als: "der Hehre, Erhabene" und als Beiname Gottes genommen werden kann, vielfältig ein solches Spiel getrieden, daß es zweiselhaft ist, ob Gott, oder All angerusen sei. Iwar wird als Ausspruch Mohammeds ausbewahrt: "Wer Menschen verehrt (sadshada neognover), hat den Glauben verläugnet" †), aber doch haben sich, um die von Reisenden an Pilgern wahrgenommenen Aeuserungen der Brisvatandacht gegen Alt zu übergehen, Könige von Persien Hunde Alis auf den Legenden ihrer Münzen genannt; Abbes der Große charafterisit sich als: "Wachehund von Ali" ††).

<sup>\*)</sup> f. 217.

<sup>\*\*)</sup> f. 220.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. De Sacy, Exposé I. introd. CCIII.

<sup>•••••)</sup> Schon von Hottinger, hist or. S. 594 augeführt, nach ihm von Charbin und Renern bestätigt.

<sup>†)</sup> Bgl. Reinaud, Monumens II. S. 161 mit Cod. or. Monac. 223 fol. 228 und mit Cod. or. Monac. 227. fol. 121 f.

tt) Cod. or. Monac. 113. f. 51.

Schah Hofein titulirt fich in bem Geprage feiner Dinare: "Gemeinster Hund bes Fürsten ber Gläubigen, b. h. Ali's\*)."

Im Geiste bieser Berehrung wird Ali mit seinen Rachfolgern in der schiitischen Liturgie ein Schutz am Tage des Gerichtes genannt, einzelne Imame heißen ein Rettungsschiff, ein Unglud abwehrendes Gebet für den Tag des Gerichtes, der lette Imam Mohammed Mehdi erscheint als: "Ueberrest von Gott, ein Herr der Menschen, Genien und Damonen \*\*)."

Befannt ist die auffallende Art, mit welcher die Schitten im Monat Moharrem den Tod des dritten Imams, Hoseins, des Enkels von Mohammed seiern, der in der Schlacht bei Kerbela durch die Ommasaden siel. Mehrere Tage hindurch wird in sedem irgend bedutenden Orte der Tod dieses Lieblingshelden der Schitten dramatisch dargestellt, wobei zahllose Thränen sließen

Jeber eifrige Schiit hat einen Rosenkranz, bessen Kügelchen wo möglich von ber Erbe über bem Grabe Hoseins bereitet sind, obschon sebes bewallsahrtete Grab genügenden Stoff hiezu gibt. Ueberdieß hat seder schilitische Mohammedaner zum Beshuse bes Gebetes ein gleich einem runden Kuchen geformtes Stud Erbe vom Grabe Hoseins nothig. Diese Erde wird für heilig gehalten, wer senen aus ihr gebildeten mit bezeichnenden Sprüchen versehenen Ruchen in der Hand hält, wenn er betet, der betet gleichsam auf heiliger Erde. Aus demselben Grunde

<sup>\*)</sup> S. Reinaud, Monumens II. S. 160 n. Marsden, the Oriental Coins P. II. Lond. 1925. S. 459 ff.

<sup>\*\*)</sup> Cod. or. Mon. 223 fol. 240 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr befchreibt biese Tragobie, so wie er fie auf ber Insel Charebsh sah, Reisebeschr. II. S. 198. A. Conolly schilbert bie Feierlichseit, wie er fie zu Meshheb (Tus) in Chorasan fanb. S. Ritter Erbbeschr. VIII. 298. Eine andere Schilberung, worln bes sonders die Theilnahme der Frauen an diesem Feste berücksichtigt ift, gibt Taylor, Wistory of Mohammedanism. London 1842. S. 208.

aber Bagbab; benn hier find die brei hochverehrten Lehrer Abn Hanife, Hanbal und Schublt begraben. Bon der Borftadt Kuschlar Kalaast d. i. Bogelschloß auf der Westseite des Tigris nördlich etwas fern ist das Grabmal des siebenten Imams Musa Ali Kasim (des Jornbändigers) und seines Enfels Mohammed Taki. Endlich bei Samarra oder Asker, etwa 18 Stunden nördlich von Bagdad am Tigris ist der zehnte und elste Imam begraben und der zwölfte Mohammed Mehdi hält sich hier in einer Höhle verborgen dis er wieder kommt "als Retter der Religion und der Welt\*)."

Die große Bahl ber Wallfahrtsorte und ihrer Besucher, bie Leidenschaftlichkeit ihrer Andacht könnte allein hinreichen, die Inconsequenz des Islam darzustellen, indem er einerseits das Einheitsbefenntniß Gottes mit folchem Gifer für Gottes Ehre festhalten will, daß er gegen alles Gott menschliche am Christenthum protestirt und andrerseits doch in so auffallender Weise pure Menschen zu Bermittelern der Gnade macht.

Doch die Inconsequenz offenbaret sich auch in anderer Art. Es war eine natürliche Folge der Lehre von der abstratten Einheit Gottes und dem absoluten Beschlusse — daß dem menschlichen Thun, und Schassen alle Bedeutung genommen wurde und noch mehr der Anwendung von natürlichen Mitteln, in Berbindung mit Segnungen, wie es in den Sakramenten der Fall ist. Auch die heiligen Bilder wurden verbannt (Sura V. und VI.). Statt bessen führte aber die Praris eine Unzahl von Gebräuchen ein, welche bald in den Buchstaben des Koran, dald in gewissen unverständlichen Worten, dald in bestimmten Formeln, bald in Jahlen vorgeblich sich ere Mittel zur Erlangung zeitlicher und ewiger Gnade darbieten. Wir wollen einige solche Gebräuche näher bezeichnen; ihr Widerspruch mit der absoluten, abstratten Einheitstheorie wird von selbst in die Augen fallen.

<sup>\*)</sup> Rach Ibn Bainta ift in hilla init Enpftrut eine Mofthech cifedet cher Meight erwartet wird? 200 S ill in in ih. 20 indentife

Da es nicht gestattet ift, ein Bilb von Mohammed zu verehren, so hilft fich bie Bietat gegen ben Bropbeten baburch, baß eine genaue Beschreibung seiner Leibesbeschaffenheit mit bes ftimmter Austheilung ber Borte auf einem Blatt getragen, oft mit Andacht und Bergegenwärtigung bes Propheten gelesen und wahrscheinlich gefüßt wird; wenigstens ift jene Form biefer Versonalbeschreibung, welche fich in einer Munchner Sandfchrift findet, burch vieles Ruffen gang verbunkelt \*). Was von uns aber besonders beachtet werden muß, ift biefes, bag ein folches geschriebenes Bortrait bes Bropheten nicht als eine Sache angesehen wird, die ber spätere Gebrauch eingeführt batte, sonbern als eine Anordnung von Mohammed felbft. In Cod. or. Mon. 185. f. 60. wird ein Ausspruch bes Propheten angeführt, wenach Jeber, ber bie Schilderung feines Ansfehens anblidt, folgenbe Gnabe erhalt: "Ber meine Berfonalbefchreibung (Hiljathi) nach meinem Tobe anfieht, bem gilt es foviel, als batte er mich angesehen, ba ich auf Erben wandelte; wer fie anfieht mit Berlangen nach mir, bem verwehrt und versperrt Gott bie Bolle und er ift ficher vor ber Blage im Grabe \*\*) und er wird nicht nadt erscheinen am Tage bes Gerichtes."

In ber That jener heuchlerische Gifer für Gottes Chre, welcher eine Beeintrachtigung ber unnabbaren Serrlichleit Got in ber 3bee einer Erlofung burch ben Gottmenichen finben wollte, hatte fich felbft nicht sprechenber Lugen frafen tonnen, als mit ber Berficherung, bag burch bergleichen nicht einmal unmittelbar auf Gott bezogene Uebungen ber Menichen bie Befchluffe Gottes unfehlbar modificirt und bestimmt werben. gibt aber aufferbem noch eine große Angahl abnlicher Uebun-

<sup>\*)</sup> Cod. or. Monac. 191 fogleich am Anfang. Sie findet fich auch in Cod. 185 fol. 63 m. a.

<sup>\*\*)</sup> Rämlich vor bem Examen rigorosum, welches bie beiten Engel Monkir und Nakir mit ben Begrabenen unter ber Erte verzuneh: men beauftragt finb.

gen ber kleinsten Art, benen bie größten moralischen Wirfungen verheißen find.

Rach Cod. 185. f. 56. ift bemjenigen, welcher bie 99 befannten Ramen Gottes herfagt, bas Parables verheißen.

In einer anbern Hanbschrift ") wird versichert, bas bie Beier eines unter bem Ramen: "Afterbund von Hasan und Hosein" bekannten Gebetes dispensirt sein sollen von dem Eramen, welches sonst die Engel Montir und Rakir mit dem Abgeschiebenen im Grabe austellen; ferner erlangt Jedermann, der dies Gebet spricht, Berzeihung seiner Sünde, mag er noch so viel Ungust getrieben und Blut vergossen haben. Wer nach einem andern Gebetbuche \*\*) das sogenannte Prophetensiegel, d. h. 4 concentrische Kreise mit gewissen Sprüchen beschrieben, nur ansieht, dem sind viele Gnaden verheisen, namentlich, daß ihm das hillssiche Feuer nichts anhaben kann.

Ein ganz vorzügliches Bertrauen genießt eine Formel, welche in ein mit Strichen und Halbzirkeln geziertes Ain geschrieben ist und ben Namen: 'Aini 'Ali, d. i. "bas Ange Ali's" führt. Sie findet sich wiederholt in Münchner Handschriften \*\*\*), und ist bereits von Athan. Kircher in seiner Abhandlung de Cabbala Saracenica im Original mit Nebersehung publicirt \*\*\*\*).

Das sogenannte Pangergebet, bem Rufe nach schon lauger bekannt †), uns handschriftlich vorliegenb ++), wird

<sup>\*)</sup> Cod. 223 f. 206.

<sup>\*\*)</sup> Cod. 191 f. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Ramentlich febr schon in Cod. 191 f. 32 b. Dann in Cod. 223 fol. 170.

<sup>\*\*\*\*) 3</sup>m Oedippus Aegypt. tom. II. S. 399. Bgl. S. 376.

<sup>†)</sup> Hottinger hist, or. 6. 404.

<sup>††)</sup> Cod, or. 203. fol. 31 ff.

für so heilig gehalten, daß es keinem Christen, vorgeblich nach ausbrücklichem Befehl des Propheten, mitgetheilt werden darf. Wer es liest, oder bei sich trägt, erlangt so viel Gotteslohn, als hätte er die fünf Bücher Mosis, das Evangelium, die Psalmen, den Koran und die Bücher Abrahams gelesen, und er wird von der Hölle befreit.

Diese Uebungen sind aber nicht etwa als Reuerungen und Auswüchse ber späteren Zeit gegeben, sondern sie ruhen auf alter Authorität, meistens auf der des Propheten selbst. So ist dieses Panzergebet von Mohammed selbst angeordnet nach Cod. 203, f. 31—38, wo ausstührlich die Geschichte besselben erzählt wird. Das hochverehrte, wunderbar mächtige Gebet: "sieben Tempel" (hest heikel), ist nach Cod. 216, sol. 103 durch Ali, nach Cod. 224, sol. 50 durch Ali und den Imam Dschafer als authentisch verbürgt.

Das "Bechergebet" mit seinen großen Gnabenwirfungen hat Mohammeb bei seiner bekannten nächtlichen himmelsahrt\*) erhalten und auf Erden verbreitet; auf dieselbe Art stammt von ihm das Gebet "des Schatzes des Thrones \*\*)." Es ließen sich selbst aus den uns zu Gebote stehenden liturgischen Quellen noch viele ähnliche Formeln anführen, denen einerseits große, übernatürliche Kraft, andererseits ein Ursprung vom Propheten her zugeschrieben wird.

Seltener find wir im Stande, für eine andere Art von Formeln ein so hohes Alter und Ansehen zu vindiciren \*\*\*), zu welchen aber von der eben besprochenen Klaffe nur ein Schritt ift, und die wenigstens feit mehr benn einem Jahrtausend im

<sup>\*)</sup> S. Maraccio prodrom. II. S. 17 n. Sura XVII. 1.

<sup>\*\*)</sup> Cod. or. 426. fol. 82 u. fol. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> Jeboch wird bas fabbaliftische Gebet hasaus und hoseins, welches Cod. 202 f. 73 vortommt, auf Mohammed zurückgeführt. Bgl. Cod. 223 fol. 178. Bgl. hammer, Enchflop. 1804. S. 493 ff.

bochften Ansehen unter ben Mobammebanern fleben . Die w nen iene fabbaliftischen Kormein, beren fo viele in ben Gebet buchern portommen. In ihnen wird ber Buchkabenlaut als für fich wirkfam betrachtet. Es ift nicht nothig, bittom ans Sanbichriften Beispiele zu geben, ba Athan. Rircher in im angeführten Abhandlung beren eine große Angahl mitgetheilt hat, die freilich beträchtlich vermehrt werben fonnte . Dir führen nur an, bag ber blogen Lefung einzelner Rorenabschnitte von fruben Commentatoren eine folche Gnabenfraft beigelegt wirb, bie fich nur burch ben Glauben an bie tabbaliftifche Rraft ber Laute erflaren lagt. Beispiele finben fich baufig in ben von Maraccio aus Driginal. Commentatoren geschöpften Unmerfungen gum Roran. Go muß man begreiflich finden, bag ber Dohammebaner betet: "D Gott, mach uns ben Koran jum Freund im Leben, jum Bertrauten im Grabe, jum Surfprecher bei ber Auferstehung \*\*).

Weniger begreistich muß man es aber finden, wie ber Islam es vermag, seine Braris, zu ber ihn die Ratur hingebrangt hat, mit seiner starren, abstrakten Theorie von Gott und seinem Berhalten gegen ben Menschen auszugleichen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Cod. or. Mon. 224 f. 4. Cod. 91. fol. 67, wo fich sint Art fabbaliftischer Schliffel findet. Bes. Cod. 241, wo fie bem. Duşend mach vortommen.

<sup>\*\*)</sup> Cod. 103 f. 89.

#### XLII.

### Die Coweben in Beffen.

Wenn man die heffischen Chronifen und Geschichten liest, welche vom dreißigjährigen Kriege handeln, so ersieht man, wie dieselben kaum Worte sinden, um Tillys und der kaiserlichen Unmenschlichkeiten, welche sie das arme Kattenland fühlen liesen, und das sammervolle Elend, welches sie über dasselbe hers beigeführt, genug zu schildern.

Da wurde, heißt es, Heffen furchtbar vermuftet; beinabe alle Städte und bie meiften Dorfer wurden, und viele fogar mehreremal, zerftort. Sanbel und Bewerbe, Runfte und Biffenschaften lagen barnieber; alles Große, Bute und Schone, melches feine Fürsten feit einem Jahrhunderte geschaffen, ging in ben Sturmen bes furchtbaren Rrieges verloren. Das Bolf verwilberte und alle Gesittung verschwand; ber Mensch trat aus bem Menschen heraus und wurde jum blutdurftigen Thiere. Mit welch schauberhafter Graufamteit wutheten nicht bie Croaten im Jahre 1637. Kaft Alles, mas unter ihre Gewalt und in ihre Banbe tam bieben fie nieber; fie ichnitten ben Leuten bie Bungen, Rasen und Ohren ab, ftachen ihnen bie Augen aus, schlugen ihnen Ragel in Ropfe und guße, goffen ihnen Bech, Binn, XIX. 33

Blei und allerlei Unflath in ben Mund, die Ohren und Mofen, marterten fie mit allerlei Instrumenten; viele wurden alle Striden aneinander geknüpft, in's freie Feld aneinandergestellt, und theils mit Buchsen auf sie geschossen, theils mit Pferden geschleift; gleich wilden Thieren sielen sie auf kleine Kinder, sabelten sie nieder, spießten sie auf Helbarden, brateten fie in Badofen 2c.

Wir wollen biefe Angabe als wahr annehmen, bemerken aber zugleich, bag, wenn ber breißigjährige Rrieg fo viel Umbeil über Seffen brachte, fein Regent allein bie Urfache baben Denn burch seinen Treubruch gegen ben Raiser jog ber bamalige Landgraf Bilheim bet Bunfte beffen Rriegsvolfer berbei und mit ihnen, als Strafe bes Meineibs, jene fcweren Beimfuchungen, von benen toht fo eben Groabnung gethan. Standen ihm nach bem Bertrage von Berben gleich bie Someben nach allen Rraften bei, um bie Sahne ber Empleme gegen seinen rechtmäßigen Oberherrn frech und ungehindert fometegen ju tonnen, und ließen fie bas Eigenthum und bie Ginnehner feines Lanbes unangetaftet, fo zeigten fie fich nicht minber graufam gegen ihre Glaubensbrüber, bie Unterthanen bos Saufes heffen Darmftabt. Denn welch ungelabene Bafte fie bie fen waren, geht aus jenem Berochen bervor, welches fich noch bis heute im Munbe bes heffischen Boltes erhalten, und bas so heißt: п

Bet, Kinber, bet! Morge fommt ber Schweb, Motge fommt ber Ochfeftern, Der foll ench wohl bete lern.

•

0

٠٤

216 Wilhelm ber Fünfte nach Entsehung bes von Laute boy hart bedrängten hanap mit seinen Rieberheffen und ben Schweben ben Rudzug angetreten, gebot er bei Leibest und Lebensstrafe, Oberheffen so viel wie möglich zu schonen, ja nicht einmal ein huhn zu scheuchen ), und als es fic

<sup>\*)</sup> Bu biefem Befehle wurde er burch bie furchtbare Biffhanbludg bet

einige nieberhessische Soldaten beigehen ließen, in bem Städtschen Wetter Frevel zu verüben, so vollzog er seine Drohung an denselben, und die Geschichte meldet weiter nichts von fersnern Unthaten, welche sich die casselschen Horden gegen ihre Anverwandten, die Oberhessen, zu Schulden kommen ließen.

Ganz anbers wurde aber die Stadt Better und ihre Umgegend von den wilden Scandinaviern heimgesucht, und die Beschreibung der Greuelscenen, welche dieselben auf dem Boben genannter Stadt und ihrer Rachbarn aufführten, ist auf merkwürdige Beise zu uns gekommen.

Im Jahre 1798 nämlich wurde, wie in Justi's und Hartsmann's "Hessischen Denkwürdigkeiten", 2. Thl., S. 607 zu lessen, in Hochwisel, im hessendarmstädtischen Amte Busbach, das Dach des Kirchthurms reparirt, und bei dieser Gelegenheit sand man im Knopse des Thurmes zwei Schriften, wovon des erstern Inhalt ein "Räglich Gerichtsschreiben ahn Fürstl. Hessische Hrn. Präsidenten, Vice-Canstar und Räthe zu Marpurd 2c. von der noch wenigen Burgerschaft zu Wetter" ist, und das zweite einen "Klagbericht an Herrn Landgrasen Georgens fürst. Onaden von dero Unterthanen zu Wetter, am 17. Juni 1636" enthält.

Beide enthalten betaillirte Schilberungen ber schauberhaften Scenen, welche man ohne Entsetzen nicht lesen kann. Da ber Inhalt bes zweiten Schreibens mit dem des ersten fast ganz identisch, so theilen wir dieses, wenn auch nicht ganz, doch größtentheils mit, um vor Allem jenen Geschichtsschreibern, welche, wenn sie vom dreißigjährigen Kriege sprechen, immer, oder doch sast gewöhnlich, nur den Greuelthaten der Kaiserlichen und der Ligue erwähnen, die wahrhaft barbarischen Ercesse der Schweden dagegen unberührt lassen, einen Fingerzeig zu geben, als auch jenen, welche die blutigen und schauberhaften Kriege, deren Flamme die hochgepriesene Reformation des sechszehnten Jahrhunderts angesacht, für ein

Unterthanen feines Bermanbten burch bie Schweben, als fie gen hanau zogen, veranlost.

nothwendiges Mittel gu: einem ganten Juvall affallin seffin.

Das erwähnte Schreiben beginnt mit einer Amerikansten Präsibenten u. f. w. in Marburg, und sein wesentlichter Chabhalt ist solgenber:

"Bas Gestalt ber Königlich Schwebische Feld Mitteffell Alexander Leftlie, Ritter, und feine Armee in unfere gustale

East Hilling \*) Bu biefen gebort unter anbern Motted', welcher im 3. Pho-Allg. Beltgefc. (Stuttgart 1832) C. 76 sq. fcreibt: ..... binge ift, was von ben Folgen ber Reformation allerinad Angen fpringt, meift betrübent und fcpredlich. Bilbe" Bilett und ber heftigften Leibenfchaften entfeffelte Buth, languidireible A wuftung ber Lanber, und gange Strome bes, bier in Ethlet bern, bort auf Schaffotten, vergoffenen Bintes; faft alle Reiche Europa voll ber flaglichften Berruttung, abwechfelnt von B friegen und von fanatischer Tyrannel gegeißelt, burch affes b enblich im hoffnungereich begonnenen Boranfcreiten auf ber Bafe ber Civilifation, ber Biffenfchaft und ber greifelt gebemmt, ja vielfach gurudgeworfen .... Die Reformating fat ber Rriegeffamme blos eine andere Richtung und einen anbern Gof gegeben; aber bie von ihr erzeugten Rriege maren minber betrabent, weil nach Beift und 3 meden ebler als bie gemeinen bertfcerfriege. Die innere und anfere Freiheit ber Rationen wurden errungen burch fie und auf tiefgehenber Grundlage Sefefligt, . . . . ber politifchen und firchlichen Tyrannei ein Damm gefest, . . . . bie Bolfer felbft . . . im Gemathe erhoben, und ber Freiheit gleich fabig als wurdig gemacht . . . Die Grundibee ber Reformation ift bie Freiheit. Denn fie war Auflehunne gegen ein unerträgliches Jod . . . Gie führte nothwendig jur Gr fenntniß ber Rechte ber Regierten; und alfo warb bie Bahn eriffnet gur freifinnigen Bearbeitung eines wiffenfchaftlichen Staatserife tes, welches zwar erft in einer viel fpatern Beit (burch Jean: 3he ques, Montesquien ac.) gur Bervollfommnung beraureifen follte:al." Dhne noch ber Bortheile, welche, nach unfere liberalen Bolititens Meinung, bie Reformation ber Biffenfchaft, bem burgerlichen Bobie fenn (?) u. f. w. gemabrte, ju ermabnen, fonnen wir nicht une bin anegurufen: "En! Antijesuitae media mala ad bonum finem!"

ften Fürften und herrn Lauben arrivirt, fich als ein Reind erzeiget, und und mit Reuer und Schwert verfolgen laffen, baben wir arme Unterthanen ju Better, mit großem Ceufgen und Wehllagen ber ermorbeten Menfchen, Blunberungen und Schandung unferer Beiber und Jungfrauen, auch unferer felbit eigenen Tormentirung und Gefangnis tief ichmeralich und unerwindlich mit Berluft unserer Mitburger, auch unserer Sab Es fann auch feine grofere Tpund Guter erfahren muffen. rannen von Zurfen und Beiben gegen Menfchen und Bieb, fo auf Gaffen und Kelb barnieber gemacht wurden, nimmermehr begangen werben, als bei uns armen unschuldigen Unterthanen (indem fie uns abgefallene Rapferliche Schelmen gescholten) exerciret ift, ba fie nicht allein, ebe fie Sanau entsetet, Die Burger, beren Beiber und Rinder primo intuitu, fo viel fie beren antraffen, etliche erstochen, erschoffen und tormentiret, Conbern auch Weiber und Jungfrauen, auch unmunbige Mägblein, wollen ber Wittiben geschweigen, in Pfarrhäusern, in ben Rirchen felbft, auf bem Rirchhof und in ben Schulen genothzuchtiget, hierzu bie Rirchen zu Bferbeftallen gemacht, barinnen gemorbet, die Menschen mit Aerten und Schwerter hart beschäbigt, Arm und Bein entzweigeschlagen, und zu eis nem Taubenhaus gemacht, bren Relche baraus genommen, bie Rangel und Altar ihrer Tucher beraubet, alles zerschlagen, Die Rirchenthur in Brand geftedt, Die Orgel und Uhr zerschmiffen, bie Beiber und Jungfrauen und Schuler, gleich auch ben Mannern, mit unausbenflicher Marter gepeiniget, ber Armen Solvitalhaus angegriffen, die Blinden, gabmen und armen Leute theile erftochen, theile erschoffen, andern mit Merten bie Ropfe gerfpalten, anbern bie Schultern, Arme und Beine, bas Besicht burchhauen, einer jungen Matron, so fich barin salviren wollen, die posteriora mit ber Art hinweggehauen, baß fie herab bis auf bie Anie. gehangen, ein armes Mägblein tobt geschoffen, eine arme frante frembe Rinbbetterin, beren puerperium eines Tages alt, übel geschlagen und aus ihrem befcmerlichen Lager geworfen, einem anbern Dann auf ber

Gaffe mit einten Sanbbett ben Avof im geben Woeli faill baß ieber Theil bie Ohren bebeilt und geftorben; anbereming hauen und geftochen, wie fie bann auch bie Bfarver gefangent und geftochen, andere haben fie gewürget und neurfigell? bas bas Blut zu Rafen, Ohren, Mund und Augen berausgelins fen, anbere an ihre pudendu gebunben und gegogen, baff thi nen ber Schaum für bem Daul gestanben', auch' bie Wingen bid vor bem Ropf gelegen, bag fie faft fterbeit muffent' eine Burgerin geschraubet, bag bie Ragel von ben Ringern gefurung gen, bie Schülerfnaben geweiniget, anbere mit 20 Stichen um munbet, bie Leute gu vffenbahren, bas Rathhaus aufgefchlagen und alle Gebeimniß gerftrenet, bie Stadtflegel mitgenommen und in einer Summa, alfo mit ber Burgerfchaft gehantelt, baß man gemeinet, ben folchem Morben, fchanben, Rreffchen, Berennung bes Thurmes und Tormentirung ber Bumers et wurde bet jungfte Tag vorhanden fein. Bu biefem baben fie alle Pferd, Bieb und alles geraubt, alles verwüftet und blie weggeführt, unfere Bittiben und Jungfrauen mitgenommen, andern ine Rorn nachgerannt, und welche fle befommen! Himmerlich zerfchlagen, bag nicht genugfam bavon zu fagen und au fcbreiben ift."

"Also fie nun von Hanau wieber kommen seyn, seind sie vom ersten Tag bis auf die hentige Stund einer nach bem anderen truppenweis eingefallen, den Leuten nachgerannt in die Früchte und Gras, solche ganze Truppen weiß durchstreist, und die Menschen durch Hunde ihnen entgegen jagen und hetzen lassen, etliche erstochen und jämmerlich erschlagen, daß die Erde und der Himmel Zengnus über solch Blutvergiesen ged ben können. Hierzu haben sie, ein Trupp dem andern, das Thor und Städtlein in die Hand gegeben, und einer gehauset mit Morden, Stechen und Rauben, wie der andere, alles aufgeschlagen, zerschmissen, ausgebrochen und mit Wägen und Gesschligen, zerschmissen, das nichts mehr übrig ist, weder und Bieh, noch Frucht, auch sogleich die Leute ermordet und zuw haden, daß sieher hierhin, der andere dorthin in Wiesen haden, daß sieher hierhin, der andere dorthin in Wiesen

Balber und Fruchte vorfriechen muffen, bis endlich eines nach bem andern mit blutigem Saupt und Bunden bervorfommen ift, zu biefem find noch viele Leute aus, von welcher Leben in 8 Tagen feine Rundschaft eingelangt. Sierzu haben fie bas Bieh auf ber Baffen erichoffen und tobt liegen laffen, bag ein großer Beftant fich erreget und bie Leuth alle aus ber Stabt weichen muffen, fenn 3 Tag in Balbern gelegen und verschmachtet, und furglich bavon ju reben, ift bie Stadt Better Seithero bes hanauischen Entsages nie fein Tag von Plunberung frei gewesen, fondern alle Tag mit 4, 5 bis 6 Barthien mit ben fich habenben Bagen ausgeplunbert und ruinirt worben, bis auf biefen Tag. Mittler Beit feyn bie arme übrige Unterthanen alfo erschroden und ausgehungert, baß fie weber Form noch Gestalt bes Lebens haben, beswegen fle auch fich alles ferneren Unglude begeben. Da feiner aus allen ift, fo von allem ein halb Ropfftud werth, auch nicht bie Rleiber am Leibe habe behalten tonnen, babero auch ben armen Unterthanen ju Better feine grofere Feindseligfeit comminiret werben fann, und obwohl die Erecution mit Blunberung, Feuer und Bermuftung an Frucht anbedrauet wird, fo ift folche alls bereit ohne Betrachtung auf die überfluffige Scharffigfeit ergangen. Bu biefem wiffen wir arme Leute nicht, ob wir mes gen ausgestanbenen Tormentirungen, Beinigung, Schreden und Sunger bie Beiten wieber erleben und unfere Baufer langer bedorfen mogen. Beilen bann alles bas llebel uns armen Menschen zu Better mit hoher Unschulb begegnet, muffen wir es Gott und unferm gnedigen Furften und herrn, in beren Gnaben und schuldigem Gehorsam wir bleiben wollen, flagen und befehlen, wiffen uns auch nicht mit einem heller von fernerer Feindseligkeit zu falviren, ale mit bem heil. Wort Gottes, beffen wir boch feithero bes erften feinbseligen Angriffs und Dorannen groß Mangel gelitten, wenn und von Jugend auf foldes nicht in bie Bergen mare eingepflangt worben. auch vonnothen fenn, etliche Reuter und Officirer mit 3000 . . . nach Better zu schicken, fintemal tein Mensch mehr seither

Mingftblenftag bis babero in ber Glabe gelbiblit ?" ind Aufhalt mehr ba ift, ban bie Bartheven von erfien Ina nie fein Stund aufer bet Stadt blieben, daberd alles au Rie und Bieh, beneben allen anbern Mobilien ben Denfatte ent zogen fenn, und giebte ber Angenfchein felber, was wer Bell ftohrung und Ruin in ber lieben Stadt \*) und was vor Bell fehrung in ber lieben wachsenben Jugenb und brudenten Wealest vorgegangen, und ift tein 3weifel, bag berjenige, fo bas Stat lein gefannt, nummehre aber feben follte; ben fammerstiben Buftanb nicht mit Ehranen feiner Augen betrauern und beibel nen muffe, ba nichts mehr ale Sund und Ragen bafeite fall in Berreifung bes ermorbeten Biebes, fest befinben, wirb abid fich allbie, in ber Stadt Maratburg, wie in aleichen Math tenberg und Graffchaft Bittgenftein und Berlenbutg, ber Wei ter fie fich begeben, genugfam andweifen, wie bie Beute, W noch vor 4 Bochen genugfam nach Rotturft gehabt, fett file ften unichulbig am Betteiftab gefeht, por ihrer Thuren und bieb Brob bitten und fchreien. Imgleichen wird bie Erbe, ball ffeb. und bie Strafe, bie Rirche, wie imgleichen bie Frude auf bem Felb, über bas vergoffene Blut Beugnus geben, welches Gott geflagt fein wolle."

Auf bas Jammergeschrei ihrer Mitbrüder schickte die Stadt und Universität Marburg Abgeordnete zu Lesly, welcher in Frankenberg verweilte. Er empfing sie mit harten Worten und wollte ihnen nicht einmal eine Sicherheitswache gewähren, und nur auf Berwendung Wilhelms V., zu bessen Ohren die Greuche

<sup>\*)</sup> Weiter, früher burch sein Stift und die mit bemselben verdundene Schule berühmt, welche die Aebtissin Elisabeth von Brück in der Mitte des fänfgehnten Jahrhunderts ftistete, wurde besonders unt stedenzehnten Jahrhundert schwer heimgesucht. Im Jahre 1882 erw litt es zwei Fenersbrünste; 1826 brannte es zur Galfte nieden; 1835 forberte die Best viele Opfer; vom 5. bis 7. Juni 1836 persährten die Schweden obige Grenel; und 1849 ftürzte eine Fenerschungt die ganze Stadt.



thaten ber Schweben gebrungen, und ber sich um bas Schidfal ber so hart bedrängten Oberhessen zu milbern, nach Kirch-hain begaben, ward ihnen dieselbe zugestanden. Eben so wurde die von den Schweben gesorderte Brandschatzung von zweihunderttausend Thalern durch Bermittlung des genannten Landsgrasen und des Prinzen Johann von Darmstadt auf die Hälste herabgesett. Da aber nur ein Theil dieser Summe entrichtet werden konnte, so stellten sich für den Rest der Erbschenk Reinshard zu Schweinsberg und der Erbsüchenmeister Georg Bernshard von Hertingshausen. Sie blieben ziemlich lange in der Gefangenschaft der Schweden, da Georg II. von Hessen-Darmsstadt jede Zahlung an dieselbe verbot.

Der Zug der Schweden und Niederhessen nach Westphasphalen befreite Oberhessen von seinen Tyrannen, welche es ihre Ruthen noch ärger hätten fühlen lassen, wenn Wilhelm nicht in's Mittel getreten wäre. Ja, hätte dieser nicht auf alle nur mögliche Weise der cannibalischen Wuth seiner Bundesgenossen einen Damm entgegengestellt, so würden sie noch mehrere Gegenden des armen Landes, und besonders auch Marburg und die dazu gehörigen Bezirke verwüstet haben.

Wenn nun die Schweben so furchtbar in ben Ländern iherer Glaubensbrüder versahren, wie mogen sie erst in den Staaten der Katholifen gewüthet haben? Wie hart nahmen sie das Hochstift Fulda, das Bisthum Würzburg, das Erzbisthum Mainz u. s. w. mit? Gab wohl einmal Tilly solche Beweise von Hartherzigseit, wie Lesly? —

Schrift of bart begrad acknown, the destruction of the unit of the bart begrad at the control of 
Gloffen zur Beitgeschichte. ib. wie istell

Die Parieien ber Zeit und der Proletarier. — Seine Antdristlichung durch eine gistmischerische Bollsschriftellerel. — Süben und Norden. — Der der liner Proletarier, seine gegenwärfige Irreligiöstät. — Aussichten auf einen fänstigen phendampkischen Janatism zur allgemeinen Nevolutionie rung. — Die Schrift von Friedrich Saß über Berlin. — Milgemeinde ber Krankheit. — Kehre Irder aber wor seiner Thüre. — Die Signatur der Julunft; ein Bernichtungskampf des vierten Standes gegen den dritten. oder des Bestilbischen gegen den Bestiger. — Wachsthum Berlins. — Und verhältussuchsige Bevölferung. — Ihre Bestandschille. — Instituten. Die Bestillussassen zur Krankheil des Ackerdanes. — Ueberfällung aller Bewilner Proletariern. — Die Fadristündstele. — Die Gestandskahl aller Berliner Proletariern. — Die Fadristündstele. — Die Gestandskahl, ihr ungebeurer Bachsthum. — Kabelselend und Berderbuis. — Die Sterblichfelt in Berlin größer als in London. — Junahne der Arquis, Die Etarbistist der Lebensmittel gewährt tranzige Resultate. — Broklimitien. — Pleitstische Berarbeitung. — Bemühungen der Regerung. — Sparlassen von Liedse. — Tuda mira apargens sonum: das Repoleonische Momento mori einer alten Zeitung und eines pharasonischen hosperbigers. — Schenkendori's hunne. — Schluß.

Während die Mühen und Sorgen des heutigen gebildeten Deutschlands sich theils um den Streit der Reste des alten Protestantismus gegen die Kirche, theils um den Bernichtungstampf des überdildeten Unglaubens gegen jeden Gottesglauben, theils um den Belagerungsfrieg drehen, welchen der Liberalismus gegen die Bureaufratie und die alte fürstliche Herrschaft führt, ist, anfangs unbeachtet und gestiffentlich übersehen ober in seiner Eristenz geläugnet, der alten Titanen Einer, als der neueste und consequenteste Feind aller modernen Rechtsordnung,

Sitte und Bilbung insgemein aufgeftanben, und leisen Schrittes an ben Wirrwarr Diefer Begenwart herangetreten. ein wandelnder Thurm erwartet und ber urweltliche Riese hart an ber Pforte ber Bufunft, und flieren Blide fleht er in uns fer Bewimmel hinein. Bahrlich er ift unpartheilich, benn bie Lebensfragen, welche auf bem Boben unferer Zeitbilbung gewachsen find, haben ihm niemals weber warm noch falt gemacht. Er ift unparteiisch, ungefahr wie in Tiet's Daumling ber Riefe Leibegaft, ber ben reblichen Sofrath Semmelziege, ben er gefangen bielt, fo graufam verhöhnte. Bumal von unferem philosophischen und politischen Brincipienstreite ift nie auch nur ein Laut in fein Dhr gebrungen. Und ware es geichehen, er hatte fich bie Dube nicht gegeben, über bas Geborte nachzusinnen, benn ber Gegenstand: bas Biffen unb Saben, um welches bie Gebilbeten und bie Reichen habern, ist von vornherein nicht seine Sache. Daher haben auch bie Leibenschaften ber parlamentarischen Debatte über ihn feine Gemalt, und bie Lorbeeren, bie fie bringt, loden ihn im Geringften nicht. Das conftitutionelle Schachspiel und beffen Intereffe begreift er nicht, und hohnlacht über ben possirlichen Ernft ber Spieler. Das mare fein Bergnugen, und babin allein geht fein Dichten und Trachten: ben Tifch umzuftogen, auf bem bie winzigen Rigurchen conventionellermaßen bin - und bergeschoben werben. Ja bie Robeit biefes Labelang, - faum follte man es glauben! - geht fo weit, bag bie glangenbften Productionen Itfein's, Baffermanns und ber übrigen "popularen" Tribunenfterne erfter Grofe, Die uns unaufhörlich verfichern: fie feien bie Bolfemanner, ungefähr ben Ginbrud auf ihn machen, wie wenn befagte Demofthene arabifch fprachen. Mit einem Borte: ber Broletarier - benn von biefem ift hier bie Rebe! - reprasentirt bie rohe, bumme, brutale Raturfraft, die nur gerftoren fann, und jest, wie einft gu Roah's Beiten, auf bem Buntte fteht, fich mit ber geiftreichen und blafirten Ueberfeinerung einer bem Untergange geweihten Belt zu meffen.

Unter biefen Umftanben ift es begreiflicherweise bie nacht liegende und wichtigste aller Kragen ber Beit: wie jene Bollsmaffe, bie und heute leiber fchon mit einem Befamminamen gu bezeichnen bas Bedürfniß zwingt, alfo: wie jenes Broletariat, jener "vierte Stand", jur Rirche und jum chriftlichen Glauben ftebe? und an welchen Gott bie neuen, mitten unter uns mohnenben Barbarenhorben glauben, bie heute Guropa mit einer zweiten Bolfermanberung bebroben? Lange genug hat man, - und mit vollstem Rechte! - Jener gespottet, bie au verfichern pflegten: bas gemeine Bolf beburfe einer Religion. Wahrlich, heute ware es nicht mehr an ber Beit, biefe bannale Plattheit lacherlich zu machen. Deutschlands Entwidelung ift weit binausgeschritten über folche flein burgerliche Bhilifterhaftigfeit; die früher gangbare Phrase bat sich, in ber Braris weniaftens, ichlechthin umgefehrt, und eine giftmifcherifche Bolfoschriftstellerei arbeitet ungehindert, ja reichlich belohnt und aufgemuntert, Zag und Racht baran, gerade bie Daffen um Dieß ift ein ungeheures, namenlofes ihren Gott ju bringen. Berbrechen. Aber es gibt ein noch größeres: jene absolutifis fche Staatofunft, Die es fich ale hauptziel ihrer Thatigfeit fest und es ber Gewalt als bas Eine prebigt, mas Roth thut: vor Allem die Briefterschaft von ihrem Ginfluße auf die unterfien Bolfeflaffen fern ju halten, und beren Wirffamfeit in biefer Sphare nach beften Braften ju verfummern.

Es ware eine interessante und nühliche Aufgabe, aus eigenen und fremden Erfahrungen eine religiöse und firchliche Statistif des deutschen Proletariats zu entwersen. Dieses Thema hier zu erschöpfen, liegt außer unserer Absicht; wir werden aber Gelegenheit haben, in dem Rachfolgenden einige Beiträge zu dieser Kenntniß zu liesern. Vorläusig mögen hier zur Drientirung nur einige wenige allgemeine Bemerkungen dienen. Zunächst versteht es sich von selbst, daß es in dieser, wie in so viel andern Beziehungen unmöglich ift, ganz Deutschland unter ein Gesey und eine Regel zu bringen. Unzähliger Mittelschattirungen zu geschweigen, so bilden Rorden und Saben,



Stadt und gand einen nicht minder erheblichen Gegensat, wie ber Protestantismus und bie Rirche. Als Bahrheiten, bie für gang Deutschland ohne Einschränfung gelten, burfte man es etwa nur ansehen konnen: bag bie Resultate ber inbifferentifis fchen Salbbilbung bes beutschen Mittelftanbes fich taglich und ftunblich tiefer hinab in bie unterften Lebensfreise fenten; bag es in Deutschland, wo es (anders wie in Frankreich und England!) allgemeine Burgerpflicht ift, lefen zu lernen und lefen ju fonnen, fein politisches Mittel gibt, die große Maffe bes niebern Bolfes por ber Entchriftlichung ber obern Stanbe gu bewahren, in fofern fie von berfelben nicht ichon ergriffen find; endlich: bag ber Stumpffinn, welchen bie Unwiffenheit erzeugt und begleitet, verbunden mit ber Roth bes Lebens, ben Broletarier genau in berfelben Beise von jebem Bebanken an Gott und bas Seil ber eigenen Seele ablenft, wie buntelbafte Blafirtheit und faliche Erziehung ben Gebildeten und Bohlhabenben. Daneben ift es vollfommen richtig, bag bie große Daffe bes fatholischen Bolfes fich heute noch ihres alten, fichern, firchlichen Besitzes freut, und ohne Ahnung von ben Gefahren ber Zeit und ben in ihr liegenben Wegensagen ruhig im Gleife ihrer alten firchlichen Gewohnheiten fortgeht. So lange biese Trabition im fubbeutschen fatholischen Bolfe nicht gebrochen worden, ift an bas Belingen einer allgemeinen, rabifalen Revolution in unferm Baterlande nicht fu benten. Dies Aflart ben maßlosen und bis jur Berrudtheit gefteigerten Sag ber Wiffenden, sowohl gegen bie Rirche, ale gegen Jene, welche bas Wort für fie führen. Gie wiffen, von wo ber eigentliche und einzige Widerstand gegen die Tyrannei eines funftigen communiftifchen Wohlfahrtsausschuffes zu erwarten mare.

Wie es bagegen in jener beutschen Hauptstadt, welche auf ber Leiter bes Fortschritts ohne alle Frage die höchste Sprosse erstiegen hat, um die Religion bes Proletariers stehe, werben wir im Rachfolgenden deutlich zu machen Gelegenheit haben. Die unterfte Schichte der Gesellschaft ift dort einem Indisserentismus verfallen, ber bas Gottesbewußtseyn in so weit ver-

laugnet, ale bieß bem Menichengeifte überhamt moglich if. von einer driftlichen Erinnerung aber bie lette lebenbine Spur verloren hat, ober ju verlieren im Begriffe fteht. Auf Diefer burren Beibe fonnte, um es hier im Borbeigeben ju bemerten, bie Sectirerei ber Lichtfreunde, wie ber Rongeaner nach ber einfachen Ratur ber Sache fein Glud machen. Das fchimbf. liche Durchfallen ber apostafirten Priefter erflart fich eben fowohl aus ber Berachtung, bie ihnen von Seite ber Ratholifen entgegen treten mußte, wie baraus, bas bie Leiter ter Rirchenrebellion ben protestantischen Daffen, bie ben Glauben verloren hatten, nichts Reues mehr zu fagen wußten. Ilm nichts zu glauben, braucht Riemand mehr eine Rirche und einen Brabicanten! Allein, fann Jeber biefe Religion eben fo bequen und jedenfalls wohlfeiler üben. Ihre einzigen Erfolge verbanfen mithin bie protestantischen Freifirchler lediglich ber wirklichen ober vermeintlichen Berbrüberung bes Bietismus mit ber Gewalt, und ber burch bie Furcht vor diesem Bundniffe bervorgerufenen, halb rationalistischen, halb politisch-liberalen De-Diefe hat ihren Sit auch nur im halbgebilbeten position. Mittelftanbe, und ihre Burgel in bem Beburfniffe biefer Schichte ber Besellichaft, fich an irgend einer, gerabe auftauchenben Borftellung, gleich viel welcher, ju fanatisiren. Ein folches Banier vereinigt bann für einen Augenblid bie ichlauern Tonangeber, wie die betrogene Menge ber Theaterbefucher und Beitungelefer, und wird im nachften in ben Wintel geworfen und Collte jemals (was nach bem nothwenmit Kußen getreten. bigen Entwidelungsgange bes Irrthums als unvermeibliche Reaction gegen bie bermalige Leerheit früher ober fpater eintreten muß!) bie außerkirchliche beutsche Broletariermaffe in Fluß und Bewegung gerathen, fo wird biefe lettere feinen rationaliftifchen, fonbern im Begentheil: einen pfeudompftifch fo natischen Charafter tragen. Dazu find heute bereits alle Anlagen und Boraussetzungen vorhanden, und für bie Conftitue tion biefes neuen apofalpptischen Reiches ber Bufunft werben bie gabllosen pietistischen und methodistischen Sectenprediger und

Eractätleinvertheller forgen, bie Deutschland ungestört in allen Richtungen burchziehen.

Uebrigens wird ber erfte Ankof, unsers Dafürhaltens, nicht durch die religiösen Bedürfnisse gegeben werden, sondern ber "vierte Stand" wird durch Roth und ösonomische Erisen getrieben, auf die Weltbühne treten. — Erst dann werden, wie es in großen geschichtlichen Wendepunkten zu geschehen psiegt, jene Geister, welche der Augenblick erheischt, aus der untersten und niedrigsten Schichte der Gesellschaft austauchen und den neuen Islam formuliren, wie ihn die Revolution der Proletarier braucht. Dann werden die heute schon vollständig vorhandenen und bereit liegenden disjecta membra postne sich zu einem gigantischen Cerberustörper zusammenfügen, vor dem unssere liberalen Zeitungscorrespondenten, die in dem heutigen Kreuzzuge gegen den Ultramontanismus einen so nobein Muth entwickeln, ängstlich das nächste Nausloch suchen werden.

Wir wissen es wohl, die Rolle der Cassandra ift weber bankbar noch angenehm. Wir wissen es wohl, in dem gesmeinsamen Ruin wurde die Wahrheit freilich am Ende triumphiren, wir aber gemeinschaftlich mit denen zu Grunde gehen, die und heute unversöhnlich hassen und besehden. Wir wissen es: einer eitlen, glaudenslosen Partei gegenüber ist es mit nicht unerheblichen Gesahren verdunden, das Mene Tesel an die Wand zu schreiben, und die seige Genußsucht liebt es am wenigsten, sich an ein flündlich näher rüdendes, surchtbares Gericht mahnen zu lassen. Aber nichts desto weniger würde Jeder seine Pflicht verrathen, der einen Blich hinter den Vorshang gethan hat, mit welchem fünstlich die Abgründe der Zeit verdeckt wurden, und der, was er gesehen, verschweigen wollte.

Die intereffanteften Studien laffen fich zu dem eben bezeichneten Zwede ohne Zweifel an den Berliner Zuständen machen. In dieser Hinsicht ift das Buch von Friedrich Saß:
"Berlin in seiner neuesten Zeit und Entwidelung", eine der wichtigken Erscheinungen der Gegenwart, obwohl es an dem heutigen deutschen Liberalismus spurlos vorübergegangen zu

fenn scheint, und bort, wo es ben tiefften Alluhm chen follen, in ber Berliner Journaliftif - mur baud Wir fonnen nicht umbin, ben Berhaltniffen, welche bieb Barift berührt, bie gespanntefte Aufmertfamteit angurvenben : auf jeboch unfern Betrachtungen, um mögliche Disverftanbniffe cie zuwehren, eine allgemeine Bemerfung voransschiden. - Mann ber Abgrund von Elend und Berworfenheit, in ben jene Schrift ben Blid öffnet, wirflich nur ein lotales Uebel, wenn Bestie allein in biefer Beife fittlich und bfonomifch unterbobit und bas übrige Deutschland frei ware von abnlichen Auftanbemier fo mußte jene Sauptstadt ohne alle Frage jebem unbefangenie und redlichen Beobachter als eine Bestgrube erscheinen, genen bie Deutschland und Eurova fich unverzüglich burch einen ber metisch geschloffenen Corbon angftlich abzusperren batte. Das Uebel mußte bann nur auf ben Ort feines Urfprungs und Em fange beschränft, und gegen bie Contagion mögliche friffice Borfehr getroffen werben. Dem ift aber nicht alfo. unter une, ohne Ausnahme, ift in ber gludlichen Lage. mis bem Pharifaer Gott banten ju fonnen, bag es bei ibm bae heim ganz und gar nicht also sei, wie in jener ungindtichen Niederlage ber hochsten Berbilbung und ber tiefften Berarmung in biefem Jahrhunbert. Riemanb hat bas Recht, ben erften Stein auf Berlin und feine Buftanbe zu werfen! Sode ftens ift es gestattet, sich heute und morgen noch ju troften: es sei an andern Orten noch nicht so arg. — Aber bas Ber berben schreitet schnell, querft in arithmetischem, bann in gesmetrischem Berhaltnif. Wenn wirflich Berlin nur an ber allgemeinen Rrantheit bes Jahrhunberts leibet, und wenn biefe Rrantheit auf beutschem Boben bort zuerft ausgebrochen ift, fo war es nothwendig, daß fie bort, - freilich unter wefentlicher Mitwirfung ungunftiger ortlicher Berbaltniffe! - querft auch ihren beutigen Gipfel erreichen mußte. 11m bie Ehre, an bes Spige biefes Fortichritts ju fteben, barf freilich Riemand bie branbenburgifche Sauptftabt beneiben; aber es ift auch Rie mand berechtigt, hoffartig und fpottifc über einen moralifchen

und socialen Bankbruch die Achseln zu zuden, der ihm selbst, wenn er sich auf der schon längst betretenen Bahn und in der nämlichen Richtung wie disher fortbewegt, wenn nicht heute, so doch morgen, und wenn auch morgen nicht, so doch unsehlbar übermorgen bevorsteht. — Jenem an Haß und Berachtung streisenden Gefühl von tieser Abneigung gegen Berlin und seine Zustände, welches, im Süden, Often und Westen von Deurschland das unbedingt vorherrschende ist, soll daher hier keineswegs Nahrung und Vorschub gegeben werden. Weit eher ware das tiesste Mitleid an seinem Plate, jedenfalls aber für Zeden, der da steht oder zu stehen glaubt, gedührende Vorssicht, daß er nicht falle!

Wir werben in bem nachfolgenben aus bem Reichthum bes uns vorliegenden Materials nur einen Gefichtspunft ber-War bie erfte frangofische Revolution (beren flegreis chet Lauf um die Welt, jest, nachdem wenig mehr von bem vor fechezig Jahren Beftebenben ju gerftoren übrig blieb, geichloffen scheint) ein Rrieg bes britten Stanbes gegen ben erften und zweiten, fo ift bie mit jebem Tage beutlicher hervortretenbe Signatur ber Begenwart und Bufunft ein Bernichtungsfampf bes vierten Standes gegen ben britten, ber heute bis auf menige Refte ben erften und zweiten verschlungen hat. Wer von ber Wahrheit biefer Auffaffung ber Dinge burchbrungen ift, ber werfe mit und einen beobachtenben Blid nach Berlin. - Die ift bort, auf bem am meiften vorgeschobenen Buntte in Deutschland, bie Stellung ber beiben fampfenben Scere? wie ihre Starte? welches find ihre Baffen? wer ift ber Angreifenbe? welche Mittel ber Bertheibigung fteben bem bebrohten Befitftanbe ju Bebote? ju meffen Gunften wird menfchlichem Anfeben nach ber Gott ber Schlachten entscheiben?

Die beiben feindlichen Strömungen, beren offener Rampf ben Charafter ber Zufunft bestimmen, und alle heute streitens ben Parteien entweber in den Hintergrund brangen, ober unsfer eines ber beiben Hauptbanner einreihen wird, sind: ber Liberalismus bes Mittelstandes und das Proletariat, welches

lettere, wenn es je zur offenen Schilberhebung kömmt, in feiner Berftörung bis auf die allertieffte Wurzel unferen gofelleschaftlichen Zustände gehen, mithin im eminenteften Sinne rabital feyn wird. — Mit andern Worten: Eigenthum und Armuth sind es, die um die Herrschaft der Welt ringen.

Wir wollen hier junachft die Berliner Armuth in's Einge faffen. Sie hangt auf das genaueste mit dem Bachethum ber Bevolferung jusammen.

"Gewiß mare es eben fo intereffant ale lehrreich", fagt unfere Duelle, "bie verschiedenen Phasen, welche Berlin feit bem großen Churfürsten burchgemacht hat, neben einanber m ftellen und zu vergleichen. hier aber tann nur bie Begeumart Berlins ber Boben fur unfere Untersuchungen feen. war Berlin nur bie Refideng ber Sohenzollern, jest ift es gang und gar eine moberne Stadt geworden. Früher lebte Berlin vom hofe, und es ftromte meiftens nur babin, weffen Stellung ober Gewerbe bavon besonders profitiren fonnte. Friedrich Wilhelm II. blieb ein außerft beträchtlicher Theil bes gangen Staatsbudgets in Berlin. Diefes Alles hat fich geanbert, und, ungeachtet ber Ginwirfung bes Refibengcharafters, hat fich Berlin, namentlich feit ber Entfeffelung ber Gewerbe, mehr noch feit bem Beltfrieden, in einem erftaunlichen Umfange au einer mobernen Stadt, worin Erwerb, Concurreng, Sandel und Induftrie Die Schlagabern bilben, entwidelt. Und fo machet ce benn einer Große und einer Bufunft entgegen, beren Ge ftalt gar nicht vermufhet werben fann. Um Schlufe bes 3ab. res 1845 hatte Berlin, incl. Militar, 385,129 Einwohner. Diefe Bahl ift burch eine progressive Steigerung berbeigeführt worden, welche in ben letten gehn Jahren guerft 5 bis 6000, bann 7000, 9000, 10,000, 12,000, im 3ahre 1844 14,000, und im vorigen Jahre 17,000 betrug. Für bas laufenbe (1846) Jahr ift, nach ber Bunahme im erften halben Jahre gu urtheilen, auf eine Bermehrung von minbeftens 20,000 Gin-Die Einwohnergahl in Berlin bat jest wohner zu rechnen. jebenfalle 400,000 überftiegen."

"Im Jahre 1844 kamen an in Berlin 149,003 Frembe, gingen ab 132,408 bergleichen. Darunter befanden sich 24,423 angekommene Handwerksgesellen und 26,168 abgegangene bgl. Im Jahre 1843 sind an 7681 Dienstdoten (darunter 5560 Mädchen), die von auswärts gekommen, Diensterlaubnissscheine ausgetheilt worden. Daß dieses Jahlenverhältniß sich seitdem nicht verringert, sondern jedenfalls sehr gesteigert hat, das wird Niemand läugnen wollen, der die allgemeine Steigerung der Population berüdsichtigt und den großen Justuß bedenkt, der durch Dampsschiffs und Eisenbahneinrichtungen, der Nastur der Sache nach herbeigeführt werden mußte."

"Solche unverhältnismäßige Steigerung in ber Bevölterung Berlins ist wohl geeignet, nicht blos die Aufmerksamkeit
bes Staatsmannes und des Communalbeamten zu erregen, sonbern auch die besjenigen, der die socialen Berhältnisse der Gegenwart und unseres Lebens zu seinem Studium zu machen
wünscht. Das natürlichste ist es nun aber jedenfalls, zu fragen, woraus besteht dieser Strom, der sich jeden Tag, jedes
Jahr und in immer größerer Breite mit seinen meistens schlammigen Wellen in die märkische Weltstadt hineinwirft?"

Unsere Quelle unterscheibet in dieser Beziehung vier Rlaffen: 1) die Reichen und Wohlhabenden, 2) die Proletarier, 3) "die Lieberlichen, die Abenteurer, die Lumpen aller Rlassen, aller Provinzen, aller Länder", 4) die Soldaten, welche nach Berlin in Garnison gebracht, dort nach Bollendung ihrer Dienstzeit zurückbleiben. — Die numerische Stärfe der erssten Klasse verschwindet, wie natürlich, neben der zweiten und britten. — Die zweite Klasse umfaßt die reinen Proletarier, d. h. diesenigen, welche Arbeitslust und Arbeitskraft mitbrinzen, um in Berlin Arbeit zu suchen und ihre Eristenz nothbürstig zu fristen. "Der tägliche und jährliche Einzug dieses Theils tritt sehr hervor, und wird durch das Eisenbahnnen, welches Berlin umgibt, im Verhältniß zu früher immer mehr gesteigert. Man kann sich darüber nicht wundern, wenn man bedenken will, daß auf dem platten Lande zum Theile ein

feubalet, Dunch ichte ?); bemeficheniet positiefen. Michaele und bas burch bie Eisenbahnen bie großeit Dunch bie Gifenbahnen bie großeit Dunch bei die fleinen Städte mannissabilitäten werden, und bann in einem größeren Theise ihme Bealiterung als früher, verarmen. Diese Bevälferung pflegt sich abertalitätel in die großen Städte überzussebein und bard sind Andre von grußen, welche sie in der Heimath nicht sinden innente uber verlieren mußte. Taglöhner, Handwerfögesellen und Meite Monwerbtreibende bilden in dieser Alasse bie Wehrpahl, und fleite auch sehr viele in ihr stehen, die sich zur Wissenschaft und Kunst, zur Schule u. s. w. besennen, und beren Manie unt ist, in dem intelligenten Berlin ihre bescheidenen: Gestungen am leichtesten verwirflichen zu können. Während das Westungen riat in den großen Städten immer wächet, werden dem Stroßen

Die britte Klasse mag in Berlin an sich nicht ische ischen sein, als in andern großen Städten, macht aber im Bittithenis niß zur Boltszahl dieser Hauptstadt einen sehr die Bruchtheil derseiben aus. Man rechnet, daß 11,000 Inkide der ihren Aufenthalt in Berlin zu verbergen wissen. Bon der vierten Klasse, deren Ablagerung in Berlin eine Holge der turgen Dienstzeit ist, spricht der Berfasser das bedenktiche Wort gelassen aus: "Der Soldat ist nichts anderes, als ein Protetterier im Kleide des Königs."

Die unverhaltnismäßige und rasche Steigerung ber Bollsjahl von Berlin mußte, wie natürlich, sofort ben entsprechenben Einfluß auf Die Aeberfüllung aller Zweige bes Gewerbsbetriebes haben. "Man sieht bieß wohl am besten an ber Zunahme ber Lehrlinge und an ber steigenben Zahl aller berseni-

<sup>\*)</sup> lingeheuerer Anachronismus! Bon ben in Prengen hente beftehenben agenrifchen Berhältniffen gilt befanntlich bas Gegentheil. Gerabe bie Anfthung ber alten Gebundenhett treibt bie bort andachfelles Gebblietung in Die Stäbbe.

gen, welche aus bem Lehrlingeftanbe in ben Gefellenftanb über-3m Jahre 1824 wurden in Berlin 57 Lebrlinge au Befellen gemacht, im Jahre 1845 bagegen hat bie Bahl berfelben, und gmar nur vom Darg ab, 626 betragen! Die Steis gerung aller Gewerbe nachzuweisen, ift nicht nothig, ba schon an ben einzelnen ber Buftanb bee Bangen bargeftellt werben Wir wählen zwei Gewerbe, in benen ber leberfluß an Arbeitofraften am beutlichften hervortritt: bas Gewerbe ber Tischler und Seibenwirfer. Im Jahre 1826 gab es in Berlin 756 selbstständige Tischler, 1830: 1061; 1834: 1285; 1840: 1590; 1844: 1888, jest find fie bereite, nach ber obis gen Tabelle, über 2000 gestiegen. So groß auch bie Bolfsvermehrung in Berlin im Allgemeinen, so ift boch hier burchaus fein auch nur annahernbes Berhaltniß zu finben. Seibenwirfer haben fich zwar in ben letten Jahren, ba ihr Gewerbe fo tief gefunten ift, eher verminbert ale vermehrt, aber im Bergleiche gu fruhern Jahren ift bie Steigerung felbft biefes Gewerbes noch im hochsten Grabe bebeutenb. 1826 gab es in Berkin 215 felbftftanbige Seibenwirfer, 1830: 562; 1840: 900; 1845: 1046, 1846 fiel die Bahl auf 1035 ber-In biefen Bablen ift schon einiges Material fur bie Erfenntniß ber Berliner Arbeiteguftanbe und bes Berliner Broletariates gegeben. Daß bei ben Schneibern, Schustern, Schloffern u. f. w. gang baffelbe Berhaltniß ftatt findet, wollen wir hier nur fagen und nicht weitläufig burch Bahlen bocumentiren."

Ift mit biefer Abundang auch die Arbeit, bie Boblhabens beit in bemfelben Dage gewachfen?

"Im Jahre 1826 zahlten von ben 756 selbstständigen Tischlern Berlins 191 die Gewerbsteuer, 1830 von den 1061: 321; 1834 von den 1285: 387; 1840 von 1590: 520; 1844 von 1888: 633 und 1846 von den 2028: nur 666. Das Berhältniß aller dieser Jahlen zeigt, daß nur ein Drittel der Berliner Tischler im Stande ist, Gewerbesteuer zu zahlen, und das zweite Drittel dieses Handwerf als gewerbliche Pro-

letarler betrathtet werben miffent Aber find dete foodbatte ben fann ichnier nicht als bie Salfte intit beninkebig mehr als bie Salfte intit beninkebig mehr erfan zahlen.

"Roch trauriger sieht es mit ben Selbenvicken mist In.
Inhre 1826 zahlten von 215 felbstelinbigen Selbenvicken ist
Gewerbesteuer; 1830 von 562: 125; 1840 von 1800r: 226;
1845 von 1046: 176; 1846 von 1035r 180. Which iste
keuert weit über die Hälfte nur ben niedrigken Selbenvickstellen aus on vor achte Theil ver seisstländigen Selbenvicken in Berlin die Gewerdstener bezahlten. Was sich die Kandisch sieden Achtel? Proletarier, ist die einsache Univord. Die Kandisch benwirter in Berlin haben sich zwar selb dem Jähre Weise den um 100 vermehrt, aber die Jahl der Stemerpstächtigen unter ihnen um 56 vermindert. Es ist also der Bestätzstlat auch in diesen Gewerde fortwährend im Steigen. Zehrundste es, auf seden nicht steuernden Selbenwirter eine Finnsterwied vier Personen gerechnet, 5448 Menschen umfassen mit zu

"Gebampft mag ber Einbrud biefer Jahlenverhilliffe fie Manche baburch werben, baß alle biefenigen Geweibetikliniben für gewerbesteuerfrei angesehen werben, welche in die Mirgel nur um Lohn ober auf Bestellung arbeiten; ohne ein Lager von fertigen Baaren zu halten, so lange sie bas Gewerbe im für ihre Person ober mit einem Sehülsen und einem Lehrlinge betrieben. Dieses sind aber meistens nur Gewerbs-Prototarier."

"Auch was das Schneiberhandwert in Berlin beirifft, so steht hier die Production zu der, wenn auch noch so bebeutenden Consumtion in gar keinem Berhältnisse. Auch hier hat det kleine Gewerdsmann nicht bloß mit der Ueberzahl Seinesgleichen, sondern auch mit den Aleiderläden und außerdem bied mit den Juchthäusern und den Soldaten des Staates zu eine curriren. So gerathen die meisten von den einen 4000 seine ständigen Schneibern Berlins auf die Stufe des Proteinrieß. Die Aleiderläden, mit ihren marktschreissichen Antindigungen; ruiniren die Arbeit mit bem Capitale, oder noch bster mit bem



Scheine bes Rapitals. Eine übergroße Angahl ber Berliner Schneiber ift ihnen verpfanbet. Die Rleibung für bas Mills tar wirb nicht bloß von Solbaten in ben Militarwerfftatten beforgt, fonbern es ift ben uniformirten Reiftern und Gefellen auch noch erlaubt, burgerliche Rleibung anzufertigen. Gie fonnen natürlich für Breife arbeiten, welche beinahe bem Buchthauster ju niebrig erscheinen murben. ". Freilich batten "". hieß es in ben Berhandlungen bes feligen Lotalvereins, ""Reclamationen hohern Orts Gehor gefunden, aber bas Digverhaltniß fei baffelbe geblieben."" Berudfichtigt man biefe Berhältnisse, so wird man es schon erklärlich finden, wenn wir minbeftens brei Biertel ber fammtlichen Berliner Schneiber als aewohnliche Broletarier betrachten, bas gibt wieber auf jeben eine Familie von vier Ropfen gerechnet, 12,000 Broletarier."

Das Resultat aller biefer Einzelnheiten ift folgendes: "Wenn wir von ben 21,748 felbststanbigen Gewertmeistern, welche Berlin nach ber oben mitgetheilten Tabelle befint. brei Biertel zu bem gewerbtreibenben Proletariat, bas heißt zu jenen Leuten rechnen, welche fich nur mit ihrer Arbeit mubfelig ernahren, und fich frampfhaft gegen bie Macht ber Induftrie und ben Drud bes Capitals in einer gewerblichen Bofition gu erhalten fuchen, fo werben wir, wenn man bie verschiebenen Details berudfichtigt, jebenfalls bas ungefahr richtige Berhaltniß getroffen haben. Auch hier, wie im Ginzelnen, eine Familie auf ben Meifter angenommen, ergibt fich auf circa 15,000 Meifter ein gewerbliches Proletariat von 60,000 Berfonen. Dabei find bie Gefellen burchaus nicht mitgegahlt, von benen sehr viele Familien haben. In Diesen Bahlen wird man Die Nachtseite unserer Gewerbfreiheit erbliden. Gie mußte gur Ueberproduction und jum Eindringen der Kabrifation in die Sanbwerfe führen."

Ueber ben Einfluß ber Berliner Fabrifinduftrie auf die Berarmung ber niedern Bolfeklaffen beschränken wir uns auch auf folgende Angaben. "Im Anfange ber 3wanzigerjahre ftand bie Rattundruckerei in großer Bluthe, und gewährte ben babei

Irbeitern reichlichen Unterhalt. In ben wurden fur ein Stud in brei Farben, Sar, bezahlt wirb, 1 Thir, 12 Sar. von 14 Ellen, für welches ber Druderl t, 4 Bf. Gin guter Druder, ber fest 1 bentlich verbient, fonnte bamale fein DBo Ihaler bringen. Geitbem ift ein gro treten, und bie Folgen ber Concurreng ba Beife geltend gemacht. Gin großer I iamentlich ber fleineren, ift eingegangen der bat fich febr verichlechtert. Gin grof rd jest burch Frauen und Mabchen, Die 1 ilten und burch Burichen verrichtet. Die g aber haben bie Dafchinen geaußert; icht über vier Stud in einer garbe tag ie Mafchine täglich 300 Stud in einer uder, ber bem Schriftsteller Bubl biefe t, antwortete ibm auf feine Frage, mas tigung gefetten Drudern geworben fei : t befindet fich im Debientopfe (Berliner n anderer rammt, und bie übrigen baben fo gut fie fonnten.""

bis 1000 Diebe aller Klaffen auf freien Fuß, welche jeben Augenblick principiell bas Eigenthum bekampfen."

Zimmermann in seiner Schrift über die Berliner Diebe sucht nachzuweisen, "daß jest die Criminalistisch-Gravirten sich wie zehn Procent zur Gesammtbevölkerung verhalten, während sie vor zehn Jahren noch im Berhältnis von 33 Procent zu berselben standen, also in der angegebenen Zeit um bein ahe sieben Procent gewachsen sind. Ein solches ungeheures Wachsthum in der Berbrecherstatistik vermag keine andere eurropäische Hauptstadt auszuzeigen."

Die hauslichen Buftanbe ber in wilber Che lebenben, wie ber verheiratheten Fabrifarbeiter find gewöhnlich vollfommen "Richt nur ber Familienvater ift ben gangen Tag vom Saufe entfernt, ohne fich ber Beauffichtigung ber Rinber und ber Leitung bes Sauswesens wibmen zu konnen, fonbern häufig ift auch bie Mutter ihrerseits eben fo lange täglich in berfelben, ober in einer anbern gabrit beschäftigt. bie Rinder bei irgend einer Arbeit verwenden fann, bleiben fie ohne alle Aufsicht. Berlin hat unter feinen 66,000 fculpflich. tigen Rinbern 29,000, welche in volltommenfter Unwissenheit und Bermahrlofung babin leben. Richt einmal ju einem gemeinschaftlichen Mittagseffen versammelt die Fabrifarbeiter-Kamilie fich immer. Die Entfernung bes Fabritgebaubes, bei größerer Rabe ber Branntweinsbube, balt bavon ab. armfelige elenbe Wohnung bient haufig nur jum gemeinsamen Ausschlafen ber abendlichen Ausschweifung, und bie Rinber verlaffen bie älterliche Wohnung, fo balb fie es nur irgendwie fonnen, fo balb fie felber Lohn verbienen, ober fonft Mittel und Wege ju einer eigenen Erifteng finben. Diese Rinber, biefen nachwuchs unferes Broletariats bat nie an bas ortliche Baus gefnupft, was andere noch baran mit ihren liebsten Er-Es war ihnen niemals ber Schauplat eis innerungen feffelt. ner freundlich gepflegten und unterrichteten Jugend, nie bas behagliche Rufter freundlichen Busammenlebens und gemeinschaftlicher Frende ober Trauer. Die Branntweinebuben werben

nicht bieß wen ben Männehn, fonbesärnich wie bei Alle und was bei ben Mannern ber Branntivelie ibutirbal ben Maben nur all m filmfig ber natifriiche Stade telleit bei einem ungureichenben Lohne, mimlich ies vollie Berberbnif. In ben Bobenngeverhaltniffen ber Gifbrif liegt wieber ein Saustarund fores fittlichen Ruines: fore eng, fcmupig und haufig fo überfüllt, bas an eine m Abfonberung ber Befcblechter gar nicht gebrecht wethen A und die Schantlofigfeit fich offen enthallt. Denen, bie Min haben, ift bie Familie teine Freude. Gie flieben ibeffelbitief Stunde, wo fie vom Dienfte in ber Sabrif eribfet: Rait ficet fie in ber Branntweinebube, Manner und Frauen, Sangila Mabchen. Diefes wuffe Beben fann Jeber benifich bentall ber Abends burch bie Ropniderstraße geht, wo fich fulle A beiterlofale in Rellern u. f. w. befinden. Er wird blitte Gabe wüfte Lieber, fcallenbes Gelachter, Gefreifche unbiide feftgehalten, es ift ihm aber nicht zu rathen, fich in ibe fefale felber ju magen, benn er ift bort ber mangenebuttel Ber handlung ausgesett. Die Erbitterung, mit ber ber Bubellutbeiter alle übrigen Stanbe und Befellichafteftellungen betrachtet, liegt gang natürlich in ber unnatürlichen Lage, worter it fich ihnen gegenüber befindet. Man tann nicht anbere fagen prais baß bie Berliner Bolizet bie Lebensverhaltniffe und bas Diete ben ber Berliner gabrifarbeiter in jungfter Beit febr fcbarf ints Auge gefaßt hat, aber burch eine ftrenge, polizeiliche Controlle läst fich nicht belfen, und unfere Bensbarmen fühlen fic mis genbe unficherer, ale in ber Begenb bes Schleftichen und bes Hamburger Thores." .mayl

Aus ben eben geschilderten Berhältniffen geht, als nunde weislich nothwendiges Resultat, die blonomische Lage bes Berliner Proletariats hervor. Rechnet die Berliner Boliges, bas in bieser Hauptstadt 12,000 Personen latitiven, woch eine bestimmte Wohnung anzugeben außer Stande find, is eine bestimmte Bohnung anzugeben außer Stande find, is lätt sich die Stala bes Elends ungefähr berechnen. Die Standischt halb darf es auch nicht überraschen, daß die Standischt

in Berlin größer ift, als selbst in London. Die mit völstiger Obbachlosigseit abwechselnden Wohnungen der Armen und ihre Lebensweise arbeiten sich in dieser Beziehung wechselseitig in die Hand. "Die Zahl der Wohnungen", sagt die angeführte Schrift, "hat sich in den letzen vierzig Jahren um das Oreisache vermehrt, und noch ungeheurer ist der Gessammtmiethswerth sämmtlicher Wohnungen gestiegen. Im Jahre 1808 war der Durchschnitispreis einer Wohnung in Berlin 50 Thaler, jeht gerade noch einmal so viel: 100 Thasler. Und betrachten wir nun die Wohnungen unter sich, so geht aus ihrem Zahlenverhältnisse hervor, das die Wohnungen, welche sährlich 50 Thaler und weniger kosten, mehr als die Hälfte sämmtlicher Wohnungen in Berlin, nämlich 35,577 bilden."

"Sier haben wir nun ben beutlichften Beweis, erftens: baß bie Miethebreise in Berlin immer mehr fleigen, und ameitens: bag bie Armuth fich immer furchtbarer verbreitet. mehr als bie Salfte fammtlicher Wohnungen Berlins wird nur noch die Halfte bes Durchschnittspreises aufgebracht. Die Bpramibe biefer hauptftabt, welche nach oben prachtig glangt und ftart gefugt ericheint, gerbrodelt nach unten immer mehr, und wird in ihren Grundveften immer schwantenber. ift ju groß geworben, ale bag ber Sof, bie Bureaufratie es noch volltommen beherrichen konnten. Es behnt fich unaufhaltfam aus, bas Elend frift immer tiefer in feinen Organismus binein, es gebort immer mehr zu ben ""großen Stabten"" Europas, welche berufen ju fenn scheinen, alle Rrebsichaben uns feres gefellichaftlichen Buftanbes an fich aufzuweisen. imponirt bie ""große Stadt"", aber die furchtbaren Opfer, welche fie toftet, Die Gier, mit welcher fie ben Reichthum bes Lebens verschlingt, bas entbedt man erft fpater, und nicht mit Damit Benige glangen, und in Bracht und einem Male. Ueberfluß leben und wohnen, ift bie Mehrzahl entweber bem maßlosen Glenbe ober boch ber traurigsten Entbehrung, ber furchtbarften Befchrantung, ber unficherften Lebenberiften; preise gegebenk - Die handerigt Pholonen ben Einglichen ander Brivatintereffen, ber' sociale Andet; ber Krieg Allen gestäufelle bricht hier immer flärfer hervor, und inhoten fich im Welagierustschaft talften Widerwärtigkeiten. Jebes Haus thaim Welagierustschaft fland, ber Handeligenthimer lämpft gegen die Benadithen we Bermiether wieder gegen den Bewohner einer denklitten Stude und den Inlieger einer elenden Schlaffielle. Die gegenfalles Plünderung ist hier gang underholen ausgesprachen under Verlagien Beine gebens treten hier gang underholen auf, und man also überlegt; mar wech darüber windent; das bischen Glanz auf ihrer Höhe und Deerflächer flahrend allzust einbildet, sie beherrschen und regeln zu können!

Die ficherfte Brobe; ob fich bie blonomifche Lage bes Momen verbeffert ober nicht? llefert bie fteigenbe ober fullebe Consumtion ber erften und nothwendigften Lebensmittde-: Bie haben gesehen, in welchem Berhaltniffe bie Bevollerung Benlins im Steigen begriffen ift. Bachet bie Bergehrung bon Rielich und Brob auch in bemfelben Dasftabe? Dit nichten! bier findet gerabe bas umgefehrte Berbaltniß fatt. --- Die Commune hat für ihre Bedürfniffe auf die Schlacht - und Maste fteuer einen Bufchlag gelegt, aus beffen vermehrtem ober ver mittbertem Ertrag fich begreiflicherweife mit mathematifcher Sie derheit auf bas Steigen ober Kallen ber Confuntion iemet Rahrungsmittel fcbließen läßt. Folgenbes ift aber bas Refull tat beffallfiger Untersuchungen: "Für bie Sans - und Miethe Steuer ftellt fich eine jabrilde Bunahme von mehr als 20,000 Thalern beraus, was and ber Bergrößerung ber Einwohner jahl, ber größeren Bebauung und ber Bermehrung ber ftenerbaren Bohnungen leicht erflärlich ift. Diefelben Urfachen felb ten aber auf bas Steigen bes Ertrages and ber Schlachte und Mahlsteuer zur Kolge haben. Dies ift jeboch nicht bet Rall. Es findet bier vielmehr ein vollfommen umgefehrtes Berbittnis ftatt. Denn fcont im Jahre 1845 betrug ber Communitati



schlag auf biese Steuer 5000 Thaler weniger, als im Jahre 1844, und im erften Semefter bes laufenben Jahres (1846) fogar 10,000 Thaler weniger, als in bemfelben Zeitraume bes vorigen Jahres, fo bag alfo für 1846 ein Ausfall von 20,000 Thalern gegen 1845 und von 25,000 Thalern gegen 1844 tros ber gesteigerten Bermehrung ber Bevolferung zu befürchten ift. In biefen Bablen liegen traurige Resultate, benn fie beweisen gar nichts anderes, als bag bei machfenber Population in Berlin bie Consumtion von Alcisch und Brob nicht nur nicht junimmt, fondern fich fogar jahrlich vermindert, und die arbeitenben Rlaffen alfo an ben nothwendigften Lebensbedurfniffen immer mehr Mangel leiben muffen. Die boberen Stanbe mit ihren meiftens fleineren Familien und im Befig ber Mittel, Surrogate für Brod und geschlachtetes Fleisch ju genießen, tragen im Berhaltniß ju ber übrigen Bevolferung fehr wenig ju ber Schlacht - und Mahlsteuer bei; bie mittleren Stanbe (bie Gewerb - und handeltreibende Rlaffe), und eben fo bie niebern Stande (mit ihren großen Familien) haben ben größten Beitrag zu berfelben zu liefern."

Entspricht nun ben eben geschilberten dsonomischen, hauslichen, sinanziellen Berhältnissen bie moralische Bilbung und Haltung ber Berliner Proletariers, so leuchtet es ein, daß keine Uebertreibung in der ganz ernstlichen Frage läge: ob diese Schichte der Bevölkerung noch über oder schon unter dem Niveau der nordamerikanischen Wilden stehe? Wir unsererseits getrauen uns wenigstens nicht dieselbe apodictisch zu beantworzten. — Zwar werden in Preußen die Eltern nöthigenfalls durch Geld, und Gesängnißtrasen gezwungen, ihre Kinder in die Schule zu schicken; — aber abgesehen davon, daß die Resultate nicht zu Gunsten des civilistrenden Einflusses der Staatserzieshung sprechen, und daß eine nothwendige Voraussehung: die Erziehung der Bolfslehrer nämlich, zur Stunde noch ein ungelöstes Problem ift, — so haben selbst die Zwangsmittel des Staats nicht verhindern können, daß, wie oben erwähnt, ein

Drittel ber schulpflichtigen Kinder Berlins ohne allen und feben Unterricht aufwachset.

Das Bilb, welches bie bier in Rebe flebenbe und aubere neuere Schriften von ber Berliner Broftitution entwerfen. von ber Art, bag wir es vor ben Augen unserer Lefer micht Rur fo viel fei bier gefagt, bag biefe vers aufrollen mögen. lorne Schichte ber Gefellschaft in Berlin eine Rolle fpiett, mit einen Sauch ber Gemeinheit über bas gesammte öffentliche Le ben verbreitet, wie in feiner anbern europaischen Grofftabt. "Die Broftitution", fagt Caf, "ift nun einmal in Berlin bie Trägerin bes gesammten öffentlichen und heitern Lebens co worben." Bon ben fur bas Bergnugen bes Bublifums glangend eingerichteten Lokalen nimmt fie nach turger Beit bergeftalt Befit, bag bie beffern Rlaffen ber Bevolferung mendites ten, ober fich mit in ben Auswurf ber Gefellichaft mifchen muf-"Da umfaßt benn bas Rroll'sche Lofal, namentlich an feinen Glanzabenben, Die gange Stala ber Berlinichen Le-Bon bem armen Stubenten an, ber, un fich benezustanbe. mit feiner Grifette einen luftigen Abend zu machen, fein thie rurgisches Bested bei einem Juben verseten, ober Reanber's Rirchengeschichte verfaufen mußte, bis zu bem hohen Mitgliebe eines regierenben Saufes, bas bier incognito einige Stundchen verweilt. Gins, worin fich biefe gange Stala gleich bleibt, bas ift ber Durft nach Biquanterie, bas Safchen nach Frivolität, bas Ungefättigtfeyn im icheinbar größten Genuffe. fes Element ift in Berlin burch alle, und namentlich burch bie Rlaffen hindurchgebrungen, welche, was ihr Leben betrifft, nicht allzugenau vom Morgen bis zum Abend rechnen. Es fommt beghalb auch nicht zu einem unbefangenen Genuffe, zu einer frohlichen Singabe an bie Luft bes Augenblicks. Die Raffinerie, bie lleberreigtheit, Die Gunbe fchlagen überall burch, und Gr. Rroll muß die verschiebenartigften Stimulatia anwenden, um Die Berliner nur einigermaßen in Bewegung und scheinbarer Bemeinschaftlichfeit zu erhalten. Es fehlt bie Sarmonie. Ueberall ber Egoismus mit feinem Gefolge. Bas hilft es, bas

ein ungebeures Orchefter Tuich auf Tuich blast, und von feiner Gallerie Die luftigften Melodien unter Die wogende Menge schmettert? Bas bilft es, bag bie Tanger in verschlungenen Gruppen wild burch einander rafen, und in Logen Champagnerbatterien abgefenert werben? Es gleicht bas alles weit mehr einer Barforcejagb, ale einer ungezwungenen Frohlichfeit. fteht ein bofer Damon hinter ber Luft bes Berliners. ift bie Berthierung, die Gemeinheit, die Robheit. Der Sflave fühlt fich frei. Er bat bie Rette bes burgerlichen Lebens binter fich gelaffen. Sein Jubel artet leicht in ben Jubel eines Satyre aus. Und man taufcht fich, wenn man glauben wollte, baß Diese Art und Beise bes berlinischen Amusements nur in ben "nunteren Stanben"", Die man fo gern für alle Brutalitat verantwortlich macht, fich jeige. 3m Gegentheile, gerabe ba, wo man fie, ber Lebensstellung zufolge, am wenigsten vermuthen mochte, gerabe ba bricht fie zuweilen am uppigsten

hervor. Es zeigt fich auch bier wiederum ein burchgreifender

Rapport amischen ben Soben und ben Tiefen unserer Gesellichaft." Roch barf gur Bervollftanbigung biefes Bilbes nicht überfeben werben, bag ale Surrogat bes Christenthums und feiner Sacramente ber Bietismus fich geltenb zu machen, und burch bie materielle Sulfe, bie er gemahrt, fich im Proletariat einen Unhang zu verschaffen fucht, ben er im Mittelstande nicht findet. Dieg fann, felbft bei ber redlichften Absicht ber meiften von benen, bie folche Beftrebungen leiten und beforbern, fraft bes moralischen Buftanbes bes Berliner Proletariats, wie es ift, fraft ber Unzulänglichfeit ber geiftlichen Mittel, bie bem Bietismus ju Bebote ftehen, und vermoge ber Schiefheit und Unflarheit, die in feinem Befen liegt, - Die Brofelpten nur im fanatifchen Aftermyfticismus fturgen, ober, und bieß ift wohl ber gewöhnlichfte Fall, jur gemeinen Beuchelei verloden. Berben bergleichen Ericheinungen als Ergebniffe bes unlautern Billens ober egoistischer 3wede ber "Frommen" aus ber bohern Sphare ausgebeutet, so geschieht biefen, mit wenigen janustopfigen Ausnahmen, wohl in ber Regel fcbreiendes Un-

recht. - Gewiß bie Meiften von benen, welches bem Manfing Prolefarier in biesem Sinne burch Rebe und Tractatebellethale lung bearbeiten, tonnen fich fühn auf ihre gute Abfiche : hernfen, - bie ihnen vielleicht vor Gott zum mahren Berbienfte gereichen wird. Aber bas Graebnis ber wietiftlichen Gimmine fung auf bas niebere Bolf bleibt barum immer bas Ramtide. und bie Frage barf aufgeworfen werben: ob bie Rrantbeit: fährlicher fei ober bas Beilmittel ? Ungetheilter Beifall gebairt bagegen ber Regierung, wenn fie ber öffentlichen Befprechung biefer Rrebsschaben, bie nicht bloß an ber Bertiner, sonbent an ber heutigen europaifchen Befellichaft haften, überhaunt bei Sinberniß entgegen ftellt, und burch ihr freifinniges Berhaften bem weisen Brincip hulbigt: bag fruchtlofe Gebeimthueret of fenfundige Uebelftanbe nur noch brudenber machen tann. --Daburch ift in Breußen wenigstens fo viel erreicht, bas ge genwärtig bie Aufmertfamfelt aller bentenben Ropfe ber Ration auf bas Broletariat und die Urfachen feines Backthums gelenft worben ift, und bag Berfuche gur Linberung ber Roth im Einzelnen gemacht find, bie zwar im Ganzen und Großen bem Uebel nicht gewachsen find, noch sehn tonnen, jedenfalls aber ichon jest ben Dant und bie Aufmertfamteit von gang Europa verbienen. - Sierzu gebort inebesonbere bie eigenthumliche Sparfaffeneinrichtung, welche ber Armenvorfteber Liebte in Berlin zu Rut und Frommen bes gemeinen Mannes erfunden und in Bang gebracht bat \*). Dergleichen Lichtpuntte in einem buftern Gemalbe burfen auch nicht übergangen werben; fie find ber einzige Troft in einer fich ihrem Enbe entgegen neigenben Culturperiobe, und wir behalten und vor, auf biefe und ahnliche Erscheinungen ofter jurud ju fommen.

<sup>\*)</sup> Bir empfehlen unfern Lefern bringend bie überaus lehrreiche und allgemeines Intereffe verbienenbe Schrift bes Ehrenmannes: Sobung ber Roth ber arbeitenben Rlaffen burch Selbstbilfe. Eine Abhanblung. Berfast von G. S. Liebte, Armen. Commifficus Borfteher. Berlin 1845.

Gloffen per Beitgefchichte.

Der Bufall bat und neulich ein altes Blatt ber "Mandburgischen Orbinari Boftzeitung" in Die Sand fallen laffen. Es ift vom 24. Dec. 1810, gemahnt uns beute aber burch Drud, Papier und Inhalt gleichsam wie eine Tuba mirum spargens sonum aus bem Grabe eines langft verflungenen Jahrhunderts. Rachdem uns namlich baffelbe Blatt aus "Baris vom 14. Dec." berichtet: daß "ber Gerr Marichall Coult, Bergog von Dalmatien", fein Sauptquartier noch immer in Sevilla habe, bag bie Einwohner von Andaluffen "von einem guten Geift befeelt feien", daß die frangofischen Eruppen bafelbft concentrirte Stellungen genommen, und beshalb ben Rationalgarden in ben Stadten ben Bachtbienft überlaffen, imgleichen, bag G. DR. ber Raifer ber Frangofen bem verftorbenen Grafen Treilhard (einem der funf Directoren ber Republit) "die Ehre bes Bantheons" bewilligt hatten, läßt es Die Botschaft "Gr. Majeftat bes Raifers und Ronigs" folgen, welche "am 10. bieß" (sic) in ber Sigung bes Senates an Baris verlesen worden. "Senatoren"! fagt ber Imperator, "3ch befehle Reinem Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Gie mit ben verschiedenen Umftanben befannt ju machen, burch welche die Bereinigung Sollands mit bem Reiche nothwendig wird. Die von ber brittischen Regierung in ben Jahren 1806 und 1807 genommenen Beschluffe haben bas Bolferrecht von Europa gerriffen. Eine neue Ordnung ber Dinge regiert jest Die Welt. Da neue Garantien fur Dich unentbehrlich geworben find, fo ichienen Mir die Bereinigung ber Mundungen ber Schelbe, Maas, bes Rheins, ber Ems, ber Befer und ber Elbe mit bem Reich, so wie auch die Errichtung einer innern Schifffahrt mit ber Oftsee, Die ersten und wichtigsten Garantien au feyn. 3ch habe ben Plan zu einem Kanal entwerfen lasfen, ber in weniger als funf Jahren ausgeführt werben fann, und die Seine mit ber Offfee verbindet. Diejenigen Fürften, welche burch biefe Magregel, bie von ber Rothwendigfeit bictirt worben, und die rechte Flanke ber Grangen meines Reiches an bas baltische Meer anlehnt, ganber verlieren, follen entsichlicht werben. Bevor ich biefe großell Entschliefungen faste, habe ich England bavon in Remethik gei sest. Es wuste, bag bas einzige Mittel, bie Unabhangigselt Hollands zu retten, barin bestehe, baß es feine Docrets von 1806 und 1807 zurudnehme, und endlich einmal zu friedlichen Besinnungen zurudsomme. Aber biese Mache war tand gegen bie Stimme ihres eigenen Interesse, und gegen das Geschwel von Europa." u. f. w. u. s.

Die Krone unfere vergilbten Blattes Beltgefchichte ift aber folgender Artifel aus "Rom, ben 8. Dec." "Am 2. bieß, als am faif. Kronungefeft; hielt ber burch feine Bereb famfeit berühmte Erzwriefter und Bfarrer Campanelli in ban hiefigen Pantheon, ober Maria Rotonba vor ben verfammitten Autoritäten eine feurige Rebe, in ber er am Schlufe fagte: Gott ift unwandelbar in feinen Berbeißungen. In bet bell Schrift ertiart er: 3ch werbe ben verherrlichen, ber mich verberrlicht. Beiche Ehre ift allo von Gott Rapoleon bem Gra-Ben vorbehalten? - Er wird unfterblich fein, und nach einer langen Reihe von rubigen und gludlichen Jahren wirb er in bem Simmel in ewiger Glorie leben, leben in bem unerlofcht chen Anbenfen bet Denschen, fortleben in feinen Rachfommen. Diese werben immer ben Thron befigen, ben seine Dacht er richtet, und feine Beisheit und Gerechtigfeit befeftigt bat. Das bewunderungemarbige Band, burch welches ber Allmad. tige bie erftgeborne Tochter bes erhabenen Bertheibigers ber to tholifchen Religion in Deutschland mit bem erfigebornen Cobn feiner Rirche vereinigt bat, und bie gludliche Schwangericaft berfelben find für une eine fichere Burgichaft ber gottlichen Berbeigungen. Gott ber Reiche und Fürften! vollenbe bein Werf, und benebeie mit taufend Segnungen ben Leib, ber jene fostbare Frucht in fich schließt. Befiehl beinen Schubengeln. baß fie benfelben Tag und Racht umgeben. Balb muffe bie koftbare Frucht erscheinen, bie von Allen, und befonbers won ber Stadt Rom fo febulich erfleht wirb. Deine Ehre; o Bar, bas Befte beiner Rirche, bas Bohl ber gegenwärtigen und ber

Rachwelt erforbern bieß. Diese Frucht, im Geiste ihrer weissesten Eltern erzogen, wird einst beiner, o Gott, sie wird eisnes Rapoleons, einer Marie Louise, und bes großen Bolfes würdig seyn."

Bahrlich, wir wußten nicht leicht eine Ascese, Die ben Stoly bes aufgeblasenften, hochfahrenbsten und gewaltthätigften Selbftherrichers mehr zu bemuthigen geeignet mare, als bas Lefen alter Zeitungen. Insbesondere bieten bie oben mitgetheilten Bruchftude aus ber Tagesgeschichte von 1810 Stoff au ben lehrreichften und nublichften Erwägungen. - Rapoleon, ber fich auf bem linten Flügel bes "guten Beiftes in Andalusien" berühmt, ordnet auf bem rechten, um bie nothwendige und zeitgemäße Berbindung zwischen ber Seine und Office au öffnen, einen Ranal zwischen Trave und Elbe an. Es foll fchnell geben, benn man bebarf feiner; in funf Jahren fann er fertig fenn. Go ber Bille und Befehl bes Raifers! Ber hatte ben Duth, ihm ju wibersprechen? Und wenn, ale jene Botschaft vor ben Beteranen ber Revolution, Die ber Erbe berfelben flugs in feine Livree geftedt hatte, verlefen warb, eine Sand, wie einft bei Belfagar's Dahl, ihnen gegenüber bie Borte: Berefina, Baterlo, St. Belena, Longwood! an bie Mauer gefchrieben hatte, und bie Offenbarung ihnen geworben mare: nicht ber Seine Ditfeefanal, fonbern biefes Alles foll fertig ba fteben, ebe funf Jahre verrinnen! - welcher Magier batte bie wunderliche Bebeimfprache entgiffern mogen?

In berfelben Zeit war das Oberhaupt der Christenheit im Centrum des weiten Rebes zu Kontainebleau gefangen, und das Erbe Petri in den Händen deffen, der sich ein revolutionärer Karl der Große wußte. Darf es Bunder nehmen, daß auch er meineidige Priester fand, die für Geld oder Ehre oder beis des ihrer Pflicht und der Kirche vergaßen, und sich, als der große Bruch geschah, auf die Seite des weltlichen Schwertes stellten? — Dergleichen Creaturen haben Heinrich IV. und Kriedrich II. und alle frühern und spätern tyrannischen Bersolzer der Kirche in noch größerer Zahl zu ihrem Dienste gehabt,

und es fritte geraben ibiter bie Ratur bed Binfibent Lauf ber Belt, ware biefe Cippe gu Banngasto'eng erlofchen gemefen. Derfeiben Giner aum hat, butt 18 1860 geschehen pflegt, am faiserlichen Rronungofefte bes Jubrasie ben neuen Gott in bas alte Pantheen einfilhrent welleit, u bei ber Gelegenheit, ale Abargo's befignirfer ifoferebigen d verherrlicht, ben ber Fluch bes Statthaltere: Ehrffit zuitebil hatte. In bem Allen ift nichts fonberlich Anffallenties net Bermunberliches. Wichtig und fehrreich ift babel immibile Mit tuofität ber bamale fcon port iben berab in Sing debrachten Beitungeläge. Es ift übenuß fintereffunt, gut bebachter, note biefe Bolitif: bas Urtheil: ber Welt-feffeln and exflicten fied able boch wieber irreleiten. berilden und gewinnen : Wir Bullteite unmöglich machen, und gleichzeitig boch wieber mitbenteminis verfälfchen wollte. Auf bem Festlande von Europa matter alle Organe ber Beitgeschichte, ohne Ausnahme, entweben ber 300 walt verfauft, ober von ihr gefnebelt. Die gesammte vollichelle ober fonft wohlgelittene öffentliche Meinung, Die Beffinnen ber "Intelligenten", ber Enthufiabuns ber "Boblgefinibint ber "gefunde Ginn" ber "Gemäßigten" unb " Befinnungs tuchtigen", bie Alle brachten in ber Beife, bie wir : rout fennen lernten, bem Goben bes Tages ihr: Rausbupfle verhöhnten Jene, die nicht an die Macht bes bar. genblide glaubten, benuncirten fie ber Bewalt: petlatene beten ihre Beftrebungen, pothten mit eherner Stirn auf: Uebereinstimmung affer Bernunftigen und Dentemben in game Europa, bas ja; wie Ichermann miffel ben großen . Rall fer ale Beiland und Boblibater ber Menschbeit :: anbete, : 41 hatten fich bas Wort gegeben, die wenigen Ultra's, bie nicht in ben Baan einftimmten, ale eine fleine, abeigefinnte Stotte von Berichwörern ber Berachtung und bem Saffe ber imbie und Rachwelt preitzugeben. Bir barften vielleicht amien ber Dal einige intereffante Audzüge aus biefer Literatur Mofthat

Bar aber, biefe öffentliche Meinung ber bamidigin der tungswelt mirflich, bie Stimme bes bentichen Bolient auf

3meifel nein! Damals fo wenig, wie in manchen fpatern Berioben waren die Elemente ber Wahrheit, ber Ehre und bet Treue, bie in unferm Bolte liegen, genugenb vertreten. Die Beitungepreffe brudte bie öffentliche Meinung jener Legion feis ler Knechte und gefinnungelofer Bichte aus, welche fpater, als bie große Betterveranberung an ber Berefina vorgefallen war, bie beiligften Gibe thaten, wie fie feit Menfchengebenten geheime Napoleonshaffer gewesen, und bas Alles langft vorausgesehen hatten. - Die Opposition ber rechtlichen Leute, Die auch unter ben Gebilbeten gahlreich genug bestand, hatte in ber beutschen Breffe seit Balm's buchhanblerischem Martyrthum chen feine Organe mehr. - Rur in ber Korm ber verstedten Anspielung, ber Moftification, bes hiftorischen Citate fonnte fie fich ben Bleichgefinnten verftanblich machen. So erschien in bemfelben Jahre 1810, wo ein excommunigirter Pfarrer in Rom die mahre Lage ber Dinge fo gefügig auf ben Ropf ftellte, und ben Dranger und Berfolger ber Rirche in Sta. Maria rotonda ju ben Sternen erhob, in einem Ronigsberger Blatte eine angeblich neu aufgefundene Rirchenhymne, aus ber Beit ber Gefangenschaft Clemens VII., von welcher ber eble Mar von Schenfenborf eine beutsche Uebersetzung, verfertigt haben wollte. In Bahrheit war bie Uebersetung bas Driginal und ber lateinische, vorgebliche Urtert eine mit grofem Talente von Frang Laver Carnier verfaßte Uebertragung. Die "Ertremen" verftanben ohne Commentar, mas gemeint war, bie frangofischen Autoritäten aber erhielten von bem Attentat entweber feine Runde, ober fogen es vor, einigen Mangel an Combinationegabe vorzuschüten .).

<sup>\*)</sup> Die homne von Max von Schenkenborf fieht in beffen Gebichten (Stuttgart und Tubingen 1815):

hor' auf beines Bolles Flesten, un telledis Beiland laß vorüber gebete 23tla naturba Deiner Rirche Tobenten. na 225gul

Die Moral aus allen biefen Grempeln ift: baf jebes Guf follocht, wie jeber Einzelne mit feinem gangen Thun und Bafe

Bas ihr beine hulb gespenbet, Ach ihr Rleinob ift entwenbet, Konig beine Brant geschänbet.

Rauber haben hohn gesprochen, Sind mit Lifterung und Bochen' In bein heiligthum gebrochen.

Deine heerbe wird gerftrenet, Beil ber Bolf, ber bich nicht ichenet, Ihr mit nenen Sunben branet.

Thranen rufen bich und Lieber, Roulg fenbe Gulfe nieber, Bich ihr ihren hitten wieber.

Bolleft ben Gefang'nen flaten, Bei bes beil'gen Amtes Berfen -Deine Bulf' ibn laffen merten.

Da Santt Beter war in Rothen, Eilten Chriften mit Gebeten Ihren Bifchof ju vertreten.

Und als Baulus lag gebunden, haben heil'ge fich gefunden, Um zu lindern Geine Bunden.

Baul und Beter, Rirchenfaulen; Beil'ge Schirmer, wollet eilen, Unfere Batere berg zu hellen.

Die mit Born erfüllten Mienen Einft bem Attila erfchienen, Und ihn zwangen, euch zu bienen.

Wollet nun bem Frevler lohnen, Der gertreten eure Rronen — Wollet langer fein nicht schonen. sen, burch bas Thal Josaphat ber Geschichte geben muß, baß bie Lüge einer erfauften Scribentenzunft nicht gegen bas Ur, theil ber Rachwelt schüt, baß sie selbst nicht einmal ben recht-lichen Sinn unbefangener Zeitgenossen beruden kann, und baß jeder Bersuch einer Geschichtsfälschung durch materielle Gewalt nicht nur ein großes Berbrechen, sondern immer auch eine noch größere Thorheit ist.

Dieß ist zu allen Zeiten ein großer Troft für Jene gewes fen, bie sich, ber herrschenden Gewalt gegenüber, muhfelig und belaben fühlten.

> Aergfter aus bem argen Beere, Fühl' er bes Gerichtes Schwere, herr um beines Namens Chre.

Bappne bich mit beinem Blige! — Ihn ber an ber Frevier Spige Eriff in feinem Sollenfige.

Daß umfonft nicht beine Bunben, Sei', wie Soboma verschwunden, Rirgend feine Stadt gefunden.

and had band ini

ाः ५५७४ । स

## XLIV.

## Die irifche Hungersnoth. Erfter Artifel.

Bon fruhe an werben wir baran gewöhnt, England, the glorious Old England, ale bie größte, bie machtigfte, bie reichste, bie aufgeklartefte Nation ber Belt zu bewundern. Unfere parlementarischen Rebner finden fo häufig Belegenheit, uns borthin in die Schule ju verweisen, als ju dem Mufter mabrer politischer Freiheit und faatomannischer Weisheit; ja erft in ben jungften Tagen hat ein erlauchter Mund gur Beibe feiner reichoftanbifchen Berfaffung bie Erbweisheit ohne Gleichen biefes ganbes gerühmt. Und wer ben Befchiden bes großen Inselreiches folgte, wurde nicht wiederholt hingeriffen. in biefes Lob einzuftimmen? Finden wir ja nicht felten Beles genheit, ben Unterthan ihrer brittischen Majestät felbst im Auslande zu beneiben, ob ber Sicherheit feiner Berfon und ber Achtung feiner Rechte, Die ihm überall ber gefürchtete Rame feiner Nation gegen bie Launen unumschränfter Billführ verschafft. Wehe bem Frevler, und ware er auch ber Machtigfte, ber feine Sand an ben letten Matrofen ihrer gracious Majesty legte; bie Rlage bes Berletten findet ein Echo in beiben Saufern, Die Magna Charta feiner Rechte fcutt ihn nicht al. lein in bem weiten Umfange aller brittischen Besitzungen, auch im fernsten Auslande weiß ber machtige Arm feiner Ration ihm Genugthuung ju verschaffen.

So erscheinen uns benn die stolzen Sohne ber mächtigen Meerestönigin, in beren Staaten die Sonne nie untergeht, als ein wahrhaft freies Bolf, das schon mit der Muttermilch die Freiheit trinkt und das sort und sort die Lust der Freiheit athemet und in ihr auswächst, und zwar nicht einer "papieres nen" Freiheit von heute oder gestern, sondern einer aus der historischen Entwicklung lebendig erwachsenen, in Kämpsen erzungenen, durch den Buchstaden und den Geist und die That zugleich verbrieften, einer Freiheit, die auf die allseitige Achtung des von Allen beschworenen Rechtes gegründet ist. Glüdlich darum die Britten! so rusen Tausende, und glüdlich, wer an den Segnungen ihrer Freiheit Theil nimmt!

Allein einen bergierreißenden Distlang zu biefem Sofanna brittischer Lobhymnen bilbet ber Jammerschrei ber Bergweiflung, ber von Zeit zu Zeit, und auch nicht erft von heute und geftern, fondern feit Jahrhunderten von ber ungludlichen Schmefterinsel Englande, von Irland, ju und herübertont. Die Bil ber, welche bie Reifenben wiederholt von ben Buftanden bes ungludlichen Erins vor unfern Bliden enthullten, werfen einen buftern, ichauerlichen Schatten auf jenes fonnenhelle Schaufpiel englischer Freiheit, englischen Reichthums, englischen Glus des, englischer Bilbung. Bu feiner Beit aber ift ber Jammerruf von Millionen englischer Unterthanen in fo fcbredenvoller Beife von ber armen Infel ju allen Bolfern gebrungen, wie gerabe in biefen unferen Tagen. Richt nur ber Bater ber Gläubigen ber fatholischen Rirche hat bas Mitleib aller chrift. lichen, insbesondere aller fatholischen Bolfer für Die unglücklis chen Bruber angerufen; felbft ber Muhamebaner bat ob folchem Elend barmherzig feine Sand geöffnet, und ben Unterthanen ber reichsten Krone ber Erbe bas Almosen seiner Menschenliebe gespendet. Das Unerhörtefte, mas in feinem einzigen chriftlis chen Lanbe feit lange geschehen, bag Tausenbe bes nachten hungertobes fort und fort fterben, ift gur Birflichfeit, ift gur Tagebordnung geworden; barüber laffen und bie gleichfnutenben Berichte so vieler Augenzeugen keinen Zweifel mehr Abrig.
Ja das Elend hat sich hier zu solcher Höhe gestelgert, so häusig, so gewöhnlich, so alltäglich ist das Schrecklichste gewoch
ben, daß Familien, die ihre Angehörigen Hungers sterben sohen, sich hierüber nicht einmal mehr ein gerichtliches Zeuguis
ausstellen lassen, um die Kosten besselben zu sparen.

Allein, wie groß bie gegenwärtige Roth feyn mag, bas Traurigste babei ift, bag wir fie nicht einmal eine unerwartete nennen fonnen, indem ein Rothstand, wenn auch fein fo furchtbarer wie biefes Sahr, ber Rormalftanb ber Infel ift, beren fortbauernbe Leiben ichon manchem Befucher bas traurige Beständniß ausgeprest haben: bag Irland bas ungludlichfte aller driftlichen Bolter ift, von bef fen Elend ber Reifende, fo weit ihn feine Schritte auch in Europa führen mogen, nirgend ein Bleides findet. Und biefes ungludlichfte aller ganber mit feis nen hungerfterbenden Ginwohnern liegt England fo nabe! Die Ueberfahrt geschieht in einer Racht, ja im Rorben sehen bie irischen Leuchtthurme bas Licht ber schottischen, und in gang England gibt es taum einen Ort, von bem man nicht in vierundzwanzig Stunden Truppen nach Irland hinüberschiffen tonnte. Und biefes ungludlichfte aller driftlichen Bolfer gebort England nicht feit gestern, es ift feine Eroberung ber jungften Jahre, bie noch nicht Beit gehabt hatte, fich mit ihm ju verbrubern; feit Fitz Stephen, feit Strongbow, Graf von Bembrot, auf Befehl Beinriche II. von England, 1169 jum erftenmal mit bewaffneter Sand bie irifche Rufte betrat und bie erften englischen Berren fich bort ansiebelten, find nahe an fleben Jahrbunderte verfloffen; England, das Freiheit und Recht liebenbe England, hatte alfo mahrend biefer fieben Jahrhunderte voll fommen Beit, die Insel, die es nach und nach feiner unbebingten Berrichaft unterwarf, ber Segnungen englischen Rechtes, englischer Freiheit, englischer Bilbung, englischen Reich. thums, englischen Gewerbfleißes theilhaftig ju machen, um fe bann ben Bolfern ju zeigen: feht ba bie gludliche Tochter unferer Allein, mas war bie Frucht feiner feit Jahrhunderten mit eiserner Confequeng gegen Die Schwesterinsel befolgten Bolitif: Irland ift bas ungludlichfte Bolf Guropas, beffen Leiben felbst bas Mitgefühl bes Turfen erweden. Und um au biefem Biele zu gelangen, ift England por nichts zurudgebebt: balb hat es die Infel mit ben Baffen von einem Enbe gum anbern vermuftet, und burch bas blutige Befes bes Schredens beherricht, gange Provingen confidgirend und ihre Bewohner pertreibend; bald fie mit einem Rete von Gefeten überfponnen, die Urbewohner als vogelfrei und rechtlos in ben Staub ber außerften Rnechtschaft nieberbrudenb, Die Coloniften in jeber Beise begunftigenb. Aber ber Kluch lastete auf ber blutigen Sand biefer Rabenmutter, fie faete Drachengahne, und bie Saat ift zu ihrem eigenen Berberben nur zu üppig aufgefchoffen. Wir aber, bie wir Beugen ber lettern Folgen biefer Bolitit find, bie wir bas Jammergeschrei ihrer Opfer horen, wir haben ein gegrundetes Recht, nach ben Urfachen zu fragen, und une bie unglaubliche Erscheinung ju erflaren, wie fich 3rlands Elend und Unterbrudung mit ber gerühmten Beisheit und Gerechtigfeiteliebe, und bem Freiheitefinne bee reichen und machtigen Englands vereine. Diefe Blatter haben barum ichon öftere ihre Lefer mit ben traurigen Geschiden ber irifchen Infel in ber Bergangenheit befannt gemacht \*); bie gegenwärtige hungerenoth führt une wieberholt barauf jurud, und zwar nicht aus irgend einem Saß gegen England, fondern weil wir glauben, bag in ber Geschichte Irlands eine große Lehre gottlicher Gerechtigfeit fur alle Bolfer liegt, bie wir nicht genug beherzigen konnen; benn bie Roth Irlands, beffen Unglud fich bem machtigen England felbft bei jebem Schritt und Tritt Ber-

<sup>\*)</sup> Siehe histor.spollt. Blatter unter andern die fieben Artifel: "Beisträge zur Geschichte Irlande" Bb. XII, und Bb. XI u. XII "Die irische Repealfrage." Ferner Bb. XIII "Irland," und ebendaselbst "Die brieflichen Unterhaltungen über Irsland."

Die irifde Sungeronoth.

geworben; barüber laffen uns bie gleichlautenfo vieler Augenzeugen feinen Zweifel mehr übrig,
hat sich hier zu solcher Göhe gesteigert, so bannlich, so alltäglich ist bas Schredlichste geworillien, die ihre Angehörigen Jungers sterben saüber nicht einmal mehr ein gerichtliches Zeugnis
m, um die Kosten besselben zu sparen.
vie groß die gegenwärtige Noth seyn mag, bas

bei ift, baß wir sie nicht einmal eine unera tonnen, indem ein Rothstand, wenn auch fein wie bicses Jahr, ber Normalstand ber Insel tdauernde Leiden schon manchem Besucher bas indniß ausgepreßt haben: baß Irland batte aller christlichen Bolfer ift, von besper Reisende, so weit ihn seine Schritte ropa führen mögen, nirgend ein Glei

Und dieses ungludlichste aller ganber mit feis benden Einwohnern liegt England so nabe! Die schieht in einer Nacht, ja im Norden sehen die thurme bas Licht ber schottischen, und in gang es faum einen Ort, von dem man nicht in viers

bann ben Bölfern zu zeigen: feht ba bie glückliche Tochter unferer Freiheit! Allein, mas mar die Frucht feiner feit Jahrhunderten mit eiserner Consequeng gegen bie Schwesterinsel befolgten Bolitif: Irland ift bas ungludlichfte Bolf Europas, beffen Leiben felbft bas Mitgefühl bes Turfen erweden. Und um zu biefem Biele ju gelangen, ift England vor nichts jurudgebebt: balb hat es die Infel mit ben Baffen von einem Ende gum anbern vermuftet, und burch bas blutige Befet bes Schredens beherricht, gange Brovingen confidgirend und ihre Bewohner vertreibenb; balb fie mit einem Rete von Befegen überfponnen, die Urbewohner als pogelfrei und rechtlos in ben Staub ber außerften Anechtschaft nieberbrudenb, bie Coloniften in jeber Weise begunftigend. Aber ber Kluch lastete auf ber blutis gen Sand biefer Rabenmutter, fie faete Drachengahne, und bie Saat ift zu ihrem eigenen Berberben nur zu üppig aufgeschof-Wir aber, bie wir Beugen ber lettern Folgen biefer Bolitit find, die wir bas Jammergeschrei ihrer Opfer horen, wie haben ein gegrundetes Recht, nach ben Urfachen gu fragen, und und bie unglaubliche Erscheinung ju erflaren, wie fich 3rlands Glend und Unterbrudung mit ber gerühmten Beisheit und Gerechtigfeiteliebe, und bem Freiheitefinne bes reichen und machtigen Englands vereine. Diefe Blatter haben barum ichon öftere ihre Lefer mit ben traurigen Geschiden ber irifchen Infel in ber Bergangenheit befannt gemacht \*); bie gegenwärtige Sungerenoth führt uns wieberholt barauf gurud, und gwar nicht aus irgend einem Saß gegen England, sonbern weil wir glauben, bag in ber Geschichte Irlands eine große Lehre gottlicher Gerechtigfeit fur alle Bolfer liegt, bie wir nicht genug beherzigen fonnen; benn bie Roth Irlands, beffen Unglud fich bem machtigen England felbft bei jedem Schritt und Tritt Ber-

<sup>\*)</sup> Siehe histor.spollt. Blätter unter anbern ble fieben Artifel: "Be is trage zur Geschichte Irlande" Bb. XII, und Bb. XI u. XII "Die irische Repealfrage." Ferner Bb. XIII "Irland," und ebendaselbst "Die brieflichen Unterhaltungen über Irland."

berbent bribeid und feine Rrafte lahmend in ben Weg stellt, ift die Strafe ber hundertjährigen Blutschuld Englands, bas, wenn es in ben heimischen Angelegenheiten oft eine Erbweisbeit ohne Gleichen gezeigt hat, gegen Irland, bis zu der Zeit, ba zuerft der nordamerikanische Kanonendonner ihm Gewissenstellt wedte, eine Erbtyrannei ausgeübt hat, die nicht minder ihres Gleichen in den Jahrbüchern der Geschichte sucht.

Merbinge ift es mahr, bag von ben Englanbern ber fortbauernbe Rothstand ber Brlanber theils gelaugnet, theile feine Schuld auf Die Tragbeit und Gorglofigfeit und freiwillige Bertommenheit ber Irlanber felbft gefchoben wirb. Armuth und Bettelet, wie in Irland, fagen fie, finbe man mehr ober minber in febem ganbe Guropas, und eine Sungerenoth fei nicht minber butch ein ungludliches Bufammentreffen unvorbergefebes ner ober unabwenbbarer Umftanbe überall moglich. Soren wir baber über bas Glend ber Infel einen beutschen Reifenben, und hoar feinen Ratholifen, fonbern einen gewiß umpartelifden und unbefangenen Broteftanten, ben feine Reifen ale aufmertfamen Beobachter burch bie verfcbiebenften ganber Europas finde die Regionen ber außerften Memuth und bes tiefften Wiebes'as führt haben, wir meinen ben unferen Lefern vielliegt fcon fonft befannten 3. G. Cobl. In feinen "Roifen italiffe Dwalbengunb Beipeig 1843", macht er und Wie folgenbe Schifberung von ben trifffen Butten, wie fie beit neben ben Baits und ben Schlöffetn Der anglifchete Bedling und Lorbs bem Retfenben nur ju oft begignen. Babrent et von Chenvale nach Kilruft, ben wilbeften, Ermften und wie fruchtbarken Theil ber Lanbichaft Clare burchfuhr, bet : 1800 ber Maktige Andlid bes Landes und feiner Bewohner Gelenah heit gu folgenben Beirachtungen über bief irifche Cient: 1 1177

"Es machte mich melancholisch, burch dieses Land zu retsen. Wie melancholisch beuf es aber erst sen, als armer ""globas adscriptus," als Anteriban eines harten Gerin, und babei als Familienvaier giner Meihe in Lumpen gehallter Almber hier zu wohnen!"



"Man sieht in Ungarn und einigen angränzenden Ländern, in Esthland, Lithauen und benachbarten Gegenden elende Wohnungen genug, aber solche jämmerliche Hütten, wie dieser Theil, und außer ihm leider noch manche andere Theile von Irland darbieten, sieht man kaum in einem jener Länder. Es ist nur noch ein Glück, daß der Himmel hier gewöhnlich trübe ist, die Luft voll Torfrauch und Torfgeruch, und daß so Alsles nicht so deutlich-gesehen wird. Wollte man Alles im Destail und die in die Form genau beleuchten, so ware es kaum zu ertragen."

"Die Felber, die hier und da neben ben Hütten liegen, sind augenscheinlich auf das Rachläsigste bearbeitet und im unsordentlichsten Zustande von der Welt, gewöhnlich ohne alle Umstäunung ihrer Gränzen, mit benen des öden Torfmoors versmischt, oder doch nur von übereinander polternden Steinwällen umgeben."

"3ch erinnere mich, daß ich fonft wohl die armen Letten in Livland bedauerte, weil fie nur eine gang aus runden Baumftammen errichtete Bohnung befigen, beren Sugen mit Doos verstopft find. 3ch bedauerte fie auch besonders ber Riedrigfeit ihrer Sausthuren und ber Rleinheit ihrer Fenfter wegen. Und gern batte ich ihnen auch ihren Schornftein beffer einge-Und wie viele melancholische Betrachtungen ftellte ich nicht bei bem Unblid ihres gangen bescheibenen, roben und hulfebedurftigen Sauswesens an. Run ber Simmel moge mir meine Unwissenheit verzeihen! 3ch hatte bieß Alles sparen fon-Denn ich wußte nicht, daß es bem lieben Bott gefallen hat, einem andern Bolfe noch gang andere Entbehrungen aufquerlegen. Rachbem ich Irland gesehen, finde ich, baß felbft bie Mermften unter ben Letten, Efthen, Finnen gang anftanbig, recht ordentlich wohnen und leben, und bag Babby (ber Irlander) fich unter hundert Fallen neunundneunzigmal gang foniglich vorfommen wurbe, wenn man ihn in Meleiber und Stuben biefer Bolfer fteden und ibm ihre Rabrung auftischen wollte. Wer Irland gesehen hat, bem ift fein Buftand in Europa mehr beDie irifche Gungerenoth.

bauernswerth. Ja es kommt ihm selbft ber Juftand ben Bilben erträglich und begreiflich vor."

"Gin hölgernes, forgfältig mit Moos ausgeftopftes Saus? Welche Wohlthat! Pabby hat fein Saus in ber Regel um aus Erbe aufgeführt, und zwar wie? So: eine Schaufel voll Erbe auf bie andere! Einige Felbsteine bagwifchen, bis bie Mauer allenfalls hoch genug ift. Das Saus orbentlich mit Stroh ober mit Birfenrinde gebedt? - Bie gut! Babby bat mitunter nur ben Rafen, ben er von feinen Boge abfticht. In ben Mauern fogar fleine Kenfter? Dit Glasicheiben orbentiid verflebt? ober auch nur mit halbburchfichtiger Thierblafe ober Marienglas, wie hier und ba in ber Balachei und in einigen Theilen von Rufland? - Thierblafen? Dein Simmel, web der Lurus! - Babby hat Saufer genug, in benen keine Spur von Fenfter, nur ein einziges vierediges loch vorn, welches Fenfter, Schornftein, Sausthur, Stallthur, Alles gugleich ift. benn Licht, Rauch, Menschen, Schweine, Alles spagiert burch biefes Loch aus und ein."

"Ein geistreicher französischer Schriftsteller, Beaumont, ber unter den Indianern in Rordamerika sowohl, als auch in Irland gewesen ist, versichert und, daß für die Bedürsnisse jemer wilden Barbaren in der Regel besser gesorgt sei, als für die der armen Irlander; und man sollte beinahe glauben, daß die Irländer nicht nur in Europa, sondern überhaupt in der ganzen Welt als die den größten physischen Entbehrungen unterworsene Ration dastehen. In der That, wohin man auch die Blide vergleichend richtet, da steht der Irländer einzig da, und sein Unglück zeigt sich ohne Gleichen. Man kann dieß, glaube ich, nicht genug in das hellste Licht sehen. Denn wenn es wahr ist, daß das Unglück des Irländers einzig auf dem Erdenrund ist, so muß dieß denn doch wohl alle Menschenfreunde aussordern, ihr Rachdenken und ihre Thatkrast der Heisel lung dieses Uedels zu widmen."

"Der Ruffe ift freilich in ber Knechtschaft von oft barter ren herren gerathen als ber Irlander. Aber er wohnt und



ist gerade nicht schlechter, als er es fich wünscht, und es ift feine Spur von irischer Bettelei bei ihm zu finden. Auch fühlt er sich in seiner Anechtschaft glücklich, da er fich nicht wie ber Irlander, der stets in seine Kette beißt und fie vergebens zu zerreißen strebt, nach der Freiheit sehnt."

"Die Ungarn gehören auch nicht zu ben Wölfern, benen am besten gebettet ift, aber welches gute Weißbrod ist selbst ber gemeinste Mann unter ihnen, und welchen Wein trinken sie nicht! Wird ber Ungar es wohl glauben, daß es Leute genug in einem christlichen Lande gibt, die nur einen Tag um ben anderen Kartosseln zu essen sich erlauben dürsen?"

"Die-Serbier und Bosnier werben zu ben armen und bes dauernswerthen Bölfern Europas gezählt, und in der That, der Andlick ihrer Dörfer ift nicht eben ein verführerischer. Aber wie gut sind diese Leute gekleidet! Wenn Paddy einmal in eine solche serbische Bohnung bliden und eine Serbierin in ihrem Staate dasigen sehen könnte, und die Serbier selbst in ihrer Rüstung daneben, ich glaube, er würde seinen Landsleuten hinterher erzählen, die ""good poople"" hätten ihn in ein Land geführt, wo alle Frauen wie Königinnen und alle Männer wie Kürsten aussähen."

"Bei den Tataren in der Krim pflegt man eben nicht besonders viel Lurus, Reichthum und Comfort zu suchen, und sie selbst scheinen dieß auch zu glauben, da sie immer zahlreich nach Rleinasien auswandern. Man bedauert sie als arm, man schilt sie als barbarisch. Aber, mein Gott! die Leute sehen doch wie Leute aus. Sie haben doch eine Form und Façon und regelmäßige nationale Rleidung, nette, wohlerhaltene und reinliche Hütten! Wie ordentlich sind ihre Obstgärten, wie gut halten sie ihre kleinen Pferden und das Jügelwerk daran! — Die Irländer kommen einem dagegen ganz ohne Form und Façon, ganz aus Rand und Band vor. Außer Lumpen haben sie keine Rationalkleidung. Ihre Wohnungen sind nicht nach einem allgemeinen nationalen Spsteme gebaut und geordnet, sondern wie vom Zufall gestaltet. Ihre ganze Wirthschaft

scheint regels und gesehlos zu frun. Die Gättel, bet Antesäde, die Teppiche, Divans, die Schüffeln, Löffel, Ling und,
selbst die kleinsten Dinge haben beim Tataren, so wie und wie,
selbst die kleinsten Dinge haben beim Tataren, so wie und wie,
sandern Nationen, ihre altherkömmliche, wohlbedachte und zweismäßige Form. Bei dem Irländer eristirt nirgends, auch wickt
in diesen kleinen Dingen, eine hergebrachte bestimmte Form. Bie
er sich mit hier oder da aufgegriffenen Lumpen bald so, bald ei
kleidet, so hat er als Stuhl bald einen wirklichen Stuhl; den
einen Holzblod, dalb ein Faß, und gebraucht als Schüffet de
nen bald so, bald so gestalteten Scherben."

"Bir haben freilich bieß Alles auch bei unferen Beilich und Armen, die so mittellos sind, daß sie nicht mit ben Insprüchen der Nationalität gleichen Schritt halten Konnen. Wie lein gesehloses Bettlerwesen ist doch bei uns und bei indem Bölfern nur eine Ausnahme. Bei den Irländern ist es daße gen die Regel. Man hat hier ein Bolf von Bettlern vot sie, unter denen die Wohlhabenden die Ausnahme bilden. Und die eben dassenige in Irland, was einzig in seiner Art ist, und was man sonst nirgendwo wieder sindet."

"Die Reger in Afrika find nadt, aber dafür haben fie bie heiße Sonne. Die Irlander aber find unbefleidet und haben ein feuchtes und, wenn auch nicht kaltes, doch kubles Klima."

"Die Indianer in Amerika leben zwar zuweilen elend genug, aber sie kennen kein besseres Leben, und dann, da sie Jäger sind, so erjagen sie sich doch noch manchen guten Broten und machen sich manche Festtage im Jahre. Der Inditen und machen sich manche Festtage im Jahre. Der Indiber hat nur einen einzigen im Jahre, an dem er in der Right
kleisch zu essen erhält. Dieß ist Weihnachten. Soust kant et
das ganze Jahr hindurch Kartosseln und nichts als Kartosseln.
Dieß ist unmenschlich, denn den menschlichen Appetit und Magen hat die Ratur für die Aufnahme der verschledensten Arten
von Speisen eingerichtet, und nur Thiere gibt es, die gleich
dem Irländer auf eine einzige Knolle, auf eine Beeren - Der
Pflanzengattung ausschließlich angewiesen sind."

"Ein Reisenber in Irland", fagt Rohl an einer anbern Stelle (II. S. 2), "fann nicht zu viel von bem außerorbentlichen Elenbe ber armen Rlaffen im Lanbe fprechen, bamit fo viel als moglich und von allen Seiten bie Meinung berjenigen Englander, welche an bas Elend Irlands nicht glauben wollen, die es weglängnen, die fich barüber luftig machen, und bie ben, welcher bavon fpricht und baran glaubt, für einen Rarren halten, wiberlegt werben mogen." Auch Beneben weiß und von berfelben Reigung ber Englanber, bas ju laugnen, was ihnen als ein Borwurf erscheinen muß, zu erzählen. Als er von bem Meeting von Athlone fuhr, hatte er bas Glud, awei Englander von ber Gentry, wenn nicht von ber Robility, als Reisegefährten neben fich auf bem Wege ju haben. batten es ftolg verschmaht, fich felbft von ber Stimmung bes Bolfes und bem Treiben D'Connells auf bem naben Reeting ju überzeugen, und frugen ihn nun barüber aus. "Was mir aber noch mehr auffiel", fährt er fort\*), "war, daß meine beiben Mitreisenben frischweg ben irischen Bauperismus laugne-Der Gine behauptete, er fei in Franfreich eben fo groß; ber Andere, in Deutschland viel größer. In bemfelben Augenblide fuhren wir an fieben Ruinenhutten vorbei, und ich zeigte auf biefe bin. Dein nachster Rachbar antwortete, er habe Ruinen in ber gangen Belt gefehen. Und ehe er ausgerebet hatte, fuhren wir an einer Art Sohle neben bem Wege, mit einem aus ein paar mit Gras und Erbe belegten Stangen gebilbeten Schirmbache vorbei, unter bem eine Familie aus fieben Beuten, Großmutter, Eltern und vier Rindern hunger-3ch beutete abermals als Antblaß auf nacter Erbe lagen. wort auf biese bin - und wurde ohne Gnabe in ben Bann Bon ba an flufterten bie herren unter fich, und ich fonnte getroft meinen Gebanten Audieng geben."

Auf biefe Beise begegnen ben Reisenben in Irland, wie nicht leicht in einem anbern Lanbe, überall Ruinen. "Bo

<sup>\*)</sup> Irland von Beneben. Leipzig, Brodhaus 1844. II. Theil. G. 69 x1x. 36

gabe es in Irland einen Morgen Lenden hief Menden wie, "ohne Muinen!" Und an einer andem Stelle (UE 28) sein paar englische Meilen Weges sin Roscammon in Cantiblication gablite ich an der einen Seite, nach ber hinand ich fast und fah, vierzehn Kirchen-, Thurm-, hof- und hanger-Animalism

Ift ja bas Land felbit in vielfacher Begiebung ein refinirbal und sein Bolf nicht minber ein ruinirtes, bie fic beibe mit langfam von ihren tobtlichen Bunben erholen. Ruften alle Beiten, von ben alteften, von ben Feuertenwein und Dufenftatten ber Phonizier und Druiben, bis hinab gu ben armselinen, um laffenen Butten ber Begenwart beberten baber ben Beben ber Buffe Dort liegt eine Rirche, ein Rlofter ober eine fruher, weittiller rühmte und vielbesuchte Schule, gang fo, wie in bie Budie Sand Cromwells in Trummer geworfen, und banchen, und Die armselige Lebmhütte, beren vorletter Bachter von feinem Be vielleicht wegen bes Pachtes ober ber Bahl in's Glenh; mit in bie Bergweiflung binausgeftogen warb, wahrent fein Radfal ger unter bem Mörberftabl ober burch einen Schuf von trabet fannter Sand fiel. Der Epheu hat viele biefer Trümmer ume fponnen, allein Die Wunden find nicht vernarbt, und in Lumpen gehüllt fitt ber frühere Eigenthumer bes Bobens, ber alte Sohn des Landes, auf seinen Trummern, und benft ber vergangenen Tage. So hat fich England in bem altirischen Bolfsfigmme, neben ben reichen, hochfirchlichen Bralaten und ben Lords feiner Colonie, ein Bolf von Proletariern beranger jogen, bas nach Millionen gabit, und von ber haub in ben Mund lebt. "Irland", fo urtheilt in biefer Beziehung Rosil (II. 105), "ift ein Land, welches mehr ungludliche, armielien unberechtigte, nichts befigenbe Broletarier bat, als irgenb cines in ber Welt, und baber ift es auch ein Boben, in weichem folche talentvolle, thatige, berebte Bolfetribunen gebeiben, wie D'Connell einer ift; D'Connell, ber feit breifig Jahren ben fraftigen und unermublichen Arm Irlands vorftellt, ; wit bem biefes Land feit breißig Jahren England broht, und mit bem es nach und nach von ben ihm geraubten natürlichen Rechten eines nach bem anbern wieber aus ben Rohlen bes englis ichen Barlements bervorholt." In ahnlicher Beise läßt fich auch ein frangofischer Schriftfteller, Beaumont, in feinem Werfe über Irland \*) vernehmen: "Wer tonnte ein ungludile cheres Bolf als Irland nennen? wer und ein Bolf zeigen, beffen Elend minder verbient mare? Diefer Anblid eines Bolfes", fahrt er fort, "von mehreren Dillionen Denfchen, welches in unserer Beit, mitten im neunzehnten Jahrhundert, jahrlich alle Qualen einer hungerenoth und alle Martern eines Elendes ohne Bleichen auszustehen bat, muß es nicht die Bergen aller berer auf's tieffte ergreifen, benen nichts Menschliches fremd ift? Duß man Irlanber ober Englanber fenn, um Ditleib mit folchen Leiben ju empfinden? Gibt es nicht im tiefen Grunde aller eblen Seelen eine Saite, Die bei jedem Schmerz ber Menschheit klingt? Gibt es ein Bolf, bas bem Familienfreis ber Menschheit fremb mare? Sat nicht jedes Unglud bes Menschen auch Anspruch auf bas Mitgefühl bes Menschen? Entspringt nicht jebe Roth aus berfelben erften Quelle, aus ber Eigensucht, aus biefer gemeinsamen Mutter jeber Unterbruđung?" ---

Allein man könnte bie Frage aufwerfen: wurde England nicht vielleicht durch den irischen Nationalcharakter zu jener fast beispiellos harten Politik gezwungen, die es Jahrhunderte hindurch und seit der Reformation mit wohlüberdachter, macchiavellistischer Consequenz gegen Irland befolgte? Sind die Irländer nicht vielleicht von Natur aus ein aller höheren Bildung so durchaus widerstrebendes Bolk, dem es an Herz und Gemüth, an Schwung und Federkraft des Geistes sehlte, das daher, allem Rechte, aller Ordnung ewig widerstrebend, für Freiheit unempfänglich und ihrer unwürdig, nur Sinn für sinsstern Aberglauben und Fanatism hat, und sich daher auch in seiner geistigen und leiblichen Trägheit, halb Bettler, halb

<sup>\*)</sup> L'Irlande sociale, politique et religieuse par Gustave de Beaumont. Paris Charles Gosselin 1839. Tome I. p. VII.

Dich, ber Maorchie und ber Berwirrung frent, Bügellofigfeit, wie ein bofer, treulofer, tadetollen aus ber eifernen Buchtruthe eines geftrengen Berem ibd England fann biefe Entschuldigung nicht für fich in: Mie nehmen: benn ber irifche Rationalchargfter ift im Gimen ein so unverwüstlich guter und ehler, das felbft lebt : andnem fahrhundertlangen, entwurbigenben Drude, ber Me W wilberung, ja bie Ausrottung bes Bolles fich jum Bielgines batte, und gange Beschlechter hindurch jeben Unterricht bur ein tyrannisches Straffpftem ohne Bleichen verwonte; wand ber Aermiten in feinem tiefften Glend, in Pumpen gebolltem Sunger fterbend, oft ein fo ebles, fo groß fablentes Wernim ter ben armseligen geben trägt, bie ihm bon bem Erfie ber Bater geblieben, baß fich ber reichfte gorb Englands, haffen wahrlich nicht ju fchamen hatte. Siefur fprechen bie idetting migen Beugniffe, ber Ratholifen wie ber Proteftunien, cher Britten wie ber Auslander; und bas bezeugen nicht bie Mauben-

1.12: 40:

<sup>\*)</sup> Dag bie Englander wirklich eine berartige Sprache fifnen, the Gomiffen gu beruhigen, bezeugt Beaumont (1. 348): "Riemal fale ich mit Englandern über Irland und feine Leiben forechen toumen, ohne bağ fie mir fogleich ben Ginwurf machten: Irland beflagt fic über feine Armuth, allein mas wollen Gie? Rur bie Arbeit verlei Reichthum, und in ber Indoleng und ber Tragheit bes Briande finbet bie Arbeit ein unbeffegliches hindernif, worans benn nothinenble eine Ungahl von Uebeln folgen muß. Riemals wirb man bie Subuftele in Irland bluben feben. Dan flagt ferner England au, es falle Irland unter bem Jodie: Sinnlofe Rlage! ber atfuhige Charaftig bes Irlandere wird ihm ftete freie Juftitutionen unmöglich machen Bur bie Freiheit ungeeignet, tounte er fein gindlicheres Loos finben, ale unter bas Joch einet civilifirteren Ration gu fallen, ble Ma an ihrem Ruhm und ihrer Brofe Theil nehmen laft ? Der Jielanber ift England nach bem Gefete ber Ratur unterworfen, en ger bort einer niebern Mace an." - So bie Sprache ber englischen Lorbe, bie nur ju oft bas, was jenes arme Bolf im Schweiße fels nes Angefichte, unter hunger und Gtenb erarbeitet, in Loubon, M Baris und Rom, in ber Schweig und Raupel ale Merinaffiae. . . . . . . . . Millieblinder nachtuffen: . ar ata nil

Die titliche Sungeronteil.

heiten von heute ober geftern, fonbern bie gange Gefchichte bes ungludlichen Lanbes.

Der heilige Butrit befehrte bas Bolf in breifig Jahren jum Chriftenthum, ohne ein Beer, ohne Strafgefete und Barlementsacte, ohne Unterbrudung und 3mang, burch bie bloge Rraft feines Bortes, bas in ben empfänglichen Bergen ber Irlanber einen fruchtbaren Boben fand. Und mittheilfam und barmherzigen Sinnes und von großmuthiger Freigebigfeit, wie ihr Charafter jeber Beit war, behielten fie bas Licht nicht für fich, fie fandten ihre Boten weit hinaus in die Balber und Bufteneien bes Restlandes, bort driftliche Lehre, Gesittung, Runft und Biffenschaft zu verbreiten. Deutschland ift ihnen hiefur gang inebesondere zu Dank verpflichtet; bewahren ja noch unsere Bibliothefen, wie jum Beispiel bie von Burgburg, Sanbichriften, welche in jenen früheften Jahrhunderten bie Sand irischer Monche geschrieben, die ihr glaubiger, liebreicher Sinn aus ihrem fernen Baterlande ju und hinübergeführt. Diefe eine Thatfache, so ehrenvoll fur ben irischen Charafter, fonnte genugen, ju beweisen, wie fchwer jene egoistische Politik barbarischer Gewalt, treulosen Drudes und unsittlicher Bestechung fich an bie fem armen Bolte verfündigt hat.

Daß der irische Charakter, wie jeder Bolkscharakter, übrigens seine Schwäcken hat, wohin er sich von Ratur aus vorzüglich neigt, wer wollte das läugnen? Richt minder müßte es ein Wunder seyn, wenn nicht jene entwürdigende Gesetzebung, die das Bolk zu ewiger Armuth verdammte, die es wie einen rechtloseit Sklaven mit Füßen trat, nicht höchst verderbelich auf seinen Charakter zurückgewirkt hätte, indem sie ihm die Achtung des Gesetze benahm, es mit Mismuth gegen die Arbeit erfüllte, an Elend und Unordnung und Schmut und Berkommenheit gewöhnte, einen brennenden, grausamen Rachedurst in ihm nährte, und es in seiner Verzweislung der Trunkenbeit, der Rauswuth und allen damit verbundenen Folgen zuführte. Und in der That hat Irland leider alle diese Folgen nur zu sehr empfunden, und zwar — zum neuen Beweis, wie sehr sie

mit feiner Gefehgebung jufammenhangen - inebefonbern: ib jur Emancipationebill, bie feinen gebrudten Beift wicher alle bob, bag es ichon gehn Jahre fpater mit Begeifterung bas Mort feines neuen Apostele, bes Bater Mathew, aufnahm. und hiemit jum Erstaunen Englands, bas von einem folden Munber nichts geahnt hatte, feine moralifche Biebergeburt begann. Im Gegentheil, ftatt ben irischen Rationalcharafter em auflagen, fann man mit ungleich mehr Recht fagen: wenn Ipland burch bie englische herrschaft, bie bas Bolf feines Bel pes und feines Rechtes beraubte, die ihm jeben Weg ber Bis bung fo viel wie möglich abschnitt, und ihm mit allen Mittele ber Gewalt und ber Lift feine Religion ju rauben trachtets, nicht beute eine Rauber. und Morberhoble unglaubiger, in Sittenlofigfeit vertommener Proletarier geworben ift, fo bet England bieß einzig und allein ber unverwüftlich guten Ratur biefes Bolfes zu verbanten, und feiner Treue, womit es an feinem alten fatholischen Glauben gehalten bat, ber es in feinem Elend troftet, ber feinen Brimm und feinen Racheburk befanftigt, und es in feinen Leiben nicht nur jur Bebulb mabnt, fonbern ihm auch ein frobes, feftes Bertrauen in bie Butunft, bießseits ober jenseits, verleiht, fo bag es, trop feines unbefchreib. lichen Elenbes, fich mehr als in einer Beziehung gufriebener und gludlicher fühlt, als feine reichen Bebranger, ja mit gaftfreundlicher Milbe nichts lieber thut, als mit bem Mermeren fein eigenes burftiges Dahl barmbergig theilen.

Wie fern ihr Charafter von fanatischer Intoleranz ift, und fie über ihrer Glaubenssessigeit und Treue die Pflichten ber Menschenliebe gegen ungläckliche Brüder nicht vergeffen, bas bewiesen ste niemals besser, als unter der Herrschaft ber Rbnigin Maria; benn trop den Verfolgungen, die sie vorher unster Heinrich VIII. und nachher unter Elisabeth, der "jungsfräulichen" Königin erlitten hatten, boten sie damal den verssolgten Protestanten gastlich, wie immer, eine liebreiche Insseltschiede in fluchtstätte dar.

Richts beweist ingwischen mehr, welch ein ebles, ber bochften Selbstüberwindung fähiges Bolt bie Irlander find,

und was bei ihnen, im Gegenfan ju fclavifcher Unterbrudung und fanatischer Berfolgung, bas Wort eines begeisterten Dannes und die Rraft ber freien leberzeugung vermag, als jenes Mäßigfeitegelübbe, welches Millionen in wenigen Jahren in bie Sand bes Baters Mathew abgelegt haben. Der Branntmein war bis bahin bie Buflucht ihrer Bergweiffung gemefen; in feinem Rausche hatten fie auf Angenblide bes namenlofen Glenbes zu vergeffen gefucht, bas auf ihnen feit Jahrhunderten la-Allein bieß verachtete Bolt, von bem feine figlgen Berren nur ju oft fagten, es verbiene fein Schidfal, batte geiftige und religiofe Rraft genug, bem verführerifchen Gifte freiwillig ju entsagen, und seitbem begegnen bem Reisenben auf jebem Schritt und Tritt bie beilfamen Spuren biefer ungeheuren Umlleberall fieht er ftillftebenbe Branntweinbrennes reien und eingegangene Branntweinschenten; überall begegnet er Menfchen, bie fruber Trunfenbolbe, nun fich ihrer Dagigung freuen, und bas Branntweinglas, bas er ihnen barreicht, uns berührt mit Dant gurudgeben; in vielen Saushaltungen ift Ordnung und Reinlichfeit eingefehrt; die Bahl ber Raufereien und ber Berbrechen hat fich bebeutend verminbert, und bet Mann bas Gefühl seiner perfonlichen Burbe wieber erlangt. Wie in ben früheren Zeiten bes Chriftenthumes, fo find bie Irlander durch dieß ihr großes Beispiel in unseren Tagen nochmal bie Lehrer anderer Bolter geworben, Die an berfelben Beft leiben, und burch biefen Borgang Muth gewonnen haben, fic

Ist die hingebende Begeisterung des Irlanders ber größten Opfer fähig, lebt auch oft in dem niedrigsten Bettler ein unvertilgbares Freiheitsgefühl, so ist dennoch, bei aller Leidensschaftlichkeit in Liebe und Haß, im irischen Rationalcharakter eine undeschreibliche Gutmuthigkeit, eine freigebige Barmherzigskeit und eine rührende Zartheit des Gefühls durchgehend, Tugenden, die ihren gemeinsamen Grund in einer tiefen, lebendigen Religiostät haben. Kohl erzählt und, wie unter den elenden Bettlern nicht selten die armen vor den noch ärmeren

gleichfalls bes eingerofteten Uebels zu entlebigen.

ueberall fant er offene Saufer und "3ch glaube nicht", fagt er, "baß es ein ge Bolf, ale bie Brlanber, in ber Welt gibt; ich be wie man überhaupt gaftfreundlicher fenn tonnte, funden habe." (II. 128.) Und wieber: "Bahrer bie ich in bem Imperial Botel gu Dublin ich gar manche Gelegenheit, bas gaftfreie, freunt de, herzliche Wefen ber Irlander fennen und fd nen. Sie find ein gutes Bolf. Es gibt allerie Baftfreundschaft: Die eine ruinirt Gueren Dagen Eure Borfe, Die britte Guern Berftand : Die bes ! fommt vom Herzen und geht zu Berzen. C Ench, was er hat, oft mehr; und vor Allem ift freundliches, hergliches Wort und Wefen die beft fehlende Zugabe. 3ch habe bas Glud, in jeb freunde gefunden ju haben, treue Stugen, bie m ind Difgefchick jur Seite ftanben. Aber nie fub' t einem Lanbe gleich in ben erften brei, vier I hause, wie in Irland." (II. 75.) "A stranger (el n man ale folden, ale Barbar, auszulachen, gu echt hat, ift in London an ber Tanadant.

ftanb. Mitten in biefem furchtbaren Gebrange wurde ein led rer Puntt fichtbar - es war ein Rruppel, bem bie Umftebenben Raum gelaffen. "Ich liebe bas irische Bolf", bemerkt er hierüber, "aber ich fab nichts wieber, bas fo fehr biefe Liebe, bie Achtung jebes Menschenfreundes, jebes fühlenben Bergens verbient, als biefer freie Spielraum für ben Rruppel in einer Menge, bie bie gefundeften Rippen seufzen und frachen machte. Es ift ein gutes, gutes Bolf." (II. 107.) Die ehrenvollften und jugleich gewiß bie bochft unparteilschen Beugniffe jeboch für bas arme tatholische Irland entlehnt er ben offiziellen Berichten ber protestantischen Commissare, welche bie englische Regierung 1835 vor Ginführung ber Armengefetgebung nach Irland fchicte, um ben Buftand bes Lanbes und ber Armen zu untersuchen, und bie fich als Protestanten auch meift an protestantische Beiftliche mit ihren Fragen über bas Elenb ber Ratholifen wandten. "Die Berichte biefer Commiffion", fagt Bennben, "find mahre Chrendenfmale bes irlanbischen Charafters."

"Auf jebem Blatte finbet man in benselben Buge bes größten Cbelmuthes, ber unbebingteften Aufopferung. es ein Sohn, ber für feine Eltern arbeitet, hungert und bettelt; bort eine Mutter, die für ihre Rinder schafft, und forgt und fich abtobtet; bann wieber eine Tochter, eine Arbeitertochter am Bettelftabe, die ausschlägt, zu heirathen, weil fie lahme und franke Eltern in ihrer Roth, vier Bence per Tag ift ihr Bewinn, ju ernahren ftrebt. In biefem Chrenbuche Irlands findet ihr ein Bettelwelb mit einem Rinde auf bem Arme, einer anberen Bettlerin mit brei Rinbern begegnenb, und jene fagt ju biefer: ""Der herr sei gelobt; ich war glücklich biefen Tag und habe nicht wenig geerntet. 3ch will euch ein Effen für eure Rinder geben von Dem, was ich gefammelt habe."" -Un einer anbern Stelle eine Bettlerfamilie, Die einen fremben Auszehrenden aufnimmt und nahrt und pflegt, bis er feiner. Pflege mehr bebarf."

"Die Bauern aber fagen: ""Wir geben Allen, Die fom-

was bekommt, als bag ein armer Mann hung Es ift nicht ihre Schuld, daß sie in biefer ha benn was für Vergnügen kann ihnen bas Noth, die sie tragen muffen, ift groß; kalt obe fen burch.""

"Die englischen Commissionars waren of wollten die Details wissen. Und da frug Eine Kartosseln gebt ihr so?"" Und ber Irländer ants hosse, Gott wird sie gezählt haben, ich that es sie fragen weiter: "Aber wie können die Bauern arm sind, so ohne zu zählen geben?"" Und der Etet: "Es ist keinem Zweisel unterworsen, daß Bnen, die geben, es schwer entbehren können, ab es ihnen wieder. Was in Liebe gegeben wird, imessen werden.""

"So gibt er benn, fo lange er etwas hat, b Roth auch ihn erreicht. Dann ift er oft gezwun teln wie Die, benen er gab."

Wie aber in Allem Gottes Barmherzigkeit u eit fichtbar ift, so auch hier. Trop all seinem C iner Roth ist ber arme and

Bahrend über England ber Rebel eines buffern Schloffe. Splenns verbreitet ift, macht fich in Irland überall, wo bas Bolf nur ein wenig Luft hat, ein harmlos scherzenber, fingenber und plaubernber, mit ben Rinbern spielenber und auf elenben Brettern tangenber und feiner Lumpen lachenber Frohfinn "Um erften Abenbe," fagt unfer beutscher ganbomann, "ben ich in Dublin, burch bie Strafen ichlenbernb, gubrachte, fprach mich ein labmer Bettler an und ich gab ihm eine Rleinigfeit. Der Buriche brehte fich auf bem Abfahe bes gefunden Fußes herum und hinkte freudig und fingend weg, ju zwei anberen Bettlern bin, bie, Ball fpielenb, auf ibn, mahrenb er bas Almosen ernte, gewartet hatten. Sie spielten luftig weiter. -Das verlette mein Gefühl. Barum? Ei, weil bie Bettler elend und wir nicht bran gewohnt find, baß fie in Roth lachen und froh senn fonnen. Wo wir bieß feben, benfen wir unwillfürlich an Beuchelei. - Ein paar Minuten fpater fam eine junge, hagere, gerlumpte Frau, mit einem Rinde an ber Bruft, und bat ebenfalls um ein Almofen. 3ch batte bas unangenehme Gefühl noch nicht verschmerzt, bas mir ber fpielende und fingende Bettler verursacht hatte, und gab ber Mutter nichts. So find wir oft. - Aber fiebe - auch fie brebte fich von mir ab und fang, mit bem Rinbe tanbelnb, ibm ein frohes Liebchen. — Und mit jedem Tage, ben ich in Irland lebte, mit jebem Armen, bem ich in Irland begegnete, wurde mir immer flarer, mas biefe beiben Bettler mich gelehrt hatten. 3ch mußte an England benten, ich mußte mir ben ftolgen Ernft, bie falte Langeweile, bie bort an allen Bergen nagt, bie Debe in ben gefüllteften Befellichaften, bie Armuth bei ber gefpicteften Borfe, ine Gebachtniß gurudrufen, und mochte wollen ober nicht, es wurde immer lebenbiger in mir: Rein Lord in England, ber nicht ben Bettler in Irland um fein Glud beneiben burfte (I. IX.)." Diese und viele andere Erfahrungen, die er

hier in dem gastlichen Lande machte, erfüllten ihn gegen dasselbe fo fehr mit Liebe und Dankbarkeit, daß er es allen Leidenden als eine Justuchtkätte anpreist. "Ich möchte," so lauten seine

J-11000 CAR AUG-70 wer aber biefer Einladung folgen wollte ftante murbe er bas arme Bolf nun finden, driftlichen wie ein Martvrer baftebt. Die Rarte färgliche Nahrung, bie ibm geblieben, an ber fe lichen Jahren fo viele taum über ben anbern ! feuer fich fatt effen fonnen, find gu Grunde ge find taufende und taufende von Familien einer ! ben, von fo furchtbarer Große, bag wir in unfer bis jest im Allgemeinen wenigstens, Gott fei & pon etwas Aehnlichem noch faum einen Beari biefer außerften Rahrungelofigfeit in elenben butte hier nun auch noch Entblogung ber Rleibung it falten Rlima, und bieraus entwidelte fich eine furd (Fieber und Dyffenterie), die in Berbindung mit nun Tausenbe und Tausenbe binwegrafft; bie arme por Entfraftung und Bulflofigfeit auf ben Strafe gange Sutten bat man ausgestorben, mit mober gefunden, ohne bag bie Rachbarn etwas bavon ! Briefe, welche bie englischen Blatter aus bem ande mittheilen, find mahrhaft bergerreißenb. 25 nfern Lefern nur porläufig einige 99-...

bie lette Delung ertheilt. Er lag in einem Bintel auf ein wenig Stroh ausgestredt, beinahe tobt vor Sunger. Schn, fast 20 Jahre alt, versuchte aufzustehen, ale ich bas Haus betrat, er fiel vor hunger auf bie Erbe; bas Beib war beinabe ohnmächtig — Die brei ganglich abgezehrt. Der tobte Rorper ihrer Tochter lag eingewidelt in einer Strohmatte grab neben mir; bas Dabchen mar 16 Jahre alt und lag bicfe Boche über ba, weil es an Leuten fehlte, fie zu Grab zu bringen und ohne Cara. Dieß ift bas britte Glieb bicfer einen Kamilie, welches bis jest hungers gestorben ift. Seit ben let. ten drei Tagen aßen fie auch nicht die geringste Rahrung, bis ich ihnen einiges Gelb fandte, um fur biefe Racht Speise gu In einer anbern Butte, nicht fern bavon, fant ich Diefe Racht die Leiche einer Frau, die ihre Sand um ihr fleines Rind gefchlungen hatte. Das Rind lebte noch und es war fchwer, ihre Sanbe auseinander ju bringen, um bas arme Rind frei zu machen, bas eben nur noch Leben hatte. Auch bier schickte ich einen Rachbar ans, um einige Rahrung für bie wenigen übrig gebliebenen Rinder gu faufen; und mahricbeinlich hinderte es blos meine zeitige Dazwischenkunft, bag bie Sunde fich nicht über die Leiche machten. Es gibt ungablbare Beifpiele biefer Art. Bir haben in biefer Boche in unferer Bfarrei unentgeltlich Lebensmittel vertheilt, bie aber nur hinreichen für den zwanzigsten Theil berer, die nun hungersterbend find. Ber in Rilalafe von beute an in zwei Monaten biefen Schiff. bruch überlebt, ber fann von Bunber fagen. Go weit ich es berechnen fann, fo waren heute um mein Saus 2500 Berfonen versammelt, fie hatten fleine Sade um einige Rahrung, wenn auch im geringften Daaß, unentgeltlich jn erhalten, ba feiner Belb hatte, um Lebensmittel fur feine Familie ju faufen. Insel ber Beiligen" (fo wurde Irland einst genannt, ba es feine Apostel nach Deutschland fandte), "ift nun bas Land ber Leichen und ber Graber geworben. Gin feltsamer Umftanb ereignete fich hier, ber wohl beachtenswerth ift. Ein Knabe Ramens Lufe Gierty, ging am Conntag por 14 Tagen mit

bem protestantischen Brebiger biefer Pfarpei : mer: Dinto.14 ftabl in berfelben Racht von bes ehrwürbigen Gern: 96 Bachthof eine schone fette junge Rich, die man am machien gen in feinem Saufe fant. Er wurde als ber Dieb überfichet nach bem Grafichaftsgefängnis abgeführt, wo er fein Unt in ben nachften Affifen erwartet. D mas ift bas für eine von Convertiten vom Ratholicism gum Brotestantism, Die :man in biefer Beit tennen lernt! Unseren Freunden in England fich wir jum bochften Dant verpflichtet für bie liebreiche Salfe welche fle unferem Bolte gereicht, feit es an biefer furchtbaren Sungerenoth ju leiben begann, bie bas ganb vermuffet. Bum Berftanbniß ber letten Stelle bient, bag, mabrent viele Brotestanten mit ben Ratholifen in großmuthiger, freigeblate Barmbergigfeit gegen bas arme fatholifche Irland .: meinthemer Lobe fei es gefagt, wetteifern, es unter ihnen auch an folden nicht fehlt, die ale Erben jener alten Sarte, in bent binben Eifer ihres fanatischen Sages gegen ble tatholische Rieche und ihren "Gobenbienft" graufam genug find, mit ihrem Dreb en bas Lager bes hungerfterbenben ju treten und als Breis ihrer Barmbergigfeit bie Berlaugnung feines Glaubens zu verlangen .

In einer anderen Mittheilung, welche das Tablet in seiner Rummer vom 3. April enthält, erfahren wir Schreden verwandter Art. Ein Brief ber Superiorin von Galway meldet hier: wie in dieser Stadt die Zahl solcher, die wöchentlich sterben, sich auf hundert beläuft, die Zahl ber Schulkinder war von 600 auf 3 bis 400 gesunken; ein großer Theil dieser are men Kinder, heißt es hier ferner, erhalten vom Freitag ans

<sup>&</sup>quot;) Sind Thatsachen bieser empörenden Art ber Allgemeinen Beitung von Angeburg eiwa unbekannt geblieden, die boch selbst einen frame göfischen Bischof (ben von Marseille) bewogen haben, ihrer in einem hirtenbrief zu gebenten, worin er die Gläubigen seiner Didcese gin Almosen anfiordert. Wir erinneren uns nicht, in der Allgemeinen eine Andentung dieser Art gefunden zu haben, da sie doch sonft nicht versehlt, auf das Staatsgesährliche historisch volltischer Doctrinnst einer extremen Partei, die weber national noch katholisch sei, ward nend hinzubenten!

wenn fie bie Schule verlaffen, feine Rahrung mehr, bis jum Montag, wo ber Schulbesuch wieber beginnt. Daffelbe Blatt theilt Ausguge aus ben irlanbischen Blattern ber schauberhafte-

ften Art mit.

Der Corf Examiner: "Der hochwürdige Herr Malcahy spricht von eilf Leichen in einem Wagen, die sarglos in ein einziges Grab gebracht wurden, und seine Hochwürden Hr. Lee von Macroom vergleicht seinen Ort mit der Stadt der Bestilenz. In den offenen Straßen ertheilte er öfters die Sterdsfacramente solchen, die von Hunger niedersanken."

Der Sligo Champion: "Bas die Armen betrifft, so übersteigt ihr hinsterben allen Glauben, keine menschliche Junge kann ihre Leiden beschreiben. Wir sind von hunger und Tod umgeben; und was uns betrifft, wir möchten lieber dem Besschie eines Schlachtselbes ausgesetzt seyn, als die Ereignisse der nächsten sechs Monate in Stigo abwarten. Wir sind wahrshaft ein unglückliches Bolk, und wir können nur hoffen und beten, daß Gottes Jorn sich besänstige."

Der Corf Southern Reporter: "Bon Bantry bis Stull gibt es nicht ein haus (ein Dupend faum ausgenommen), das nicht Kranke, Sterbende oder Tobte enthält. Die letteren liegen, wo sie sterben, oder werden kaum über die Thurschwelle hinausgeschoben, wo sie in Verwesung übergeben. Die Ueberlebenden sind zu schwach, sie weiter zu bringen. Schließen Sie auf die Folgen." Wie Vielen mag auf diese Weise nicht nur alle Saat, sondern auch jede leibliche und geistige Kraft für die Bestellung ihres kleinen Aders sehlen, so daß die Roth der Gegenwart auch einer sinstern Zukunst entgegensicht!

Wie groß und allgemein barum auch bie Roth bieser Zeit in unserem beutschen Baterlande ift, so hat boch baneben solch namenloses Elend, das so sehr alle gewöhnlichen Gränzen überssteigt, auch ein Recht auf allgemeines Mitgefühl, und es hat dieses auch selbst in den fernsten Regionen gefunden; alle Weltstheile hat die Barmherzigkeit vereinigt: Amerika, das so viele Irländer zählt, hat reichlich beigesteuert, selbst in China, in

Afrifa wird gefammelt. Darum werben bie Borte, welche Wie beilige Bater, ber felbft mit einem reichlichen Almofent Wor angegangen, ju ben Rinbern ber fatholifchen Rirche ifinaft gesprochen, in ihren herzen gewiß einen um so lebenblaeren Anklang finden. Daß ber Stuhl ber Apostel eine allgemeine Bufluchtoftatte aller ungludlichen Bolfer fei, biefe troftreiche Berficherung fenbet er feinem Aufruf um Gebet und Mimofen für jenes bebrangte Bolt voraus: "Für welche fonnte und follte fich's auch beffer ichiden" (fo lauten unter anberen bie Borte Bius IX. über biefe allumfaffende Liebe bes tathefifchen Dberhirtenamtes), "eine vaterliche Sorgfalt jur Aufrichtung aller Chriften an ben Tag ju legen, als für bie, welche tall ber Lehre unseres Glaubens bie Bater und Lehrer aller Willften finb? Und wieberum, wohin follten fich bie bebramaten Bolfer eber fluchten, ale ju Jenen, bie, ju oberft in ber Rie che ftebend, in biefer langen Reihe von Jahren burch bie Mat es bewiesen haben, daß fie von ber Liebe Chrifti gebrangt werben." - Und weiter von ber herzerreißenden Roth Irlands und feines frommen Bolfes rebenb: "Bas follten wir auch unversucht faffen, jenes Bolf, bas jest von harter Roth gebrudt wirb, ju erfrischen, ba wir ja fattsam wiffen, wie tren ergeben Clerus und Bolf bem apostolischen Stuble ift und two mer mar; in welch ftrablenbem Glange felbft in ben barteften Bebrangniffen biefes Boltes Stanbhaftigfeit in bem Betenntuis bes fatholischen Glaubens leuchtet; mit welch angeftrengten Gifer ber irlanbifche Clerus bie fatholifche Religion felbe in ben entfernteften ganben zu verbreiten bemubt war, und mit welcher Liebe und religiöser Anhanglichkeit bas irische Boll te unferer geringen Berfon ben beiligen Betrus erfennt und vergehrt, beffen Wurbe, wie ber große Leo fagt, felbft an einem , unwurdigen Trager nicht minber wirb. Darum befchloffen wir, bieß Senbschreiben an Euch, ehrwürdige Brüber, ju fcbe den, bamit Ihr, im Berein mit Une, ber Roth bes irlandifchen Bolfes fleuern moget!"

## XLV.

Ueber den Geist des Mittelalters mit Bezug auf die Schrift: "Geschichte des Schweizerlandes von David Nüscheler \*)."

So wie auf benjenigen, welchem aus feiner ftillen, gludlichen, aber in Umfang und Ausstattung sehr bescheibenen vaterlichen heimath noch wenig Anderes befannt mar, ber unverhoffte Anblid und ber Benuß beffen, mas man "bie große Welt" nennt, einen tiefen Eindrud macht; - wenn fich berfelbe nunmehr bagu berufen glaubt, jenen für ihn fo angiehenben größern Schauplat in seinen mannigfachen Richtungen gu ju betrachten und ju burchwandern; - mahrend er eine nabere, grundliche Erforschung jener beschränftern fleinen Welt, in ber einft feine Biege ftanb, feiner Aufmertfamteit und feiner Bemuhung nicht mehr fur murbig halt; - eben fo mag es in jener Periode, welche von ihren Freunden als "bie Beit bes Wiederauflebens ber Wiffenschaften" bezeichnet wirb, manchem ehrlichen Deutschen ergangen fenn, welcher, als Die reichen Ueberrefte bes flaffischen Alterthums vor ihm fich eröffneten, von benfelben fich gleichsam wie bezaubert fühlte, daß ihm, jenem fo groß und herrlich besungenen Belden einer

<sup>\*)</sup> Band I. Samburg. Berlag von Fr. Perthes. Preis 3 fl. 18 fr. Sand II. Schaffhausen. Berlag ber hurter'schen Buchhandlung. 4 fl. 48 fr. im 24 fl. Jug.

griechischen und römischen Borzeit gegenüber, bas einfache beutsche Landleben, ober bas ehren und nothfefte, aber nichts weniger als romantische, reichsftäbtische Bürgerthum ungefahr so vorfamen, wie dem schlichten Landmann nach dem ersten Anblide eines glanzenden Theaters seine alte, schmucklose Wohftube.

So begreislich und verzeihlich aber auch eine solche Ueberschätzung auf der Einen, neben einer unverdienten Geringschätzung auf der andern Seite; — so gingen daraus nichts deste weniger sehr wichtige, auf mehrere kommende Geschlechter sich erstreckende Folgen hervor; — unter welchen eine der wesend lichsten wohl dahin sahrte, daß man weit mehr die griechtsche und römische Borzeit, als die angestammte deutsche zu ergründen sich bemühte, ja daß man vorchristliche und vordeutsche Begriffe auch in unsere deutsche Christen heit hineintrug, die allmählige Entwicklung unserer deutschen Geschichte, von einem stammessremden Gesichtspunkte aus, besobachtete und darstellte; und dagegen die so merkwürdige; insnere Entsaltung des vorelterlichen Wesens und Wirkens kur zu sehr außer Acht ließ.

Schaubühne überfättigt ift, nicht ungerne zur ungeschminkten Schaubühne überfättigt ift, nicht ungerne zur ungeschminkten Prosa wieder zurückehrt, so haben wir den Culminationspunkt einer in den letten fünfzig Jahren die auf das Aeußerste getriebenen Entfremdung von dem Glauben, den Rechtsbegriffen und den Sitten unserer deutschen Stammväter wohl schon so weit hinter und, daß auch solche historische Darstellungen, wie die vorliegende, das Interdict derjenigen weniger, als früherhin, zu befürchten haben, welche das Mittelalter zur mitternächtlicken Finsterniß heradwürdigen, den verhängnisvollen Ausbruch der französischen Revolution und bessen Borboten dagegen als die Morgenröthe eines weltbeglückenden Lichtes lobpreisen, mithin alle schriftstellerischen Arbeiten, welche ihnen nicht beistimsmen, gleichsam schon im Keime zu unterdrücken, sich bestreben.

Wenn gleich ber Schauplat, ben bie Schweizergeschichte

umfaßt, nur beschränkt ift, so wird beren nähere Entwicklung, auch für den deutschen Lefer, in sofern nicht ohne Belehrung und Genuß seyn, als, wegen verschiedener Ursachen, der undeutsche Absolutismus die auf die neuern Zeiten, in keinem von deutschen Stammesgenoffen bewohnten Lande weniger, als im Schweizerlande, sich festwurzeln konnte; — weil überhaupt die Schweizer ihre angestammte deutsche Eigenthumlichkeit, namentlich in den Urkantonen, länger, als viele Deutsche erhielten.

So wie aber ber, welcher eines alten Ritterschloffes Schidfale beschreiben will, nicht erft bei ben Stammeltern feiner heutigen Besiter anfangen barf, fonbern bis auf beffen ursprungliche Bewohner jurudgeben muß, fo burfte auch ber Berfaffer ber vorliegenden Schweizergeschichte nicht nur bei ber beutschen Beit anfangen, sondern er mußte bis auf bie romische, ja bis auf die celtische Zeit, b. h. bis auf bes Landes erfte befannte Bewohner jurudgeben; - hauptfachlich auch barum, um es gang flar ju machen, bag bie heutigen beutschen Schweizer feineswegs von ben alten Belvetiern abstammen; - bag bie Bolferwanderung beinahe alle Spuren ber celtischen Borgeit, beinahe alle Spuren ber romisch griechischen Bilbung gerftorte; - baß folche nur Eines, baß fie bas Evangelium bes Belt-Erlofere nicht zerftoren fonnte, welches, ftatt burch jene ichonungelofen Sturme verbrangt ju werben, neuer fiegenber Berberrlichung auch aus biefer feltenen Brufung hervorging, indem es ben Ueberwundenen, in ihren grofen Nothen, ben einzigen Anter verlieh, und hinwiederum bie Ueberwinder aus ber Finsterniß eines lichtarmen Seibenthums ju ber segensreichen Lehre ber ewigen Bahrheit hindurchbringen ließ (Banb I. C. 76, 77).

Wenn aber nur berjenige, welcher, wo nicht auf's Reue in's heibenthum jurudjutehren, boch bem menschlichen llebermuth nichts zu vergeben munscht, es wibersprechen fann, baß im gangen germanischen Europa ber Staat auf bie Rirche sich grundete, so wird es besonders in der Gesschichte bes Schweizerlandes recht einleuchtend, daß die borti-

gen kirchlichen Stiftungen nicht nur als bie Grundlage ber germanischen Bilbung und ber urkundlichen Geschichte; Penden eben sowohl auch als die ersten Fundamente ber Andausing bes Bobens und bes Bohlstandes seiner Bewohner zu betrachten sind (Band I. S. VI).

Wenn es somit in auffallenbem Biberfpruche fieht, bie fcmeizerischen Riofter als Sinberniffe ber fortichreitenben Aufflarung barftellen zu wollen, mahrend man nur aus ben Erdiven biefer Rtofter über bie altefte Gefchichte bes Schweigerlandes bie ermunichte urfundliche Aufflarung fich verichaffen fann; - wenn, ohne biefe Riofter, buntle Balber ben Beben, heibnische Robeit beffen Bewohner noch lange verfinftert batten; - wenn namentlich bas Rlofter St. Gallen, Jahr hunderte hindurch, ale Mittelpunkt und Bflangichule wiffen schaftlicher Ausbildung zu betrachten war (B. I. 147, 177);wenn mit bem Befitthum ber Rirchen und Ribfter bas Anfehen ihrer Borfteher, mithin ber Ginfluß ber Rirche auch auf weltliche Angelegenheiten fich vermehrte (B. I. 145); - : 6 et gibt fich, bei unbefangener naberer Untersuchung, wie unbillig es fenn murbe, wenn man bas viele Ungute, bas in ben Beiten bes fpatern Mittelalters, innerhalb und angerhalb ber Rirche, fich fund gab, ber Rirche felbft auschreiben wollte; - inbem bas Berberben nicht von ber Rirche in bie Welt hinaus, fondern vielmehr, burch Beimifchung frembartiger, unreiner, ja feinblicher Glemente, aus ber Belt in bie Rirche hineinfam (B. II. 278).

Wenn für bieser Behauptung nahere Begrundung auf bas Wert selbst verwiesen werden muß \*), so sind, die Ansechtunsgen betreffend, welche die Kirche, im Laufe der Zeiten, zu bestämpfen hatte, die innern von den außern wohl zu unterscheiden \*\*); — die Erstern um so forgfältiger zu beachten, als

<sup>\*)</sup> Band I. S. 146, 210, 265. Band II. S. 277-279.

<sup>\*\*)</sup> Banb II. S. 221 - 226.

folche, ber Rirche Gottes gegenüber, ein Bernunftgebaube aufauführen fich bemüben, an welchem (wie einst beim Thurmbau au Babel) seither noch immer gebaut wird (B. U. 221). -Co geschah es, bag, nachdem bie Christenverfolgung (B. L 52) und auch bie außern Sturme (B. I. 130) aufgehört hatten; - feither ber Feind ber Bahrheit besto mehr feine Anftrengungen verboppelte, um die driftliche Rirche in ihrem Innern zu entzweien und zu vergiften (B. II. 219).

Daß es aber auch nicht weniger ungegrundet fenn wurde, wenn man, aus bem politischen Gesichtspuntte betrachtet, ben firchlichen Stiftungen vorwerfen wollte, baß folche ben Kortschritt ber Landesbewohner ju größerer Freiheit verhindert hatten, ergibt fich ichon baraus, bag, nach ber treffenben Bemerfung eines unbefangenen ichweizerischen Gefchichtschreibers, von ben breigehn alten Schweigercantonen achte unter geiftlicher Berrichaft emporgefommen find, und von ben jugewandten Orten, mit Ausnahme eines einzigen, alle unter bem geistlichen Stabe ftanben (B. I. S. VI). - Reben bem, bag, fcon im Allgemeinen, bas tirchliche Regiment (fowohl feiner innern Ratur nach, als weil es nicht erblich und jum Theil corporativ, milber und weniger folgerecht war) Rechtsverletungen von Seite bes herrichers bebeutend erschwerte, - vermehrte Berechtigungen, in gleichem Dage, erleichterte (B. I. 354); - fo geht aus ber besonbern Beschichte ber firchlichen Stifter und ihrer Umgebungen flar hervor; - bag, beinahe überall, weit eber bie Befugniffe ihrer urfprunglichen Unterthanen, ale ihre eigenen Befugniffe fich erweiterten, ja, baß folche fcon bamale, mit weit größerem Recht, über mehrfeitige Bebrudung fich ju beflagen hatten, als bag man, umgefehrt, über eine geiftliche Bewaltherrichaft auf weltlichem Bebiet fich hatte beschweren tonnen (B. II. 265). - Inbem auch hiefur, um nicht ausführlich ju werben, auf bas Bert felbst zu verweisen ift \*), mag es als bezeichnend genügen, baß, beim Abschluß bes

<sup>\*)</sup> Banb II. C. 263, 272, 560.

Dbern Grauen Bunbes (am 16. Mars 1424) ausbrudits gefest wurde, bag, wenn eine Menberung mit einem 2006 vom Difentis gefchehe, alle, bie in biefen Bund gehoren, ber Gaden biefes Gottesbaufes fich nicht annehmen follen, einen Abt au feben, bag fie einen Abt und bie Rlofterherren, und was ju bem Gotteshaus gehört, in allen ihren Sachen, Ruten, Rinfen, Freiheiten und Bewohnheiten ungeirrt laffen follen u. f. w. (B. II. 272); - so wie, daß in Folge einer zwischen Abt und Convent von St. Gallen fortbauernben Entzweinng ber Erftere, am Samftag vor heil. Lichtmes 1455 mit ber Statt St. Gallen einen (freilich fchon am 6. August 1456 wieber für ungultig erflarten) Bertrag abichloß, nach welchem, gegen Entrichtung von 1000 rheinischen Gulben, alle beben Boateien bes Stiftes ber Stadt augehören und verbleiben - -- ---bie Strafgelber ber Abt und bie Stadt gemeinschaftlich theis len, jeber Theil bas Mannschaftsrecht hat, ber Abt bie Befetung bes hofgerichtes bem Stabtrath überläßt u. f. w. (B. II. 381, 382).

Eine firchliche Gewaltherrschaft auf weltlichem Gebiete war aber schon barum nicht leicht gebentbar, weil, jur Beit bes Mittelalters, hauptfachlich im germanischen Europa, in ber Regel auch feine weltliche Gewaltherrschaft überhaupt febr felten weber unbedingte Berrichaft, noch unbedingte Rnechtschaft zu finden war; - indem namentlich bas romische Reich beutscher Ration eine lange Stufenfolge gegenseis tiger Berechtigung und Abhangigfeit bilbete, an beren Spipe, ftreng genommen, allein ber Raifer ber vollfommen unabbangige herr war (B. I. 328). — Obgleich, auch im Mittelalter, bes Unbilligen, Ungerechten, ja Bewaltsamen vieles gefchah, wie folches, unter veränderten Formen und Berhaltniffen, noch immer gefchieht; - fo lag bagegen, in ber Stellung ber Individuen und ber Corporationen, ber Unterschieb zwischen bamals und jest hauptsächlich barin, bag bamals bie Menschen noch von feinen allgemeinen Theorien fich beherrschen ließen, baß fie mithin wohl öfters ein befonderes, weit

time the strain of the make a 12 man

seitener hingegen ein allgemeines Unrecht zu erbulben hate ten (B. I. 357).

Wenn jenes Festhalten an ber unwandelbaren Gerechtige feit mit bem bamals noch vorherrschenden religiösen Gefühl, mit der Furcht vor ber das Unrecht verfolgenden göttlichen Strase auf Engste zusammenhing; — so ware es auch (wesnigstens im spätern Mittelalter) vielen größern und kleinern Herrschern, über ihre Unterthanen eine unbedingte Herrschaft auszuüben, nicht leicht möglich geworden, weil es ihnen hiezu meistens an Kraft gebrach.

Gerade darum, weil der Grundbesit als die Grundslage aller personlichen Verhälmisse des Mittelalters zu betrachten war (B. J. 285), weil bei dem frühern beinahe gänzlichen Mangel des Geldes die gegenseitigen Leistungen theils in Naturalien, theils in lehensweiser, pfandweiser oder eigenthümslicher Ueberlassung von Grundstuden geschehen mußten, so konnte, so wie der Gebrauch des Geldes allgemeiner wurde, der desselben ermangelnde Grundbesitzer kaum anders, als durch Verschaften; — indem er, je mehr er des Geldes bedurfte, und je weniger er seine Pfänder einzulösen vermochte, in seiner Dekonomie besto tiefer herabsank (B. II. 9).

Da nun in früherer Zeit Grundbefig und Grundherrschaft gleichbebeutend, und ba die Grundherren hauptsächlich ben Abel bilbeten, ba man nicht annehmen barf, baß biesen Grundherren ber volle Ertrag ihrer öfters sehr ausgebehnten Grundherrschaften zu gut gekommen sei, weil sie, in Ermanglung hinreichender Arbeiter, um solche selbst zu bebauen, öfters zu theilweiser Berpachtung sich gezwungen, und zulest,

<sup>\*)</sup> Bb. I. S. 259. — Es ift ein Inventarium Kalfer Carls bes Grossen in Schwaben übergeblieben, ba finden fich 47 Stud hornvich, 800 Stud kleineres Bleb, 740 Juchert Ader, Wiefen zu 610 Karsren hen n. f. w. Aber die ganze Baarschaft ift 3 Schilling. Bb. II. S. 287.

von bem größern Theil ihrer Länbereien, nur auf ein Bestimmtes, jährliches Naturaleinsommen sich beschränkt sahen (G) E. 176); — da dieselben mithin an dem Ertrag ihrer Bestymgen und an gewissen, scharf abgezirkelten Einkommenszweigen sich begnügen mußten, direkte oder indirekte Austagen und Steuern, nach Gutbedünken oder Bedürfniß auszulegen, nicht befugt waren (B. II. 110); — da die abelichen Grundbestyer den durch ihre ordentlichen Einnahmen nicht zu bedenden Reize bedarf nur durch Berkäuse oder Berpfändungen beden konnten; — da sie somit mit ihren Passiven, von einem Gländer ger zum andern, gleichsam sich durchschleppen mußten (B. II. S. V); — so bedarf es wohl keines weitern Beweises, das von Herrschern, die selbst so sehr gedrückt waren, ihre Unterthanen nicht leicht eine willkührliche Bedrückung zu befürchten hatten.

Bas aber bie allmählige Berarmung eines großen Theis ber einst angesehenen und mächtigen Grundbesitzer noch wesents lich beförderte, war die Seltenheit des Geldes und bessen daraus hervorgehende übermäßige Berzinsung an die ursprängslich nur israelitischen \*), später auch an die lombardischen Geldwechsler \*\*); — in Folge welcher hoher Zinse das Schuldschital, wenn der Schuldner solches nicht regelmäßig verzinssen sonnte, nur zu bald sich verdoppelte, mithin auch die Zinse

<sup>\*)</sup> Richt weniger als 2 Denarien vom Pfund in der Woche (44 Procent) war um das Jahr 1283 der in Bern gewöhnliche Jinsfuß. — Der rheinische Bund verboth, daß sein Jude mehr nehmen soll, als wöchentlich vom Pfund 2 Pfenning; entlehne man aber auf ein Jahr, so soll er sich mit 4 Ungen von dem Pfund begnügen. — Dieses machte also 43 und 25 von hundert. Band I. S. 311. Band II. S. 285.

<sup>\*\*)</sup> Banb II. 50, 51, 287. — Auch bie Florentiner hielten Banten fcon im zwölften und breizehnten Jahrhundert. Sie hielten gleischen Schritt mit ben Lombarben. Swanzig vom hundert war bie gewöhnliche Tare ber florentinischen Gelbausleiher, und es war nicht selten, daß sie 30 bis 40 nahmen. Banb II. 50.

an umbliminisminia and marculiante umb bell

laft verhältnismäßig fich vergrößerte, und beffelben vollständis gen öfonomischen Untergang fehr beschleunigte (B. II. 286).

Wenn indeg ber Besit bes Gelbes ber Stabte Emporfteigen, wie beffen Entbebrung bes Abels Sinfen beforberte, fo batten folches bie Stabte weniger ihren altern, als ihren neuern Burgern, b. b. weniger bem aus Eleinern freien Grundbesitern bestehenben urfprunglichen Stamm ihrer Burgerschaft \*), ale bem erft fpater in ben Stabten fich festsegenben burgerlichen Gewerboftande zu verbanten; - indem bie mit feinem gunehmenden Wohlstande steigenden Anspruche bes Lettern, gegenüber bem berfommlichen Stadtregimente bes Erftern, lange bauernbe, jeboch zu gang ungleichen Resultaten führenbe, innere Rampfe veranlagten, je nachbem es, wie g. B. in Bern \*\*), ben altern Geschlechtern gelingen fonnte, ihr llebergewicht au behaupten; - ober, in fofern umgefehrt, wie in Burich \*\*\*) bie urfprunglich nur gewerblichen ju politischen Benoffenschafe ten, ju Bunften fich erhoben. - Es bemuhten fich biefe Bunfte zwar überall, wo fie bie Oberhand gewannen, auf ber Patricier Roften, ihre Rechte immer weiter auszudehnen \*\*\*\*); - hielten aber gleichzeitig fowohl an ihren Bunftrechten, ale an ben Stadtrechten fo unerschütterlich feft, baß fie berselben ficherfte Grundlage bilbeten; - indem folche feineswege mit ben (nach Bevolferung und Dertlichkeit abgemeffenen, jedes innern Lebens entbehrenben, und baher öfter nur mit Muhe vollständig zu fammelnben) Bahlfreisen und Bahlfectionen unserer Beit, sondern weit eher mit felbstftandigen fleinen Gemeinden, ober mit unter einander verbundenen großen Familien zu vergleichen find, beren Glieber, in ihrem Berufe und im hauslichen Leben mit ber Genoffenschaft in engem Busammenhange ftehend, Frieden und Rrieg, Freude und Leid mit

<sup>\*)</sup> Band I. 328. Band II. 17.

<sup>\*\*)</sup> Band II. S. 146.

<sup>\*\*\*)</sup> Band II. S. 25.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Band II. E. 182, 362, 410, 417, 550.

einanber theilenby auch: burch: großere militiffen Canbifficulfs getrennt werben fonnten (B. IL 554). . . : :: in et in ebitmontiff in

In Folge biefes innigen Bufammenhanges bet We fin fchen Burgerichaften bilbenben Bunfte und Gefchlechter a es mehrern Stabten möglich, fomobi innerhalb iteter" mauern einer vollftanbigen Unabhangigfeit immer mebe fil nahern, ale, auch außerhalb berfelben, Grundherritafeiten au erwerben, b. b. ungefähr biefenige Stellung eineunebi welche früherhin ber Abel inne gehabt; - welche Beranbers jeboch weit mehr auf bas Recht, als auf bie Gewate grundete; - inbem ber allmählige Fortfchritt jener Cia bis zu ganzlicher Freiheit weit mehr auf Freiheits vertibes lung, ale auf Freiheitsergreifung beruhte, biefeten der grundherrlichen ober vogtherrlichen Rechte mehr ertaufttal eroberten; - hauptfächlich aber, weil folche in ihreit will in worbenen Berrichaften feine Ausbehnung ihrer Berrichtische fich erlaubten, fonbern genau in bie Stellung ihrer Boni eintraten ).

Wenn überhaupt das alte beutsche Reich, von den ersten bis zu den unterften Ständen herab, ein Aggregat gegenseitig Berechtigter und Berpflichteter bildete; — wenn so wie der Raiser innerhalb der Gränzen seiner Macht unumschränkt handeln, über seine eigenthümlichen Einkünste frei verfügen konnte, und nur dann des Rathes der Stände bedurfte, wo die Rechte derselben es ersorderten; — wenn so auch jeder Deutsche in dem Gebiete seiner eigenthümlichen Berechtigungen frei handeln konnte (B. I. 432); — wenn man mithin, weit entsernt, von dem deutschen Reiche eine widerrechtliche Bedrüdung zu bespürchten, im Gegentheil dasselbe als Schupwehr gegen Untersprückung betrachtete; — wenn man gerade darum an die schwelzgerische Eidgenossenschaft anzuschließen sich bemühte, um die Reichsunmittelbarkeit desto sicherer zu behaupten; — so ift es

<sup>\*)</sup> Banb II. C. 34, 35, 107, 111, 169, 286, 582, 525.

um so leichter zu begreifen, daß die schweizerische Eidgenoffenschaft ursprünglich keineswegs eine Abtrennung von dem Reicheverbande, sondern vielmehr die Erwerbung oder Erhaltung der unmittelbaren Berbindung ihrer Bundesglieder mit dem Reiche (ihre Reichsunmittelbarkeit) bezweckte (B. II. 416).

Wenn hingegen die schweizerischen Eidgenoffen, auch bem deutschen Reiche gegenüber, späterhin eine freiere Stellung zu behaupten suchten, und zuleht von demselben sich absonderten; — so wurde man nichts bestoweniger den alten Schweizzern Unrecht thun, wenn man sie, um deswillen, gleichsam als Abgefallene, betrachten, wenn man einer Berläugnung ihres deutschen Ursprungs sie beschnloigen wollte.

Wenn, theilweise burch bemagogliche Empörungsversuche hervorgerufen (B. II. 531), schon im fünszehnten Jahrhundert vorzüglich im romanischen Europa eine uneingeschränkte (absolute) Herrschergewalt immer mehr geltend zu machen sich bestrebte (B. II. 532); — wenn auch die Schweizer zur Zeit der Armagnaken (B. II. 355), — später zur Zeit Betrus von Hagenbach (B. II. 439) sene Gewaltherrschaft bereits ihren Gränzen sich nähern sahen; — so glaubten sie in dem Reich stammergericht und der Reich kener des gemeinen Pfennings (wenn schon unter gesehlichen Formen) ähnliche, auch sie selbst bedrohende absolutistische Tendenzen zu erblicken, mithin zu derselben Bekämpfung alle ihre Kräste ausbieten zu müssen.

Wenn auch bei der Aufstellung des Reichstammergerichtes die wohlmeinende Absicht obwalten mochte, dem sogenannten Faustrecht dadurch ein Ziel zu setzen; — so war gleichzeitig die Tendenz nicht leicht zu verkennen, die unbeschränkte Herrsschergewalt der altrömischen auch auf die deutschrömischen Kaisser zu übertragen; — sodann aber eine durch die Doctoren der Rechte geleitete richterliche, allmählig der kaiserlichen Gewalt zu substituiren (B. II. 575, 578).

Diefer, unter taiferlicher Firma, emporftrebenbe, schonunge-

lose Gerichtszweitg. Derundete fich auf bas innerfestigen fichen hochschule ausgehende) Bestweben, bentischenden fich nur zu leicht mit einer ahnlichen Tenbeng, flatt ben fillen rigen lostäuflichen, britichen, — eine neue allgemeines Ausstalliche Reichssteuer einzusuhren (B. II. 576, 578).

Rur zu wohl mochten bie bamaligen Schweizer ed nicht hen, baß neben ben mit ihren Befreiungenrfunden im Mobaer spruch stehenden zunächst liegenden Beschwerden zu weriche de neuer Gerichtszwang und eine neue Stenersordentung ihrent auf erlegt haben würde, eine noch weiter gehende Lendenstschaft krellte, auf Kosten der wohl herzebrachten pund ausste erwordenen besondern Rechte eine allgemeine Rechtszissisch, oder vielmehr auf Kosten der Gerechtigkeit eine gleichstschaft, der vielmehr auf Kosten der Gerechtigkeit eine gleichstschaft.

Diese im Laufe ber Zeiten immer weiter gefinde Contralisations. Tenbens bis an ihren Urfprung m. mistigen, ift um so interessanter, weil man, auch noch imispitem Wittelalter, für die einer solch fünftlichen Umgestatung entgegesette natürliche Entwicklung sehr sprechende Bergleichungspunkte sindet.

Wenn der lette Graf von Toggenburg, beffen Gebiet von Jüricher bis an den Bodenfee, und bis an die Grangen bes Tirols sich erstredte, welcher, während eines halben Jahrhumberts, mit seltener Consequenz seine Herrscherrechte festisch, bennoch seine zahlreichen Besitzungen teinewegs zu einem einzigen politischen Ganzen vereinigte, sondern je nach ber Ant

<sup>\*)</sup> Wie koftbar ber Rechtsgang für die vor das Reichekamengeriete gelabenen Parteien werden konnte, scheint ein, im fiedelichnten Jahrhundert, von Florian Wachter von Schlettfindt gegen die Gorichte von Bafel bei dem Lammergerichte zu Speper anhängla gem machter Rechtsftreit zu beweisen, der wen 200 Gulden, was meiste es anfänglich zu thun gewesen, durch beffen unnühres und wettläuseges Gesuch bis anf 40,000 gestiegen. To and II. S. 576.

ihrer Erwerbung unter verschiebenen Rechtstiteln fie beherrfchte (B. II. 291); - wenn, nach ber Einnahme bes Thurgaues burch bie Gibegenoffen, eine ber wefentlichften Beranberungen nur barauf fich beschräntte, bag an bes ofterreichischen gandvogtoftelle ein ichweizerischer trat, wenn bie landrögtlichen Rechnungen gewöhnlich mehr Ausgaben als Ginnahmen zeigten (B. II. 395); - wenn es beinahe vierhundert Jahre bauerte, bis alle Gerichte und Gemeinden bes rhatischen Alpenlandes von allen Unterthanspflichten und Abhangigfeitsbanden frei wurden, und in ben Befit aller hohern und niebern Bertscherrechte gelangten; - wenn mithin jebes Land, wo ber einfache, naturgemäße Fortschritt von vollständiger Abhangigfeit bis ju vollftanbiger Unabhangigfeit auf feine gewaltsame Beife beschleunigt ober verzögert wird; - eine mannigfaltige Ungleichheit barftellt; - fo wird folche noch überall zu finden seyn, in sofern man, um fie verschwinden zu laffen, fich nicht bagu entschließen fann, bem Ginen seine wohlerworbenen Rechte au entreißen, um folche bem Anbern, bem fie nicht angehoren, zugutheilen, b. b. eine ungerechte Gleichheit, auf Roften ber Gerechtigfeit und mahren Freiheit zu erzwingen (B. II. 589, 591).

Wenn auch somit die Begründung und successive Erweiterung der schweizerischen Eidgen offenschaft keineswegs
ber Tendenz einer politischen Umgestaltung, sondern vielmehr
dem Bedürsniß der Selbsterhaltung zugeschrieben werden muß
(B. II. 1); — wenn der eidgenössische Bund hauptsächlich das
hin zielte, die Freiheiten, Rechte und Bestigungen jedes einzelnen Bundesgliedes zu beschüßen und zu erhalten (B. II. 297);
— wenn es, auch für die spätern Bundesglieder, keineswegs
darum sich handelte, neue Freiheiten, sondern vielmehr eine
neue Parantie für ihre alte Freiheit zu gewinnen (B. II. 615);
— wenn die selbstständige, innere Entwicklung jedes einzelnen
Bundesgliedes von bersenigen der übrigen ganz unabhängig
mehr und weniger verschieden ist; — so muß es ganz einleuchtend werden, daß der Zwest der zur Erhaltung der Selbst-

ständigkeit ber Bundesglieder abgeschlessene Schweizerbundes; und die Tendenz, biese Bundet glieder einer sogenannten Bundesgewalt, b. h. eine Centralregierung zu unterwerfen, berselben Selbständigkeit, wo nicht zu zernichten, doch bedeutend z beschränken, zwei entschiedene Gegensähe bilben, bes mithin sebe Bundesrevision, in letterm Sinne, mit der Ratur, mit der Geschichte und dem glückichen Fortbestand bes Schweizerbundes in entschieden Widerspruche sich besindet.

Unter ber Boraussehung, daß es für die Lefer der hifterischen Blätter von größerem Interesse sei, eine and führlichere Darstellung der wichtigsten Schußfolgerungen aus der vorliegenden Schweizergeschichte statt einer ermüdenden, chronologischen Uebersicht ihres mehrseitigen Inhaltes mempfangen ); — darf nur noch beigefügt werden, daß der Berfasser sich bemüht hat, durch den Jusammenhang von Ursachen und Wirfungen eine Art von objectiver Stammfolge herzustellen, daß derselbe aber, vor Allem auf die erste Ursache, auf die allweise Leitung Gottes zurückzehen mußte, deren, wenn auch nur sehr unvollsommene Andeutung dennoch zu der wesesentlichen Beruhigung führt, daß der Allmächtige auch die verkehrtesten menschlichen Anschläge in ihren (außer unserer Berechnung liegenden entferntern) Folgen zur Besorderung Seiner besten und heiligsten Zwecke umzuwenden nie unterläßt.

<sup>\*)</sup> Der erfte Band geht von den altesten Zeiten bis jum Ewigen Bund ber brei Walbstätte im Jahre 1315; — ber zweite Band begreift ben Beitraum von 1315 bis 1516; von der Begründung bes Schweit gerbundes bis zum (sogenannten) Ewigen Frieden mit Frankreich.

#### XLVI.

# Forschungen eines beutschen Meisenben in Jerufalem.

V.

#### Lauf ber alteften Daner.

Geht man gur Bab el Chalil, ober ber Aforte, bie nach Bethlebem, Bebron und Jaffa, auch Porta David und Bilgerthor genannt, berein, und am Schlofe Davide ober bem Thurme Sippitus, welchen ber jubifche Beschichtschreiber als ben Anfang ber erften Mauer bezeichnet, weftlich vorüber, fo führt eine Baffe, bie bei ben Rreugfahrern fogenannte Davibeftrage, geraben Laufes hinab nach bem Bagar. Sat man biefen erreicht, fo läuft gleich am Gingange in bie bebedten Buben genau im rechten Binfel links ab noch eine, mehr als boppelt so lange Gaffe gerabe so birett und ohne eine Unterbrechung nach bem Damastusthore. Betrachten wir bie nachfte befte Stabt, namentlich eine fo bicht angebuite, wie Jerusalem bem Josephus zufolge war, so find bie Strafen im Innern alle eng und winfelig gebaut, und von einer Symmetrie ober geraben Anlage ift wenig bie Rebe, weil ber Bebante ber erften Rieberlaffung nicht auf eine fo weite Ausbreitung ging. Nur jene, welche ber Stabtmauer entlang (binter ber Mauer) laufen, ober in ber Reuftabt vor bem Thore ans gelegt werben, und bie außere Bellenlinie gur Altstabt bilben, befolgen eine gerabere Richtung. Bir wollen ber Untersuchung nicht İ

vorgreifen, boch ift bie Beobachtung auffallenb, baf bie betannten brei Bugel, Sion, Moria unb Afra burch biefe beiben Strafenlinien eingefchloffen werben.

Beht man alfo, wie ermahnt, bie Davibsftrage binab, fo bilbet biefer Tiefweg gmar fein befonberes Thal, wie Robinfon bas Thal Thropdon bier entspringen laffen wollte, boch fleigt man bin und bin in ben Seitengagden gur Rechten über eine Anbobe, mie über ben naturlichen Abhang bes Bugels Sion ober über de nen funftlichen Ball binauf. In ber erften Ede gur Linten pber gegen bas beilige Grab bin aber bat man, wie erwähnt, bie fart vermitterten foloffalen Ruinen eines Bormertes, bes Thurmes Bbefael ober Mariamne vor fich. Wir verfolgen aber unferen Bet in ber Daviboftrage weiter, und bemerten bier bei bentenmetten Bogen, welcher über bie Gaffe ragt, auf einmal nicht mehr bie arabifche, fonbern romifche Conftruction. Qualeich fint bie Steine gur Rechten ober Gubfeite, wo man noch im Ruden ber Baufer altes Gemauer hervorragen fieht, von großer Dimenfion, mabrent fie zur Linken in bas bier angebaute ftabtifche Roribans von grabischem Style fich verlieren.

Bir meiten uns biefe Stelle, und geben indeg weiter wieber bis an ben Bagar, wenben uns jeboch an ber nachften Ede fiblich im rechten Wintel ab, in bie Strafe nach bem Sionsthore ju, fo haben wir bier, fo balb wir über ben Abhang und bie am Boben liegenben Gaulen binaufgestiegen finb, und mit wenig Sorte ten am Gingange eines Bebaubes fteben, burch beffen Sallen Ste Strafe weiter führt, linter Band, fo gu fagen gu Bugen, ein uraltes, bis über bie Balfte in ben Schutt verfuntenes Stadtthor, aus ftart verwittertem, fcmarggrauem Geftein, melches feinem gangen Anfeben nach offenbar in bie gleiche Beit mit jener oben ermahnten alteften Tempelpforte im Guben bes Morie und ber jegigen Moschee el Affa gebort, und gleich baran . etwas öftlich brei Thore im Rundbogenftpl, mahrscheinlich aus ber berobifchen Beit ftammenb, und mit ber fogenannten ichonen Bforte ober bem forinthischen Thore auf ber Delbergefeite harmoniren. Die Mauer in ber Richtung biefer unlängft entbedten, uralten Stabtpforte mußte bireft gegen bas Damasfusthor binlaufen; man balt fle barum für Bennath ober bas Bartenthor, welches, wie aus Josephus befannt ift, noch gur Sionsmauer geborte und ben



Unfang ber zweiten Mauer bilbete, er fagt jeboch nicht, bag es an ben Thurm Sippifus fich anschloß.

Doch wir schreiten nicht bem Sionsthore gu, mo bie große Bafferleitung von ben falomonischen Teichen bereinzieht, an ber fcon biefer Konig und juleht noch Bilatus gebaut, fonbern mir bleiben vor bem offenen Gebaube auf bem Balle fteben, und geben in die Seitengaffe jur Rechten binauf, fo tommen wir bier in bie fogenannte Porta feriale ober an's eiferne Thor, qu welchem Betrus nach feiner wunberbaren Erlebigung aus ber Baft von Sion heraus geflüchtet febn foll - benn wir befinben uns bier in ber Freiung ber alten Stabt. Saulenschafte und zierliche Rapitaler And hier in die Mauer eingeschlossen, eine Colonne liegt bei ber Antrittoftufe am Boben, ber Weg burch biefe Pforte führt zum neuen englischen Sofpitale. Die Legenbe bezeichnet biefe Porta feriale, welche in geraber Richtung mit bem Laufe ber Strafe und hinter bem parallelen Ball von ber Burg Davibs berab ftebt. als ein Thor in ber alten Sionsmauer; vielleicht war es eine Debenpforte mit einer eifernen Thure, wie man bergleichen noch gu Berufalem gur Berficherung an allen bebeutenben Orten, befonbers an Rirchen und Rloftern bat.

Doch febren wir in die Davibegaffe gurud, und burchichreiten ben bebedten Bagar gerabewegs gur großen Mofchee el Haram binab, fo fteben wir auf einem merklichen Erbmall, ber nun zu beiben Seiten mit Bebauben überftellt ift. Da une aber in Rurgem ber nachfte befte Duhammebaner im Beitergeben verhinbert, bamit wir uns nicht in ben Borhof und bas Beiligthum bes Belam verlaufen, fo beugen wir ben letten Seitenweg fublich hingb zur Gegend bes jubifchen Rlageorts; fteil und fchmutig ift ber Bfab, benn wir find in ben Quartiren ber Juben: aber mit einmal fteben wir wieber an einem hohen Erbaufwurf, ber in ber Mitte gwifchen Moria und Gion, boch mehr gum letteren Bigel fich balt, mabrent weiterbin bobe, gadige Caftusbaume und einige friedliche Balmen ben fteilen Abhang bes Gion und Bier in ber Begenb lag bie bier liegenben Cabaver verbeden. Millo, d. h. die Füllung, welche die Stelle einer Mauer vertrat, bis Salomo bie Stadt Davids auch ba fchlog; und hier has haben wir das "Ahor zwischen ben beiben Manern zu fuchen, pu welchem König Zebefias in ben letten Tagen bes Richtes hisausfloh. (Berem. XXXIX, 4.)

#### VI.

## Lauf ber zweiten Stadtmauer.

Go batten wir alfo bie Rorboftfeite ber alten Sionsmaner verfolgt, bie anbere ober bie Thalhalfte nach Guben bin angie ben, wo alte Mauerrefte und zerfallene Chfternen um ben game Sugel ber ben einstigen Stabtumfang bezelchnen, liegt uns mit ob, weil fie nichts zur Enticheibung ber Frage beiträgt, ab Colgatha urfprünglich innerhalb ber Altftabt gelegen. Berfelgen wit aber nun in vertifaler Richtung bie Mauer an ber Beftfeite bei alten Jerufalems, fo burfen wir bier nur bom Damastustber unferen Musgang nehmen. Bom Jaffathor angefangen, wie wir borten, gieben fich um alle brei Sugel in ber Richtung nach Der gen bie Thaler ale unüberfteigliche Ballgraben bei einer Reige-An ber Morboftede ber Stabtmauer, beim außerften Timme, ben einft ber ritterliche Cantreb querft erftieg und bamit bie the fturmung Berufaleme begann, feben wir ehemale bie Strage burd einen alten Graben unterbrochen, ber vom Damastusthor fic bergiehend bis in bas Thal Cebron auslief, und ben jest aufgefchutteten Weg burchftach. Bier lauft zugleich ein Weg nach Anata und Dicheba, bem alten Anathot und Beba binab und jenfeit wieber binauf. Bier muß auch bie Norbgrange ber alten Stabt und ihrer Mauer gewesen febn. Wir geben nur eine turge Streck an biefem norblichen Graben bin, bem frubern Ephraim - jest Damastusthore zu, fo feben wir ein großes Bafferbaffin, Birket el Hidschah, jur Linken, welches in feinem Umfange zwar nicht bem Birket Hammam ober bem bei ben Chriften fegenannten Schafteiche vor bem Delbergethor zu vergleichen ift, aber eine beträchtliche Tiefe hat, fo wie es benn überhaupt fcheint. als habe man bei ber erften Bornahme ber Austiefung ben Stabtgraben zu ergiebigen Steinbruchen benütt. Die gange ungebeure Grotte bes Beremias, bie wir jest vor uns erbliden, ift ein

folicher ausgebeuteter Steinbruch, ja ber umfangreiche Sugel bing früher mit bem Berge Afra gufammen, und marb nur abgegraben und burchbauen, um fomohl Baumaterial zu liefern, ale bie Befeftigung Berufaleme nach ber Rorbfeite gu bewertftelligen. läuft bie Stabtmauer bier über fcbrage Felien binauf und wieber berab; in ber Tiefe, bart am Ranbe ber augeren Strage, ift eine malerifche Schlucht ausgesprengt, wo fich ber Bau ber Steinbruche gar nicht verfennen lägt: man ficht ja noch bie Definungen, wo bie Reile hineingetrieben maren. Doch weiter bin fint ein raar lange und tiefe Cifternen, in welche nach ber Sage Beremias Ja von bem erhinabgelaffen und fo gefangen gebalten murbe. mabnten Teiche zu bem am Schaftbor foll fich felbft eine unterirbifche Bafferleitung bingieben. Das alles ift nicht ein Berf ber fpatern Beit, wir finben in ber Folge nirgenbe etwas baron aufgeschrieben; wohl aber fteht im erften Buche ber Rouige III, bag Salomo bie Mauern um Jerufalem ber ausbaute: ferner ift im zweiten Buche ber Chronit XXV, 23. aufgezeichnet: "Amafia, ber Konig von Juba, rig bie Mauern zu Berufalem, vom Ephraimthore bis an bas Edthor, vierbunbert Ellen in bie Lange ein." XXVI, 9. "Und Uffa, fein Cobn, baute Thurme am Edthor und am Thalthor und anderen Eden, und befeftigte fie." (Bgl. XXVII, 3. XXXIII, 14.) Ge ift also ein riefface Unternehmen von hohem Alterthume. Gewaltige Bauftude liegen zugleich im Grund ber Mauer, Die feit ber alteften Beit nie von ihrer Stelle gerudt wurben.

Wir sichen aber nun am Damastusthore, sehen von außen ble beiben großen Cisternen vor jedem der Thurme, entsesen uns aber vielmehr an dem chtlopischen Bau dieser Letteren, worauf bereits Robinson ausmertsam gemacht, doch eine übereilte Folgerung, einer umfangreichen Mauersortsehung gegen Abend bin, daraus gezogen hat. Wirklich lesen wir nun bei Rehemias XII, 38 von der Einweihung des Ephraimthores, des Thores der alten (Stadt oder Mauer?). Diese Erundsteine an den beiden Ihorthürmen sind mit ihren Rändern bis zu einer beträchtlichen Sobe ganz jenen aus der salamonischen Beriode am Tempelberge ähnlich. Nahm aber die Mauer, was gar keinen Wiberspruch erleibet, von der Mordostede bis zum Damaskusthore von jeher diesen Lauf, so

mußte ja Bezetha von jeher zur Altstadt gehört haben, wenn Bezetha und nicht Afra der Name des Sügels ift, der nördlich dem Tempel gerade gegenüber liegt. Was soll aber dann der Rame Neustadt hier bedeuten? Ift dagegen der Gügel auf dieser Seite Altra, der auch unbestritten immer zum alten Jerusalem gehörte, so brauchen wir nicht weiter mit Robinson die Notiz des Isses phus Flavius in Zweisel zu ziehen, daß Afra von tiesen Thälem umgeben gewesen sei.

3ch ging burche Thor, um mir bie Thurme naber an beichquen, und flieg gur Linken ben Sugel Afra binan, um bon ber Sobe aus noch einmal eine Ueberficht ber Stabtlage gut gewinnen. Sier beim Damastusthor lief fichtlich bas Thal Thropdon berein. und noch jest, obwohl bie Trummer ber gangen Stabt ben Grund verschüttet haben, gieht fich bie Tiefe nach bem Berge Gion bin. und in ber gangen Breite hatte fich bie Unterftabt angebrint, mab. rend wir von einer Unlage weiter binaus urfprunglich niments Afra bieg biefer Gugel von ber Afropolis ober Burg Baris, burch beren Befit bie Spret lange ben Tempel beberichten, mabrent bie Juben ichon ben Berg Sion inne hatten und mit ftarten Mauern befestigten (I. Matt. X, 11, 32). Wenn der bie Maffabaer Ufra nach ber Eroberung abgruben und ben Thalgrund mit bem Schutte ausfüllten, fo fann bieg nur von ber Statte verstanden werben, wo nachmals wieder bie Burg Antonia er-Sonft wurde von Afra nichts abgegraben, außer in baut warb. frühefter Beit die Morbfpige, woburch ber Berg mit ber jest fo genannten Felfengrotte bes Jeremias zusammenbing. Der Bugel Afra ift übrigens noch faft fo boch, wie gegenüber ber Sion, und mochte früher vielleicht einzig fo weit erniebrigt morben. febn, bag man nicht von ihm aus in ben Tempelhof hinabbliden und bie Briefter bei ihren Opferverrichtungen beobachten fonnte, eine Borficht, bie fa auch bie Priefter fpater zwang, bie Gallen gegen Beften mit einer Dauer zu überhoben, um burch ben Borban bie Aussicht vom neuen Pallaft bes Konige Agrippa nach biefer Seite abzuschneiben. Josephus fagt, bag Afra feit ber Ginfullung bes Bwifchenthales unter ben Usmonaern mit bem Moria gleichfam Ein Banges bilbete. Wie mare bieg aber ber Fall, wenn ber je-Bige Grabbugel als Afra angenommen wird, wo noch bas Thal

Seculation

Apropoon in seiner gangen Ausbreitung ble Scheidung von Moria bilbet? Ferner wissen wir: bag Afra und Sion burch baffelbe Thal geschieben waren. Die Stadt Davids und das Quartier ber heiligen Grabkirche find, wie erwähnt, nur durch eine hohle Gasse, bie Davidsstraße, getrennt.

Bahrend biefer ortlichen Betrachtung fiel mir auf's neue ein gruner Erbwall auf, ber fich weftlich vom Damastusthore angefangen in Einer Strede bis gegen bas Berichtethor bingog. Der Winterregen hatte feit Enbe Decembers bis jest, um die Mitte Januars, bas erfte Grun aus bem Boben gelodt, und uppig fprofite dereits bas Gras berbor, wie bei uns im Frubling, mo bann bie Sonne in ben heißen ganbern jebes Rraut ju verfengen anfängt. 3ch war auf biefen Bobengug in Mitte ber Baufer icon fruber aufmertfam geworben, ale ich auf ben Binnen ber Mauern bie Stabt umging, flieg aber nun gu ben Mauerbloden bes öftlichen Thorthurmes nieber, und ging vom Damaskusthor herab burch bie erfte Nebengaffe rechts in ben weftlichen Thurm binuber, wo bie Riefenblode noch funfundzwanzig gus hoch über einander gethurmt liegen, mabrend bavor jest ein Topfer feine Lehnihutte aufgefchlagen bat, und Gfel und Maulthiere im inneren Raume fich's bequem machen. Aber gerabe bier, wo man gur Topferei hineingeht, nahm ja ber grune Ball feinen Anfang. Man hat ihn vorläufig in einer gange von breißig Schritten gur Rechten; geht man bann, immer aufwarts, noch hunbert Schritte weiter, an den Lauf einer Mauer fich haltend, fort, fo folgt bier, eine Strede von achtzig Schritten lang, bie Fortsetzung und Umblegung biefes Balles in ber Richtung zwifchen ber beiligen Grabfirche unb bem fogenannten Gerichtsthore bin. Bar es aber vielleicht ein Ball aus fpaterer Beit; hatten bie Romer, hatten erft bie Rreugfahrer ihn aufgeworfen? Doch ba ftach man ja eben zur guten Stunde biefe zweite Ballftrede mitten burch, um Raum fur ein Baus zu gewinnen. Es war ber reinfte Erbaufmurf, ichmarger Roth ohne alle Beimischung von Schutt und Trummergeroll, mahrend bie pure Erbe boch bier ju Lande fonft fo felten ift. flicht bagegen bas Geschütt ober ber Ruinenwall weftlich vom Jaffathore ab, worauf gleich bann bie Mauer ber Stabt ber Rreugritter ihren Anfang nimmt! Es war alfo ber Stabtwall aus ber

früheften Beit, wo noch nicht bie Betfierung allell unter a fich gefehrt, und bie Oberfläche oft bis gen Alefe: wour viel tern mit Ruinen überschuttet hatte; und bit nicht; gwei Ballet fen, muß er an bie anbere noch fichtbare Strede Seine Matthit flofter am Ditabhang ber beiligen Grabtirche in ber weiteren Boche fetung fich angefchloffen haben. Sagt boch ber jubifche Geficialfcpreiber (de bello J. V. 4, 2) ausbrudlich, bağ bie amaste Mauer in einer Krümmung (xvxlovuerar) gegen Mose ben lief. Morblich zwifchen ben beiben Bforten am Gerichtethen läuft ja berfelbe Wall noch fichtbar bis an die Strafe von. 30. machte fpater ben Brafibenten bes lateinifchen Rlofters banauf auß merffam, und erhielt von ihm ben unerwarteten und jang me wunschten Befcheib, bag icon P. Bornardino Amigi di Gali lipoli por breibunbert Jahren ebenfalls Praesidente da at an pulcro fcpreibe, wie man fen Ball noch febe, ber bie Chate von Golgatha geschieben habe. 4 4 James

Doch fehren wir in die Strafe vom Damastusthore-forale gurud, ale wollten wir gerabezu nach bem Bagar geben, fortaffen wir unterwegs, namentlich wo gur Linten jest bie grafe Gifenfabrit befteht, groft Quabern, Rapttaler und ein Ganien ftumpf am Boben, bis wir an bie erfte Pforte gur Rechten, cher bie sogenannte Porta judiciaria tommen. Bier ift bie gange Saule, welche, halb zwifchen Cattus verftedt, boch aber bie Thorede herausschaut, beghalb mertwurbig, weil bavon bie glaubwurdige Legende unter bem Bolfe von Jerufalem beftebt, bag fie bie Berftorung Jerufalems überftanben, und nie von ihrer Stelle gerückt worben fei. Unvertennbar war hier zu allen Beiten ein Thor, nicht blog well bie lange Gaffe an ber ehemaligen Stadtmauer bergieht, sonbern auch weil bie andere Strafe, welche als mahrhafte Rreugftrage biametral burch bie Stabt vom: Stephanethore berein, jur Burg Antonia binauf, bann de Via dolorosa zum Thal Apropoon nieber, und wieber hobenmarts giebt, bier in einer Entfernung von fiebenbunbert Schritten vom ehemd ligen Richthaus bes Bilatus allein ihren Ausgang bat. Auch finben wir weiterhin in biefer Richtung zwischen bem Jaffa- und Damastusthore nirgend eine Spur von einer mehr außeren Morfprengung, fonbern man ift jest rechts ober links auf Ummegen an eine ber beiben vorgenannten Stadtpforten angewiesen, ble noch als folche bestehen, weil die jehige, wie die Sadrianische und die britte oder Agrippamaner gleichsam die Spotenuse über die beiben Ratheten oder Seiten der ersten und zweiten Stadtmauer zieht.

Bir fteben alfo bier bei ber fogenannten Gerichtspforte; und batte nicht bier ein Thorweg in's Freie geführt, ber erft burch bie fpatere Beftmauer verlegt wurde, fo mußte biefe gange Stabtfeite ohne Thor geblieben feyn. Lag nun bie Bforte Bennath, bei melder bie zweite Dauer begann, weftlich, etwa ba, wo jest bas Jaffathor ift, fo batte Josephus ficher ermannt, bag bie zweite Mauer vom Thurm Sippitus angefangen habe, wie Robinfon bieg meint. Da aber nach feiner Erflarung bier vielmehr bie britte Mauer unter Ronig Agrippa angebaut mar, fo tommen wir mit ber Unnahme bes gelehrten Amerifaners boch etwas ftart in's Bebrange; benn wenn bie Weftmauer ju Chrifti Beit ichon ben Umfang behauptete, bağ fie vom hippitus aus nach bem Damastusthor, etwa in ber Richtung wie noch jest, hinüberlief, fo bleibt es unbegreiflich, wie bann auch bie britte Mauer noch vom bippifus ihren Ausgang nehmen, und hier nothig befunden werben Sielt fich bie zweite Dauer aber mehr in ber Tiefe, fo baß bie Gegend um bie beilige Grabtirche außerhalb lag, fo feben wir beim Simmel nicht ein, warum fie nicht ben Lauf behauptet habe, ben man ihr von jeber vermoge ber trabitionellen Angabe bes Gerichtsthores anweifen mußte? So tann felbit bie bebeutenbfte Belehrfamteit, wenn fie von polemifchen Rudfichten verblenbet, ein verkehrtes Biel verfolgt, fich unglaublich verirren. Stunde une nicht ber Augenschein jum leitenben Bebote, fo mußten wir aus bes Jojephus furger Erwahnung vielmehr fchliegen, bag bie zweite Mauer nicht einmal bie Ausbehnung hatte, fonbern auf noch fürzerem Wege fich an bie Burg Untonia anschloß.

Doch geben wir beim Gerichtsthore und ber Casa dei principi, bem großen fürftlichen Gebäube, bas Ronig Balbuin einft ben Johannitern schenkte, nach bem Bagar weiter, so haben wir nach wenig Schritten zur rechten Sand wieder ben Mall vor uns. Es ift ber Erbhügel, über ben man zum toptischen und abessinisschen Rloster hinauffleigt. Wir laffen die brei verftummelsten Colonnen, welche hier im Boben steden, und gang jener

anberen an ber Gerichtspforte gleichen, vorläufig unberlitelitätigt und geben hineinwarts in ben Gof, wo man rechts gur febenante ten Schattammer ber Belena nieberfielgt. Dief ift ein mageheures, weithin hallenbes Gewolbe, ju welchem man rechts mit einer finfteren Treppe in bie Tiefe nieberfleigt: eine uralte Bafferreferve, wogu ber gange Felsboben unterirbifch ausgehöhlt wart. Der Umfang biefer Bolbungen ift nach aller Ertunbigung noch nicht unterfucht, boch ichlieft Dr. Schulg, bag fie als Cifterne gu einem ber ftabtischen Thore und Bortburme gebort babe. : Conug, bag wir bergleichen Chfternen, woraus bie Befatung fic mit Baffer verforgte, auch bei ben anbern Feftungsthurmen, 3. 8. bem Pfephimus außer ber Mauer wieber finben. Bei ber Grabemung Jerufalems ergahlt Jofephus, wie bie Romer nach wielen ungeftumen Angriffen, von ber zweiten Mauer Befit nahmen, und Titus fogleich ben norblichen Theil nieberreißen ließ (er brach aber von ber Rorbweftfeite und bem Thurm Pfephimus berein), aber in ben Thurmen langs bem fühlichen Theile Truppen aufftellte. Auch ermahnt ber Genannte (de bello V. 7, 4) ben Ahurm bes Caftor als Mittelthurm in ber zweiten Maner, gegen Rorben bin, wobei wir zugleich an bas Mittelthor bei Beremias XXXIX, 3. erinnert werben. Wo follen wir nun bieg Thor ber Mitte anders suchen, wenn nicht ba, wo noch bie Spuren sines folden in ber: bezeichneten Begenb ber zweiten Mauer fich finden, an ber jegigen Berichtspforte nämlich.

Stelle liegt, wohin bie Legende ben letten Fall Christi unter bem Kreuze versett, auf bas steinerne Plateau hinein, sin beffen Mitte sich die Ruppel aus ber Kapelle ber heiligen Sellena erhebt, so befinden wir und hier gerade unter bem Golgothafels, ben und nur das hochemporragende Schiff ber heiligen Grabtirche verbedt. Im Duadrate herum sehen wir noch in den mit tunktlicher Sorgfalt ausgemeißelten Kapitälern den Ansah und die schwachen Ueberreste zu dem wundervollen Bogengang, der hier, so viel man sieht, im griechischen Styl, in korinthischem Prunkund mit maurischen Arabesken verziert, ein Denkmal der Baukunkt aus der Beriode der Kreuzzüge, fich aus der Band gibt. Gegenksber auf der Sübseite präsentiren sich die Kuinen der Kreche S.

Maria di Latina, nebft bem ebemals bler angebauten Ronnenflofter jur Maria Magbalena. Doch läßt uns ber balbichmarge Abeffinier, ber bier als Diaton feiner Rirche, ben Ropten untergeben, figurirt, nicht lange Rube; benn er führt uns mit feinem Begleiter an bie Stelle, bie bier eigentlich bie wichtigfte von ber gangen Umgebung ift, namlich an ben Sugelrand und zu bem mit vielen Banbern und Faben bebangten beiligen Baume, in weldem ber Bibber in ber Bede fich verfangen baben foll, ber vom Erzvater an Ifaats Stelle bier geopfert murbe. Diefe Statte felbft ift wieber nur ein Stud bes alten Walles.

Doch fleigen wir wieber aus bem Borbof binaus und über ben Ball binab, und tehren wir in bie nachfte ber baran gebauten Sandwerfsbuden ein, fo feben wir bier unten noch ben unteren Theil eines Bilafters ober bas Biebeftal, auf welchem eine ber bret obigen, über ben Damm hervorragenben Colonnen fteht, wobei noch ein gerbrochener Gaulenschaft ben ber namlichen Befchaffenbeit oben am Boben liegt. Treten wir aber in ben gweiten Laben, fo ftogen wir barin auf Refte einer Dauer aus gro-Ben alterthumlichen Bauftuden.

Cegen wir jeboch unfern Weg nach bem Bagar fort, fo treffen wir bier noch an acht folde Colonnen ober Gaulenftude an ber Seitenwand gur Linten eingemauert, ja beim Durchgang burch bie bebedten Bange gemahren wir bei ber zweiten Seitemmenbung noch einmal eine gange Saule an ber Rebenede, vergleichbar ben oben ermahnten. Diefe gleichmäßigen Gaulen haben offenbar gu Ginem Bebaube, vielleicht gu einer alten Thorhalle gehört, vielleicht aber auch zur erften Grabfirche bes Raifers Ronftantin? Wie wir inbeg auf ben großen Steinplatten burch ben Bagar fchreis ten, haben wir unter une einen gugebedten Ranal ober eine alte Rloate, jum Beweife, bag bier neben bem Balle auch ein Graben gelaufen.

. Doch wir halten uns noch vorerft an bas lette Stud biefes Balles, geben, um une nach feiner Fortfetzung umzufeben, in bie Baffe nach bem beiligen Grabe feitwarts binein, und wenben uns hier links burch bas bide, mauerfeste Portal, an bem man noch in ber Mitte bes Bogens bas Bort Lune liest, und bie gwolf Thierzeichen im Balbfreise berum erblickt. Noch einige Schritte,

und wir fleben in Barbofe bet ebemaliane, Bobanelter: Wir ftellen und auf bie Bebenfpipen, bamitgungegens bier abgeschlachteten Schanfe u. f. w. nicht in Ab Schul und fleigen über eine Angahl von etwa breifig Cobangue: won. ben und anderen Aefern binweg, ben Bugelwall bingn, emben inte bie ebemalige Johannistirche mit ihrem Chore gun Rechten Laffen: fo haben wir hier, wie es fcheint, bas außerfte Cogmont, bad. bille ber verfolgten Stadtwalles vor und. Aber geben wie Sing bas gange Dach bes ehemals fo berühmten Gofpitels, bas Spater ben ben Muhammebantern zur Errenanftalt verwendet warb, bieten. haben wir an bem außerften Enbe beffelben pagen ben Bager in. beffen Dacher oben fich wie eine verschimmelte Biefe aushalimme gerabe unter uns wieber ein altes Thor mit genambgeten Steinen von febr großem Umfange. Die meiften, Bal ftude liegen noch wie frifthebauen am Boben; an biofin Miore veranbert worden. Es fieht nun abgefchloffen innerhall einer ichlechten Mauer; gegen Weften bin aber liegt ein großer Gasten mit Caftusbaumen bin und bin bewachfen und verwillent. Der rühmlichft ermabnte Conful, Dr. Schult, welcher mich merk an biele Stelle führte, machte mich aufmertfam: bier moge ebemals wohl ber Garten fich bin erftredt haben, und bieg noch ein Stud beffelben febn, von welchem bie bei bem jubifchen Befichicht. febreiber angeführte Pforte Gennath ober bas Gartenthor in ber zweiten Mauer ben Ramen trug. Bei einem fpateren Befuche biefes mertwürdigen antifen Thores tonnte ich es nicht überwinben, auf bie weißen Steinquabern binabzufteigen, und meinen Beg . entlang in ber Richtung biefes Thores fortzuseben. 3ch wuffte aus Debemias XII, 36, 37, bag man auch in ber alten Statt fo auf ber Mauer bin ben Umgang balten tonnte. Es aina. so wie es beilaufig auf einer verfallenen Stadtmauer geht, bis ich enblich an ben Rand ber Gaffe tant: es war bie Davibeftrant. Doch hier war bas Thurlein vermauert, burch bas ber Beg anf ben Binnen ber Stabtmauer fruher über benfelben Bogen Dan romifcher Architettur feste, und im Grunde noch fest, ben wie vorher gebacht, in ber Davibsftrage berab mit einmal ben maurifden Stol unterbricht. Bei naberer Befichtigung erwies fic

auch biefes als ein altes Ahor, bas vertifal an bie alte Sionsmauer fich lehnte, beren Funbamente noch auf ber andern Seite im Boben ber Anhöhe fteden mögen.

So hatten wir also vom großen Damaskusthore herein an ber Westseite ber Stadt bis zum Sionshügel offenbar brei Rebenthore, und ber Lauf dieser Mauer schließt noch jeht bas ganze Quartier ber Juden und Muhammedaner ein, bas Christenviertel um ben Golgatha ober die Grabtirche her aber aus. Doch sind die Rubera auf diesem Wege nicht von bem Umsange, wie die der Bauten Salomons, sondern gleichen vielmehr jenen aus dem Zeitalter bes Gerobes, und mögen diesem baulustigen Könige zugeschrieben werden, der ja auch durch die Errschtung der Thürme Phasael und Marianne für die Besesstigung der Stadt auf dieser westlichen Seite sorgte. Die ginze so verzeichnete Mauerlinie mit den darift gesehten Thoren greist nur ein wenig oberhalb jenes halbverwstätzten und versunkenen Thorbogens aus der ältesten Stadtperiode in die Sionsmauer ein.

#### VII.

# Umfang ber Reuftabt Bezeiha ober Lauf ber britten Mauer.

Es scheint bemnach, daß wir keinen Grund haben, von ber Areuzlleberlieferung ber alten Zeiten, wie sie vor und nach ben Areuzzügen in Betreff ber Lage ber für die Christenheit benkwürdigsten Orte bestand, abzugehen. Sion, Afra und Moria, die brei ursprünglichen Hügel, sind von ber Maner umschirmit, und weiter
außenhin nach Westen hatte sie vorläusig bis zum Ablause ber
alten Zeit nichts zu umtreisen. Erst nach Christi Tod wurden die
anten nach Westen und Norden hin durchbrochen, und Gellenisten siebelten sich hier allerorten an, wie auch das bisher von
ben Juden gehütete christliche Princip setzt nach diesen Seiten hin
vor allem sich Bahn brach. Dem Moria gegenüber ist nun ber
Golgotha das andere Centrum in der Ellipse ber heiligen Stadt.
Dort sollte ber einzige Sohn bes Erzvaters zur Bersöhnung blu-

ten, fein Tob wurde aber burch bie Gubfillitist bid Million abgewendet: hier hat ber Gingebeine vom Ewigen will bellebilitien. Leben gelaffen, und bafür bas gange Gefchlecht wine audgebe Tob errettet.

Diese heilige Stätte mit ihrer Umgebung war alforente bei ftanbtheil ber Renftabt, welche König Agrippa, ber Weber in Apostels Jasobus Bebedäl, querst in ben Umtreis ber Welfam gog. Sie bilbete auch einen Bestanbtheil ber Aelia Cabitatina, welche im treuen Abbild ber Siebenhägelstabt bes Modanilandes, nach ben Berichten ber Geschichtschreiber in sieben Dadwittere getheilt war. Bon bem Jerusalem im neuen Bunde halb Jeremias XXXI, 39 geweidsagt: "Es kömmt die Beit; be ib Stadt Jerusalem soll gebaut werben vom Ahurn Sandines in ausgehen bis an ben Sügel Gareb, und um ben Sandagehen bis an ben Sügel Gareb, und um ben Gaath laufen. Das ganze Leichens und Ascheron, web die Gegend bes Tobes bis an ben Bach Cedron, wird bis zum Ed bes Pferbeswers gegen Aufganz wird beit Herrn heilig sehn."

Dief ift bie Granze ber heiligen Stabt im weiteften Sinne, nach bem naturlichen Umfange bes Plateaus auf ber Sobe bet jublichen Gebirges, mobel bie Thaler Gibon im Gatimeft und Cebron im Morben fich nabezu begegnen; ber Umfang ber Stabt mit all ihren fieben Bugeln, von benen wir vorläufig vier be-Den Gareb an biefer Stelle bes alten mit bem ftimmt fennen. Golgatha bes neuen Bumbes gu' ibentificiren fcheint nicht wohl anzugeben. Bielmehr fieht fich Golgatha ale ein Borfprung bes Berges Gibon, inbem man bem Bugelabhang biefes gangen welllichen Stabttheils, megen ber Dabe ber beiben Teiche auf ber entgegengefesten Seite, ben Ramen Gibon zuerfennt. Dagegen mil fen wir ben Gareb, Goath und ben eigentlichen Gugel St tha an ber Morbseite suchen, und so übrigt benn noch, ben 18 von Bezetha ober ber Reuftabt im Gangen anzugeben. wir alfo vom Sippitus bes Berobes ober ber alten Davibsburg auf Sion wieber ben Ausgang, wo nach Josephus (de belle J. V. 4, 2) bie britte Mauer anfing, und gehen wir win Bet entlang, fo treffen wir an ber Dorbweftede ber Stabt, too! wie



von ben Ueberbleibseln ber Sabrianischen Mauer auf biefer Seite Abschieb nehmen, bie von bem größten aller gefronten Baumeister herrühren, neben einer kleinen alten Wasserleitung am Boben auf bie Spuren eines Pflasters von schweren Steinen, vergleichbar ben Steinstraßen, wie sie Benetianer aller Orten, namentlich im Peloponnese gebaut, also offenbar auf ein Werkaus ben Kreuzzügen.

Wir laffen fie öftlich bingieben, ba wo auch ber große Terebinthenbaum und bie Afagie fteht, aus beren 3meigen ber Dornentrang Chrifti geflochten gewefen febn foll; haben bann bas Quabrat eines Thurmes und Borwerks, und nach einem weiteren Vorsprunge noch bie Ruinen eines anbern Thurmes vor uns, bie früher fammtlich mit ber Goliatheburg ju Giner Befeftigung geborten. Doch wir schreiten gerabe aus von bem Laufe ber jetigen Mauer gegen Rorben zu, und feben alshalb in ichnurgeraber Richtung auf Schufweite eine Lage von Steinen, Die Fundamente ber britten Mauer aus bem Boben ragen. liefert bavon bie Befchreibung mie fei von Steinen gufammengefügt gewesen, bie zwanzig Ellen in bie gange und gebn in bie Breite hatten, fo bag fie weber leicht mit eifernen Bertzeugen untergraben, noch mit Dafchinen erfchuttert werben mochten. Die Mauer felbst mar (sammt ber Fullung) gehn Ellen bid, und bie Sohe flieg trop bem, bag ber Gifer bes erften Erbauers auf Sinberniffe fließ, fpater burch bie Unverbroffenheit ber Juben auf zwanzig Ellen. Die Binnen hatten zwei Ellen, bie Bafteien aber brei, fo baß bie gange Bobe fich auf funfundgmangig Ellen belief. Bieredige und gleich ber Mauer ausgefüllte Thurme von zwanzig Ellen Breite und Bobe, beren fymmetrifche Bufammenfugung und Schonheit ber Steine bem Tempel nichis nachgab, ragten über bie Mauer. Auf biefen biden, zwanzig Ellen hoben Thurmen waren ju oberft koftbare Gale unb Luftgemacher, ju benen breite Stufen bimführten, auch bienten fehr viele Chfternen gu Behaltern bes Diefe britte Mauer hatte neunzig Thurme folder Art, ber Abftanb von einem gum anbern war zweihunbert Ellen. Auf ber Mittelmauer ftanben bin und wieber vierzehn Thurme, auf ber alten fechezig. Der gange Umfang ber Stadt mar breiunbbreißig Stabien. Blieb nun gleich bie

ganze britte Mauer ein Gegenstand fer Bewitnbiening, fo was bei Thurm Psephinus, bei welchem Attus sein Lager auffellig, ind ber im Winkel nach Norben und Westen zu in die Oshe vagte, noch erstaunenswürdiger. Siebenzig Ellen hoch und achteckig, gewährte er beim Aufgange der Sonne ulcht nur den Proposit bis Arabien, sondern an die äußersten Gränzen der Juden bis an's Meer.

Folgen wir, mit biefer Angabe in ber hand, ber aben am gebeuteten Grundrichtung ber Mauer, so stoffen wir von Both gu Bet am Boben auf erhöhte Bierede, ben Unterbau ber ehemaligen Aburme, wenn gleich nicht immer in einer Entfernung von zweihundert Ellen, wie Josephus später, da er in Rom schrieb, die Distanz überschätzte; benn sonft mußte ja die Stadt fast 180,000 Ellen über ben Umfreis der jehigen, also bis über ben Kluigsgrund und die Höhe Sapha gegen Norden sich ausgebesint haben, von wo aus man noch zu Christi Zeit sieben Stadien bis zur Stadt maß, die man hier zuerst im Angesichte hat.

Im boppelten Abstand vom Jaffather, nach ber Ringe ber Stadtmauer gemeffen, treffen wir aber auf eine bebentenbere Erhöhung und ein Quabrat im weitern Umfang, mit mehreren alten Gifternen verbunben, wie Josephus angibt: bier fant ber Bfephinusthurm. Bliden wir bon ba und mit jebem Schritte weiter nach rudwarts, gegen ben bain von Delbaumen und zur Stadt hinab, fo feben wir beutlich, wie biefe Mauer fic auf ber Bobe balt, und bie gange Rieberung bes Thales Ib ropoon, welches bier feinen Anfang nimmt, als bie fcwacht Seite Jerufalems fur ben Fall eines Angriffes burch fie eingeschlossen war. Dabei lefen wir unterwege in Ungahl bie fleinen Mofaitwurfel von ben chemaligen Pruntgemachern und ben Baufern und Billen ber Bornehmen in biefem Biertel vom Beben auf. Wir tommen barauf wieber zu ein paar Aburmen und Cifternen, wahrscheinlich ben alten Frauenthürmen, vo bie Juben, gegenüber bem Grabmal ber Ronigin Belena, ihre and fälle auf bie Belagerer machten. Die fenfrecht behauenen naturlichen Felfen, welche bin und bin über ben Flachboben fich erhoben, und wo fie im Buge ber Mauern lagen, gleich jn threm Funbamente bienten, verbunden mit ben gahlreichen Ciftet

nen, welche theils eingefturt, theils noch wohlerhalten, alle einft gur Reuftabt und gu ben Onatieren ber Rriegsleute geborten, tonnen uns gur weiteren gubrung bienen, bis biefer gange Stabtbegirt einer genauen Bermeffung unterworfen febn wirb, mas bereits im Werte ift. Das Grabmahl eines muhammebanifchen Beiligen blidt uns nun mit feiner Ruppel entgegen, wir laffen es aber gur Linfen, benn bier fleben wir bereits am Ronigegrund Gave ober am Eingange bes Afchenthales Cebron, welches num in feiner gangen fuboftlichen Richtung bin ben breiten naturlichen Stabtgraben bilbete, bem bie Mauer entlang jog.

Wenden wir und mit bem Thale, benn ber Weg lagt uns nicht fehlen, fo glauben wir bei ber weiteren gortfegung manchmal noch in einer alten Strafe bes gerftorten Berufalems gu geben, and felbft bie Spuren ber Wagengeleife im Feleboben zu ertennen, wie bieß in Bompeji ber Fall ift - und es ift bem wirflich fo. Da, wo ber Fugpfab nach Debi Samwil hinausführt, erheben fich zwei ungeheure Schutthugel, welch bie Trummer bet ebemaligen Gebaube und Feftungethurme an biefem Buntte ein-Beben wir aber nun nach bem Bugel und ehemaligen ichließen. Dorfe Scopus ober Sapha hinauf, fo gewinnen wir hier bie fconfte Anficht, bie Berufalem als bie ewige griebensftabt bietet. Bir haben ben Delberg mit feinem Minaret an ber Stelle bet alten himmelfahrteffirche öftlich in gleicher Bobe uns gegenüber. Bon Sion fentt fich bie Stabt in fanfter Bogenlinie nach bem Thale Cebron binab. Dben ragt bie Davibe burg mit ihren Thurmen, und nabe babet bie herrliche Jafobetirche mit bem Rlofter ber Urmenier hervor. Unter ben ungabligen fleinen Ruppeln, bie nach ber Bauart bes Lanbes megen Mangel an Bolg bie Dachwolbung bilben, bas minterliche Regenwaffer in die Cifterne ableiten, und ber heiligen Stabt ein fo maleifches Unfeben geben, unterscheiben wir auch ben lateinischen Convent mit ber Rirche San Salvator.

Etwas tiefer erhebt fich bie beilige Grabfirche mit ihrer Dobpeltupel, und vorne und rudwarts bie beiben Minarete, welche bie Ehre bes Rreuges ju erniebrigen über ben Grabthurm binaus fich erheben, ben man eigens befibalb noch abgetragen hat. Malerifc senkt sich, zwischen den Delbäumen bund. bie Manter mit Harn Piere, regelmäßig von Thurmen unterbeschen, hernieder; weln minnen das Damaskusthor vor uns und das Minaret auf Alben. In der Niederung aber auf der Terasse des Moria erhebt sich aus ihrem Achteck die Riesenkuppel der Moschee des Omar, und die Minaret in weiter Entsernung zeigen die Ecken und den Anstang des großen Tempelplateaus an. Gewiß, von dieser Seite sieht sich Jerusalem mit seinen einzeln überhängenden Palmen, halb und halb zwischen den Delbäumen versteckt, wahrhaftig als die Sunt des Friedens an, während sie von Süden aus mit der Seite der Davidsburg gesehen, mehr als die seites Burg und Stadt Gettel sich ausspricht, die auf dem Berge liegt.

Doch fehren with die Felfengraber ber Richter im Thale laffend, burch biefelben Trummerppramiben wieber in ben Umfant von Bezetha jurud, und feben ben Weg fort, wo es und feben bisher bedunten wollte, als ob wir bis gur halben Rorverbibe in einer ber Gaffen ber ehemaligen Neuftabt gingen, fo tommen wir gerabe jum Thormege auf bie Strafe, bie nad De mastus führt. Sier gleich in ber Rabe find bie Ronigsmiba, bie offenbar innerhalb bes Stabtbegirfes liegen mußten, weil be Mauer hier bie Bobe zu behaupten hatte, und im Salbrund un ben Sugel nach einem noch feften Thurme bog, in welchem wir ber Andeutung bes jubifchen Gefchichtefdreibere folgenb, wohl ben Edthurm vor uns haben. Norblich unterhalb ift bas impofante Grabgewolbe Simons bes Gerechten, fublich aber mei anbere Grabftatten mit eigenen Borhofen, in beren einem wir bas Grabmal neben ber Billa ber Baller ertennen mogen. Run folat wieber eine Thurmruine, wie benn ber gange bieberige Manerma mit Unterbrechung von Thurmen fich fortfest; bann alte Graber, welche auch Robinfon bereits auf feine Rarte verzeichnet, aber wie bie Ronigsgraber weit außer bem Umfange Bezethas fett, weil er Seben wir aber von ben Stabttburmen auf ber Bobe von Mira. bem Tempel gegenüber, nach Rorben, fo tieft fich feitmarts ber Berggrotte bes Jeremias wieber eine Thalung aus, und ber dagel, welcher zwischen biefem und bem Cebron fich wolbt, und gleichsam bie norboftliche Fortsetzung bes Afra bilbet, muß nach

Williams ber speziell so geheißene Gugel Bezetha febn. Die Mauerspuren aber verlieren sich an ber Offeite mehr und mehr, weil hier bas Thal ben sichersten Schut bot, und bie ziemlich steile Sobe einer ftarten Bruftwehr minder bedurfte.

Nehmen wir nun auch noch vom Damastusthor unferen Ausgang, mobei wir bie Graberhugel mit ber Jeremiasgrotte gur Rechten haben - fo geben wir hier in geraber Richtung burch bie Bauptftrage von Begetha, die nun als Rameelmeg nach Ra-Es ift eine breite, boble Gaffe, am plus und Samaria führt. Rande liegen Steine und Trummer aufgeschichtet; bald zeigt fich ein geoffnetes Bewolbe, fruber gu einer Cifterne bienenb. Steigen wir rechts ober lints auf ben Schutthugel, fo erftaunen wir über die Trummermaffe, doch bebt fich nech bie und da wohlerhalten ein Sausplan ab, und bie vielen Cifternen im gangen Reviere mochten eine nachtliche Wanberung gefährlich machen. Große Steine, oft auch Naturfelfenquabern, bilben bie Seitenmanbe ber Strafe, ale mare bier fruber eine Reibe von Bebauben zu beiben Seiten bingelaufen. Doch ba icheiben fich bie Wege, ber Sauptgug geht nach ben Ronigegrabern bin, und nimmt bei bem ermabnten Thore feinen Ausgang. Wir folgen bem gur Linken, unbefümmert um bie Schafale, bie am hellen Tage, jeboch gang fchen und unschäblich, burch ben Dlivenhain rennen und bis zu ben Stabtpforten fich verlaufen. Bom Norben berein über ben Ronigegrund freist ein Schwarm von Ablern in ben Luften, man gablt beren zwanzig und breißig auf einmal, wie fle nicht leicht irgendwo in folder Angabl fich versammeln. Wir treffen wieber auf ben Thorfteig nach Rebi Samuel: aber gur Rechten und Linken ber hauptftrage laufen noch parallele Rebengaffen mit Seitenwegen: ich gablte bermalen acht, burch bie Reuftabt. Da aber Bezetha einen Umfreis nicht fleiner als die Altstadt einschloß, fo blieb ber meifte Raum fur bie Garten und Landhauser frei. Bewiß mar bie Neuftadt nie gang angebaut und bevolfert, und wenn auch bie britte Mauer gunachft fur ben Schut ber außeren Bewohner berechnet war, fo nahmen boch bie Billen ber Bornehmen und bie Baufer bes Lurus, wie icon Josephus andeutet, balb ben ungleich größern Raum ein, um bas innere Terrain ber Befestigungelinie Gine folche Billa befaß ja auch Jofeph auszufüllen.

von Arimathia in biefem Begirte, und er hatte im baranftogenben Garten gugleich für feine Grasftätte Borforge getroffen.

Etwa auf Schusweite vom Damastusthor, Inks ab von der halb zerfallenen Cisterne am Wege, ober westlich quer gegenüber von der Ieremiasgrotte, liegt im Felbe ein Hügelquadrat, etwa von fünfzig Schritten Umfang, in der Form eines Amphithesters, wie der alte herodes wirklich in Jerusalem ein solches errichtet hatte. Es ist zudem ein gemauerter Plat mit sechs Citernen in der Runde; wahrscheinlich bildete diese Anhöhe, dem Baumateriale nach zu schließen, noch unter den Kreuzsahrern ein Borwerf, um den Feind, wenn er auf dieser Seite gegen des Damaskusthor vordrang, aufzuhalten. Uedrigens bezeugt auf dem ganzen so beschriebenen Flächenraume im Umfange einer geographischen Stunde das Dasehn der allerwärts zerstreut liegenden Messaliswürsel, daß wir hier eine Anlage aus der Zeit der herodischen Könige vor uns haben, wo diese Art von griechischem und römischen Luxus eben frisch in Aufnahme war.

Bweiundbreißig Stadien betragen eine beutsche Meile; auf breiundbreißig schätt ber jubische Geschichtschreiber ben Umfang ber Altstadt, mit ber Reuftadt verbunden, Jerusalem mit seinen sieben hugeln, und hundert vierundvierzig Ahurmen, wovon nur vierzehn auf die mittlere oder die oben naher beschriebene zweite Mauer kanen, bildeten die bewehrten Borwerke in der ganzen Ringmauer. Gine gute Stunde hat man noch jeht um die Stadt zu gehen; eine geographische, wie bemerkt, um die bisher noch nicht naher vermessen Neustadt, von welcher wir den hügel bieses Namens wohl zu unterscheiden haben; diese Raase treffen bei dem eben beschriebenen Bezirke der britten Ringmauer genau zu.

### XLVII.

## Gloffen zur Zeitgeschichte.

Sprachverwirrung und moralischer Marasmus der Gegenwart. — Die Taktik der Schlagworte für den gebildeten Bobel. — Das große Treibs jagen auf die vogelfreien Ultramontanen. — Pfeudolideralismus und Christianismus vagus. — Die Allgemeine und die Literarische Zeistung, der rheinische Beodachter und Ronge und Dowiat wider die Ulstramontanen. — Die patriotischen Betrachtungen von Steinbühl. — Die Lehre von der alleinfeligmachenden Kirche von dem alten Protestantissmus in härtester Auslegung versochten, von dem neueren die zum Aufgeben der Bahrheit überhaupt bekämpst. — Berschuldete und unversschuldete Unwissenheit. — Deffentliches Bekenntniß des Glaubens. — Rechtsertigung Sallers gegen Berdächtigungen seiner Gestnung. — Sein letzer hirtendrief kurz vor seinem Tode mit seinem ultramontanen Glaubensbekenntniß.

Den 1. Mai 1847.

Zwei Züge find es, welche hauptsächlich die Physiognosmie unserer deutschen Gegenwart bilden: eine Berwirrung der Sprache und der Begriffe, die seit dem entscheidenden Tage der Disputation zu Babel vielleicht noch in keiner andern Periode der Geschichte größer geworden ist, und eine, wenigstens im Kreise der Gebildeten, vorherrschende Erstorbenheit der urssprünglichsten und einfachsten Ideen von Wahrheit, Ehre und Recht, ein moralischer Marasmus, wie er gewöhnlich nur

gewaltigen Stürmen im Leben ber Staaten und Boller vor auszugehen pflegt. In ähnlicher Beise soll nach bem Zeugnisse naturkundiger Beobachter, vor dem Erdbeben zu Liffabon und andern großen Naturkrisen eine unerhörte, physische Erschlassung Menschen und Thiere gelähmt und niedergeworfen haben.

Wie jebe andere Influenza ist auch die Confusion in den Begriffen ein allgemeines llebel der Zeit. Borzugsweise freilich hat es sich über die deutsche Bildung gelagert. Wer könnte den Einzelnen dafür verantwortlich erklären? Rur der ist in eigener Person an diesem Strafgerichte schuldig, der sich aus dem Dämmerlichte des Wirrsals herauszutreten weigert, und die Mittel der Genesung, die ihm zu Gebote stehen, von sich stößt. Aber der unendlich großen Mehrheit der Zeitgenossen sier ohne ihre Schuld unter dem Fluche, der auf ihrer Zeit und ihrem Bolse lastet. Wen solches Schicksal getrossen, der verdient statt Abneigung und Entrüstung nur unser aufrichtigsstes und herzlichstes Mitseid.

Dieß gilt von der Masse. Es gibt aber auch Andere, welche mit Absicht und Bewußtseyn ohne Aushören bemüht sind, die babylonische Gefühls- und Begriffsverwirrung immer höher und höher zu steigern, um im Trüben zu sischen, um absolutistischen und revolutionären Jiveden des Ehrgeizes, der Herrschlicht und des Eigennuhes dienen zu können. Wer dieß thut oder dazu hilft, begeht fein geringeres Verbrechen an Gott und der Menschheit, als wer Brunnen vergistet oder Dämme durchsticht, um in der Verwirrung des einbrechenden Schreckens rauben und plündern zu können. Für diese Fälscher der intellectuellen Münze, — Worte und Begriffe, — ist kein Ausbruck des sittlichen Abscheus zu hart, kein Wort der Verachtung ersschöpfend genug.

Eine gang gewöhnliche, heute schon bis jum Etel abgenutte Saftif Diefer Banbe von moralischen Meuchelmorbern befteht barin: Schlagworte zu erfinden und in die gebantenlofe Maffe zu werfen. Sie wollen an folden Typen, welche bann ber gebilbete Bobel, wie immer ohne Sinn und Berftand, nachfpricht, unvermerkt ben haß ber Barteien entzunden ober neu anfachen, huten fich aber gefliffentlich, ben Ginn und bie eigentliche Bebeutung ber Barole bestimmt feftaustellen und einfür allemal icharf zu umschreiben. - Dies gilt insbesonbere von ber jest unter unseren Augen im Rampfe gegen bie Rirche gur Anwendung gebrachten Brocedur. Wenn Jene, bie an ber Spite ber heutigen firchenfeinblichen Bewegung fiehen, und bie wir hier im Auge haben, ihres Bergens mahre Meinung flar und ehrlich auszusprechen ben Duth hatten, fle wurben einfach ihres Altmeiftere Borte: Ecrasez l'insame! auf ihr Banner feben. Aber bagu find fle ju feig und ju verfchlagen. - Dem Christenthume gegenüber beobachten fie bem Brincip nach meiftens ein ehrerbietiges Schweigen. Sie wollen ja nur bie freie Wiffenschaft beschüten, ber Entwidelung bas Bort fprechen, Die Beiftedfeffel ber Orthoborie von ber nach Licht und Recht lechzenden Menschheit fern halten, die Ertreme abwehren. Darum und nur barum ift Jeber, ber ben Ramen Chrifti laftert, ihres milben, freundlichen Schutes ficher. Er moge getroft angreifen; fie beden ihm, gerath er in's Gebrange, Rudgug und Flanke. Auch gegen bie fatholische Rirche haben fie auf ber Welt nichts einzuwenben! Sie follten, wie man ihnen Schuld gibt, Ratholifenhaß predigen ? find fie ja boch toles rant, ja bei Licht befehen, bie einzig Toleranten in unferer Beit! Aber freilich, - man muß unterfcheiben! Den fatholisch en Glauben werben fie nie befehben, nur gegen bie Ultramontanen prebigen fie ben Bertilgungefrieg; nur bie fen gilt ihr unverfohnlicher Saß; nur gegen biefe rufen fie alle Berbunbeten aus ben Reichen ber Bureaufratie, wie aus allen Schichten und Schattirungen ber Revolution ju ben Baf-Butet euch! fo lautet ihr Rath, Die constitutionellen Rampfe ber Begenwart auf bas Bebiet bes confessionellen Streites ju übertragen. Aber gebt feinem Ultramontanen Barbon, und die hierarchisch-jesuitischen Gesinnungen verfolgt ohne Aufhören mit eurem unversöhnlichsten Saffe! Laft jeben Meinung bas freie Wort, seibst bem Ultramontanismus. Rur bas-figle tiren sei biesem verwehrt, und Jeber (bas verfteht sich) aglitt, ber anders als im Sinne ber eben bezeichneten, fanatischen Mäßigung ben Mund aufthut!

Man wurde ber Allgemeinen Zeitung ju viel Ehre erwelfen, wollte man ihr bie Erfindung biefes hinter Schlagtworten mastirten Systems ber Rriegführung beimeffen. Diefe noble Unparteilichfeit bes Beiftes und Gemuthes liegt in ber Luft. und bie eben bezeichnete Taftif läuft wie ein rother Saben burd Dief barf alle gegenkirchlichen Schriften und Tagesblatter. nicht Wunder nehmen. In einer Beit, welche alle bimmlifchen Leitsterne verlor und wie ein Schiff ohne Steuer und Compas auf hohem Meere umtreibt, tann es nicht fehlen, bag fich vib lig entgegengesette Richtungen im Lager ber Rirchenfeinde me fammenfinden, und bag ber Sturm auf bie Burg ber Babrheit mit Waffen unternommen wirb, die fich untereinander felbft befampfen. Freie Rebe fur uns, fnechtisches Schweigen und Cenfur für ben fatholischen Begner! ift ohnebieß bie langt erfannte Devife, welche ber Pfeudoliberalismus allenthalben aufpflangt, wo er im Bortheil ift. Ein anderer Biberfpruch liegt barin, baß ber Christianismus vagus - ber mit Abficht und Befliffenheit jeden flaren Bebanten gu verfluchtigen, jebe bestimmte Umgrangung eines Begriffes auszuschließen ftrebt, und alle Unterschiebe zwischen ber Wahrheit und ihrem Gegentheil verwischen und verwaschen mochte, - bag biefer fentimentale halbstepticismus bem wieber aufgemarmten 3llumina. tismus bie Sand reicht, welcher Diftinctionen macht, wo es feine Unterschiede gibt, und fich mit einem Aufwande von aberwisigem Scharffinn fruchtlos abmuht, ben Begriff ber Rirche von bem ber Gläubigen zu trennen. In biefer Unterscheibung amischen Ratholifen Schlechtweg und sogenannten Ultramontanen begegnen fich bie Allgemeine Zeitung \*), bie heute ben Reigen

<sup>\*)</sup> Daß bie Allgemeine abrigens in radfichtslofer Beftigfeit ber Spee

führt, mit ber hengstenbergischen Kirchenzeitung; um sie breht sich die Berliner literarische Zeitung, nicht minder wie Ronge's und Dowiat's neuer Islam, auf sie baut der rheinische Beobsachter und viele der neuesten religiös-politischen Flugschriften. Wie aufrichtig und herzlich die meisten dieser Bundesgenossen sich auch unter einander hassen und verachten mögen, in den Kriegsruf: nieder mit den Ultramontanen! stimmen alle ein. Wir wollen uns daher die Freiheit nehmen, diesem Gespenste etwas schärfer in's Gesicht zu leuchten, und auch unsererseits die Frage auswersen: was ist Ultramontanismus? oder, was auf dasselbe hinausläust: wie steht es um jenen "Katholicismus", der uns nach Abzug alles dessen, was die Gegner der Kirche Ultramontanismus nennen, fürder noch großmuthig gestattet bleiben soll?

Hören wir barüber zuvörberft einen Gegner ber beffes ren Art. Wir meinen die Schrift, welche jüngst unter dem Titel erschien: "Patriotische Betrachtungen im Gesolge der Münchener Fastnacht, von Justus Steinbühl. I. München 1847." Wir wollen der Absicht des Verfassers in den solgens den Betrachtungen nicht im mindesten zu nahe treten; wir glaus ben sehr gerne an seinen redlichen Willen, so wie auch, daß er unredliche Mittel, so sehr wie wir, verabscheut. Wir sind baher auch weit entsernt, ihn senen Soldlingen und Lands-

che ihren Gesinnungsgenoffen im Norden in unbewachten Augenblischen nichts nachgibt, bewies sie damals, als sie in jenem "lebhasten" Artisel (vom 14. März Nr. 75) die Worte der Vorrede des Fragementisten den Ultramontanen zuries: "Es ist im Grunde ein hoch, mütbliges, herrschsächtiges, rachgieriges, gransames und unversöhnsliches Geschlecht, und wären, wie einst bei den Gögenpfassen des Huisilopojektli Schrecken und physischer Zwang überall sein liebses Argument." In früheren Zeiten hatte die Allgemeine selbst, wenn wir nicht irren, mit der Gelner Zeitung diese Vorrede als eine die in trüben Augenblicken geschrieben sei, nur von der Seite angeblickt, während sie es heute nicht verschmäht, sie als Wasse zu gebrauchen.

Inechten ber mobernen Tagesliteratur beigugliffen, Die Mas 1200 zeugung willig bem Meiftbietenben vertaufen. Die Mind bei geweihten Rergen fchrieben., wenn fie fich Soffmiel in Lohn machten, und heute mit ber Menge bas frengige! Breit gige! bem Ultramontanismus unter Berwunschungen und Bes läumbungen gurufen. Dit biefem Gefindel hat ber obige Ber faffer nichts gemein; ja bort, wo fein Urtheil ein von ben Borurtheilen ber Beit unbefangenes ift, ba trauen wir feinem Rechtsgefühl und feinem unabhangigen Sinne anch ben Dus au, feine lleberzeugung unumwunden auszusprechen, wie er bief am Schluß feiner Schrift g. B. hinfichtlich ber fogenannten Epurationen thut. Daber zweifeln wir auch nicht, bas auf bem Rechtsgebiete mit ihm eine Berftanbigung allerbings bent bar ware. Allein auch er zeigt, wie bieß Alles nicht bim reicht, und welche Dacht eine Parteiansicht ber Beit memon nen, im religiöfen Bebiete bie einfachften Fragen auch far font achtbare und wohlmeinende Charaftere ju verwirren.

"Bas man in unseren Tagen Ultramontanismus zu men pflegt, charafterisitt sich burch zwei Hauptmerfmale. Das erste ist die Wiederbelebung ber Kirchenlehre, nach weicher bie, bem wahren Glauben und ber katholischen Einheit fremben Menschen, wenn sie in solcher Trennung ohne Reue bardber sterben, für unsähig erachtet werden, zum ewigen Leben zu gelangen." Also herr Justus Steinbuhl.

So gewendet, könnte benn die Kirchenlehre allerdings mancher böswilligen Berbrehung Raum gewähren. In Wahrheit aber lautet sie: daß der Mensch des von Gott geoffenbarten und der Kirche unverfälscht bewahrten Glaubens und ber Sacramente, welche die Kirche spendet, zu seinem Heile bedarf, und daß ohne diese Mittel der Erlösung die guten Werfe allein nicht zur Erlangung des ewigen Lebens genügen. Bon seher haben sich aber auch katholische Schristfteller und Prediger bemüht, diese Fundamentallehre des Christenthums (benn gabe es ein solches ohne Glauben?) vor salscher Auslegung zu sichern, und jedes lieblose Urtheil, jede fanatische Härte, die sich bem antice for Verificialists

urchriftlichen Sabe möglicherweise anhängen tonnte, nach beften Rraften auszuschließen und abzulehnen. Mußerbem fann nur robe Unwiffenheit ober ein mahrhaft blasphemischer Dangel an gutem Glauben es ignoriren wollen, bag ber Proteftantismus bes fechszehnten und fiebengehnten Jahrhunderts ben Grundfat: außer ber mahren Rirche (b. h. außer bem Lutheranismus u. f. w.) fein Beil! mit ber außerften Scharfe und Schonungelofigfeit verfocht. Satte boch obne biefen Grundfat ber gange Streit, ben Luther angeregt, weber Sinn noch Bebeutung gehabt. Daher auch bie erbitterte Ablehnung und Befampfung jedweber milbernben Erflarung, fobalb eine folche fatholischer Seits ber Lehre von ber alleinseligmachenben Rirche beigefügt wurde \*). Daburch werbe, fo meinten bie Reformatoren, bas Berbienft bes ohne Berte feligmachenben Blaubens geschmälert. Umgefehrt haben, jum großen Berbruße ihrer protestantischen Gegner, Die jesuitischen Casuiften (a. B. ber Spanier Suareg), im Sache ber Milberung bes oft ermahnten Grundsages befanntlich schon bas Mögliche und Erbenfliche Auf biesem Pfabe fortschreitend, ift bann auch in neuerer Zeit in Deutschland, Franfreich, Italien, England, fast mochten wir fagen bis jum Ueberbruße ber Unterschied zwischen unverschulbeter Unwiffenheit, und feindlichem, im Willen wurzelnden Ung Lauben geltend gemacht worben, ber in ber einfachen Ratur liegt. Dan hat mit einer Rlarbeit, bie nichts zu munschen übrig läßt, bargethan: bag wir bas jenseitige Geschick Jener, beren guter Wille fich nach ber Wahrheit fehnt und fich ihr offen halt, ftete bereit: fich ihr bemuthig zu unterwerfen, ruhig ber ewigen Barmherzigfeit anheimstellen fonnen, daß aber bie Bleichgultigfeit gegen bie Babte heit ober bas, im Rampfe mit bem eigenen Bewiffen burchgeführte Berlaugnen ber beffern Ueberzeugung allerbinge von Gott und bem emigen Beile icheibe. Saben biefe Berfuche ber Ber-

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Auffah über Theobolb Thamer in ben Stubien und Stiggen gur Geschichte ber Reformation Band X. S. 341 n. f.

ftandigung ben Kirchenhaß ber Roccocoanflarung bendickliede jur Bernunft, jum Rachbenten, ju einer freifinnigerent ballit fung und ichonenbern Beurtheilung ber tatholifchen: Mibaren gung gebracht? 3m geringften nicht! Diefer Obscuruntbomns will mit ben Stichworten feiner Jugendzeit fterben, wie er gelebt hat. Er läßt fich auf feine Erflarungen ein; er finbet es rathlicher, jedweber Belehrung, welche ber nachfte Ratedis mus ihm gemahren fonnte, von vorn berein Berg und Die a verschließen. Er spielt ben Unwiffenben. 3hr flart ihm auf. ihr wiberlegt feine unschuldige Anschuldigung mit Granden. Brunbe? Er läßt fie an einem "Roller von Elenbehaut" prallen. Er verfichert: Euch nicht zu verftehen, - wet tounte fo feine Unterscheibungen begreifen! 3hr muht euch noch mehr ab; ein Botofube mußte euch begreifen. Umfonft! Der Der tel barbarischer Beschränftheit ift ein, zwar wenig ehrenvoller. aber gar ju bequemer Schild, ben ein altgewohnter Bille felbft ber triftigften Beweisführung ohne fonberliche Unftrengung entgegen halten fann. Ratürlich! foll jedwebe Munaberung und Berfohnung verhindert, foll ber ungludliche 3wie spalt Derer, die glauben, und Derer, die gerne glauben mochten, fortgesponnen, foll bie Berfolgung ber Rirche befchonigt werben, fo muß vor allen Dingen ein ehrliches und befonnenes Eingehen gerade auf biefe grage von ber alleinfeligma chenben Rirche nach besten Rraften vermieben werben. ift ber Bunft, wo bas Digverständniß um jeben Breis fefte gehalten werben muß, leiber hat auch ber achtungewerthe Berfaffer feinen Rechtofinn hierin von Diefer Gattung Leute tauschen laffen. Die verftandigende Erflarung wird alfo von "Die fubtilen, ein bestimms biefer Zeitrichtung abgelehnt. tes Berftanbniß nicht barbietenben Beschränfungen und Borbe halte, mit welchen beutsche Dogmatifer und Rirchenrechtolebrer bie Schroffheit bee Lehrsages: ""Extra ecclesiam nulla selus"" ju milbern fuchen, find in bem papftlichen Schreiben" (ber befannten Encyclica, welche Gregor XVI. furg nach feiner Thronbesteigung erließ) "nicht zu finden." (Die Anforberung:

daß der Papft in jedem Hirtenbriefe den ganzen Kateckismus abhandeln solle, ist ungefähr eben so gut begründet, als es das Begehren wäre, jeder Schriststeller musse seiner Rede die Grammatik, jeder Dichter seinen Bersen die Prosodie anhänsgen!). "Aur für den Fall der Reue dei nahendem Tode ist Aussicht auf die Gnade Gottes gelassen." (Wie bequem wäre doch ein Christenthum, welches Gottes Gnade ohne Reue verfündigte!) "Ledrigens habe ich nicht gefunden, daß die Beanstandung dieses Lehrsabes speciell mit dem Anathem bedroht set, und auch Gregor XVI. führt ihn nicht als eine unmittelbare Heilswahrheit an, sondern nur" (man übersehe ja nicht dieses wahrhaft bedeutungsvolle nur!) "als unter die vorzüglichen

(praecipuos) Artifel ber Glaubenebefenntniß-Kormel aufgenom-

menes Dogma." Darüber alfo, bag ber vielbeftrittene und nur burch verschulbeten ober unverschulbeten Unverftand verbrehte Grundfas Rirchenlehre fei, maltet nicht ber geringfte Streit und 3mei-Rur barin foll ber Ultramontanismus fteden, unb befihalb wird bas Treibjagen gegen ihn empfohlen, weil er bie Rirchenlehre benen wieber in's Gebachtnis gurudrufe, melchen fie abhanden gefommen. Beherzigen wir es wohl: bie Berfundigung und Ginicharfung ber fatholifchen Rirchenlehre wird einhundert und neun und neunzig Jahre nach bem weftphalischen Frieden als unbefugtes Gebahren und gefährliches, ftrafbares Attentat gegen ben gemeinen Frieden von Deutschland bezeichnet! Berben nun in ben tagtaglichen Anflageacten biefer gangen Richtung etwa neue, ober überhaupt nur jur Cache bienenbe Grunde gegen biefen "vorzüglichen Artifel" bes Glaubensbekenntniffes geltend gemacht? Richt boch! wie follten bie ehrmurbigen Bruber M. M. fich fo tief in bas aberglaubische Treiben bes profanen Bolfes einlaffen! Wahrscheinlich hat ber große Drient gesprochen, und bas ift fur jene Beifen, bie ber Autoritat nicht mehr frohnen, genug! "In Folge ber politischen Beranberungen im Beginne bes gegenwartigen Jahrhunderts mußte bas Berfegerungsprincip" (hiemit ift,

wie wir gefeben haben, die Rirchenlehre: gemeitel matt noch ben größten Theil besjenigen Bobens verlieven en aus baffelbe bieffeite ber Berge bieber noch behauptet gatte." Raturlich: ba bie Rirchenlehre, wie manniglich befannt, ben Beruf und bie Obliegenheit bat, fich nach ben jebesmalign politischen Beranberungen, fei es bieffeits ober joufeits ber Berge, unverzüglich und unweigerlich abzuanbern und ben "Staatsgebieten" angubequemen, fo ift es fonnentlar und bewiesen, baß Jeber, ber bieß nicht glauben und biefer zeitze maßen Anforderung fich nicht fügen will, fofort als "Ultremontaner" außerhalb bes Befetes fteht. Es ware aber. fint Berr Steinbuhl hingu, "ohne Grund", wollte man biefe belbringenbe Lehre für jene "Beft bes Inbifferentismus" baiten, por welcher bas Dberhaupt unserer Rirche warnt. Mit nich ten! "Mit bem Berfaffer werben es Taufenbe von glaubtvie bigen Beugen beftätigen, baß fatholifche Bevolferungen, beren Berhaltniffe ju ben unter ihnen wohnenben Broteftanien bas Entschwundenseyn bes Berkeperungsprincips antverkember. an ben Tag legten, bennoch fortwährend ben größten Gifer in Erfüllung ber Bflichten, wie in bet Theilnahme an ben De brauchen ihrer Religion und baburch ihre Reinheit von jenet ""Best"" unzweideutig bewiesen." 3a, aber was helfen uns bie "Gebrauche", wenn fur ben Glauben, ber fie balt und tragt, ber 3weifel eingetauscht werben foll? Und wo ift, wenn und bie Rirche mit ihrer von Gott gefetten Autoritat nichts mehr gilt, Die Grange gwifchen Glauben und 3weifel, gwifchen Bahrheit und Irrthum, swischen ber heiligen Offenbarung Bottes und ber fich täglich neu erzeugenben und ewig wechfelnben Einbildung und Erbichtung ber Menfchen? Bas wird uns jur Beruhigung geboten? "3ch erinnere mich ber Meußerung eines murbigen, einsichtsvollen Mannes, etwa fo lantenb: bie Reformation bat nun, verbreitet über einen großen Theil ber Erbe und viele Millionen umfaffend, in einer entwidelten Rirchenlehre und mit bestimmten, firchlichen Ginrichtungen, und fraft bes Befenntniffes vieler unbestreitbar ebler

Gloffen jur Bellgefchichte.

**DZ 1** 

und frommer Menschen, breihundertjährigen Bestand; nach Gamaliel's golbenen Borten muffen wir baber annehmen, daß auch fie, wie die Grundung unserer (!) Kirche, aus Gott gestommen sei."

Wenn bem aber also ift, warum in aller Welt wollen Sie benn, meine herren, nicht Jeben , nach feiner gaçon feelig werben" laffen? wenn ber Glaube ein fo burchaus gleichs guttiges Ding ift, wie Gie uns eben bewiefen haben, fo laffen boch Sie wenigstens, als bie Aufgeflarten und Intelligenten, und ultramontane Finfterlinge ungeftort ihres Glaubens leben, und bringen Sie, wenn Sie Kreiheit ber lleberzeugung fur fich begehren, auch die Begner nicht mit ihrem Bewiffen in Biberfpruch! - 3a! fo ift es nicht gemeint. Jeber Confessionswechsel ift eine Art Stanbebanberung. Der Bfarrer, welcher eine Erflarung bes Uebertritts entgegennimmt, functionirt bier eben fo, wie bei Schließung ber Chen als Civilftandebeamter. Er barf alfo, bei Bermeibung burgerlicher Bon, nur jene in Die Rirche einlaffen, welche bas weltliche Befen ihm aufzunehmen gestattet. Die Minberjahrigen find und bleiben aber ausgefchloffen. "Bon einer Beschränfung ber Gewiffenefreiheit handelt es fich hier nicht. Als ein Act ber Gewiffensfreiheit fann nur berjenige gelten, welcher auf burch eigene Brufung gewonnener Ueberzeugung beruht. Gine felbftftanbige, burch eigene, nach allen Quellen und Gulfemitteln erschörfend porgenommenen Brufung ber Unterscheibungelehren aewonnene lleberzeugung eines Minderjährigen, baß feine bisherige Confession irrig, eine andere bie mahre sei, fommt wohl niemals vor." Wer dieß nicht anerfennt, ift ein Ultramontaner, und hat als solcher die Bermuthung ftrafbarer Broselytenmacherei gegen fich.

Aus bem eben Gefagten erhellt hinlänglich, in wie weit bas bisherige "ultramontane" Dogma nach bem Bunfche biefer freifinnigen Aufflärung für verpont erachtet werben foll. Ein zweites Kennzeichen bes Ultramontanismus liegt aber in bem unerhörten und wirklich unbegreiflichen Anspruche ber Kinfterlinge: ihren Glauben auch außerlich und in ihram Win chen Leben ungeftort und ohne befchrantenben Bragentaniffen und barnach leben ju wollen. Der "reine Ratholicismas & bes Berfaffere weiß bas beffer und wehrt folchem Uebelftanbe. Er will auf ber eben bezeichneten bogmatischen Grundlage bie Menschheit mahrhaft fromm, nicht wie ber bofe Ultramonteniemus fie anbachtig machen. Bloß um biefes labliden 3medes willen sucht er fie von "ber Benutung ber fogenannten Andachten", von "ber Theilnahme an Rirchenfesten, Bregessionen, Ballfahrten, Bruberichaften" u. bal. gurudinhalten. bloß beghalb ift "haufiges Beichten und Communiciren" ber Begenftand feiner, an Jebermann gerichteten ernftlichften mahnung, und fein bestaufiger Tabel tragt bas Gevrage ber ascetischen Aufmunterung : luftig und guter Dinge au-fern, und fich burch ben Gebanken an Tob und Gericht bes fünftigen Lebens nur ja nicht ben Genuß ber Gegenwart verberben m laffen!

Diese Lehre theilt ein Journal bem anbern mit, bies gilt ihnen als die Richtschnur bes Beile, welche ben "reinen Ratholicismus" von bem ultramontanen Unwefen ju trennen bestimmt ift. Unfere Lefer werben barin weber eine neue Wenbung, noch irgenb welche Tiefe bes Irrthums, noch felbft nur einen neuen Auf put einer alten Trivialität erfannt haben. Es ift eben bie Weisheit weiland ber Achtzigerjahre, es ift bas josephinische Auffläricht, welches bie alte Mobe nicht aufgeben will, und voll Mismuth gegen bie junge Zeit, beharrlich mit Ailes bes Bigeon und Saarbeutel in mitten einer neuen Belt umgebt. Aber wie arg ber Revenant auch rumoren moge, wir fonnen ihn, nach ber scharffinnigen Unterscheibung bes Rachtwächters in ben fliegenden Blättern, nur als Gespenft, nicht als Bon letterm haben wir in jenem gangen Beift anerfennen. Treiben, wie es fich in fo vielen unserer großen und fleinen Journale breit macht, auch nicht bie leifefte Spur vernommen. Der altfrankische Sput mag eine zeitlang bie Lebenbigen beläftigen und neden, aber fich bleibend wieder in unfer Dieffeits

einzubrängen, — bas wird ihm, so lange ber Strom ber Jahrhunderte nicht etwa plöglich ructwärts zu laufen beginnt, mit nichten gelingen. Wir Ratholisen können dafür ruhig Gott und die Zeit forgen lassen: "Eure Herrin und unsere." Mit bem ersten Hahnenschrei werden diese gespenstigen Schatten, in sich leer und nichtig, wie sie sind! — verschwunden seyn. Damit ist aber freilich nicht gesagt, daß die Berwirrung, welche die Phantasmagorie unter den Lebenden stiftet, nicht auch mittelbar die Quelle großer Uebelstände und Gesahren werden könne, weniger für die Kirche, als für die hergebrachte, weltliche Ordnung der Dinge. — Hiervon vielleicht ein andermal mehr.

Bum Schluße liegt es uns noch ob, einen Ramen, ber und theuer und werth ift, por ichmablicher Berunglimpfung retten zu helfen. Wir wiffen es wohl, bag ber eble, findlich fromme Johann Michael Sailer, ber in einer fchwierigen und verwirrten Beit eine bornenvolle Lebensaufgabe ju lofen hatte, häufig von Menschen getäuscht wurde, die seiner Theile nahme unwurdig waren. Auch ihm felbft geschah es, bag er fich vorübergebend im Urtheil über Richtungen feiner Beit irrte, welche heute als unheilbringend und verberblich zu erfennen und zu fliehen fur uns Jestlebenbe meder eine besondere Erleuchtung vorausseten, noch einen heroischen Grad von Berbienst begrunden wurde. In unseren Tagen, nachdem gewals tige Rampfe bas Eis gebrochen haben, ift es für jeden guten Willen leicht, hierin bas Rechte zu treffen; bamals aber fonnten auch eble Gemuther und belle Beifter burch ben gleißenben Schein ber Frommigfeit auf einen Augenblid über ben Berthunfirchlicher Erscheinungen getäuscht werben. Dieß tann Sailers bamaliges hohes Berbienft um bie fatholische Sache in Deutschland weber fchmalern, noch in ben Augen eines Jeben, ber ihn gekannt ober richtig erfaßt hat, auf seinen Charafter irgend einen Schatten werfen, weil er, wie jeber hiftorische Ras me, ein Recht hat, nur im Bufammenhange feiner Beit und ber ihn umgebenden Berhaltniffe von ber Rachwelt beurtheilt

..... jur ven gevani

rentismus ber Gegenwart berbeigezogen, und i ju einem Muthus umgestaltet wird, in bem C Freunde (benen auch ber Schreiber biefes fich ! ift!) feinen Bug ber Wahrheit mehr erfennen ! Sailer's Ausspruch über bie Führungen Gottes genannten Ultramontanen ju einer Anflage bes g benutt mare: er habe ben Indifferentismus gent lofende Rraft bes mahren Glaubens geläugnet, thum, Jelam, Talmub, Barefie und achte Offent tes, wie unfere fogenannten Deutschfatholischen, rechtigte Wege in bas Reich ber himmel erflar Schrei bes Abscheus und Entsegens murbe burd unserer Begner geben! Run wohl! Diese Anflage rentismus ift erhoben, fie ift aus eben biefer S tet worben, aber nicht von une, fonbern von 3 buhl, ber bie troftreiche Berficherung: bag ber mus eben fowohl, wie bie Grundung ber Rirche, gefommen fei", burch eben bicfe, aus einer Rt ler'ichen Uebersetung ber Rachfolge Chrifti herausger rechtfertiat!



Gloffen gur Beitgefchichte.

Der ehrwürdige Sailer war, wie wir Alle, ein Sohn feiner Beit, und fein Blid burch Beit und Umgebung gebunben Aber, wie es wahrhaft großen Raturen häufig und getrübt. geschieht, furz vor bem Abschiebe von biefem Leben marb fein Muge freier, und fein Beift nahm einen fast prophetischen Auf-Es liegt uns barüber ein Document por, an welschwung. ches jene aufgeflarten Leute, bie heute Sailer's Ramen als Schild bes Indifferentismus anrufen, aus guten Grunden gewöhnlich nicht zu erinnern pflegen. - Dieß ift fein letter, funf Wochen vor feinem Tobe erlaffener bischöflicher hirtenbrief, ber ein Gemalbe ber Zeit entwirft, wie fie bem Bischof Sailer am Abende feines Lebens erfchien, ein Gemalbe, aus bem wir bier gut Erinnerung fur Freund und Feind einige Buge beraudheben Der treue Birt hebt aber alfo an: "Wenn in unferen Tagen ber Beitgeift auf allen Seiten Lehrfangeln auffchlägt, Boten ausschickt und öffentliche Senbbriefe in Umlauf fest, um feine Lehren ju verbreiten, feine Blane ju forbern, und für felbe Anhanger und Bertzeuge ju werben, fo burfen wohl Diejenigen, die in einer hohern gottlichen Ordnung ber Dinge von bem beiligen Beifte ale Bachter aufgestellt und mit bem ""Dienfte bes Wortes" beauftragt finb, nicht ftumm bleiben, ohne ben Borwurf bes Bropheten auf fich zu laben: ""Die Wächter allesammt find blind, und wiffens nicht; ftumme Sunbe find fie, bie nicht bellen konnen; fie feben eitle Dinge, schlafen und haben bie Traume lieb;"und noch bringenber wird für fie bie Pflicht, ju reben, wenn jene Bestrebungen größtentheils gegen bie heilige Sache felbft, beren Bertheibigung ihnen obliegt, gerichtet finb."

"Diese Betrachtung hat Uns bewogen, an Euch, geliebte Mitbrüber! aus offenem, bewegtem Herzen ein freimuthiges Wort zu richten über bas, was unseres Amtes ift, in hinficht auf die Erscheinungen ber Zeit: ein ernstes Wort ber Ermahnung, ein begeistertes Wort ber Ermunterung zum treuen Ausharren in unserm täglich schwerer werbenden Berufe."

"Iwar ist die Bestimmung ber Kirche Christi auf Erben,

baß sie kampfe mit bem Bosen, und fie hatzellunft vom Anbeginne an, und wird kampfen bis an's Anbezinkt 300 ten. Aber barin stimmen boch alle besonnenen Beobachter-iber ein, daß der Kampf in unseren Tagen eine brohendere Gestalt angenommen, daß die seindlichen Angrisse heftiger, allgemeinen geworden, als je zuvor seit dem Sturze des alten Heldentsuns. Denn der Unglaube, der in frühern Zeiten, einem Geächteten gleich, sich scheu verdarg, hat nun gleichsam Bürgerrecht und Ehrenrang in der Gesellschaft erhalten, und ist, unter den Remen Zeitgeist, eine öffentliche Macht geworden."

"Er ift bie Ausgeburt jener falfchen Auftidrung, jenet, im biblifchen Sinne treffend bezeichneten, Belt-Beisbeit welche, nachbem fie alle überlieferten Lehren, bie bis babin bas Rleinob ber Menschheit ausmachten, ohne Unterschieb von fic geworfen, und fo bie Quelle ber lebenbigen Babrheit verlaffer hatte, feine andere Wahrheit mehr gelten ließ, ale bie fe in ben gerbrochenen Cifternen ber fich felbft gelaffenen Bernunft So ift es benn ber erfte und fruchtbar au finden wähnte. fortzeugende Grundirrthum biefer Beltweisheit, bag fie, ben Abfall ber Menschheit von Gott und bie baburch geworbene Berruttung aller Dinge verfennend und laugnend, ben gegenwartigen natürlichen (in Bahrheit aber unnatürlichen, wei gottlofen) Buftand bes Menschen für ben normalen balt. bie unbanbige Selbstsucht als bas bochfte Rechtsprincip, und bie Befriedigung aller Triebe bes verborbenen menschlichen Bergens als unveraußerliches Menschenrecht aufftellt, und bas unaustilgbare Gefühl bes Unwohlsenns, welches ber franken menfch lichen Ratur innewohnt, ju beschwichtigen, und bie mangelnbe Bludfeligfeit zu erreichen ftrebt burch gewaltsame Sinwegraumung aller vermeintlichen, außeren Sinderniffe, b. h. jener beile famen Schranken, welche unter ber Leitung ber gottlichen Borfehung in Staat und Rirche gur Rettung ber Denichheit geordnet find; mabrend boch bie Gefchichte bis auf unfere Zage herab beweist, daß ein Bolf ohne Gefet und Religion, als ein Bolt mit berjenigen Freiheit, welche bas eigentliche Biel fo



Gloffen gur Beitgeschichte.

vieler Wortführer bes Zeitgeistes ift, in eine Heerbe wilber, sich selbst zerfleischenber Raubthiere ausartet."

"Indeß konnte es nicht fehlen: es mußte eine Lehre, die sich dem Geiste des Herzens so sehr empfahl, bald zahllose Anshänger gewinnen, um so mehr, da sie, von den höhern Stansden ausgehend, mit jener Macht der Autorität, die sie der Wahrheit abgesprochen hatte, den niederen Standen sich aufdrang. Gegenwärtig ift sie nun auch in die untersten Klassen eingedrungen; wie ein Gift wühlt fle in den innersten Eingeweiden der Menschheit, zerrüttet das einzelne häusliche Leben, und veranlaßt in dem Gesammtleben alle jene Zuckungen, welsche Europa krampshaft bewegen."

"Doch, wenden wir, nach biefem Blide auf ben Ursprung und die Ausbehnung des Weltübels, unsere Augen auf unsere nähere Umgebung, und beobachten die Erscheinungen, die zunächst in unserm eigenen Wirkungsfreise sich kund geben!"

"Zwar ist in unserm theuern Baterlande das reiche Erb, theil von Pietät, religiösem Sinn und treuer Anhänglichkeit an Altar und Thron, welches unsere Bäter uns hinterließen, noch nicht ganz zu Berluft gegangen. Aber verhehlen durfen wir uns doch nicht, daß es, ach! schon sehr geschmälert worden ist durch die Einwirfungen besjenigen Geistes, den wir so eben geschildert, und daß die Apostel desselben, unter dem gleißensen Scheine der Lichtverbreitung, auch unser treuherziges Volk um einen guten Theil jener köstlichen Hinterlagen betrogen haben."

"Ein großer Theil berer, welche zu ben Gebilbeten gehösten, ober gehören wollen, sind, verlodt durch die Lehren, welche sie aus Büchern, im Umgange, selbst zum Theil auf den Hochschulen empfingen, dem Unglauben anheimgefallen. Eine positive, geoffenbarte Religion, eine Religion mit Geheimnissen, gegründet auf das Geheimniß aller Geheimnisse: Gott ein Mensch geworden, der Gott-Mensch am Kreuze gestorben für das Heil der verlornen Welt; eine Res

ligion, Die por Allem Glauben, Demuth, Selbftverlangung, Bebet forbert; eine Religion, ale beren Bewahrerin fich eine fichtbare Rirche, mit Lebramt, Briefterthum, Sacramenten, anfunbigt: bas ift ihrem ftolgen Sinne eine Thorheit, ibren Belüfte ein Aergerniß. Wollet 3hr ihr Glaubensbefenntnis horen? ""Religion! nun ja, bie gebort fo mit gur Bifbune. aber ein Gebilbeter macht fie fich felbft nach feinem Bebari niß; Berehrung ber Gottheit in ber Ratur und im froben Ge nuffe bes Lebens; in einer schlaflofen Racht ein Blid m ben Sternen hinauf, und ber Bunfch, bort einmal ungetrubt gludlich ju feyn: bas ift bie Summe ber Religion eines ge bilbeten Dannes. - Chriftus: ein weiser Dann, ein Des schenfreund, ber fein Bolf vom Priefterjoche befreien und gur reinen Bernunft jurudführen wollte; aber ein Thor, bas er fich barum freugigen ließ. Gebet: bie finbifche Unmagung bes Eingreifen - Wollens in bas eiferne Rab bes Schichats. Rirche, Briefterthum, Sacramente: eine fpatere Erfinbung ichlauer, hab = und herrschfüchtiger Pfaffen, begunftigt und benütt von noch schlaueren Despoten als Rappann bes Bolfes, aber unverträglich mit bem Beifte unfers aufgetlarten Beitalters; ein Stlavenjoch (fegen Manche bingu), bas enb lich auf ben Schäbeln ber Pfaffen und Thrannen gerfchellt werben muß.""

"Das ift die Sprache des Unglaubens, die auch unter uns, so ober anders, nicht mehr bloß heimlich geflüstert, sondern laut genug gesprochen wird; die in zahllosen Erzeugnissen der Presse, in Geschichtsbuchern, Romanen, Zeitschriften und Tagesblättern wiederhallt, und die vorzüglichste Würze der sogenannten Geistesnahrung ausmacht, die täglich dem seseglerigen Publisum geschäftig gespendet wird."

"Auch ben unteren Boltstlassen hat sich biese Lehre, burch Wort und Beispiel gepredigt, bereits mitgetheilt, und wenn auch nicht so sehr auf die Röpfe, so hat sie in praktischer Un- wendung um so mehr auf die Gesinnung, auf die Sitten bes



Gloffen gur Beitgefchichte.

Bolfes gewirft; und hier, wo alles fogleich unmittelbar berb und fraftig in's Leben tritt, zeigt fich ihre zerftorenbe Birfung am handgreiflichsten."

"In ihrem Gefolge namlich breitet fich bas Sittenverberbniß verheerend über Stadt und gand aus; benn wo ber Glaube manfend, bas Bewiffen flumpf geworben, bie Bottesfurcht ausgerottet ift, ba wuchern, wie bas Unfraut auf einem muften Ader, alle bie bofen Triebe, bie in bem angebornen Berberben ber menschlichen Ratur ihre Wurzel haben. Auf bem umaefturgten Altare bes breieinigen Gottes thront bann in bem Bergen ber Dreieinigfeit bes Beltgeiftes: bie Augenluft, Fleifchesluft, bie Lebenshoffart. Alles Dichten und Trachten ift auf ben Cultus biefer Goben gerichtet. Dem Erwerb bes ungerechten Mammons wird Gewiffenhaftigfeit, Redlichkeit geopfert; frembes Gigenthum ift nicht mehr beilig; Betrug ift Gewerbotunft geworben; bie Brocepfucht verschlingt Saus und Sof und faugt Feindseligfeit, Rach - und Mordluft. Boll Soffart brangen fich bie niebern Stanbe gewaltsam ju ben hoheren, ju ihren Benuffen, ihren Thorheiten binan; ein Streben, bas fich in ber Mobefucht auf eine fprechenbe Beije veräußerlicht. Die schone alte volfethumliche Ginfalt und Sitte, mit ber fo viel Ebles zusammenhangt, wirb, wie ber alte Sausrath, gegen neufranfischen Schein und Flitter Eine mahre Benufmuth ift epidemisch geworben, vertauschet. und faum vermögen bie täglich fich mehrenben öffentlichen Luftorte bie heranstromende Menge zu faffen, faum die unaufhorlichen Tangbeluftigungen fie zu ermuben. Borzuglich aber ift es bie unbandige Fleischesluft, ber bie meiften Opfer fallen. Schamhaftigfeit, Jungfraulichfeit ift unter ber Jugend beinahe jum Mahrchen geworben. Dinge, bie unter Christen nicht genannt werben follten, find ber beliebtefte Stoff ber Unterhaltung in Rebe und Gefang, selbst schon im Munbe ber Rinber. Das mannliche Geschlecht rühmt fich offen seiner Berführungs. funfte; bas weibliche fommt ihm mit lodenber Billfährigfeit entgegen. Dehr als ein Biertheil ber Gebornen ift bie Frucht

fündhafter Luft, kennt nicht seinen Bater, kennt iftenne King Mutter, und diese nur als eine Ehelose. Dhne Pflegen eine Erziehung, außer allem zügelnden Familienverbande aufwache seworfen ohne alles andere Erbiheil, als das verwildernde Bewußtseyn einer ehrlosen Geburt; in den meisten Fällen frahen Berderben preisgegeben, und wieder Berberden in reichem Maße um sich verbreitend."

"Aber auch bas eheliche Leben bietet nur zu baufig einen nicht minber traurigen Anblid. Das Bunduiß, gewohnlich entweber in blinder Leibenschaft, ober aus habfuchtiger Bered nung geschloffen, febr oft nur ein Dedmantel früherer fanbhaf ter Bertraulichkeit, entbehrt aller Bedingungen einer fittlichen. bauerhaften Bereinigung; wie fann Segen Bottes, wie Gnabe bes Sacramentes auf folchem Sundenpfuhle ruben ? Rad wenigen Bochen tritt Enttauschung, Abneigung ein; Briffe entfpinnen fich, es mangelt bie gegenseitige Achtung, fie pa beschwichtigen: man wird fich fatt, sucht Anlaffe gur Tremnung. führt fle berbei, und Chebruch ober Difhanblungen muffen an Enbe baju bienen, bas wieber ju fcheiben, mas Gott nicht vereinigt hatte. Da wird benn auch ber eheliche Segen in ben erzeugten Rinbern jum Fluche; benn wie fonnte bie Rinbergucht in einem folchen gerrutteten Familienleben gebeiben? Bom etften Erwachen bes Bewußtfeyns an Beugen und vielfältig Opfer ber elterlichen 3wietracht, täglich bas Bilb aller entfef felten Leibenschaften vor Augen, werben fie burch Ungeborfam und frankenbe Robeit bie naturlichen Racher ber elterlichen Schuld, um nach wilbburchlebter Jugend im reiferen Alter von ihren eigenen Kindern gleiche Bergeltung ju empfangen. vererbt fich bas Berberben in fleigenber Progression von Ge fchlecht ju Gefchlecht, und nur ju fehr paßt auf unfern Buftanb, mas ber romifche Dichter, ben Untergang eines Bolfes ahnend, aussprach: Aetas parentum pejor avis tulit nos nequiores, mox daturos progeniem vitiosiorem (Horat. Od. 6. L. 3)."

"In mitten nun biefer Stürme bes Unglaubens, in Mitte dieser schwellenden Wogen des Sittenverderbnisses sieht die christliche Kirche, stehen wir, ihre Diener, ein Gegenstand des Hassisch, des Spottes, der Verachtung! — Sollen wir verzagen in dieser Stellung? Das sei fern! denn Er, unser Herr, dem da alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, Er hat gessagt: ""Ich die bei euch alle Tage die an's Ende der Welt;"" Er hat gesagt: ""Fürchte dich nicht, du kleine Heerde, denn es hat dem Bater gefallen, dir das Reich zu geben;" Er hat gesagt: ""Die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen."

"Der sollen wir etwa, im Bertrauen auf die allmächtige Berheißung, die Hände mußig in den Schoß legen? Das sei wiederum fern! denn Er hat auch gesagt: ""Ich habe euch erwählet und geset, daß ihr hingehet und viele Frucht bringet;" Er hat Fluch und Behe ausgesprochen über den saulen und nichtswürdigen Knecht, der das ihm anvertraute Pfund vergräbt, anstatt damit zu wuchern. Er hat uns das Salz der Erde genannt, das hinausgeworfen und zertreten werden soll, wenn es seine Schärse verliert und unwirksam wird."

"Und hier, geliebte Brüber! burfen wir bas nieberschlasgende Geständnis nicht umgeben, daß die Fäulnis, die Bersborbenheit des Geschlechtes, wenn auch nicht geradezu herbeisgeführt, doch gewiß sehr befördert worden ist, daß in so manchen Dienern der Kirche das Salz taub geworden war, und, statt die Masse vor Fäulniß zu bewahren, sich ansteden lies."

Weit entfernt, die Priefter zu einer lauen und flanen Schönthuerei mit dem Berberben der Zeit oder zu feiger Dulbung des Schlechten anzuweisen, ruft Sailer ihnen zu: "Bon dem heiligen Geifte, und der durch ihn in unsere Gerzen ausgegoffenen Liebe werden wir dann jenen heiligen Gifer empfangen, der uns branget und treibt, mit ganzlicher Hingebung

uns bem Beile ber uns anvertrauten Seelen gu wihmen, Mien Alles zu werben, um Alle für Chriftum ju gewinnen."

"Diese Hirtenliebe und Hirtentreue wird uns bann von selbst die beste Art und Weise lehren, unsere Wirksamkeit den Bedürfnissen der Zeit und der einzelnen Glieber der Semeinte anzupassen. Rach dem Beispiele des Erzhirten werden wir nicht ermüden, den Berirrten mit langmuthiger Geduld nachzugehen, um den rechten Augenblick zu ihrer Zurücksührung zu erwarten und zu benuten, ihnen nachrusend das freundliche Wort: "Lasset euch versöhnen mit Gott durch Christus!"

"Bir werben aber auch ben hartnädigen Ungläubigen und Sunbern bas Donnerwort in's schlummernbe Gewissen rufen: ""Ber nicht glaubt, ber ist schon gerichtet;"" ""Rein Hurer, fein Geiziger hat Antheil an bem Reiche Chrift und Gottes.""

"Wir werben ferner unsere vorzügliche Sorgfalt ben noch unverborbenen Gliebern ber Gemeinbe juwenben, um fie ber bem Berberben ber Belt zu bewahren; wir werben mit allet Macht ber Liebe und bes Ansehens fie von jenen Gelegenheiten jurudzuhalten fuchen, wo ber Glaube und bie Tugenb ber Deis ften Schiffbruch leibet; werben unserer Bachsamfeit ber ber Hausvater und hausmutter jugefellen, inbem wir fie an bie schwere Berantwortlichkeit mahnen, welche binfichtlich bes Seelenheiles ihrer Sausgenoffen auf ihnen laftet. Und ba uns bas machfame Buten und Bewahren jedes Gingelnen burch nichts fo fehr, ale burch bie beilige Beichtanftalt erleichtert wirb. fo werben wir biefem wichtigen Geschäfte mit aller Liebe und Gebulb une unterziehen, und une huten, burch forglofe, oberflachliche und lare Sandhabung biefes Beilmittels bie Frucht beffelben ju vereiteln, ober gar biejenigen unserer Ditbruber ju verbachtigen, bie aus einem größeren Daß von Liebe einen größeren Gifer hierin beweisen. Im Gefühle aber unferer Donmacht und ber Ungulänglichkeit unserer Sorge werben wir bie Seelen recht oft jum Erzbirten felbft verweifen, b. h. wir werben fie jum öftern wurdigen Bebrauche ber beiligen Sacramente ermuntern, bamit fie, von bem Bleifche und Blute Jefu genährt und gestärft, in 3hm bleiben und Er in ihnen."

Wir fragen, mit welchem Recht man nach einem folchen Hirtenbrief Sailer zu Gunften bes religiösen Indifferentismus anrusen könne, und was sein Glaubensbekenntniß von bem ber sogenannten Ultramontanen unterscheibet? Die Leser mögen sich biese Frage selbst beantworten.

## XLVIII.

## Mandgloffen.

Baren bie Apostel wirklich nicht fatholisch?

Bei Gelegenheit ber Anzeige, daß in Irland zwölf Ratholisen ber gebildeten Stände auf einmal, darunter auch zwei Priester, zur Staatstirche übergetreten, fügte die Allgemeine Beitung neulich — am 22. März — die Bemerfung bei: "So werden es die Menschen nicht müde, balb hüben bald drüben ben ächten von den drei Ringen zu suchen; wahr aber bleibt das schöne Wort: Die Apostel waren nicht katholisch, und Luther war kein Lutheraner."

Was nun zuvörderst das Suchen bes Ringes betrifft, hat eine nur zu oft bestätigte Erfahrung es allerdings bewiesen, daß besonders abtrünnige katholische Priester bei ihrem Uebertritt ben achten Ring, den Brautring nämlich suchen. Auch bei austretenden katholischen Herren und Frauen wird es sich nicht selten um das Suchen eines neuen solchen Ringes handeln.

Das Enther tein Entheraner war, Er,

ber Bater bes Lutherthums, vor bem man von Luthermun eben so wenig wußte, als von Arianern vor Arins, von Rostorianern vor Restorius u. s. w., daß also Luth ex fein Luth exaner war, kann man nur in dem Sinne pogeben: Soweit in der Regation alles Positiven, im völligen Unglauben vorgeschritten, wie nach und nach die Lutheraner oder Protestanten, war Luther allerdings nicht; aber den geraden Weg gebahnt zu dieser Entwicklung hat er ohne alle Widerrede. Seine Kinder gingen eben nur auf den Pfade ihres Baters weiter voran.

Schones sehen wir an biesem Borte gar Richts, in Bezug auf Luther nur theilweise Bahres. Allein in Bezug auf die Apostel ist das Bort, sie seien nicht tathelisch gewesen, völlig unwahr und fabe Bipelei.

Wie die katholische Kirche allein die apostolische ift, fie allein erbaut auf bem Grunde ber Apostel (Ephel. U. 20), sie allein von bem mit Christus geordneten apostolischen Oberhaupte Petrus: so waren die heil. Apostel alle ohne Ausenahme katholisch.

Sie predigten die katholische Lehre, sie hinterließen in ihren Sendschreiben die unwiderleglichsten Zeugnisse für die katholische Lehre, sie opferten ihr Leben für die katholische Lehre. Gab es ja noch keine andere als die katholische Lehre, und neben ihr auftauchend einige von den Aposteln gebrandmarkte und verdammte Irrlehren, die ersten Früchte des Giftbaums, aus dem jede andere Irrlehre erwuchs. Der Giftbaum aber ist die verwegene Empörung gegen die vom Sohne Gottes aufgestellte allein unfehlbare kirchliche Autorität.

Sagen wir aber bieß, baß bie heil. Apoftel fatholifc waren, nur fo ohne allen Beweis hin?

Mit nichten, meine herren! Sehen Sie fich in ber Apoftelgeschichte und in ben apostolischen Briefen um, überall begegnen Sie ber fatholischen Wahrheit; biese allein leuchtet
ans ben handlungen ber Apostel hervor, biese allein wird von

ihrem Munde, ben ber Geift Gottes geweiht, in ber Belt verfündet. Sind nicht gerade bie wichtigsten Unterscheibungslehren mit so sonnenklaren Worten barin aufgestellt, daß man entweber zu ben gezwungensten, unnatürlichsten Versuchen ber Eregese, ober zur bestructiven Eritik seine Zuflucht nehmen mußte, um die lästigen Zeugnisse sich vom Halse zu schaffen?

Die Apostel glaubten und lehrten mit der katholischen Kirche, daß der Glauben thätig seyn musse durch die Liebe, und ohne die Werke todt sei. Sie verwarfen nicht die guten Werke als schädlich sogar.

Die Lehren von ber Freiheit bes menschlichen Billens, vom Anschen und ber Macht bes heil. Betrus, von ber mahren und wesentlichen Gegenwart bes Leibes und Blutes Chrifti, von ber heil. Firmung und Delung, von ber Rraft gegenseitiger Kurbitte, von ber Beiligkeit ber Che finden wir in ber Apostelgeschichte und ben apostolischen Cenbschreiben so beutlich ausgesprochen, bag nur Befangenheit und Borurtheil und Rechthaberei es bestreiten fann. Eben fo bas Befteben ber Tradition neben ber heil. Schrift, Die Rirche als Caule und Grundfeste ber Bahrheit, bas Opfer bes neuen Bunbes, fie find fur Augen, bie fich nicht gefliffentlich verschließen wollen, mit ber überzeugenbsten Gewißheit in ben Briefen ber Apostel bargestellt. Co verhalt es sich mit ber Lehre von ber Rechts fertigung, rom Sacramente ber Bufe, von ber Pricfterweihe bie fatholische Auffassung berfelben, und nur bie fatholische, ift zugleich bie apoftolische.

Sie lehrten nicht, baß es unmöglich fei, fich jungsfräulich zu bewahren, sondern empfahlen und übten bie Jungsfräulichfeit, wie bie katholische Rirche bieß thut.

Sie hielten, wie bie katholische Rirche, bie Gelubbe für heilig, brachen fie nicht mit frevlem Meineit. —

Sollte es nothig feyn, bie beweisenben Stellen bafur auf.

zuführen? Jeber mit Bibelterten versehene kathofische Antechts mus liefert fle, um besto mehr jebe gründliche katholische Dogmatif, oder Werke wie Möhler's und Buchmann's Symbolif u. a. m.

Gerade die Entbedung, daß die Apostel katholisch waren, daß die katholische Lehre allein die apostolische, die durch Schrift und Tradition bestätigte, sie allein die Lehre der ditesten Kirche, gerade diese Entbedung führt jeht eine so große Zahl gelehrter englischer Geistlichen in den Schoos der allein wahren Kirche zurück, gerade diese Entbedung führte eine Menge eminenter Geister von hoher Bildung von seher wieder in die Arme der von den Bätern verlassenen Mutter. Welche Motive die von der katholischen Kirche Austretenden leiten, weiß der Prüser der Herzen und Rieren; dei der weit größern Mehrzehl aber hat wohl bei der Reformation schon und später immer wieder, auch beim Deutschkatholischmus, sich erdent hermet gestellt, daß Gelüste nach einem Brautringe oder nach schwafenloser Freiheit zu benken und zu handeln die mächtigen, welautern Triebsedern waren.

Der achte Ring ift langst gefunden, ihn tragt bie Brant bes Erlosers, die Gine, heilige, fatholische, apostolische Rirche. Sucht reblich, und ihr werdet finden!

## XLIX.

#### Rabinetsftude.

Die Rachrichten aus bem Elfaß, welche bie hiftorisch-politischen Blatter Bb. XIX, S. 358 ff. mittheilen, finben ein Seitenbild in bem, was vielleicht gleichzeitig in einer bischöfilichen Stadt Deutschlands geschehen ift. Es bewährt, bas bie Widersacher überall von bem gleichen Geift getrieben werben. Ein hochgestellter Beiftlicher, beffen erhaltenbe Thatigfeit fich nicht allein über die bobern Guter, Die in ber Rirche niebergelegt find, fonbern nebenbei über bie Denfmale ber Bergangenheit fich erftredt, fab ben ichonen Grabftein eines langft Berftorbenen möglicher Berftorung, wenigstens Befchabigung, baburch ausgesett, bag bie Arbeitsleute, welche etwa an ber Rirche beschäftigt maren, ihre Wertzeuge auf benfelben ablegten, und bas Denkmal überhaupt an einer Stelle und in einer Lage fich befant, in welcher es vor Beschädigung nicht gesis Um baber vor folder ben Grabstein ju fichern, chert war. ließ ber Beiftliche benfelben erheben, und über bem Grab in bie Mauer einseten. Das vernahm ein protestantischer Sproßling bes Beschlechtes, und sofort mußte ber Berftorbene, bem bas Dentmal geseht worben, allen Anzeichen entgegen, ein Befenner feines Blaubens gewesen feyn. In biefer Borausse

bung ging er ben ganbesberrn an; nicht mit ber Rlage, bei ber Stein fei verrudt worben, fonbern mit ber ungleich fatterern: fo weit gehe bereits ber Fangtismus bes betreffenben Beiftlichen, bag felbft bie Berftorbenen in ihren Grabern nicht mehr ficher maren, bag er beren Bebeine berausreiße und fe in alle Winde gerftreue, ungeachtet bei ber fraglichen Dperetion bas Grab felbst unberührt geblieben war. Der Lanbel herr ordnete eine Commission gur Untersuchung an Ort und Stelle, und biese erftattete ben Bericht: weit entfernt, über ben Beiftlichen Rlage ju führen, hatte Rlager bemfelben für feine Kürsorge um bas Kamilien Denfmal noch Dant wiffen follen. ba nur auf biefe Beife beffen allmählige Bertrummerung babe fonnen abgewendet werben. Aber ber hochgeborne Gerr vertrat hier gang die Stelle ber "Blatter Franfreiche und Deutschlande" in ber Cache bes herrn Pfarrers Brobbed. ben parteilosen Bericht ber sachverständigen und umparteilichen Commission feineswegs zufriebengestellt, ließ er burch feinen Berwalter bem betreffenben Beiftlichen einen ungeziemenben Bitf Diefer aber folgte ber Ermahnung feines bern: fdreiben. Bofes mit Gutem zu vergelten, und er erwieberte einfach ben Rlager: er werbe nicht allein ben Stein wieber in bie vorige Lage bringen, fonbern benfelben auf feine eigene Roften burd einen Dedel vermahren, bamit er boch wenigstens einigermaßen geschütt fei, und bamit er fur feine Erhaltung bas Doglichfte Aller Berantwortlichkeit in Betreff funftiger Befchabigung fei er bamit enthoben.

Im Jahre 1570 schloß Kaiser Maximilian II. mit bem siebenburgischen Fürsten und türkischen Bafallen, Sigmund 30-polsa, Frieden. Unter den Bedingnissen befand sich bie, daß er demselben eine seiner Richten zur Che geben wolle. Dergleichen fanden sich nur in den Hausern Cleve und Bapern, und Maximilian bestimmte hiezu eine der Tochter des baverischen

Herzogs Albrecht, ohne bemfelben zuvor nur ein Bort von feis ner Absicht mitgetheilt zu haben. In einem ausgezeichnet melfterhaften Schreiben theilte hierauf biefer bem Schmager feine Bebenflichfeiten mit. Rachbem Albrecht ben politischen Standpunkt berührt, geht er auf ben religiofen (ber bamale noch felbft bei fürftlichen Ehen ber Berudfichtigung werth erachtet wurde) über, und fagt: "Collte aber ber Siebenburger feinem wantelmuthigen Brauch nach, wie nicht wenig ju fürchten. von E. D. ab . und wieder gum Turfen fallen, wie mußte unferer Tochter unter ben ungläubigen und abgefallenen falschen Chriften und gottlofen Regern, beren biefes gand ohnebem voll ift, geschehen? Bu geschweigen, ba fie follte mit Leibeberben erfreut werben, in was unseligem, gottlosem und unchriftlichem Leben mußten bie aufwachsen! Denn G. DR. wiffen, mas für eine verdammte Regerei ber Trinitarier bieg Orts eingeriffen, bamit er, ber Siebenburger, felbst behaftet ift; alfo baß sich bie Siebenburger felbft ruhmen, es fei awischen ihrer verbammten Secte und bem Alcoran wenig Unterschieb; als ihm benn in Wahrheit alfo. Dazu halt Ihne Siebenburger ber Turfe für feinen Sclaven und manicipium; will bann fcweis gen ber großen Bestialitat biefer Lands Art, item fein übelbeschreit Bertommen, item bie merklichen und beschwerlichen Mangel und Krankheiten feines Leibs, bamit er belaben ift. Collten nun ich und mein Gemahl unsere Tochter barüber in ein folch gottlos Befen, Dubfeligfeit, Betrubnig, Rummernig und Beschwerniß einfteden? Bollen G. D. gnabigft behergis gen, wie fie hie und bort Rache über uns schreien, heulent und flagen murbe! Bas groffes Bergeleib mußte und bas machen? wie wollten wir es gegen Gott verantworten? E. M. bebenken auch um Gottes willen, wie übel es ber Bapft. Beil. und allen andern fatholischen Botentaten, Churfürsten, Fürften und Stanben gefallen mußte, ba wir uns gleichfam mit einem Ungläubigen (benn anbere ift er ber verbammten Sect um ber Gemeinschaft halber, barin er mit bem Turfen langher geftanben ift,-nicht beschreit) in Beirath und Freundschaft einließen? Wes Berbachts und Unwillens bie Chur - und Farften bei Reichs bavon ju fchopfen hatten, ba wir an Ihren Reiben bie 3wiespalt in ber Religion scheuen und beswegen bis beier zu feinem Ihrer Liebben betrathen wollen und uns boch biefet Drt mit einem folchen gottlofen, übelbeschreiten Mann einlie fen? Will geschweigen, bag wir beibe jest langber von ben Churfürsten zu Sachsen und Seiner Lieb Gemabl zc., von bei Ronigs von Danemart it, wegen um Beirath gar ftart aner langt, ber und aber vornehmlich ber wieberwartigen Religion halber bisher bebenklich gewesen und noch ift. - Das gier E. D. vertröftet seven, unfer beiber Tochter follte bas Exercitium ber fatholischen Religion fren gelaffen werben, bas bielten wir bei biefen roben, gottlofen Leuten unmöglich: ben wer wollte von rechtschaffenen katholischen weltlichen ober geife lichen Berfonen bei ihr unter biefen Leuten bleiben tounen? Fürmahr niemand. Bubem, ba wir beibe biefes alles nicht ansehen noch bebergigen wollten., so wiffen wir boch eigentlich und ge wiflich, baf fich unferer Tochter feine murbe gu biefen bei rath bewegen laffen. Eher und viel lieber wurden fie fich in ein Rlofterleben begeben. Sollten wir fie benn aber ihren Willen bagu bringen? Das mußte uns ja, wie E. DR. m er meffen beschwerlich fallen."

#### L.

### Rovellen von Ernft Ritter.

Es ist eine vergebliche Tauschung, die ordinare Unterhaltungsliteratur, als eine gleichgultige Sache, durch bloses 3gs noriren so von obenher abthun zu wollen. Sie ist allerdings gleichgultig für die Literaturgeschichte, denn sie ersindet nichts, sie schafft kein neues Leben und vernichtet keines; letteres hochsstens durch ihre eigene Langweiligkeit. Aber sie ist, wie Gerzvinus es nennt; die Scheidemunze und das Kupfer, um das klingende Capital, das die Andern ausgeprägt, gleichviel ob ächtes oder falsches, in kleinen Portionen vom geringsten Werzte sließend zu machen und unter die Armuth zu bringen. Rectar ist nun einmal nicht für jeden Magen, er muß erst bedeutend verwässert werden, um der Menge zu munden.

Alle Phasen ber vornehmen Literatur hat biese Unterhaltungsliteratur in ihrer Beise mitgemacht bis auf ben beutigen Tag, benn wo die Könige bauen, haben die Kärrner zu ihun. Kaum war ber Pistolenschuß verknallt, womit sich Werther tödtete, so überrieselte Lasontaine mit einer Thränenstut von Sentimentalität has ganze gerührte Deutschland. Hinter Göthe's Berlichingen kamen Spieß und seine Spießgesellen. Rachbem die Krastgenies, ja nachdem Leßing in indirekter, saft zu

41

XIX.

gewagter Opposition, Herber, Schiller u. A. in vollem spiematischen Ernst, bas Individuum emancipirt und für die positive Religion der Offenbarung eine ästhetische Religion der subjectiven Eigenmacht ersunden hatten, welche dann die Romantiser ihrerseits wieder in einen phantastischen Pantheismus vernebelten; da griffen sofort die Kärrner zu, dieses kunstliche Heidenthum in alle Leihbibliotheken vertreibend, wo wohl gegenwärtig kaum noch ein Roman zu sinden seyn dürfte, der nicht wenigstens ein Tausendtheilchen von einer jener Ideen debütirte.

Seit Bibel und Sauspostille aus ben burgerlichen Saus haltungen verschwunden, hat nun biefe Schmierliteratur ibre Stelle eingenommen als ein Evangelium ber neuen Bilbung. und gerade die eifrigsten Lefer find bie Frauen, biefe paffirer Und da die Leserinnen natürlicherweise wieder liebsten ju Frauenbuchern, ale ben ihnen verftanblichern, mb Frauen von Talent baher auch lieber gur Feber als gum Stid ftrumpf greifen, um ber bigigen Rachfrage und Bilbungemit ihrer Mitschwestern zu begegnen; so befindet fich jest bie Umterhaltungsliteratur, sowohl hinsichtlich ber Produzenten als ba Confumenten, in ber That jum größten Theil in ben Santer ber Frauen. Das ift aber feineswegs gleichgültig, wenn um erwägt, daß ben Frauen wesentlich die Bilbung ber Kamilie obliegt, und fie hiernach jene Leihbibliothefen - Beisheit auf fünftige Generationen zu verpflanzen gar wohl die Macht ud ben allerbeften Willen haben.

Wir haben schon früher einmal in biesen Blattern bie Wahrung ber Sitte als das Eigenthumliche der Frauenpoesse angebeutet, zugleich jedoch nachzuweisen versucht, wie die Sitte, mit der wachsenden Berwickelung der modernen Bildung immer mehr von ihrem natürlichen, religiösen Boden abgelöst, endlich in ihren bloßen afthetischen Schein, den sogenannten Anstand, umgeschlagen, die Frauenpoesse aber diesen Bechseldalg, der von seiner edlern Herfunft nichts mehr weiß, und selbst die

Unsitte nobel barstellen möchte, mit mutterlicher Zärtlichkeit aboptirt und großgefäugt hat. Es ware baher nicht mehr als billig, und ohne Zweifel jest recht eigentlich die schöne Aufgabe ber bichtenben Frauen, sich ihres höheren Berufes erinnernd, jenen ästhetischen Schein zu seiner ursprünglichen Bedeutung wieder zurückzuführen und, anstatt bas Unsittliche ansständig, lieber den Anstand wieder sittlich zu machen.

Die Alnung dieses höhern Berufes glauben wir in Ernst Ritter (unter welchem Namen bekanntlich eine Dame schreibt) zu erkennen, und einen solchen, wenn auch vielleicht nur halbs bewußten Anlauf zur Umkehr wollen wir gern dankbar bes grüßen.

Friedrich Schlegel fagt einmal von ber, als brauenbes Ungeheuer erscheinenben Omnipoteng ber allgemeinen Meinung: wirf fle auf ben Ruden, und es wird ein gemeiner Frofch! In ähnlicher Weise nun verfährt unser weiblicher "Ritter" in ben "Mohnförnern", einer Cammlung von Ergählungen, Die wir hier versuchemeife in's Auge faffen. Es werben namlich, wie keinem fleißigen Abonnenten ber Leihbibliotheken entgangen fenn fann, in allen Frauenbichtungen eigentlich nur Frauen bargestellt, die Manner bienen bloß zur Staffage, und bie bargestellten Frauen bagegen gleiten regelmäßig nach allen Seiten aus, weil fie bie Stelle ber Manner einnehmen und auf ben schlüpfrigen Boben ber letteren hinausgeführt werben follen, wozu boch ihre seibenen Tanzschuhe burchaus nicht eingerichtet Run nimmt aber unsere Dichterin gleich von vorn binein biefem falfchen Bathos ber Frauen einfach baburch jenen Grund und Boden unter ben Fugen weg, baf fie ihre afthetis fche Genialität, worauf fich Jener wefentlich ftuben will, fuhn besavouirt. Sie hat hierüber ihr eigenes Spftem, fie erfennt bie beiben Beschlechter als zweierlei ursprunglich verschiebene Seelen an, die einander nicht gleich feyn, fondern vielmehr ergangen follen.

In biefer Beziehung läßt fie g. B. im "Uhpfes" bie

"Ifabella" fagen: "Es gibt meiner Meinung nach woch dem anderen Unterschieb bes Geschlechtes, als ben ber Enfort Korm, namlich ben höheren, urfprunglichen, und folgtich aus unvergänglichen. — Nicht bie Korper allein, auch bie belebes ben Beifter find verschiebenen Beichlechts. - Benn ber Man Alles in's Allgemeine gieht; wenn bas Bobl ber Semeinte, bie Bermaltung bes Staats feine erften Intereffen finb; wen er fein Lebenswerf in bem Siege feiner 3been und Grunbfite findet: fo ift bas Beib faum eines fich auf bas Allgemeine beziehenden Gefühles fähig. Für fie bat Mues nur Teinen Werth, indem fie ben Gegenstand ihrer Liebe baburch betraen ober anerfannt fieht. — Dem Beibe find biefe allgemeinen Begludungetheorien, biefe ibealen Bunfche fur bie Raffe in Grunde gleichgiltig; aber in ihrer Dacht Schmergen m fie bern, bie ben Gingelnen treffen, bas Leben ju einem Dime ber Wonne für ben Geliebten zu machen, jeben Rummer von ihm fern zu halten, fich felbft ihren Rinbern, ihren Richen gang aufguopfern, ihr Saus ju erheitern, ju fchmuden, bas Glud burch fanfte Liebesthaten barin ju bannen - in biefer Dlacht liegt ihr Talent, ihr Benie." - Und nicht etwa nur bie Erziehung ift es, welche bie mannliche Schopfungefraft im Beibe nicht zur Entwidelung fommen laft, "benn wen ein Etwas in ber Frauenfeele mare, mas biefes 3och ber Gr giehung und Berhaltniffe abzuschütteln begehrte - und biefes Etwas fonnte nur bas eigentliche schöpferische Benie fenn fo mare es langft abgefchüttelt. - Es find viele Frauen bet Bucht entlaufen und haben fich aus ben Schranken ber Sitte vollständig emancipirt; aber die Flügel eines Erzengels find ihnen boch nicht gewachsen, obgleich es fie oft an ben Schul tern mag gejudt haben, wo fle aufschießen follten. - Dhgleich nun aber bas Allerhochfte im Reich ber Berftanbesfrafte bem Manue allein zufommt, fo mochte ich boch behaupten, bas bie Frau ihm nicht untergeordnet ift, was auch, wie mir scheint, bie Liebe, Die er ihr widmet, befundet. - Es gibt nur einen Bunft, in bem fie fich ficher vereinen: in ber Liebe ju

einander; denn diese beiden Seelen, die mannliche und die weibliche, sind, obgleich verschieden, doch für einander geschaffen. Der Mann sucht im Weibe seine ihn ergänzende Seele, die ihn allein zu sesseln und zu beglücken vermag. Die Frauschließt sich an den Mann und fühlt im Augenblich, daß hier das vollsommene Ganze eines vollendeten Menschen gebildet worden ift."

Diefe verftanbig fonbernbe Unficht aber gerftort, wie man gar bald herausfühlt, unvermeiblich alle mobernen Illufionen von Emancipation bes Beibes, ober - was baffelbe ift von ber Emancipation ber Geschlechtsliebe, bie ja bas ausfchließliche Grundwefen biefer Romanfrauen und Frauenromane bilbet, ale ob Gottes weite Welt eben nichts anderes ju thun hatte, als fich zu verlieben. Die moralische Welt ift fo fraftig und unverwüftlich angelegt, daß es überall nur bes entfchloffenen Wegraumens ber verwirrenden Staubbede bebarf, momit bie Beit fle angehaucht, um bas Bilb in feinen urfprunglichen garben wieber aufbluhen zu machen, und feine verborgene Schönheit zu erfennen. Und fo tritt auch hier bie Liebe, nachbem fle nur erft von jenem franthaften Rimbus bes falfchen, genialen Anftanbes befreit worben, auch fofort wieber frisch und gesund in ihre naturliche Stellung ein. Sie wird von unserer Berfafferin, ohne alle Umschweife und mos berne Ueberschätzung, in ihrer an fich zweideutigen Ratur aufgefaßt, und mithin ganglich unfahig, burch ihre bloße Erifteng bas Schlechte ju rechtfertigen, ober gar zu abeln. be" - fagt fie in Beziehung auf jenen fich felbft aufblafenben. ungeheuerlichen Liebesbrang - "eine Abneigung, folche Berbaltniffe auszumalen, es ift mir babei, als follte ich einen Truntenen in feinen unerfreulichen, muften Budungen beschreis Solche Liebschaften find bie Rarrifatur bes achten, gottlichen Gefühls, bas ben feltenen Bohnfit in ben feltenften Bergen nimmt; fie verhalten fich jur Liebe, wie bie Robhett jur Tapferfeit, wie ber Fanatismus jur Religion, wie bie Baros bie gur ewigen Tragobie." - Doch auch bie achte "Liebe" -

nicht ganz Seele, nicht ganz Körper, sonbern Beibes in igeheimnisvollem Gemisch — "verlangt burchaus Rafrung, was
vielleicht ihren rein himmlischen Ursprung etwas zweiselhaft machen könnte. Sie ist der Sprösling eines Engels und eines schönen Weibes." — Und solcher Herfunst ist augenscheinlich gleich in der ersten Rovelle die liebliche "Marguerite" in ihrer naturgewaltigen Hingebung, die freilich zuweilen an Rieff's Kätchen von Heilbronn erinnert.

Aber eben wegen biefer ihrer Zweibeutigfeit und in ben baraus entspringenben Gefühl hoherer Gulfebeburftigfeit ma biese Liebe nicht, wie die semmes à grandes passions. In bem Juden an ber Schulter vertrauen, wo bie Erzengeifitet wachsen sollen und nicht wollen, sondern vielmehr in freudier Demuth ju ihrem himmlischen Urfprung fich gurudwenben. Ge finft Marguerite beim verlodenben Beflufter bes Geliebten mi ten unter ben Rachtigallenflangen ber schönften Sommeneit. meinend vor Freude und Angft, vor ihrem Bette auf bie Sie nieber, und betet berginnig gegen bie Bersuchung. Denn ,a Liebesverhaltnif", fagt bie Dichterin, "ift nur intereffant, wenn es entweber an fich unschulbig ift, feine anerkannte Schrante nieberreißend, ober wenn bie Starte, bie unwandelbare Trene, bie Erfenntniß ber Unerschütterlichfeit bes Gefühls bemfelben gleichsam eine zweite Unschulb erringt. - Ber eine folde Liebe faffen fann und fich erhalten, ber hat in ihr eine Religion gefunden, bie mit bem, was man gewöhnlich fo nennt, rer eint, einen fichern Schut gegen bie Welt, ihre Sunber und ihre Gemeinheiten gemahrt."

Man sieht also, es ist hier, trot aller modernen Confusion, boch durchaus schon ein ganz anderes Terrain, eine anbere, beutschere Luft, in der jene nacken, monströs- üppigen Cactusgewächse unmöglich fortsommen können. Allerdings ift
auch hier der Stoff häusig ein unsittlicher. In der Rovelle
"Ulpfes" ist es die rasende Leidenschaft eines zügellosen Weibes. In der "Gerhardine" heirathet ein junger Graf eine,

um gwangig Jahre altere, liebensmurbige Bittwe. Da bieje aber balb abbluht, entspinnt fich ein Liebebrerftandniß zwifchen ihm und ihrer Tochter, feiner Stieftochter, Leontine. 3a, in ber "Berlobung" ftreift unfere Berfafferin gang an Die Grangen ber allerneueften Literatur. Gin junger Maler - um ce mit ein Baar Borten ju fagen - ift mit ber Ginen verlobt und in bie Andere verliebt, und will feine Braut beirathen und die Geliebte fortlieben. Er fagt ju ber letteren: "3ch wurde Dich nicht heirathen, wenn ich's auch burfte; ich will mir nicht bie Erlaubniß ber Belt zu einem Berhaltniffe holen, bas gar feiner Erlaubnig bebarf. Bas foll die Che an unferer Liebe vermehren ober verschonern? 3ft fie uns benn nicht vom himmel gefallen, wie die Tropfen in ben Relch ber Blume? - Du wirft meine Borfehung fenn, mahrend Leonore nur meine gludliche Bauefrau feyn wird; benn glaube mir, ich bin reich genug fur fie und Dich! fie foll nie etwas von meiner Liebe au Dir ahnen u. f. m. "

Das flingt vollfommen falonmäßig. Allein nicht im Stoffe schon liegt ja die Sunde ober Tugend ber Boefie, sondern in ber Auffaffung und Bestgltung biefes Stoffes. Unfer moberner Roman wurde wie bas Luftspiel gar nicht eriftiren fonnen, ohne von ben Faseleien, Irrthumern und Bergerrungen ber Gegenwart Rotiz zu nehmen. Gleichwie aber bas Beiligfte burch eine gewiffe verfide Ironie in's gacherliche ober 3meis beutige gezogen werben fann, fo ift auch bas Faliche und Schlechte burch die Aufrichtigfeit eines tieferen bichterischen Gefühls funftlerisch zu bewältigen. Die große Beltluge mit ihrer hoffartigen Bracht verbleicht und gerrinnt, fo bald man ibr nur nicht mehr glaubt; es ift eben bie Befchichte ron Schlegel's gemeinem Frosch. Und eben biefes ergosliche Schaufpiel bietet unfere Berfafferin in ihren Ergablungen bar. Gie raffi, wie wir faben, unverbroffen vielerlei Blunder tes Lebens auf, aber nicht um ihn ju fchmuden und bann mutterlich ju bewundern, fondern um ihn ju vernichten. Wie in Immer mann's Munchhaufen werben in ihren Rovellen alle Tollen

und Halbtollen zuleht vernänftig, alle vomehanthunden Bertehrtheiten, ja Borurtheile lofen fich in ihr atfpelinglichts Richts auf durch einen einfachen Act der Entfagung von Schten der dabei am meisten Betheiligten, und es ift wieder nur acht weiblich, daß dieser Act des innerlichen Besinnens und Jusammenstoßens fast ausschließlich den Frauen, diesen nativilichen Huterinnen der Sitte, zugewiesen wird.

Run wissen wir zwar recht wohl, wie gewöhnlich, verbraucht, ja verrusen dieses Motiv in der Frauenpoeste geworden ift. Aber diese Entsagung ist hier weder schlasse Blastetheit, wie in den Romanen der Ida Hahn. Hahn, noch ein semtimental-koketitrendes Ruhespiel alter Jungsern, die nichts mehr auszugeben haben, wie bei der Henriette Hanke und unzähligen Andern; sondern ein wahrhafter Ausschwung, ein geswes, driftliches Element, mit Einem Wort: die ernste Ingend der Selbstüberwindung.

Bon ber Freude einer folchen Entfagung wird baber mit Recht gerühmt: "Es ift bie bochfte biefes Lebens, biejemier, welche bie Burgichaft eines fünftigen Daseyns am entschieben ften in fich faßt. - Bas heißt benn: nicht ertragen fonnen? Daß ber Schmerz ber Seele fo groß ift, bag ber Rorper ihm unterliegt, ift bas Schlimmfte, mas geschehen fann, und mas ift bas gegen bas weit größere Ucbel: Bewiffen und Burbe ju opfern!" - Die ganze geharnischte Moral bieser Ritter Rovellen aber ift fürglich in ben Worten gufammengefaßt. benen jene Leontine, ale fie zwischen Bucht und Ehre mit ber Liebe zu ihrem Stiefvater unschlußig hin und her schwantt, angerebet wirb: "3ch habe", heißt es bort, "einmal in einem alten Buche gelefen: ""Du fannft ben Bogeln nicht verwebren, über Deinem Saupte ju flattern, aber Du fannft fie binbern, ihr Reft in Deinen Saaren ju banen."" Doch mit Ene rer Leserei von Romanen und verliebten Boefien lagt 3br ben leichtsinnigen Gebanken ben Eingang in bas bethörte Ger offen. Leontine, Du follft mir verfprechen, ein ganges Jahr lang ben Byron nicht anzurühren und Diefen und Jenen nicht, wie fie alle heißen mogen. Solche Bucher verweichlichen bas Berg und bestricken ben Sinn. Da leset 3hr Euch binein in einen Zauberfreis von Lieben und nicht Erlangen, von Sehnfucht und Leidenschaft, bis 3hr julest, wie ber Bauberlehrling, nicht mehr wißt, was 3hr mit ben Gewäffern anfangen follt, bie Euch über bem Ropf jusammenschlagen. - Die Gebanten, bie bem Guten in ben Weg treten, mußt Du auswerfen, und menn's Dir auch fauer wirb. Denfe, Du marft mit Retten an biefe Erbe gebunden und mußteft Dich mit aller Bewalt jum himmel hinaufarbeiten; bas lagt fich nicht mit Beinen und Schmachten vollbringen, sondern nur mit Rraft, mit Selbft. übermindung. Gott hat Dir einen freien Billen gegeben, und man fann, was man will; wenn Du ihn aber zu eigenfuche tigen Zweden gebrauchft, so hemmft und vernichteft Du Die Freiheit. Faffe Dir ein Berg, und ichure ben Born gegen Dich felber an; fage Dir: fo will's Gott, fo will ich's felbft! Rur bie Bahne zusammengebiffen wiber bie Bebanten, und ber Sieg fann Dir nicht entgehen."

Es gibt freilich gegen alle schlechte Literatur noch zwei andere Baffen, Die, schärfer als blog rhetorische ober allegorische Moral, in bas wilbe Fleisch einschneiben, und eigentlich allein entscheibend find. Eine Poefie ber Bahrheit nämlich gegen bie Boefie ber Luge, welche, von biefer feinerlei Ausgang nehmend, wie ber Frühling mitten in die Dinge bineinbricht und mit ftiller Bilbungefraft alle fchlummernben Reime wedt, bie bann ichon von felbft ben faulen, ichmutigen Binter übermachsen, und unter Grun und Bluthen begraben. Und bie zweite ift ein heiteres Spiel mit und über ben Dingen, bas bie aufgeblasenen Narrheiten ber Welt zu Tobe lacht; benn nichts fann bie Luge, bie nur von Gitelfeit lebt, weniger ertragen, ale lächerlich zu erscheinen vor ber Belt. Waffen haben zu ihrer Zeit die Romantifer gegen bie Nuchternheit ber bamaligen Literatur mit Blud geführt, und fie wurden fich ohne 3weifel gegen bie Betrunkenheit ber jegigen eben fo fleareich bemähren. In Ermangehing and ergebenet Er wartung ahnlicher Berfuche aber wollen wir und einftwellen mit ben Ritter'ichen Anfangen gufriebenftellen. Es ift unlaue bar, ber Anftand wird in ihren Rovellen zum Gewissen; und was ift benn Sitte und Anftanb anbers, als bas empfindi chere Gewiffen, auf bie focialen Berhaltniffe angewenbet? In ihren vorhin angeführten Borten tont ein berber Ernft, wie er. ber verweichlichenben afthetischen Moral unserer gegenwärtigen Unterhaltungelecture gegenüber, gewiß vor Allem Roth thut, und um fo ehrenwerther, je unerhorter er jest ift. wenigstens, an bie jene Borte gerichtet find, hat fich barei geschämt und ihrem verliebten Stiefvater entfagt; unb, will's Gott, werben noch manche Leontinen, wenn fie fermerbin fo angelaffen werben, nicht umbin tonnen, fich enblich ifre schlampigen Genialität zu schämen, und bie Bahne gufammen beißen wiber bie lieberlichen Gebanten. Scham aber ift ber Anfang ber Befferung, und anftedend wie Lachen und Gib nen, jumal wenn bie Frauen an mehreren folchen Leontinen und Margueriten erft wieber gewahr werben, um wie wie schöner biefes Morgenroth ihre Wangen fleibet, als bie Sigblattern ber emancipirten Leibenschaft. Alfo nur frifc af biefem Bege weiter fort! Es fostet hochftens einige Geifer Flede von Seiten ber furrenten Journale, und bas geht roch ber mit ber eilfertigen Beit, und bringt bagegen bie Buftinmung ber Befferen, und bas bleibt.

## LI.

# Gloffen zur Zeitgeschichte.

Menzel's beutsche Geschichte. — Charafter seines Indisferentismus und sets ner Stepsis. — Sein Ramps gegen pseudoliberale Heuchclei. — Sein Berhaltniß zu Ranse und Raumer. — Seine Darstellung der zweiten Halfte des achtzehnten Jahrhunderts. — Joseph II. — Trennung von der Kirche, Fall des Reiches. — Breußens conservative Politist unter Friedrich II. gegen Josephs Neuerungen. — Das dreußische Religionssedict von 1788. — Gegensat der Symbolgläubigkeit und Glaubensfreis heit. — Bolgt's Gregor VII. — Seine Berdienke. — Sein Indisferenstism. — Ewige Idee des Papstihums. — Bergänglichteit des diplomastischen Primats. — Bolgt's Briefwechsel mit dem Bischof von Rochelle. — Die Zuschrift der Minister Altenstein, Rochow und Wersther an Bolgt. — Raumer's Indisferentismus.

Der zwölfte Band von Menzels neuerer Schcichte ber Deutschen, welcher vor einigen Wochen die Preffe verlaffen hat, gehört, wie jenes Werk überhaupt, zu ben wenigen Erscheinungen, auf welche Deutschland stolz seyn barf. Seitbem es bei uns eine Geschichtschreibung gibt, hat es keinen zweiten Meister ber historischen Kunst gegeben, wie K. A. Menzel, und wir Alle, Ratholiken wie Protestanten, können, was eble Formen ber Darstellung betrifft, von ihm lernen.

Ueber ben Geift seines Werkes wollen wir hier nur bes merken, bag sein Standpunkt noch keineswegs ber katholische ift, auf welchem allein ber Historiker ben Schluffel zum Gesheimniß ber Geschichte und ben rechten Einblid in die Bege

Gottes auf Erben gewinnt. R. A. Mengel ift befanntlich Bes teftant, und fteht, wenn es erlaubt ift, unfere Uebergengung scharf und unumwunden auszusprechen, - im Befentlichen auch, wie bie meiften gebilbeten Deutschen unserer Beit, auf bem Boben bes ffeptischen Inbifferentismus. Aber fein Indifferentismus ift ber eines grundlichen, geiftvollen Geleinten, feine Cfepfis bie einer eblen, reinen, für alles Sobe und Eble empfänglichen Ratur. Sein 3weifel wendet fich gegen bas Gemeine und Schlechte, und befampft ben philifterhaften Duntel, welcher heute, unter fortwahrenber Berufung auf Freiheit ber Meinungen und bes Gewiffens, bie Musfprace ber engherzigften Beschränftheit zum Ranon bes geiftigen & bens für gang Deutschland machen mochte. Diese pseuboliberale Beuchelei bis auf ihren unterften Grund burchichaut m haben, ift Mengele größtes Berbienft. - Auf Diefem Ren mußte er aber trot bes verschiebenen, bem unserigen biametel entgegengesetten Ausgangspunftes, ju hiftorischen Refultaten und praftischen Unschauungen gelangen, von benen wir mer feineswegs alle, aber boch bie meiften unterschreiben fonnen Seinem Beifte und Charafter nach fann er fein Begner bei Chriftenthums fcyn, und fomit, bei feinem Berftanb, fein Rein Seine Methobe ift bie bes ruhigen Abmagnt bes unparteilichen Begeneinanberftellens ber Thatsachen wie ta Urtheile ber Menschen. Aber er treibt bieg Geschäft mit tie fem sittlichen Gefühl und überlegenem historischen Talent. Se fteht er an Redlichkeit und Abel ber Besinnung eben fo bod über Ranke, wie an Beift und gesundem Urtheil über Friedich v. Raumer. Rommt auch bei Mengel freilich bie Rirche, und fomit die Bahrheit, nicht zu bem ihr gebührenben vollen Rechte, - fo ift es bennoch überaus lehrreich, aus biefem Munbe ein Urtheil über bie Buftanbe und Perfonen ber zweiten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts zu vernehmen, und bieß zwar felbst ba, wo baffelbe einen scharfen Tabel über bie Ratholifen ausspricht. - Denn bag biefe, mit allen ihnen anklebenben Bufälligkeiten und Menschlichkeiten, bamale wie heute, von ber

3bee ber Rirche unterschieben werben muffen, bebarf hoffentlich faum mehr ber Erinnerung.

Das Bild, welches Mengel mit ber ihm eigenthumlichen Meisterschaft von jenem Abschnitte ber beutschen Geschichte entwirft, ber zwischen bem Suberteburger Frieben und bem erften Beginnen bes Rampfes mit ben großen frangofifch europaifchen Umwalzung in ber Mitte liegt, - bieg Bilb bietet Stoff gu ben lehrreichften Betrachtungen. Bir empfehlen auch aus biefem Grunde unfern Lefern bringend bie Lecture bes hier in Rebe ftebenben Buches. - Der aufmerkfame Beobachter, ber noch an eine in ber Geschichte waltenbe Gerechtigfeit Gottes glaubt, fann fich nicht barüber taufchen, bag bie, ju Enbe bes vorigen Sahrhunderts über bas Reich hereinbrechenben Gefchide eine überflüßig und reichlich verbiente Bufe fur alle unfere politiichen und focialen Gunben feit bem meftphalischen Fricben, insbefondere aber fur ben Sohn und Frevel ber lettverwichenen Jahrzehnte maren. Satte boch, um nur einer Rlaffe von Beispielen ju gebenten, bas, was feit bem Tobe ber großen Dutter Joseph's II. in ber boben beutschen Bralatur geschah, bie Rache Gottes muthwillig und gefliffentlich herausgeforbert. Denen, welche ben Abfall, bie Auflehnung, bie Berftorung bes Althergebrachten in ber Rirche hatten erzwingen wollen, warb barauf in getreuer und folgerechter Unwendung ber Grunbfate, Die fie felbft aufgestellt, ein vollgerutteltes Daaß ber Bergeltung auf bem politischen Gebiete. Uebrigens ftrafte Gott, hier wie immer in biefer Zeitlichfeit, nur indem er wohl that. Rachbem bas Reichsoberhaupt, wie Menzel berichtet, bereits bei seiner Anwesenheit in Rom im Jahre 1783 bem fpanischen Befchäftsträger Agaria erflart hatte: baß jest ber Augenblid gefommen fei, "feine Staaten ganglich von ber papftlichen Dberherrschaft in Rirchensachen, Die mit ber Religion nichts gemein habe, frei zu machen". - und nachbem bie beffallfigen 3mede und Absichten ber hochsten firchlichen Burbentrager Deutschlands auf bem Emfer Congresse und spater genügend an ben Tag gelegt, und alle einleitenben Dagregeln

jur Losfagung von ber Einheit ber Rirche vollftänbig detrollin waren, hatte bie Abvofatie bes romischen Stuhle, aus we bas driftliche Raiserthum erwachsen war, thatfachlich aufge bort, und bemnach bas Reich feine Rolle in ber Beitgefchiche ausgespielt. Der großartigfte politische Bau, ben je Die Ge schichte gefannt, bie halb militarifche, halb geiftliche Monne chie Rarle bes Großen, mußte, als jene Beichen gefcheben we ren, ju Grunde geben, bamit bie Rirche und ber tatholifde Glaube ber einen Salfte unferes Bolfes gerettet wurbe. Dab wurdig ift babei bie, von Mengel mit großem Gefchid berver gehobene Rolle, welche Breußen in jenen Beiten fvielte. Richt aus Borliebe für bie fatholische Rirchenverfaffung bes Reids. und überhaupt nicht aus schwarmerischer Anhanglichkeit ft bas historisch begründete, ehrwürdige Alte, sondern von ben natürlichen Inftinfte feiner Stellung geleitet, wußte Riemen beffer als Friedrich II. aus bem Umftande Bortheil zu nieben, baß feine Rebenbuhler und Rachahmer bem philosophischen Reit geifte zu Gefallen mit ben Intereffen und Trabitionen feind Saufes gebrochen hatte. Fortan war Breußens Bolitif ( ben letten Regierungsjahren Friedriche und in ben erften fo nes Rachfolgers), im Gegenfate ju ben firchlichen und politi fchen Entwürfen Josephs II., auf bie Abwehr jedweber Bei berung ber bestehenden Berhaltniffe in Deutschland gerichtet.-Es flingt unglaublich, aber es ift buchftablich mahr, bas finft bes Tausches bieser Rollen bas preußische Kabinet bis auf d nen gewiffen Grab ben Schut ber fatholischen Rirche. bas Oberhaupt bes Reiches und bie, in beffen Sinne geleite ten Bestrebungen ber rheinischen Erzbischöfe übernahm. biefer Staatsfunft", fagt Mengel, "übernahm Friedrich einent lich bas Raiferthum, beffen Aufgabe, in ben letten Jahrhunberten wenigftens, bie Erhaltung bes Beftehenben gewesen war, und erwarb im großerem Dage, ale fonft ben Bachtern und Bertheibigern veralteter Buftanbe ju Theil ju werben pflegt, bie Berehrung feiner Mitwelf und felbft bie Billigung ber Rachwelt, weil ber Reuerungetrieb Josephs mit ber Stellung

eines Raisers ber Deutschen nicht im Einklange, auch auf feine bedeutsamen Nationalzwede gerichtet mar." Das merkwurdigfte Beugniß für biese bamalige Umtehr ber natürlichen Berhaltniffe ift eine Meußerung in einer papftlichen Staatofdrift, welche Die Rechte bes heiligen Stubles gegen bie Mitglieder bes Emfer Congreffes vermahrt, und Diefen ben Frevel und bas Unrecht ihrer widersinnigen Stellung ju Bemuthe führt. "Wir vertrauen auch", fagt biefes Actenftud, "auf bie Berechtigfeit ber protestantischen Fürften, welche gleichmäßig Glieber beffelben Reiches find, und mit benen wir bas Bolferrecht, die Beiligfeit ber Bertrage und bie Aufrechthaltung ber Bereinbarungen gemein haben. Denn wir wiffen, bag fie es fich jur Ehre und jum Ruhm rechnen, bag feine Reuerungen eingeführt merben, und bag bie Dinge in ber Lage bleiben und bestehen, in ber fie fich befinden."

Als Bius VI. biefen Erlaß veröffentlichte, war Friedrich Wilhem II. bereits in einem ungleichen Rampfe mit benfelben. gur Fortbilbung bes alten Brotestantismus hinftrebenben Rraften begriffen, bie in unfern Tagen ju bem großen Scheibungs. prozesse geführt haben, welcher die Gegenwart bewegt. preußische Religionsedict von 1788 suchte die Bewegung ju hemmen, wollte es aber babei boch wieber nicht mit bem Princip bes Protestantismus verberben. "Die Grangen ber Bemiffensfreiheit", fagt Mengel, "waren in bem Edict fogar meiter als von bem Königsberger Philosophen gestedt, nach bef. fen in ber Schrift über Aufklarung ausgesprochenen Deinung ein Beiftlicher fein Amt nieberlegen follte, wenn er in ben Sabungen, bie er ale Beauftragter ber Rirche zu lehren habe, feine verborgene, mit ber Bernunftreligion übereinstimmende Wahrheit mehr fanbe. Aber die an fich übergreifende Forberung, daß ber Beiftliche bas, was er nicht glaube, nicht nur nicht bestreiten, sondern baffelbe auch lehren folle, murbe nun eben burch die baneben gestellte, als Gewiffensfreiheit bezeiche nete Erlaubniß, ben Inhalt ber vorgetragenen Lehre felbft nicht ju glauben, ju einem Beichen, bag bie Unternehmer ber beabe

fichtigten Bieberherftellung ber evangelischen Riecht aller Einficht in die Grundbedingungen und Grundwerf bes firchlichen Lebens entbehrten. Gine evangelifche Riche gewalt, welche ungläubige Brebiger verpflichten wollte, fich glaubige Brebigten ju halten, bamit bie Rirchglaubigfelt to forbert werbe, ohne bag ber von ber Meinung bes Sabring berte und von ber Staatspolitif gebotenen Bewiffensfreite Abbruch geschehen burfe, schrieb ihrer Unbefähigung, bie fird lichen Dinge zu verftehen und zu leiten, bas unzweifetbaftet Beugniß. Den Bertretern ber neuen theologischen Richtung wurde es hierburch fehr leicht gemacht, alle ihnen verwanden Rrafte bes beutschprotestantischen Beifteslebens wiber bas Git in bas Felb zu rufen. Die zahlreichen Schriften, welche biefem Behufe erschienen, bewegten fich jeboch nur um be langft besprochenen Begensat ber Symbolglaubigfeit gegen W protestantische Glaubensfreiheit, auf welche bie Reformaten in ihren Anfängen fich geftutt hatten, und bie nun eben f. wie bamale, einer fortgesetten Untersuchung und Berbeffermt bes alten Lehrgebaubes ju Gute fommen follte, wogegen te Benigen, welche als Bertheidiger ber Symbole und bes Epict i bie Schranten traten, in gleicher Art, wie zur Beit ber Reform tion gefchehen mar, bie Befahr vor Augen ftellten, welche ber Meinungswillführ ber Ginzelnen erwachsen, und bem Glau benoforper ber Rirche Berftorung bereiten wurde, wenn bie Rirchengewalt nicht mit rechtzeitigen Bortehrungen einschritte."

Allein schon früher (1767) hatte ber Berliner Presiger Lübke ben Wiberspruch nachgewiesen, in welchem bie hertschaft ber symbolischen Bücher zu ben ursprünglichen Grundsfähen ber Reformation stand, und handgreislich gezeigt: "bas biese Herrschaft ben Anspruch auf Untrüglichkeit einer menschlichen Autorität in sich schließe, welcher bem ber papstichen Kirche zum Borwurfe gemachten ziemlich gleich komme, und für gewissenhafte Theologen, welche Einsicht in die Fehler und Mängel dieser Bücher gewonnen hätten, Anlas ber größten Berlegenheiten werden musse." Darauf entgegnete Tollner,

Professor ber Theologie zu Frankfurt an ber Ober: "Es könne in ber Kirche keine Lehrvorschrift entstehen und fortbauern, ohne einige Einschränkung bes Gewissens, ohne alle Gefahr für Wahrheit und Freiheit, ohne einiges Papstthum. Alles wohl überlegt, sehe er sich aber genöthigt, zu erklären, daß man nur die Wahl habe, entweder etwas Papstthum oder keine Glaubenseinigkeit und keine Glaubensreinigkeit zu haben. Zebe menschliche Lehrvorschrift sei ein Uebel, aber ein nothwendiges Uebel, um mehrere und größere zu verhindern; eine schlimme Borbedeutung wider Wahrheit und Freiheit, aber zugleich ein unentbehrliches Mittel, beide zu erhalten, ein Schnitt in die Gewissen, aber unvermeidlich, wenn der Wunden nicht noch größere und gefährlichere werden sollten."

Andere nahmen die Sache noch praktischer. Der Finange minifter Struenfee, ein Freund ber Aufflarung, fcbrieb nach Erlaffung bes Religionsebictes Folgenbes an einen alten Befannten, ben Profeffor Roffelt in Salle, jur Bertheibigung ber Magregel ber Regierung. "Die Erfahrung hat gelehrt, baß bei bem gewöhnlichen Lehrbegriff ber Lutheraner ber Staat in Ruhe und Ordnung geblieben, und bas Bolf burch bie in biefem Lehrbegriff enthaltenen Motive in guten Sitten erhalten Man weiß aus ber Erfahrung, baß ber Uebergang von ber heibnischen Religion jur driftlichen, von ber papftlichen jur lutherischen, gefahrvolle Erifen im Staate veranlagt hat. Diese will man vermeiben, und aus biefer Rudficht befiehlt ber Staatsmann bem öffentlichen Lehrer ber Theologie, feine andere Theorie öffentlich ju lehren, als die, aus ber die bisher brauchbar befundenen Motive entlehnt find. Der Richter muß fich nach ben eingeführten Gefeten richten, wenn er auch Die Unvernunft biefer Gefete einfieht. Eben fo muß ich bie Abgaben nach bem mir vorgefchriebenen Tarif erheben, wenn ich auch mathematisch berechnen konnte, bag ber Tarif bei biesem und jenem Sate mahren Unfinn enthalte. 216 ifolirter Phi= losoph fann ber Jurift bas Absurbe ber bisherigen Gesethe beweisen, und ber Finanzier von ber Tollheit bes Taxations,

XIX.

Spstems vollkommen überzeugt seyn. Wenn aber ber Bichte nach seinen Gesehen richten, ber Finanzier nach seinen Strindsten Abgaben erheben wollte, wohin wurde bas ben Cinnt führen? Mit ber Theologie muß es im Staate beinahe ein so gehalten werben. Die Theologie ist für ben Staatsmam nichts als die Theorie, woraus die Motive zur Erhaltung geter Sitten für das Bolf gewonnen werben. Solche Berthediger waren begreislicherweise bemselben Protestantismus and damals schon gesährlicher, als alle seine neugläubigen Gegne. Sein gesährlichter, Feind blieb aber ber Widerspruch in seinen eigenen Princip, der unauflösdare Widerspruch zwischen Spwbol und Gewissensfreiheit.

Menzel's eigener Standpunkt charafterifirt fich endlich i einer Meußerung, bie ihn von beiben protestantischen Same parteien, - ber bes Stillftanbes, wie ber bes Fortfdrittel, gleichmäßig unterscheibet. "Auf bas Berhaltniß ber firchliche Dogmen gur 3beenwahrheit bes Chriftenthums gurudanets, bieselben als Formen und Sullen bes Göttlichen und Gwip anzusehen, beffen Ahnung in bie Seelen ber Menfchen gebes ift, ob fie Gott fühlen und finden mochten, lag außer ten Bebantentreife ber Wortführer beiber Batteien, -fo viele tica Beifter unter ben theologischen Deufern and feit Drigines mi biefe Lofung ber scheinbaren Disharmonie Der Glaubenelehn jum höheren Bernunftleben bes Beiftes hingewiesen batten." Das Wefen bes Protestantismus fcheint auch ihm biernach in einem beständigen Guchen nach ber Bahrheit ju liegen, meraus von felbft folgen murbe, bag bas Feststellen, Aussmiden und Abichließen eines Befundenen nicht mehr Broteftanismus, sonbern ein neues und noch bagu unberechtigtes, feinem eigenen Princip wibersprechenbes Papftthum mare. Das Lebiere wollen wir gewiß nicht in Abrede ftellen.

Eine andere erfreuliche Erscheinung in ber beutschen bis ftorischen Literatur ift Boigt's Gregorius VII., ein Wert,

woran wir gerabe jest erinnert werben, weil es vor Rurgem eine zweite Auflage erlebte. - Dieg Buch bat zu feiner Beit ben schriftstellerischen Ruf bes Mannes gegrundet, ber ale Broteftant ben ehrenwerthen Duth hatte, es ju fchreiben. Er hat fich baburch ale tuchtiger Gelehrter, ale grundlicher Forscher, vor Allem aber, mas in gewiffen Stellungen bas feltenfte ift, als ehrlicher Mann bewährt. In biefer breifachen Gigenschaft hat er fich bie gerechtesten Anspruche auf ben Dank aller Freunde ber Bahrheit erworben, die fich, bis vor langer als breißig Jahren biefes Wert erschien, burch bie absurben Berlaumdungen eingeschüchtert ober geargert fühlten, burch welche feile Schmeichler ber Gewalt (auch folche, bie fich fatholisch nannten!) ju allen Beiten bas Gedachtniß bes großen Reformatore auf bem Stuhle Betri geläftert haben. Colches Berbienft wird bem Berfaffer feiner Lebensbefchreibung fur immer einen Chrenplat unter ben beutschen Siftorifern fichern, wenn gleich ein ruhig prufender, ber Quellen fundiger, fatholifcher Lefer fich über zwei Thatfachen fcwerlich taufchen fann. Boiat's Buch ift nicht aus einer hinneigung jur fatholischen Rirche hervorgegangen, und: ben rechten Schluffel ju Gregor's Bollen und Bollbringen hat auch er weber gefunden, noch finden Es ift, mas ben erften Bunft betrifft, ein großes Difverftandnif, ju glauben, daß Boigt, weil von dem dumpf. finnigen und unehrlichen Saß vieler Begner ber Rirche feine Spur in feinem Buche zu finden ift, eine tatholische Richtung habe, ober gar ber Rirche nabe ftebe ober gestanden fei. 3mar ift er feines Wefens jebenfalls ein wohlwollenber, aufrichtiger Mann, - aber feinem Befenntniffe nach eben fo wenig Saretifer ale Ratholif, fonbern entichiebener Indifferentift. Gben befimegen hat er gber auch, trot feines fonft redlichen Billens und feiner gemiffenhaften Benutung ber vorhandenen Quels len, ben eigentlichen innerften Rern bes Charaftere und bes Bebanfens feines Belben weber verftanben noch, weil er ben Glauben beffelben nicht theilte, verftehen fonnen.

Gloffen gur Beitgefchichte.

ίσου

nigftens fühlen uns, fo febr wir bie Milbe und bie dle fic tung feines Urtheiles anerfennen und hochachten, benabe aufer Stanbe, feine Auffaffung Gregor's VII. angebrachtermaßen # unterschreiben. Richt bag er in Lob ober Tabel an wiel ober ju wenig gethan batte, aber er hat, von feinem Stanbounfte aus, bie gesammte hiftorische Erscheinung bes Bapftthuns nicht richtig wurdigen fonnen, mithin auch Gregor's VIL Sid lung und Beruf in ber Entwidlungegeschichte beffelben nicht erschöpfend und genügend aufgefaßt. Und bennoch ift ohne vor berige Reftstellung und Berichtigung biefes Gefchichtspunftel jeber Streit über Gregor's Charafter ein überfluffiger. unb. weil er nothwendig nur jur größeren Erbitterung ber Strei tenben führen fann, ein verberblicher Saber. Diejenigen, met che mit ber Rirche glauben, bag Gott als Menfch auf Erben manbelte und fur bas Reich ber Rirche, welches er geftiftet. einen Statthalter auf bem Stuhle Betri gurudließ, - wie werben fich im Urtheile über Gregor's Leben und Thaten ir Emigfeit nicht mit Jenen verftanbigen fonnen, bie bas Bat thum in feiner Burgel fur eine Stiftung bes Teufels, ober, höflicher und moderner ausgebrudt, für eine burch bie Sabe hunderte gebende große Taufchung halten. In Diefem Streit ift jedes Wort verloren, und es macht einen wibermarign und veinigenben Ginbrud: weitlaufige und erbitterte Grorte rungen über Folgerungen zwischen Berfonen mit anzuhoren, beren Anfichten fich bereits im Princip wie Gat und Begenfat Allein auch folche, welche an bie goulide gegenüberfteben. Sendung bes Papfithums glauben ober zu glauben verfichen, haben häufig an ber Stellung, welche Gregor VII. gegen ben Raifer und andere weltliche Fürsten nahm, gewaltigen Unftof genommen und alles Ernftes geglaubt, baß bie Rechte bet fürstlichen Gewalt nicht bloß burch bas, mas vor achthunbert Jahren von papftlicher Seite geschah, sonbern auch burch bas. was heute barüber gebacht und geurtheilt wird, fcmer gefranft und beeintrachtigt murben. Wir wollen bie Frage: ob

bie Befahr, welche ben heutigen Staaten von ben ftaaterechtlichen Grundfagen Gregor's VII. broben murbe, wenn fie in ber That bestände, wirflich bas größte unter ben Drangfalen ber Begenwart mare, bier nicht naber erörtern. Wer im Ernfte fürchten fann, baß eine Bannbulle Bius IX. unfere Berricher jur Winterreise nach Canofia nothigen fonnte, und baß mit Beifeitesetung aller anbern, unnuben Sorgen vor Allem gegen biefes Unbeil Borfehr getroffen werben muffe, - wahrend bie Uebel, welche ber gefammten europäischen Cultur von bem Bundniffe bes Unglaubens mit bem communiftischen Bauperismus brohen, nach bem treffenben Ausbrud eines norbbeutichen rabitalen Blattes, "Winbeier" feien, - mit Dem ju rechten, fühlen wir uns außer Stande. Auch biefe Romodie wird freilich nicht luftig zu Enbe geben; wir zweifeln, ob fie funfzehn Jahre bauern fann. Und fei es, jur Drientirung unferer Lefer über Gregor's VII. politische Stellung, nur vergonnt, einige Belichtspunfte hervorzuheben. Der 3med und bie emige 3bee bes Bapftihums: Dberhaupt ber Rirche und fichtbarer Mittelpunft ber geiftlichen Ginheit in ber Chriftenheit ju fenn, muß zuvörderft außer Frage fteben, wenn man ben richtigen Standpunft gur Burbigung jener Elemente gewinnen will, bie fich im Laufe ber Jahrhunderte um ben Rern bes geiftlichen Dem Papfte, als Oberhaupt ber Rirche, Brimate ansetten. geschieht seit ber Bolferwanderung und ber Auflosung ber ofts romischen herrschaft in Italien zweierlei. Er wird italienischer Kurft und unabhangiger Landesherr, mas er ohne 3meifel nicht ohne Gottes fonderliche Fügung bis auf den heutigen Zag geblieben ift. - Er wird ferner, gestütt auf feine geiftliche Dacht und feine weltliche Unabhangigfeit, mit und neben bem, von ihm wieber hergestellten und gefronten Raifer, Mittelpunft und Saupt bes großen geiftlich weltlichen Chriftenftaates ber gefammten europaischen Befellichaft. Den geiftlichen Brimat befaß und befitt er fraft feiner gottlichen Ginfepung, und wird ihn behalten bis an bas Ende ber Zeiten; ben biplomatische

politifden befag er im Mittelalter einen Beitramm von bei tehalbhundert Jahren hindurch, fraft einer biftorifch begrinde ten Fügung ber Umftanbe, bei welcher von Ufurbation. cher herrichfucht, ober Blanmäßigfeit eines Ginzelnen gar nicht bie Rebe fenn fann. In bem Bufammenhange jenes gangen, fete ausgebilbeten ftaats, und vollerrechtlichen Spftems bat ber Bapft feinen volltommenen legitimen Antheil an bem dominin mundi bes Raiserthums. Sind beibe, Bapft und Raifer, de nig, - fo unterliegt es, nach ber publiciftifchen Theorie Braris ber Beit, nicht bem geringften 3weifel, bag jebe delle liche Seele ihnen unterworfen ift, und bag alle Ronige, gip ften und herren biefer Welt ber allgemeinen und centralen Macht ber vereinigten papftlichen und firchlichen Gewalt Cip furcht und Gehorsam schuldig find. Die heutigen Beariffe wer Unabhängigfeit und fouveraner Staategewalt in ben 3beenfreit jener Jahrhunderte gurudtragen wollen, ift ein eben fo lade licher Anachronismus, wie es ungereimt und verkehrt ift, bie Thaten und Meinungen jener Zeit vor bem Richterftuble w ferer heutigen absolutiftischen ober liberalen Theoretifer and flagen, ober auch nur ju entschuldigen. Als Kerdinand ba Große von Castilien und leon bem Raiser Seinrich III. be schuldige Ehrfurcht verfagt und ben Raifertitel angenommen hatte, ließ ihn ber Raifer auf bem Concilium ju Tours anfle gen, nachdem Silbebrand (ber nachmalige Papft) bem Raifer vorgestellt hatte, bag feine Burbe, ale bie erfte in ber Chris ftenheit, baburch gefährbet werbe, und Ferdinand weit leider burch bas Wort ber Rirche, als burch's Rriegsschwert, m Rudfehr in seine Schranfen bewogen werden fonne. also Beinrich auf jener Synobe, bie Rirche moge, wenn Ro. nig Ferdinand ber Mahnung nicht gehorche, über ihn bie Ercommunifation und das Interbict über fein Reich aussprechen. Die Bater bes Conciliums richteten über ben Streit beiber Regenten, erfannten bie Cache bes Raifers fur gerecht, und fandten Legaten nach Spanien mit ber brobenben Aufforberung: ber König möge bem Beschlusse bes heitigen Baters und bes Kirchenraths Folge, und bem Kaiser Genugthung leisten. Ferdinand berief alsbald die Bischöse und Fürsten seinnes Reichs, und berieth mit ihnen, was zu antworten sei. Da hielt der größere Theil dafür, daß man dem römischen Bischose gehorsam seyn musse, und Ferdinand beschied die Les gaten: daß er thun werde, was der Stuhl zu Rom besohlen habe \*).

Dieß war die Stellung ber vereinigten papftlichen und kaiserlichen Macht in der Christenheit. Wie aber, wenn Papft und Kaiser selbst in Zwist und Kehde geriethen? — Dieser Fall war die Achillesserse des ganzen Symstems, — sonst der höchsten politischen Conception, zu der es je der menschliche Geist gebracht. Denn über den beiden höchsten Gewalten stand kein höherer Richter; zwischen ihnen galt, der Natur der Dinge nach, nur Selbsthülse, d. h. Krieg, in welchem Jeder zu den Wassen griff, die ihm zur Hand waren: der Papst zu Bann und Interdict, der Kaiser zum Schwerte. Das Urtheil aber sprach der Herr der Geerscharen, wie immer, durch den Ausgang.

Rachbem bieß dominium mundi zuerst seit ber zweiten Halfe bes Mittelalters als Thatsache, bann seit ber großen Glaubenespaltung in Occibent auch als Ibee verloren gegangen, und bas europäische Gleichgewicht in bessen Stelle getreten, ber bamalige Streitgegenstand zwischen ben Papsten und Ratsern, mithin nicht mehr in ber Wirklichseit und kaum noch in ber Erinnerung ber Gelehrten vorhanden ift, — könnten wir wenigstens, zusrieden mit der und beschiedenen Tageslast und Site, auf alle jene Kämpse mit ungemeiner Gemutheruhe bliden und bas, was damals die Welt in Leibenschaft und Born bewegte, als völlig unbetheiligte Juschauer sehr objectiv erwägen und ruhig beurtheilen. Dem ist aber befanntlich nicht

<sup>\*)</sup> Boigt. Gregorius VII. S. 27, 28. (2te Auflage).

fo. Die Glaubenefpaltung bat, gumal in Deutfchlande Urtheil vieler Gebilbeten auch über jene antebifuvlauffden 30 ftanbe bis auf einen Grab getrübt, ber nabegu ben Ginn fie Beschichte aufbebt. Die Befichtsvunfte, welche allein Rim heit und Licht in bie Rampfe Gregor's und Beinrich's brinen fonnen, werben mit Abficht und Borbebacht verwirrt und an bie Seite geschoben, und langft erledigte Streitfragen bes Dib telaltere von literarischen Beutelschneibern und Abentheuren benutt, um Del in die Flamme ber heutigen 3wietracht m schütten. Wenn ber rothe Sahn fraht, machen bie Blaeuner, wie jungft noch in Bufareft, bie besten Geschäfte. Einer foll por Rurgem ein verrudtes Befchwas aufgetifcht, mit felbiges als bas "ultramontane" Spftem ber hiftorifch sweitiichen Blätter ben Staatspolizeien benuncitt haben. wir und bagegen vertheibigen? Wir befaffen und nicht gen mit folchen Stanbespersonen, und wurden binreichenb femb firten, Literarischen Industriereitern eine ju große Ehre ate, wollten wir ihnen bie Auszeichnung unserer Bolemit fcheile. Bir find fogar weit entfernt, für bas Gebahren einzelner the murflinge unfere Begner, in Daffe und folibarifch, perant wortlich zu machen. Das französische Sprichwort fagt: Chaque parti a sa queue de canaille. Bechfeln wir, nach guten Rriegsgebrauch, Rang um Rang, biefen Troß beiber Theile gegen einander aus.

Fassen wir also, statt alles überflüssigen Streites, lieber bie leitenden Gesichtspunkte des oben über Gregor's VII. politisches System Gesagten in wenige Sate gusammen. Der diplomatische politische Primat des römischen Stuhls im Mittelalter war kein Glaubensartisel, kein im Begriffe des Papstthums liegendes, nothwendiges, auf göttlicher Einsehung berruhendes Recht desselben, überhaupt kein Stud des kirchlichen, sondern ein Ergebniß des damaligen Staats und Bolkerrechts, und als solches die nothwendige, aber zeitliche und vergängsliche Frucht einer politischen Constellation, wie andere Zeiten

beren andere hervorgebracht haben. Jener bamalige Buftanb ber politischen und socialen Belt mar eben so mobl berechtigt, wie jeber frühere ober fpatere; weil aber heute feit Jahrhunberten ichon nicht einmal ber Boben mehr vorhanden ift, in welchem jene bamaligen zeitlichen Rechte bes heiligen Stuhles murzelten, mare es eine Thorheit und ein Unverftand, bas Staats und Bolferrecht bes eilften Jahrhunderts als Rorm für die Beurtheilung und Schlichtung heutiger politischer Berhältniffe behandeln zu wollen. Daran benft auch Riemand, weber in Rom noch fonft in ber fatholischen Welt; nur bie Reinde bes fatholischen Glaubens ftellen fich, als glaubten fie an folchen Bahnfinn. Sie felbft aber machen fich in ihrem historischen Urtheil über die Buftande bes Mittelalters eben jener Berfehrtheit ichulbig, beren fie und bezuchtigen : fie entlehe nen aus ben Staatstheorien ber heutigen Beit bie Wormen und Regeln gur Burbigung Gregor's VII. - Auf biefer plumpen Berwechslung beruht ber Runftgriff, durch welchen es thnen gelungen ift, ben Ramen eines ber größten Bapfte und bochbergigften, ebelften Danner aller Beiten ju einem Schrectbilbe für alle absolutiftischen ober pseudoliberalen Salbwiffer und 3ge noranten zu machen. In ber Berichtigung biefer Abgeschmadts heit hat Boigt die Bahn gebrochen, — aber auch er hat, aus Grunben, bie in feiner confessionellen Stellung liegen, bei bem Berfuche, Gregor's Charafter ju conftruiren, noch nicht genus gend bas Rothwendige in bem Bufalligen, bas Bleibende in bem Berganglichen, bas Ewige in bem geschichtlich Borübergehenden erfennen und in bas rechte Licht ftellen tonnen. Tros feines trefflichen und verbienftvollen Berfes mare alfo bas Leben Gregor's VII. immer noch eine wurdige Aufgabe für einen fatholischen Schriftsteller, vorausgesett, bas bieser auch in tech. nischer Beziehung biefer Aufgabe in bemfelben Dage, wie Boigt, gewachsen mare.

Abgefehen von feinem fonstigen Berbienste, hat bas Boigt'sche Buch, als folches, eine hochst interessante Literar-

geschichte, worüber bie Borrebe gur zweiten Auflage Wasten gibt. - Bir empfehlen biefe bringenb unferen Lefern sier Beachtung, fle bietet Stoff genug gum Rachbenten. machte ber Briefwechsel bes Berfaffers mit bem Bifchofe von Rochelle in mehr als einer Sinficht einen unangenehmen, faft veinigenben Ginbrud. Benn ber frangfische Brafat ben be ruhmten protestantischen Schriftsteller, an beffen Bert er in ber lleberfepung bes Abbe Jager Befallen gefunben, jur Rud fehr in die fatholische Kirche aufforderte, - fo ift bieß an fic nur eine ruhmliche Bethatigung feines driftlichen Gifers, und biefer mar es ohne 3meifel auch, ber ihn brangte, aber ben boppelten Umftand wegzusehen: bag zwischen bem erften Er scheinen bes Boigt'schen Berfes und biefem Commonitoring bereits vierundzwanzig Jahre lagen, und bag in Dentichland felbft Millionen Ratholifen, - Bifchofe, Briefter und Raten le ben, - bie bem Schriftsteller, fur ben er fich intereffirte bie jenigen, auf genauerer Renntniß feiner literarischen und per fonlichen Berhaltniffe beruhenben, munblichen und fcbriftige Aufschluffe und Dahnungen gutommen laffen fonnten. Die bet Berfon nugen und ber Sache nicht ichaben mochten. ruhrenben Gifer muß jeber Ratholif anerfennen, jugleich aber auch bebauern, bag ber berglich mohlgemeinte Schritt in einer Beise gethan wurde, welche die absolute und totale Unbefanntichaft mit ber Gigenthumlichfeit bes beutichen Belebrten nicht nur, fonbern aller beutschen Berhaltniffe überhaupt fo grell an ben Tag legt, baß jeber Rundige ben Brieffteller auf bas völlige Fruchtlofe, ja Bebenkliche und 3medwidrige feines Schrittes mit großer Bestimmtheit hatte aufmertfam machen Schon die erfte Boraussetzung: bag ber, welcher ben vielverläfterten Papft fo billig beurtheilt hatte, jur romischen Rirche hinneige, erwies sich als völlig ungegründet, und Boigt antwortete bem Bifchofe im Beifte bes beutschen Brotestantismus unserer Tage: baß, "wie er Socrates hochachte, fo auch Cafar, wie Muhamed, fo auch Gregor VII., wie Luther, fo



Gloffen jur Beitgefchichte.

auch Friedrich ben 3weiten, Konig von Breußen." Uebrigens ift feine Antwort auf bie zweimalige Dahnung zur Rudfehr in die Rirche wurdig und fern von beleidigenden Benbungen gehalten, mas leiber! an einem beutschen Schriftsteller unserer Tage bemerft und gerühmt zu werben verbient. Erft bie, wenige Bochen barauf ohne feine Buftimmung erfolgte Beröffentlichung seiner Correspondenz im Ami de la religion hat ihm in feiner Borrebe gur zweiten Auflage einige fehr gewöhnlich flingende Meußerungen entlodt, bie wir bes geiftvollen Mannes und berühmten Schriftftellers nicht murbig finden fonnen. Rachträglich fchließt er namlich, aus bem Abbrud jenes Briefwechsels und aus ber Runbe von bem Bestehen eines Bereins in Rochelle jur Burudführung unferer irrenben Bruber in ben einen Schafftall, "bag ber Berr Bifchof es eben nur auf Profelitenmacherei abgesehen gehabt habe, und bag bie lobrebnerischen Complimente nur Lodftimmen jum Gintritt in Die alleinseligmachenbe Rirche gemefen feien." Die weit großartigeren, mit gang anbern Mitteln ausgestatteten, von gang anbern Bewalten unterftutten und ermuthigten, pietiftisch-methodiftischen Unftalten gur firchlichen Revolutionirung Franfreiche, - bie, wenn fie je nur jum Theil ihren 3med erreichten, Franfreich in bie Beit ber Sugenotenfriege gurudwerfen murben, - biefe hat er gewiß nicht gefannt. Dem fei jedoch, wie ihm fei. Er hat im Ramen beffen, mas er fur Bewiffensfreiheit hielt, eine wohlgemeinte, aber nichts weniger als verfängliche ober auch nur flug berechnete Aufforberung: an bas Beil feiner Seele gu benten, abgelehnt. Db er baran wohl ober übel gethan, barüber fann er, gerabe von feinem Standpunfte aus, nur einen Richter anertennen, ben, ber Berg und Rieren pruft und fein lettes, unwiderrufliches Urtheil am Tage bes angftvollen Gerichtes fprechen wirb. - Defto überraschenber ift uns die Buschrift gewesen, burch welche bie brei Minister Altenstein, Rochow und Werther ihn am 27. October 1839 in Renntniß feten: bag Ronig Friedrich Wilhelm III. fie burch

Gloffen gur Beitgefchichte.

bbefehl beauftragt habe, ihm "Allerhöchst ber Antwort, welche er bem gebachten zu erfennen zu geben." Auch bie genam er unterlassen nicht, ihm bei dieser Ge Beifall zu erkennen zu geben. Wir we Indemnitätsbill in einer reinen Gewis

wir hier zwei großer, in Preußen wirfe t, ist es billig, in ber Kurze auch eines u thun, ben wir jenen Beiben zwar n Geistes noch des Biffens an die Seit ber vor Kurzem das gewiß leicht verdien riprer des freien Bortes einen Triumpfzu s deutschen Liberalismus zu halten. Be z meinen, als Herrn Friedrich von Raun mpfer für die Seeligkeit eines Zeden "r Mögen unsere Leser nicht fürchten, da issbrauchend, die Frage wieder aufnehmen z Berlin und das gesammte "gebildete" Ze ässigte. Ob Herr von Naumer sich ü mie der Wissenschaften, oder die Alkadem schen Staats und Landeskirche als Thatsache eben so wenig bestehe, wie sie als Plan und Gedante zu verwirklichen ist. Drittens: der wahren ächten, auf Achtung vor fremden lleberzeugungen beruhenden Freiheit der Meinung und Rede, die Deutschland heute vor Allem Noth thut, ist gerade der vulgäre Indisserentismus am wenigsten fähig. Dies beweist nicht minder Herr v. Raumer, der in demselben Augenblicke, wo er Religions und Kirchenfreiheit reclamirt, in einem recht wis drig häslichen, denunciatorischen Ton gegen einen orthodoren oder pietistischen Prediger verfällt, der sich von seinem Standspunkte aus freimuthig, aber nichts weniger als im Curialstyl der Afademie über Friedrich II. geäußert hatte. Sollten diese drei Sähe nicht ganz gut Jusammengehen, so ist dies nicht unsere Schuld. Der Widerspruch liegt in den Thatsachen, nicht in unsern Worten.

einen Rabinetsbesehl beaustragt habe, ihm "Allerhöchsten Im friedenheit mit der Antwort, welche er bem gedachten Bissof ertheilt habe, zu erkennen zu geben." Auch die genannten beil Herren Minister unterlassen nicht, ihm bei dieser Gelegenheit ebenfalls ihren Beisall zu erkennen zu geben. Wir wollen ben Werth dieser Indemnitätsbill in einer reinen Gewissensssache nicht erörtern.

Rachbem wir hier zwei großer, in Breugen wirfenber Sie ftorifer gebacht, ift es billig, in ber Rurge auch eines Dritten Erwähnung zu thun, ben wir jenen Beiben zwar weber in Sinficht bes Beiftes noch bes Biffens an bie Seite Rellen fonnen, ber aber vor Rurgem bas gewiß leicht verbiente Guid hatte, ale Martyrer bes freien Wortes einen Triumpfang burch alle Gaffen bes beutschen Liberalismus ju halten. 2Ben fon ten wir anders meinen, ale herrn Friedrich von Raumer, ben ritterlichen Rampfer fur bie Seeligfeit eines Jeben "nach eigener Kacon?" Dogen unsere Lefer nicht fürchten, bas wir, ihre Beduld migbrauchend, Die Frage wieder aufnehmen, welde wochenlang Berlin und bas gefammte "gebilbete" Beitungs Db herr von Raumer fich über bie publifum beschäftigte. Berliner Afabemie ber Wiffenschaften, ober bie Afabemie über herrn von Raumer zu beflagen habe, ift fur une von ungemein geringem Intereffe. Rur über feine am 28. Januar 1847 gehaltene "Rebe gur Gebachtniffeier Friedrichs II." mollen wir, in brei Saben aber wenig Worten, unser Botum herrn v. Raumer's Indifferentismus, fo lautet ber erfte, ift ein Echo ber aller vulgarften und platteften Gewöhne Gin Reffer bes alltäglichen Birthshausgefchmates reisenber Raufmannebiener, mare bas vielbesprochene Stud Arbeit bes Frankfurter Journals murbiger, als ber hochberühms ten, wiffenschaftlichen Anftalt in ber preußischen Sauptftabt. 3weitene: herr von Raumer hat, hiervon abgesehen, volltommen Recht, wenn er meint, bag ber Gebante einer preußis

Gloffen gur Beitgefdichte.

669

schen Staats und Landeskirche als Thatsache eben so wenig bestehe, wie sie als Plan und Gedanke zu verwirklichen ist. Drittens: ber wahren ächten, auf Achtung vor fremden leberzeugungen beruhenden Freiheit der Meinung und Rede, die Deutschland heute vor Allem Noth thut, ist gerade der vulsgäre Indisserntismus am wenigsten sähig. Dieß beweist nicht minder Herr v. Raumer, der in demselben Augenblicke, wo er Religions und Kirchenfreiheit reclamirt, in einem recht wisdrig häßlichen, denunciatorischen Ton gegen einen orthodoren oder pietistischen Prediger verfällt, der sich von seinem Standpunste aus freimuthig, aber nichts weniger als im Curialstyl der Asademie über Friedrich. II. geäußert hatte. Sollten diese drei Säße nicht ganz gut Jusammengehen, so ist dieß nicht unsere Schuld. Der Widerspruch liegt in den Thatsachen, nicht in unsern Worten.

### LII.

# Forschungen eines beutschen Reifenben in Jerufalom:

#### VIII.

Der Golgathafels mit ber Sohle ber Rreugerfinbung. Trabitionebeweis.

Wenn nun bas alte Berufalem noch in feinen Ruinen fo ju uns fpricht, wenn nicht nur bie Lage feiner ewigen Sugel, bie bie Natur aufgeworfen, sonbern auch ber Lauf ber brei Ringmanern um die heilige Stadt wegen ber gewaltigen noch zu Sage liegenben Daffen unverkennbar ift, wiewohl bie Lage ber gablreichen Thore nach ber Angabe bei Nehemias fich nicht leicht ausmitteln läßt, weil wir nicht mehr miffen, welche nach außen gingen, und welche bloß bie Berbindung zwischen ben brei Gugeln ober ber Stadt im Innern unterhielten, fo magen wir faum zu viel, wenn wir glauben, Robinfon burfte ale Stimmführer ber Außerfirchlichen in biefem Buntte fein abfprechendes Urtheil über bie jebergeis tige Lage bes jegigen beiligen Grabes und Calvarienberges innerhalb ber alten Stabt Berufalem in Ueberzeugung eines Beffern gurudnehmen. Das bisher Gefagte foll inbeg nur bie Doglichfeit einleuchtenb machen, bag man bei ber Errichtung ber beiligen Grabfirche unter Raifer Conftantin bie rechte Stelle getroffen, und wir in bem anliegenden Bugel, ber, wenn wir ihn vom Drt ber Rreugerfindung aus meffen, noch immer brei lange

Treppen boch ift, ben mabren Golgatha ju ertennen baben. Ragt boch nicht blog in ber Seitengruft bes Joseph von Arimathia und in ber Rapelle, wo man noch in ber Tiefe eines Stodwertes herab bie Felfenrite bes Rreugberges erblidt, fonbern auch auf ber Seite bes Grabtempele, wo man gur Rirche ber Belena nieberfteigt, noch an ber Wand ber Naturfelfen zu Tage, in welchen auch unterhalb, zwei Treppen tiefer, die große Cifterne gebauen ift, die nun eine natürliche Rapelle bilbet. Diese lettere ift ber Ort, wo bas beilige Rreug aus bem Schutt ber Jahrhunberte gezogen murbe, wie ber große Cyrillus icon 348, etwas über zwanzig Jahre nach bem Ereigniffe in feiner epist, ad Constantium 3, fcreibt. gleich Robinfon in biefem Bergange einen veranstalteten frommen Betrug von Seite feines Borgangers, bes Bifchofs Matarius, erblidt, fo fonnen wir Sich gur Rechtfertigung ber Bahrheit eine Stelle aus bem babplonifches Talmub beibringen, welcher in folchen Dingen auch eine Stimme hat, inbem es im Traftat Sanhedrin fol. 45 col. 2 beißt: "Der Stein, womit Jemand gefteinigt, bas Salg, woran Giner gehangen wirb, Schwert, mittels beffen Jemand enthauptet, und bas Schweißtuch, womit einer erbroffelt wird, foll neben bem Mann bes Iobes eingescharrt merben."

Appelliren wir an bas gefunde Bolksurtheil, fo bleibt es ausgemacht: feine Erinnerung erhalt fich lebhafter, als bie an Richtfätten und an Orte, wo außerorbentliche Männer, oder wir wollen nur fagen, wo Männer, bie auf außerorbentliche Beife gestorben find, ihr Grab gefunden haben. Wenn eine ungewöhnliche Sinrichtung fich begeben hat, fo ergablt noch ber Entel fort, mas die Großmutter oft ergablt, ober gar ber Urahne erlebt und mit angefeben bat, geschweige bag bie Statte eines allgemeinen Richtplates aus bem Bebachtniffe verfcwinden follte. So weiß, um nur Ein Beispiel anzuführen, noch Jebermann in Baberns Sauptftabt, bag vor Jahrhunderten "mitten in ber Stadt", an bem Plage, ben man bie hofftatt beißt, gerichtet murbe, und man unterscheibet, um bei bem Bergleiche zu bleiben, ja auch in Munchen genau bie Erbohung, die Thore und ben Waffergraben ber Altstadt, mit ihrer eigenen Burg, bann bie zweite Mauer mit ihren Thoren und Berfcangungewällen; mahrend nun nach bem Berlaufe von ein baar

machen. Es wurde auf bem Abftas vber bem Plat ber Bollversammlung, bem jabischen Forum, und zwes ter beit Bathause hingerichtet, ba wo noch seht die Jakobskirche bas Antonia an die Enthauptung des großen Apostels bewahrt.

Gollten aber auch alle Einbeimischen bie beilige Statte ber geffen tonnen, fo mußten both Joseph von Arimathia und Rifobemus, bie ben Beiland vom Rreuge abgenommen, und in ihrem Garten baneben, eben aus Anlag ber Rachbarfchaft, beftutte batten, noch um ben Golgotha und ihr Gartengrab wiffen, und bie fpateren Chriften, rechnen wir nur gunachft bie brei Laufen Meugetauften am Bfingftfeft, es von ihnen und ben Apoftula und Dber glaubt Jemand an bie Berficherung Ste-Frauen erfabren. binfons und anberer abstrafter Gelehrter unter ben Biberfachern bes beiligen Grabes, welche, jeber Bilgerfahrt feinb, in fener ber Rreugritter bie größte Gunbe erbliden; glaubt Jemanb, baf von ben erften Chriften, Gingebornen wie Belleniften, fich feiner berm befümmert habe, bie Statte gu feben, wo ber Welterlofer gebintet? Dieg mare ein Bortommen wiber alles menschliche Gefühl, und fest einen Brab von Bemuthlofigfeit, Stumpffinn und Meldgiltigfeit voraus, beren nicht jebe Ratur für fabig zu balten it. Es war kein einziger Frembling in Jerufalem, ber Jefu So nicht beherzigt batte, wie bie Junger am Wege nach Emaus erflaren: um wie viel mehr war er für feine Glaubigen und bit gum Tobe begeifterten Unbanger eine Bergenefache, bie fich nicht Auf fein Factum berufen fich Betrus und bie fo leicht vergißt. Upoftel in ihren Bredigten baufiger, als auf ben Rreugtob und bie' Auferstehung bes Berrn: wie follte man ben Ort biefes vom erften Unfange an als weltgeschichtlich betrachteten Greigniffes in Bergeffenheit haben gerathen laffen? Wenn bie alteften Chriften gur Begehung ihrer Liturgie an ben Grabern ber Marthrer fic versammelten, wie follten fie allein bas Grab Chrifti außer Acht gelaffen haben? marum nicht ben Rrengmeg babin von ber Stabt aus eben fo angeftellt haben, wie es balb von allen Belttheilen aus gefchab, wenn fie gleich noch nebenbei ben Tempel Jehovas auf bem Moria befuchten?

Golgotha wie Calvaria heißt eigentlich ber Schabel, nicht weil bie Schabel ber Singerichteten an ber Sonne bleichten, ba bei ben Juben bie Leichname ja alle vor Sonnenuntergang vom Rich-

plate entfernt und begraben werben mußten, sonbern vielmehr well ber Fels einen kopfartigen Borsprung bilbete. Dazu gesellte sich noch die Sage, die auch in den bildlichen Darstellungen der Erucifire noch regelmäßig wiederkehrt, daß hier Abams Haupt verborgen liege; und war diese Mythe vielleicht selbst den Juden eigen, so sehen wir auf Jerusalems Hügeln die drei größten Stammwäter verherrlicht, die die Menschheit verehrt, und zwar an den Golgotha das Andenken Abams, des Baters aller Sterblichen; an den Moria das Gedächtniß des Sem oder Melchisedes, wie es das gesammte Alterthum verstand; an den Sion endlich den Namen Davids geknüpft, von welchem der Messias abstammen sollte.

Der Berg Sion mar bie Centralftatte ber heibnischen Gottesverehrung bei ben Ranaaniten, namlich ben Jebufaern in Mitte ber fleben anberen chamitifchen Bolterichaften gemefen. Auf bem Moria hatten bie Semiten ober bas ausermabite Bolt aus biefem Stamme, bie Bebraer ihr Bunbeszelt aufgeschlagen, und ben Tempel ihres Cultes gegrunbet. Jest erhob fich aber auf Golgotha eine Statte ber Gotteeverehrung fur alle Goim, morunter bie Juben bie Saphetibenvolfer verftanben, bie fich alfo im Glauben an Chriftus, als ben gweiten allgemeinen Stammvater, vereinigten. Der Dienft, welcher an ben Bugel Gion fich fnupfte, und im Grund bes Thales Ben hinnom verubt murbe, mo ber Gingang gur Behemma fich offnen follte, bestand in Denfchenopfern, welche ben Rinbern Chams charafteriftifch maren, und von ihnen erft an die übrigen Stamme überging. ja, ben Bater ber Menschen zu verfohnen, ber biefes gange Befchlecht nicht wollte, und nachbem er es fcon einmal in ber Gunbfluth vertilgt hatte, zum andernmal ben Fluch über Ranaan ausfprechen ließ. Darum follte bie Erftgeburt auf ben Altaren bluten, ober in Moloche glubenben Armen fich verzehren, um burch biefes Weborfamsopfer bas unfreiwillige Unglud, ben Born Gottes abzuwenben. Diefem graufamen Bertennen ber Guhne wurde bas Thieropfer fubstituirt, ale Abraham auf gottliches Gebeiß anftatt feines Cobnes Ifaat jur Stellvertretung ben Bibber barbrachte, und baburch ben Moria für ben Cult ber Thieropfer einweihte, welcher hier in ber gangen Bunbeszeit fortwährte, und in ber jährlichen Schlachtung bes Ofterlamms feine Sauptfeier erreichte - bis ber Eingeborne vom Bater als bas mahre Ofterlamm

Berufalem.

bio

ı

am Rreugholze auf bem Golgotha blutgte, bie croise An fohnung ftiftete, und bamit alle vorbilbliche Dofer in det In ben - und Beibenwelt ju Enbe gingen. All biefe Dofes auf Das unblutige bes Brobes und Beines, welches Rei chifebet in Salem barbrachte, auf ber Tenne Araman, m David fpater ben Altar errichtete, ba ber Engel ber werheerende Seuche auf Moria Stillftanb gebot, verbunden mit bem Diffe bes Manna ber Schaubrobe in ber Stiftebutte, will querft auf bem Berge Sion aufgeschlagen warb, me achtaefuhun bert Jahre fpater ber himmlifche Dobepriefter bas mabre Simmel brob und ben unvergänglichen Lebenswein im Garramente bet neuen Bunbes eingefest hat, und ichon im britten 3cheben bert bie Abenbmahloftatte eine ausgemachte Berehrung geneg, mi feit bem vierten ein Rirchengebaube fich erhob --- alle bigfe fint gen und unblutigen Oblationen mit ihrer fuccefftven golge auf ba ewigen bugeln ber beiligen Stadt gielen auf bas Gine solb giltige Berfohnungeopfer bes Menfchenfobnes auf

Golgotha, und find mit ihm relativ Eins!

Ferusalem, das nach Isalas (XXIX, 1, 2) mit seinem Bembopferaltare (Czech. XLIII, 15, 16) auch Ariel ober Lömensut hieß, wie die Hauptstadt von Moab, trug eben ben Ramen Solem, ber Friedensstadt, woraus die Griechen Solyma oder Salamis machten, weil es von seinem ersten Ursprunge an den Böbfern zur Opferstätte diente. Daffelbe galt von allen andern Orten mit diesem semitische priesterlichen Namen; wie namentid von Salamis oder Salem auf Cypern, von dem darum geschrieben steht: hier habe Teufer seinen einzebornen Sohn den Chronos zum Opfer gebracht, und so sei das blutige Opfer jähr lich wieder erneuert worden.

Wenn aber nun die Christen überhaupt in ben ersten vierzig Jahren nach dem Tode bes Erlösers bis zu ihrer Auswanderum aus Jerusalem um die gottgeweihte Stelle wissen, und sie, so gu wie alle Späteren, namentlich seit hieronymus, verehren mußten so ift es undenkbar, daß sie benselben Golgotha nach der Berkorung nicht wieder erkannt haben sollten, wo ihnen boch ber Bu tritt nicht ebenso, wie den Juden, verwehrt war. Die Berehrum erlitt also nur die Unterbrechung von ein paar Jahren; die von Bella zurückzekehrten oder in der Nachbarschaft, wie in Cafaren



Bon ber Berstörung Jerusalems bis auf die neue Empörung unter Bar Cocheba erlitt der Besuch der heiligen Stellen keine Unterbrechung, ja die Berehrung muß bestanden haben, weil Kalsser Hadrian, der die unter dem Namen Juden damals noch mitbegriffenen Christen als Mitbetheiligte an dem Kriege ansah, zumal weil der Lenker des ganzen Aufstandes von Cocheba, dem Mittelpunkte der Nazaräer-Secte, seinen Ausgang genommen hatte, im Jahre 135 auf Golgotha ein Marmorbild der Benus vulgivaga, und eine Jupiterstatue am Ort der Auserstehung, oder nach andern Bestichten an der Stelle der himmelsahrt am Delberg zu errichten, die heilige Grotte zu Bethlehem aber zum Spott in ein Heilige thum des Adonis umzuwandeln sich veranlaßt sah.

Bewiß hatte fpater bie Raiferinmutter Belena nicht an ber erfteren Statte nachgraben laffen, wenn nicht bie Teabltion unter ben Chriften ben Standort ber Aphrodite geheiliget, und die fortmabrende Berehrung ber beibnifchen Entweihung begegnet mare. lind felbft ohne biefes Spottbentmal mare ber Rreuzigungsort mohl noch binreichend kenntlich gewesen. Hactenus Golgatha monstrat, ubi propter Christum petrae scissae sunt, schrieb bamals ber Bifchof Chrillus von Berufalem in feinen Catechefen C. 13. Aber auch noch jur Stunde ermedt biefer Felfenriß, indem ber Calvarienberg beim Tob bes Welterlofers fich gespalten, von ber Rrengigungeftelle bis zur Abamstapelle in eine Tiefe von zwanzig Bug burchgebent bas Erftaunen aller Betrachter. beilige Grabfirche fchließt, wie gefagt, einen Theil vom ehemaligen Garten bes jubifchen Rathsherrn ein, bie weiter öftlich gelegene Cifterne im baranftoffenden Rlofterhof, angeblich burch bie Raiferin Belena gegraben, ift gewiß alter, und wie bie jebige Grotte ber Rreugerfindung und bie fogenannte Schatfammer ber Belena, offenbar ein jubifches Wert, und biente mobl gur Bemafferung bes Gartens, wie man bieg noch bort ju ganbe finbet.

Raifer Conftantin hatte also eigentlich gar feine Bestimmung

#### Berufalem.

bern beim Bau ber ersten Grabestirche sich einig be und seit Christi Tob bei ber gangen Reibe ber zugen gar nie unterbrochene Ueberlieferung in bebrollen wir nun gar nicht in Anschlag bringen, bestäufig gemmer noch mehr Berlässigkeit gewährt, an bas seit unberten unausgesett in ber Berehrung ber Boller b sich zu halten, als auf Gerabewohl nach einer sich umzusehen, und statt einer besseren Auskunft, rt und Stelle erwartet, bas prahlerische Geständnist und die Erklärung abzusegen, daß man auf alles verzichten wolle.

Golgotha noch eine beträchtliche Anhöbe ausmacht, nerfen, der zwischen bem Gospital ber Gelena und niter zur heiligen Grabkirche hinaufsteigt, wenn ihm enkapellen, die der Annaglung und die der Kreuptnnern der heiligen Grabkirche, und die Kapelle der , wozu der Aufgang von außen ift, nicht hoch gesobere Klächenraum des Calvaria selbst nimmt eine iundvierzig und eine Breite von achtzehn Fuß noch a. Achtzehn Stufen steigt man von da auf das der in den ehemaligen Garten nieder; dreißig weiskapelle der beiligen Gelena, zwölf zum Ort der

was uns bie Evangelien barüber aufbehalten haben, uns auf bie Unalogie bes noch Beftebenben fuhren. Benn Gufebius ichreibt. bas heilige Grab habe in einer Boble gelegen, fo fagt er uns bamit eigentlich nichts neues. Wer je eine Rloftergruft gefeben bat, fann fich eine Borftellung von biefen morgenlanbischen Es waren entweber Schiebaras Grabern und Rifchen machen. ber, wenn ber Tobte in eine fo quabratformige, funf bis feche Fuß lange Bertiefung hineingeschoben, und biefe fobann mit einem Steine gefchloffen ober vermauert marb, ber bas Andenfen bes Berftorbenen enthielt. Dber es waren Leggraber, Seitenftellen nämlich, wie man bergleichen in folden naturlichen Felfenrotunden noch an ben Banben ausgehauen fieht, bie alebann einen größern Stein nach ber Lange bes Sarges erforberten. Dber enblich es waren Seitengraber, Ginlegftellen ober Bobengraber, wo man ben Berblichenen, wie noch in die driftlichen Grufte, binabließ, und bie Stelle mit einem barüber gemalten Steine Der gang niebere Eingang gur Grufthoble felbft mar von außen eben fo mit einem Steine verlegt ober mit einer orbentliden Thure gefchloffen; zuweilen mochte eine folche Lobtentapelle mohl auch offen bleiben. Der eigentliche Grabstein bieg bei ben Buben Golal.

Welchen vorgelegten Stein nun bie Frauen vom Grabe bes Berrn megegemalzt munichten, wird gleich erfichtlich feyn; ftimmter fonnen wir uns von ber Große bes Steines eine Borftellung machen, wenn wir feben, welche Riefenquabern noch bie und ba vor ben Baufern ber Stabt liegen. In ber Regel gelangt man bei ansehnlichen Tobtengruften, wie bei vielen ber Richtergraber, von einer Rapelle in ble anbere, wobei man gebudt unb ein Licht in ber Sand feinen Weg fchweißtriefend in ben bumpfigfcmulen Grotten fortfest und bie Mifchen jur Seite befichtigt. Es find bieg bie zerftreuten Ratatomben von Berufalem; einige bilben fo ein formliches Labprinth, wie bie fogenannten Prophetengraber am Delberg. Die Leichtigfeit, bas Rreibegeftein in ber gangen Gegend umber auszuhöhlen, mußte gur Unlage folder glodenformigen Graber führen, beren Berufalem noch viele hunberte befitt, welche bie Statten ber Tobten im Ilmfreise ber Lebenben ichuten, und beren Anbenten gleichfam auf ewig bewahrten, ohne die Menfchen im weiteren Bertefer bard tom ber rührung zu verunreinigen.

Der Anblid biefer Grabboblen führt uns auf ben Gebanfen ber Mithrasgrotten bei ben Berfern, ober ber Druibenhohlen im teltischen Norben, welche eigentlich ein-Rachbild bes Simmelge wolbes bilbeten, und bei ihrer Eintheilung in fleben Rreife bie fieben Planetenfreise ober bie fieben Bonen ber Welt frubolife barftellten, und ben gottlichen Gebern bei Erforichung ber Dffenbarungen bes Simmels gur geheimnigvollen Bohnftatte bienten. Diese Boblen (xollor, coelum) waren bie alteften Tempel ober Stätten ber Contemplation und Betrachtung ber Berganglichfeit und Banbels alles Irbifchen. Gie bewahrten in ber Rropte (Confessio) bas Grab bes Beitgottes, mit welch immer einem Namen er bei ben verfchiebenen Rationen auch genannt fein mochte; auf bem Altare aber lag in ber mofteriofen Labe bas Beugnig bes Lebens, ber Frohnleichnam ber Auferftebung, beffen Wanblung und Berflarung vorbilblich in allen Gottesbienften begangen und gefeiert wurde. Ein Grab alfo ftellt urfpring lich jebe Rapelle, jebe Rirche und jeber Dom in ber Ibee vor; bas Grab Gottes in ber menfchlichen Birt lichfeit ift in Berufalem. Bon bier ift ber Beiland vermanbelt und verklart auferftanben, um fich gur himmlischen Geligfeit gu erheben. Dieg gibt ber bochheiligen Statte bie Bebeutung ber Centralarche fur alle Beiten und Raume, fur alle Bolter und Religionen, por allen naturlich fur bie Chriften, welche bieg Myfterium ertennen, und baffelbe reale Beheimniß noch taglich im Opfer auf ben Altaren bes Bunbes feiern, und ben gottlichen Frohnleichnam im Tabernafel anbeten.

Es lag im frommen Interesse ber Christen, bas beilige Grab bes Erlofers in seinem ursprünglichen Bustand zu erhalten. Bestrachten wir nun die jehige Gestalt der Grabkapelle, so besteht sie aus zwei kleinen Bellen hinter einander, nämlich der Eingangsstammer, dem vestibulum der Alten, und der Tobtenkammer mit der Grabstelle, zu welchen beiden die gewöhnliche, sehr niedrige Grabthure führt. Die Borkammer, welche den Ramen Engelskapelle führt, ist hier die geräumigere und quadratförmig;

bie Tobtenkammer bilbet ein Biered von feche Fuß Lange und Breite und acht Fuß Gobe, mit bem Unterschied von einem Joll mehr ober weniger, erscheint aber wegen bes Grabaltares oblong, und enthält kaum so viel Raum, daß vier Bersonen neben einander stehen können. Die öftliche hälfte bes inneren Raumes nimmt nämlich ber Sarkophag bes Gottmenschen ein, aus dem Christus, als der Erstling von den Todten, auferstand. Bierzig silberne und goldene Leuchter mit immerbrennenden Lichtern hängen darüber herab. Dieß Grab ist bei der ganzen Länge der Gruft drei Fuß breit und zwei Fuß vier Joll hoch; war also ursprünglich ein Leggrab, wie die oben beschriebenen, vergleichbar den Sarkophagen in den Königsgräbern, und bildet so den Gochaltar des heiligsten Dosmes der Christenheit, an deffen Eingangsportal noch der Name

Danbolo gefchrieben fleht, und an Beiten erinnert, bie geme-

fen finb.

Diefe fo erhaltene Grabform ftimmt genau zu ben Angaben ber Bibel, wenn es z. B. bei Matthaus XXVII, 69 f. beißt: "Jofeph nahm ben Leichnam, legte ibn, in Linnen gewisdelt, in fein neues Grab, welches er in Felfen ausgehauen, unb malzte einen großen Stein vor bie Thure bes Grabes, ben barauf bie hohenpriefter und Pharifaer verftegelten. Aber ein Engel bes herrn malgte ben Stein binmeg und feste fich barauf." Und ferner bei Martus XV, 47 f.: "Die Frauen faben gu, me Er hingelegt murbe; nach bem Sabbathe aber gingen fie bin, um Ihn ju falben, und fprachen ju einander: wer wird uns wohl ben Stein von ber Thure bes Grabes malgen. Wie fie aber binblidten, faben fle, bag er weggehoben mar, und er mar febr Sie gingen alfo in's Grab binein, faben gur Rechten eis nen Jungling, und ber fprach zu ihnen: 3hr fuchet ben Gefreuzigten? Er ift auferstanden und nicht bier. Sieh! bier ift bie Statte, wo fle ihn hingelegt haben! Gie gingen nun wieber beraus und flohen bom Grabe meg."

Der versiegelte Stein vor bem Eingange ber ganzen Felsengruft; bie Frauen gingen bis in bas Vestibulum, so genannt, weil man hier ben letten Tobtenanzug besorgte, und etwa noch bie Salbung an bem Leichname vornahm, hinein, und trafen hier

in ber jeht fogenannten Engeltlapelle ben : Slutgling un Angelle auf bas leere Grab im Innern, ober auf bie Geltennifche sur, Gelte in ber eigentlichen Tobtenkammer binwies. Eben fo fchibert es ba Mugenzeuge Johannes XX, 4, inbem er fcbreibt: "Der anber Junger tam vor Betrus jum Grabe, budte fich binein, und fab bie Leintucher ba liegen, ging aber nicht binein. Gimen Be trus aber ging binein in bas Grab, und fab bie Beintucher befelbft liegen, wie auch bas Schweiftind, bas Beju um bas Gent gewunden war, aber nicht bei ben Leintuchern, fonbern an eines anbern Orte befonbers zusammengewidelt lag. Auf bief gine auch ber andere Junger binein, welcher guerft gum Genbe fem, fab es, und glaubte. - Maria aber ftund braufen vor ben Brabe und weinte; inbem fie nun weinenb fich budte, mit in bal Brab bineinfab, erblidte fle zwei Engel in weißen Rleibern, bet einen zu Saupten, ben anbern zu Fugen, ba, mo ber Ledinam Jefu gelegen hatte. 218 fie fich aber umwandte, fab fle Befien fteben." Die Erwähnung ber beiben Grabengel in biefer Stellung belehrt une beutlich, dag wir an ein Leggrab ober eine Scitenftelle zu benten haben. Sie fagen in ber inneren Tobtente pelle, mo auch bas Baupttuch lag; "bie Leintucher bagegen, werein nach ber Begrabniffftte ber Juben ber Leichnam fammt ben Spezereien gewickelt mar", fanben fich in ber Bortammer, vor welder ber Beiland ber Dagbalena erfchien. Noch ift feiner in bes heilige Grab bineingegangen, ohne fich zu bucken, fo nieber ift bie Eingangethure jum Vestibulum fomohl, ale wenn man, etwa bei einer stattfindenben Deffe, in's Mortuarium ober bie eigentliche Tobtenkammer im engern Sinne vorblickt. So gibt noch bie Schrift von ber Beschaffenheit ber gottlichen Gruft, wie bief Sanctuarium von ber Wahrhaftigfeit bes Teftamentes Beugnif.

Indes existirt bas natürliche Felsengrab Christi felbst nicht mehr. Zwar war es zwei Jahrhunderte nach Sabrians Entweishung unter Constantin von Schutt und Trümmern befreit, und im Berlaufe ber zehn Jahre, von 326, wo die Kaiserin Helena selber dahin pilgerte, bis 335 die erste Bastilika darüber erbaut wurde, worin wir schon, wie noch zur Stunde, die Anastasis oder Auferstehungskapelle von der großen Leidenskirche (Martyrion) unterschieden sinden. Aber 280 Jahre später, nämlich



im Juni 614, ließ Cobroes II. bei feiner Erfturmung Jerufalems nicht bloß ben ganatismus ber Unbanger Boroafters, fonbern noch mehr ben Born ber Juben wiber bie bortigen Chriften los, und bei biefer Belegenheit murbe ble beilige Grabfirche, wie ausbrudlich ermannt wirb, mit Beuer gerftort. Inbeg ftellte fcon Modestus, ber Stellvertreter bes in bie Befangenschaft abgeführten Batriarchen Bacharias noch mabrent ber Berrichaft ber Berfer unbehindert die Calvarienfirche nebft bem tegorium über dem beiligen Grabe auf ben alten Grundmauern und über benfelben Grabfelfen wieber ber, fo wie auch bie himmelfahrtefirche auf bem Delberge; und bei ber barauffolgenben Uebergabe ber Stabt an bie Muhammebaner 637 hielt ber Chalife Omar fein Wort, die Sanctuarien ber Chriften ju fchonen. Die Stadt Gottes blieb von nun an ein Ballfahrtsort fur Juben, Moslimen und Chriften. Beim Uebergang ber Berrichaft an bie Fatimiten, bie über Sprien und Acaboten berrichten, alna bie Grabfirche um bas 3abr 969 neuerdings in Flammen auf, eine Berheerung jeboch von minberer Aber ber britte Fatimite, ber mabnfinnige Chalife und Ronig aller Cantos, Gatem Ibnrilla, berfelbe, ber bei ben Drufen gottliche Berehrung genießt, und beffen prophetischer Schuler Druft biefem Stamme eben ben Ramen gab , lief bie beilige Grabtirche, wie felbft driftliche Gefchichtschreiber melben, um bas Jahr 1010 "von Grund aus gerftoren", und mit folder Buth gegen bas Allerheiligste verfahren, bag ja fein leberbleibfel mehr bie ursprungliche Statte bes driftlichen Religionebienftes verrathen follte. Es war ber Mutefellim von Ramla, ber biefen Auftrag erhielt und vollzog; gewiß ein mertwurbiges Bufammentreffen: benn aus bem nämlichen Ramla, ober Arimathia, ftammt ja auch Jofeph, welcher ben Beiland bier in feinem Garten beftattet hatte. Gine fromme und reiche Matrone errichtete fpater wieber ein nothburftiges Bethaus (oratoria valde modica) an ber Stelle, welches bis zum Jahre 1048 ausgebaut marb. fem traurigen Buftanbe fant Beter von Amiens bas beilige Grab, und rief barum voll Entruftung über bie Bermuftungegräuel in ber gottgeweihten Statte bie Ehre und Begeifterung bes Abendlanbes auf, um bas gelobte Rand ben Unglaubigen zu entreißen. Mle bie Rreugfahrer am 7. Junt 1099 mit bem Borne ber

Rinder Jaraels wiber de Kanantler Jernfaldur etobetebet, inflicen fie bie heiligen Stätten in bem befahriebenen Buftante', was der tunde mit offener Auppel über bem Grabe, und eine Midte; fic bestehenbe Kapelle auf bem Golgotha. Darüber erbanten fle nun, mit Einschluß ber sammtlichen Geiligthümer, ben majefilifichen Grabtempel, der noch jeht steht, und eine Länge von hundert, eine Breite von siebenzig Juf hat.

Im fechezehnten Jahrhunbert ließ Bonifagius von Re gufa, unter Bapft Julius bem Dritten, Guarbian ber Ribfter ber Terra santa, berfelbe, ber bas Convent San Salvaine von ben Georgianern erlaufte, bie Grabtapelle im Innern m ftauriren; es fant fich aber bom Raturfelfen, außer einem perragenben Stud in ber ermahnten Engelstapelle unb ber taum gmei Fuß hohen naturlichen Bobenerhohung unter bem marmetnen Sargstein, wo jeboch bas Felsgeftein noch eine golltiefe Einfenfung zeigte, nichts mehr, fonbern bie gange Graffofle mit Eingang und Gemolbe mar und ift gemauert, und ben fra beren Grabe in ber Form blog nachgebilbet. So ftanb bas wie berholt erneute Sanctuarium bis zum großen Brande im Dablet 1808, ben bie griechischen Schismatifer mit fo prophetischem 3m ftincte vorausgesehen hatten, bag fie, wie Brotefch melbet, fcon bas Bolg zum Neubau in Bereitschaft hatten. Gefährlichkeit mar blog ein Balten vom Gewolbe berabgefturg, und hatte bas Dach ber Grabkapelle verlett, aber nicht einmal bie rudmarts hingeflebte bolgerne Rapelle ber Ropten verbrannte. lleberhaupt gerftorten bie Griechen beim Bieberaufbaue mehr, als zuvor ber Brand gefchabet hatte.

So hieben fie ein Stud vom Naturfels in ber Engelsgrotte ab, bauten ohne Noth die heilige Gruft um, nur um diefelbe im jetigen Mostowiterstyle als ihr Eigenthum in Anspruch zu nehmen, und die abendländischen Christen allmählig aus ihrem letten Besithume zu verdrängen. Noch jett kömmt jährlich am Charsamstage das heilige Feuer vom himmel hernieder, und zündet die Osterkerzen zur Verherrlichung des Tages der Auferstehung an, wie die griechischen Bapas vorgeben und die Bilger glauben. Aber verhielte es sich in der Wirklickeit so damit, es könnte nur das



#### Bernfalem.

Bornseuer bes Elias von oben entbrennen, um bie Frevler zu bestrafen. Sie sind jett neuerdings daran, die Grabkirche umzubauen, und geben bereits die Ruppel über dem Grabe dem Ruine preis; und die Monarchen der abendländischen Christenheit, die großen Protectoren des heiligen Landes und mächtigen Titularkönige von Jerusalem, werden sie wohl ihre Vertreter an Ort und Stelle nicht wie stumme hunde schweigen, sondern auf eine ihrer würdige Weise gegen diese llebergriffe einschreiten lassen, daß nicht Alles in der Stille geschehe? Doch es lägt sich nicht mehr reden!

Noch erhebt sich im Centrum bes Grabtempels, welches bie Griechen zu einer Rapelle für sich abgemauert haben, ein Stein, um ben Mittelpunkt ber Erbe anzuzeigen. Ift hier auch nicht die physische, so bleibt es doch die moralische Weltmitte, und bie fraten Jahrhunderte werden sich um diese hochwichtige Stätte streiten, und unsere Zeit der Vernachläßigung anklagen. So viel über die Aechtheit der Stätte des jezigen heiligen Grabes. Wenn je, so mochten wir hier den freilich mit leichter Mühe und ganz wohlseil aufgestellten Sat Chateaubriands unterschreiben: "Bon keiner heiligen Stätte der Welt konnen wir so sicher geugt sehn, wie von der Aechtheit des heiligen Grabes und des Calvarienberges." — Fürwahr, es müßte Zweisel an aller und jeder Geschichte erregen, wenn wir bei so vielen sprechenden Zeugenissen noch im Glauben an die historische Wahrheit irren könnten!

## LIII.

# Die irische Sungersnoth.

Bweiter Artifel.

Wir haben in dem Borhergehenden die Beschnitzung ausgesprochen: England, und zwar seine Könige wie seine Perlamente, hätten Jahrhunderte hindurch, die zum amerisausscha Freiheitstriege, gegen Irland eine fast ununterbrochene Erberannei bewiesen, die in der Geschichte ihres Gleichen sacht. Sein egoistischer Unterdrückungsgeist und seine unersättliche Raubsucht hat die geknechtete Insel an den Bettelstab gebracht, und dort einen so heillosen, so verzweiselten Zustand herbeigessührt, daß kein Mensch, selbst nicht die vielgerühmte englische Erdweisheit in politischen Dingen, gegenwärtig irgend einen Rath zur gründlichen Abhülse des Uebels weiß. Seit Jahren steht the danger of Ireland wie eine sinstere Wolke an dem Himmel Englands, die ihm mit dem Fluche der Remesis für die Sünden so vieler Jahrhunderte broht.

England ließ Irland von Geschlecht zu Geschlecht nach Recht und Gerechtigkeit hungern, es blieb taub gegen seine stelle erneuten Bitten, ober brachte sie durch Feuer und Schwert, burch neue Confiscationen, Erecutionen und blutige Strafgessehe zum Schweigen. Allein die verlette Gerechtigkeit hat sich an ihm selbst zulest furchtbar gerächt; benn was war die



Die trifche Sungerenoth.

Folge biefer macchiavellistischen Politit bes englischen Egoismus: eine hungernde, zerlumpte Bevölkerung von Millionen,
bie in zahllosen Schaaren nach England selbst hinübersluthet,
bie, an Hunger und Entbehrung gewöhnt, bem englischen Arbeiter Berdienst und Lohn nimmt, alle Städte mit dem Krebs
bes Pauperism und irischen Elends ansteckt, als materia peccans bas englische Blut vergistet, und vom Morgen bis zum
Abend in Irland und England um Brod schreit, ohne daß
ihnen eine andere Hulfe als von heute auf morgen zu Theil
wurde.

Bur Begrundung jener Beschuldigung einer Erbtyrannei, die mit taubem Ohr ben hungerschrei nach Recht und Gerechetigkeit vernommen, sei es uns hier gestattet, eine Reihe von Zeugnissen aus ben verschiedenen Jahrhunderten neben einander zu stellen.

Es ift hier nicht ber Ort, zu untersuchen, welches bie vorzüglichsten Beweggründe waren, die den Papst Habrian IV., einen gebornen Englander, bewogen, die berühmte Bulle an Heinrich II. von England auszustellen, worin er denselben ersmächtigte, Irland seiner Herrschaft zu unterwerfen. Wir wolsten es hier dahin gestellt senn lassen, od ihn das Interesse der Religion und des Landes, das sich in inneren Fehden, seinem alten Erbübel, aufrieb, vorzüglich zu diesem Schritte bestimmte, und ob nicht vielmehr bei ihm seine Vorutheile als Engländer gegen die Schwesterinsel und die Aussicht auf vermehrte Einstusste aus dem jährlichen Zins (ein Pfennig für jedes Haus) zur Ausstellung jener verhängnisvollen Bulle \*), die an der

<sup>\*)</sup> Beaumont beurthellt biefe Berleihung, ben Charafter ber Beit zu ihrem Verständniß schildernd, in solgender Weise: "Es war dies", sagt zer, "die Zeit, da die Räpste gespilliche und zeitliche Tbergewalt verbanden, sie wetheiserten mit den Königen, sie machten die Tris bunen der Bölfer im Mittelalter; es war die Zeit, wo die mächtigken Fürsten dem hofe von Rom Widerstand leisteten, wo der Nachfolger des heil. Petrus sie von ihrem Throne entsehte, und seine Beschüffe Gehorsam bei den Wölfern fanden. In dieser Zeit war

Spipe ber Eroberungsgeschichte Frlands fleht, als Sampttriefe bern bas Ihrige beitrugen.

Brland fromm, und ber Ruf feiner Beillafeit unter ben detfliche Rationen gefeiert. Geine Briefter fanben eben femobl an ber Cutte feiner politifchen, wie feiner religibfen Orbunng. In biefem Lante, wo alle gefellichaftlichen Gewalten fcwach, ungewiß und mange haft bestimmt waren, gab es unr eine einzige fefte und unwente bare Regel, namlich bie ber Religion: nur eine einzige, Allen ge meinschaftliche und von Riemanben bestrittene Antorität, bie bet Prieftere. 3ch finte, wie im Jahre 1160, gehn Jahre vor ber Co oberung, ber Primas von Urmagh ale oberfter Schieberichter ber Streit mehrerer irlanbifchen Farften folichtet, unter benen mer ef allein vermogenb ift, bie Gintracht herzustellen. Diefer Glerne uns, allmächtig in feinem Baterlante, war feit einem viertel Jahring bert ber Auforitat ber remifchen Rirche unterworfen. - Unter bie fen Umftanben nun erfcheint heinrich II. in Brland. Tr Mit M bem Bante bar ale ein gurft, ber ein Freund ift bes Brichme mb ber Gerechtigfeit, ber ba fommt, nicht um bie 3rlanber ifen Reite ju berauben, fontern fie in ihrem friedlichen Genuffe ju verfichen: ben Großen wird er ihre politifche Dacht laffen, ben Grundbeften ihr Gigenthum, ben Brieftern ihr geiftliches Anfeben, Allen the Beterlant, ihre Gefete, ihre Sitten. Er will nur Gines, bas it: ben Titel eines herrn von Irland, beffen er fich nie antere ber bienen wirb, als um in bicfem Laube bie Religion und bie guten Sitten bluben ju machen; und zwar gefchieht bieß nicht von feiner elgenen Berfon aus, bag er fich biefe große Diffion bellegt, nein, er hat fie von Bapft Sabrian IV. und Alexander III. empfangen; er bemachtift fich Irlands nicht, um ehrgeizigen Geluften gu frobe nen, fonbern um ben Bullen zweier Bapfte gu geborchen. Das religiofe Irlant, bas ju biefer Beit bie Autoritat bes romifchen Stubles anerfannte, fonnte einen Pringen nicht übel empfangen, ber fic ihm mit einem fo feierlichen Manbat bes oberften Briefters barftellte. Demgemäß fonnte man auch feben, wie bie bochften Burbetrager ber fatholifden Rirche Brlands bas Recht bes Ronigs von England verfündigten. Man begreift leicht, wie biefe Unterftugung von Seis ten bee Clerus, bie machtigfte, bie man gegen Irland in Anwendung bringen fonnte, einen Ginfall begunftigen mußte, ben fcon fo viele antere Umftante beferberten." (Beaumont T. I. P. 10.) ungleich ftrengeres Berbammungeurtheil fallt Thomas Roore aber ble Bulle habrians. Hystory of Ireland. Vol. II. Chap. XXVL



Die irifche Bungerenoth.

So viel ift aber jedenfalls gemiß, daß die Bedingungen, welche jene Bulle dem Eroberer als Richtschnur der fünftigen Ferrschaft auserlegte, hauptsächlich die Wohlsahrt der von endlosen inneren Parteikämpsen zerrissenen Insel im Auge hatten; nicht minder gewiß aber ist auch, daß keine von diesen Bedingungen von den englischen Herrschern erfüllt wurde, indem sie eine Herrschaft, die auf Gewalt gegründet war, stets nur durch Gewalt und durch gänzliche Unterdrückung der Einheimischen aufrecht erhielten, und einzig um ihr eigenes Interesse bekummert, so viel Gewinn daraus zu erpressen suchten, als nur immer möglich, ohne dabei vor irgend einer Ungerechtigkeit zus rückzuschrecken.

Der Papst belobt ben König zuerst, daß er es sich angeslegen sich lasse, als Ziel seines Ruhmes: die Gränzen ber Kirche zu erweitern, die Wahrheiten des christlichen Glaubens ben Unwissenden und Rohen zu lehren, und die Wurzeln des Lasters aus dem Acker des Herren auszureuten, und wie er auch deshalb sich entschlossen, Irland zu betreten, um das Bolk den Gesehen gehorsam zu machen. Er stimme daher gern seiner frommen und löblichen Absicht bei, daß er, zur Erweiterung der Gränzen der Kirche, das Wachsthum des Lasters einzuschränken, die Sitten zu verbessern, die Tugend zu pflanzen und zur Mehrung der Religion die Insel betrete, und dort vollsühre, was zur Ehre Gottes und zur Wohlsahrt des Lanzdes gereiche, und daß das Bolk dasselbst ihn ehrerbietig emspfange und als Herrn verehre.

Das Schwankende in dem irischen Erbrecht, das den Besit bes Einzelnen immer neuen allgemeinen Theilungen unterwarf, eben so das Unbestimmte in der politischen Erbsolge von dem obersten bis zum untersten Sauptlinge, und die nicht minder schwanstenden Begriffe über den Umfang des Gehorsams und der Geswalt in dem irischen Säuptlingswesen, alle diese Unbestimmts heiten, die ihren Grund in einem zu weit ausgedehnten Unsabhängigkeitsgefühl hatten, waren die Ursache, daß Irland, vor dem Erscheinen der Engländer, unter zahllose, stets wechs

felnbe Sauptlinge getheilt, von feiner fribern Blatte get war, in endlosen, vielfach verschlungenen Febben verwihrt, und fich felbstmorberisch gerfleischte. Bar ce ja ein Irlie ber felbft, Dermot Mac-Murchab, ber entthroute Ring von Leinfter, ber bie eroberungeluftigen, beutegierigen Botte, in feinem Streit mit Tiernan D'Ruarc, Säuptling von in fein gefpaltenes Baterland binüberrief. ten nun bie anglo - normannischen Eroberer unter Seinrich I biefen ungebundenen, verwilbernben Freiheitsfinn bes inifden Bolfes burch germanischen Rechtsfinn mit wohltbatigen Schrap fen umfriedigt: fo mare ihre Berrichaft, welche bie irifche 3wie tracht felbft in's Land gerufen, nicht zu theuer ertauft gene fen; allein fle traten von Unfang an ale Eroberer auf, bie fich bes Landes, fo weit fie fonnten, bemachtigten, ben Ginbeinis fcben aber ale einer nieberen, verhaften Race, einer Mit son Wilben, fich feindlich entgegenstellten, um ihnen nach und ned Alles au entreißen, und fie, wenn nicht ausgurotten, bo Bon ber Erweiterung ber Grann ganglich zu unterbruden. ber Rirche, von ber Ausrottung bes Lafters und ber Bflegung ber Tugend, von bem Unterricht bes Roben und Unwiffenden und ber Berbreitung bes Behorfams unter bie Gefete mar be nicht weiter viel die Rebe, benn die herren, die Irland mit fein Bolf Jahrhunderte hindurch als ein erobertes, ober noch ju eroberndes Land behandelten, hatten nur ihren Gigennut im Auge, und gingen ben Unterbrudten, von Stammhaß gegen biefelben erfüllt, mit Ungerechtigfeit und Lafter in jeber Weise voraus.

Gleich im Beginne jener ungludlichen Epoche bes englischen Einfalles, als Irland zu ben wilden Kehben seiner einsheimischen Fürsten und häuptlinge nun auch die fremden Berswüster und Unterdrücker auf seinem Boden sah, als dem Ersscheinen heinrichs II. voraus die beutegierigen englischen Abenstheurer unter Sissetephen, unter Maurice-Fissetrald, Raysmond le Gros und Strongbow die Flamme bes Kriegs auf den Ufern der grünen Insel anzündeten, da erkannte der religiöse



Die itifche Sungerenoth.

Sinn bee Bolfes hierin eine Strafe ber guchtigenben Sand Gottes, und entschloffen burch einen öffentlichen Act ber Bufe und Genugthuung die gottliche Gnade wieder zu gewinnen, versammelte fich die Synobe seiner Briefter zu Armagh. "Die Berfammelten erklarten bier", fo berichtet bie Chronif, "bas Unglud ber Beit fet ale ein Strafgericht ber gottlichen Gerechtigfeit wegen ber Cunben bes irifchen Bolfes anzusehen; unb gang inebesondere, weil in fruhern Zeiten es bei ihnen üblich gewesen, Englander (Anglos), bie fie von Raufleuten, ober von Raubern und Biraten gefauft, ju Sclaven ju machen; - ein Berbrechen, fur welches Gott nun Rache an ihnen nehme, inbem er fie ber gleichen Rnechtschaft anheimgebe. Denn bas englische Bolf (Anglorum populus)", fo heißt es weiter, "ba fein Konigreich noch aufrecht ftand, hatte ben Brauch, burch ein feinem Stamme gemeinschaftliches Lafter, feine freigebornen Rinder feilzubieten, und, bevor fie irgend einen Mangel ober Sungerenoth litten, feine Cohne und Angehörigen nach Irland ju verfaufen. Daher benn mit Recht ju glauben ift, bag, wie einst bie Berfaufer, fo nun auch bie Raufer burch ein fo ungeheures Berbrechen bas Joch ber Anechtschaft verbient has ben \*). Dem Geifte bieser menschlichen und chriftlichen Ansicht

<sup>\*)</sup> Die Borte bei Girald. Cambrens: Hib. Expug. lib. I. c. 18 lauten: Unde et probabiliter credi potest, sicut venditores olim, ita et emptores tam enormi delicto juga servitutis jam meruisse. Solden Thatjachen gegenüber, beren bie Befchichte ber fatholifchen Jahrhunderte voll ift, fann es nur lacherlich fenn, wenn bie Allgemeine Beitung jungft ihren Lefern einen Artifel über Sclaverel mittheilte, worin fie ihnen vorbemonftrirt, bag es erft ber Reformation bedurft habe, bamit bie Denfcheit gur rechten 3bee ber mahren Sclaven: Emancipation gefommen fei. Das fatholifche Brland gab im gwolften Jahrhundert bie Sclaven frei, welche ibm bie Englander freiwillig verfauft hatten, und bas von ber Reformas tion erleuchtete England hielt bie Irlanber, nachbem fie es ihres Erbes beraubt, gegen ihren Billen im Joche ber harteften Dienfibars feit. Diefe Betrachtungen follten, bunft une, bie ehrenwerthen Mitglieber auf ber Gegenfeite bes hauses boch etwas bescheibener machen.

gemäß handelnd, befchloß baher bie Synobe: einftimenig, :: med verordnete: alle Englander auf ber irifchen Infel, : melde fich im Stande ber Knechtschaft befanden, follten ihrer fruhenn Freiheit jurudgegeben werden."

Unter benen, welche mit einem für bie Freiheit und Unelbangigfeit bes Baterlandes begeifterten Bergen bie Bolletraf mider bie eingebrungenen Kremben zum Rampfe aufriefen. ficht ber Erzbischof Laurence D'Toole von Dublin, ein Sohn bet Murchertach D'Tuathal, Fürsten von 3mail (nun Graffchaft Widlow), als leuchtenbes Beispiel voran. Er befchwor bie amiftigen Fürften gur Gintracht; feinem begeifternben Aufruf gelang es auch, ein machtiges heer jufammenzubringen, web ches ben Strongbow in Dublin einschloß. Allein Die Berif fenheit bes unter fo vielen zwietrachtigen fleinen und großen Mahlfürften und Sauptlingen gefpaltenen ganbes war alle groß, ale baß auf die Dauer ein einmuthiger Bund gu Ctante gefommen mare, ber, ungebeugt burch vorübergebenbe Unfile, nicht geruht hatte, bis ber lette Frembling ben Boben ber 3w fel verlaffen. Der Erzbischof mußte sehen, wie bie Reinbe fich im Bergen feines gandes feftfetten, und feinen ergbifcoflicen Sig, Dublin, jum Mittelpunfte ihrer Macht machten. Allein, hatten ihm feine Liebe ju feinem Baterlande, feine Dilbthatigfeit, seine fürftliche Freigebigfeit und feine priefterlichen Tugenben die Verchrung seiner Landsleute gewonnen, so erwarb ibm fein Charafter, feine Berechtigkeiteliebe und Ehrenhaftigfeit auch bie Achtung ber Fremben, so gwar, bag ihm spater, unter ber englischen herrschaft, Die wichtigften Staatsmiffionen anvertraut wurden. Bon Bapft Alexander III. 1175 auf bem lateranischen Concil in Rom ausgezeichnet, ftarb er 1180, auf feis nem Tobesbette noch bie ungludliche Bufunft feines armen gerriffenen Baterlandes befeufzend : "Behe!" foll er in irifcher Sprache gerufen haben, "Webe! bu thorichtes, bu unverftanbiges Bolf! was wird nun aus dir werden? Wer wird fich beiner in beinen Leiben annehmen? wer wird bich retten?" Und als fie ben fterbenden Erzbischof baran erinnerten, seine

lettwilligen Berfügungen zu treffen, erwiderte er, der nach dem Zeugniß des heiligen Bernhards ein Bater des Baterlandes genannt wurde: "Gott weiß es, ich besite in diesem Augenblid nicht so viel, als ein Pfennig unter der Sonne." Wie denn auch seine Lebensgeschichte von ihm meldet, daß er in der Zeit einer dreisährigen Hungersnoth fünshundert Bersonen täglich Almosen gereicht, während er dreihundert andere in seiner Dideese mit Reidern und Lebensmitteln versehen, und überdieß zweihundert armer Kinder, die vor das Thor seines Wohnsibes ausgeseht wurden, sich väterlich angenommen. Eine Zierde der irischen Kirche jener Zeit wurde er von Honorius IV. 1226 mit großer Feierlichseit heilig gesprochen, und seine Reliquien nach Dublin und Frankreich gesandt. Auf des Königs Empfehlung ward ein Engländer als sein Rachfolger für den Sit von Dublin erwählt.

Heinrich II. hatte die Bulle Papft Habrians IV. vom Jahre 1151 lange Zeit bei Seite gelegt und geheim gehalten; ohne Zweifel hatte er gehofft, das Land durch sein siegreiches Schwert ohne anderen Beistand sich zu gewinnen; allein, als er den hartnädigen Widerwillen des seine Freiheit liebenden Bolfes kennen lernte, der das bereits Eroberte stets wieder in Frage stellte, und ihm beim Bordringen jeden Fußbreit Landes streitig machte, erft da ließ er die Bulle, um 1175, veröffentslichen, um sich auf das Ansehen der Geistlichkeit zu stüben.

Auch eine Synobe, die von Cashel, hatte er (1172) abhalten laffen. Sie faßte allerdings eine Reihe von Beschlüssen zur firchlichen Resorm, die indessen keine wege so eingreissender Ratur sind, daß die Irländer darin einen Trost für den fremden Eindruch hätten sinden können. Sie betrafen: die eheslichen Verwandtschaftsgrade; den Unterricht der Kinder vor den Kirchenthüren und ihre Taufe in der Kirche; Einführung des Kirchenzehnten; Befreiung des geistlichen Besitzes von aller Besteurung von Seiten der Laien, und von Beherbergung, Verproviantirung und Kriegscontributionen der Großen u. s. w. So weit sein Schwert reichte, ließ sich Heinrich als König

anerkennen, und vertheilte, mit Ansnahme beffen inachten ben mit ihm verbündeten und ihn als herrn anerkennendem Singtlingen ließ, das irische Erbe als Kronlehen an die Banne und Krieger seines Gefolges gegen Basallendienste. Die Gopländer, die sich in Irland niederließen, verfügte er, sollten fortdauernd bort des englischen Rechtes, als Lebensmänner von England, genießen. Die Irländer, die ihren alten Beste zur Ausstatung dieser Kronvasallen hergeben unsten, kamen hiebe nicht im mindesten in Betracht.

So wurde im Herzen von Irland, auf ber Kilfte, bie nach England hinüberschaut, jene englische Feudalcolanie gegründet, die Jahrhunderte lang wie eine belagerte Fastung, in ihren Pfahlwall eingehegt, kaum den britten Theil der Inside befaste, mährend sie das ganze Land als ihre Bente auslien, deren sie sich in fortdauernden Kriegszügen durch Gewalt und Lift zu bemächtigen trachteten. Die alten Besiter, zu dem Bestem sie angeblich gesommen, galten ihnen als rechtlose Feinde, als Rebellen, die sie in die Moraste, in die Währ, Schluchten und Höhlen trieben, wo ste konnten. Sie saben, auf diese mere Irish, auf die blosen Irländer, mit Has und Berachtung, wie auf eine niedere Kaste herab, gegen die Alles erlaubt sei. The enemie und redels ist der gewöhnliche Rame dieser alten Besiter des Landes in den Acten seiner neuen Herrscher.

So traten beibe Bolfsstämme, Iren und Englander, mit verschiedener Sprache und verschiedenen Sitten und Gesehen in tödlichem Haße, der in jahrhundertjährigen Kämpsen sich stets steigerte und verbitterte, einander gegenüber. England gab seinen Söhnen, die sich als Kronvasallen der irischen Bestyungen bes mächtigt hatten, oder ihm zur Ausbreitung seines Joches Dienste leisteten, volle Gewalt über die Iren, vorausgeset, daß sie ihm selbst zu Dienst bereit blieben. Sie konnten das Bolk bedrücken und das Land aussaugen, wenn sie nur seine Obershoheit als Basallen anerkannten. Damit die Interessen dieser seiner Feudalcolonie sich nicht mit denen der Eingebornen verschwelzen möchten, hält es sie mit eiserschehiger Strenge ges

trennt; wer sich von ben Kronbeamten und großen Bafalien ben Eingebornen geneigter zeigte, erschien verdächtig und wurde beseitigt. Die Basallen und Kronbeamten Englands ließen sich ihrerseits die friedliche Unterwerfung des Bolles und eine gutsliche Ausgleichung um so weniger angelegen sehn, da ihneu, denen die Macht Englands im Hinterbalt zu Gebote kand, jede neue Rebellion der bereits Unterworfenen, seder Kriegszug gegen die noch unabhängigen Häuptlinge Gelegenheit zu neuen Considerationen gab, womit sie ihre Lehenbestungen vermehrten und das englische Joch immer weiter über die Insel ausbreiteten.

Allein andererseits konnte es bennoch nicht fehlen, daß fie in bem Dage, ale fie in ihrem neuen Baterlande tiefere Burgeln schlugen und in Folge ber Geschlechter mit ben unendlich gablreicheren Eingebornen in nabere Berührung traten, tros allen Strafgesegen bennoch in ihrer Dentweise und ihren Sitten England entfrembeter wurden. Allgemach mußte auch in ihnen ein Berlangen erwachen nach größerer Unabhangigfeit, bem Egoismus Englands gegenüber, bas jeberzeit von ihnen verlangte, bas Intereffe Brlands bem von England zu opfern, wo beibe einander begegneten. Go erwuchs eine neue Scheibewand zwischen ben Englandern von Blut und ben Englanbern von Geburt, und England, allem Brifchen mißtrauenb und feindlich, warf ben Ueberstebelten vor, fie feien irifcher, ale die Frlander felbft; bas irifche Bolt felbft aber hatte fo zwei herren, die gandlords auf feiner Infel und die Oberherren in England, zwischen benen es gerrieben wurde, fo bag ber Rebellionszuftand faft als die alltägliche Ordnung erschien. Burbe indeffen die Dacht biefer begunftigten englisch irischen Feubalherren allzu brobend, bann nahm ihnen von Beit zu Beit Diefelbe Band, die fie erhoben, ben Raub wieder ab, mas eine Unsicherheit bes Besitzes in Irland bewirfte, bie nur bagu biente, bie Bermirrung bes ungludlichen ganbes noch größer au machen.

Der Grundgebante, ben bie englische Politif im Großen,

Briand gegenüber, Jahrhundette lange verfolgte; wate be wo nig Borten ausgebrudt: Die alten Gingebornen folien; wie ben englischen Gefeben anbaefcbloffen, ja feine Englanber werben, sonbern fich am liebften in ihren inneren Rebben auftel ben; bie angefiebelten, mit ben großen ganbbefigungen beich ten Englander bagegen follten ja feine Irlander werben. fonben. bem Bolfe und ben Intereffen bes ganbes fremb, wahre absoutees. a's englische Bafallen Englands Reichthum und Dacht mehren; thaten fie biefes, fo tonnten fie ihrerfeits nach Bobigefallen auf ber Infel ichalten, beren Gingebornen ju allerlett in Be Diefer Buftanb aber follte, aus ben engen tracht famen. Grangen bes Pfahles fich verbreitenb, ber ber gangen Jufel werben. Und mit folder Babigfeit haben bie Eroberer en ber Grundfagen biefer hartherzigen Bolitif, welche ben friberen Besitzern auch nicht ben geringften Rechteschus gewähren modte, bis auf ben heutigen Tag festgehalten, baß ber irifche Baur auf ben Butern, bie feine Borfahren befagen, meift mur ca armseliger Bachter auf Biberruf ift, ben fein herr, wenn et fich nach feinen gemachten Berbefferungen nicht jebe Erbobung feines Bachtes gefallen laffen will, gang nach feiner Billführ mit Beib und Rind in's Elend binaustreiben fann.

Rehmen wir nun zu allen biesen Misständen noch hinzu, daß die englischen Könige fern von den mächtigen Baronen dieser irischen Feudalcolonie und ihren unterdrückten Eingebornen weilten, daß ihre ganze Ausmerksamseit und ihre Kräste auf Jahrhunderte hin durch ihre Kriege zur Behauptung ihrer Ansprüche auf die französische Krone in dem fernen Frankreich in Anspruch genommen wurden: so können wir und leicht denken, welch neue Quelle von Unheil und Verwirrung hierin für das unglückliche Land lag. Schon Heinrich II. hatte die Insel verlassen müssen, ehe er auch nur nothdürstig die ersten Grundlagen der neuen Ordnung hatte legen können; er stard vor Bollendung des Werkes sern auf dem Schloß Chinon in der Normandie 1189. Und wie ihm, eben so erging es vielen seiner Rachsolger. Oft saben sie sich genöthigt, ihren großen

Baronen in Irland Alles nachwiehen, ba ihre Krafte taum für Franfreich genügten; fie mußten rubig gufeben, wenn bie Gifersucht biefer Bafallen fich in Barteien fpaltete, wenn fie theilnehmend an ben inneren gehben ber einheimischen irischen Kurften fich einander felbft befehdeten, und alle Gerechtigfeit in biefem wilben Barteimefen von ben Leibenschaften nieberge-Bie hatten fie ba bie Rlagen ber Irlander ftampft warb. auch nur horen fonnen? Buweilen begnügten fie fich bamit, bie ftolgen Barone gu bitten, wenigstens unter fich felbft bem englischen Gefete feinen Lauf ju laffen; juweilen aber auch, wenn ber Sieg ober Friede eine gunftigere Belegenheit bot, fanbten fle Stellvertreter binuber, bie ihrerfeits burch bie Dacht bes Schwertes, mas ber Despotismus verfaumt und eingebust hatte, wieder nachholten, und die Uebermuthigen und Uebermachtigen von ber Sohe in ben Staub warfen. Cie fonnten ihrerseits hierin gleichfalls bas Meußerfte magen, benn bie Gifersucht und ber Sag Englands gegen Irland und gegen Alles, was bamit zusammenhing, ftimmte ihnen bei und gab ihnen freie Bewalt.

Alle diese Umstände vereinigten sich, um auf Jahrhunderte hin, seit die Engländer ihren Fuß auf die Insel geset, aus der irischen Geschichte eine der verwirrungsreichsten und traurigsten zu machen; es ist ein unseliger, mit steigender Erbitterung in's Endlose sich hinausspinnender Kampf zweier, sich die Wage haltender Stämme. Die Irländer, die das Unglud nicht einiger machte, erscheinen darin niedergeschmettert und niedergedruckt, ohne wirklich unterworsen zu seyn; die Engländer zeigen sich als die Herrscher, aber nicht als die Meister; die Einen scheinen verdammt zu Allem, was die Unabhängigsseit an Verwirrung hat, ohne die Freiheit; die Andern dagegen ausgerüstet mit allen Gaben und Eigenschaften des Despotismus, nur nicht mit seiner Macht.

Um bas Maß bes Ungludes aber über und über voll zu machen, fehlte nur noch bie Reformation, bie nun ihrerseits bas Feuer bes glühenbsten Glaubenshaffes zwischen beibe feinb-

liche Stamme in Die Mitte twarf. Autten: die Gieblannente Eingebornen früher als eine niebere Riaffe von Bruffas get haft und verachtet, hatten fie ihnen ihr irbifches Gut die nommen: fo hatten bie Iren jest, ba fie fich weigesten, bie Suprematie ihrer zeitlichen Bebranger auch in geiftichen und ewigen Dingen anzuerkennen, auch ihren Untbeil am Simuel verloren; als Gogenbiener bie bem Tenfel verfallen, muften fie ihnen nun als eine verbammte Rafte erscheinen, gegen bie feine Tortur ju fcharf, fein Strafgefet ju ftreng fenn tonnte. Go eröffnete bie Reformation bier mit ihren Berfolgungen ein me ermefliches Kelb neuer Beraubung und Toraunei; benn ber bei weitem größere Theil irifcher Confiscationen batirt erft. felt ben Belten nach ber Reformation, und bie Rachtommen fennen me allgu gut noch bie Befitungen, bie ihren Batern entreffen war ben, auf benen fie nun bie armscligen Bachter machen mile und einen Behnten einer Rirche gablen, mit ber fle nur bie Go innerung an erlittene Berfolgungen und Beraubungen we fnüpft.

Früher hatte bas gemeinsame Band bes Glaubens bie feindlichen Brüber boch noch por bemfelben Altar bei bem gleichen heiligen Opfer vereinigt; Die eroberungefüchtigen, raub luftigen Barone, die mit Feuer und Schwert gewüthet und bet Erbes ber alten Fürften fich bemachtigt, hatten boch zum wenigsten, jur Gubne ihrer Frevel und um bas Seil ihrer Seele besorgt, einen Theil ihrer Beute bagu verwendet, auf bem Schanplat ihrer Bermuftung Rirchen zu bauen, Rlöfter zu grunden und wohltbatige Stiftungen ju errichten. Diese wurden nun, in fo weit fie bem alten Glauben bienten, nicht nur aufgeboben und eingezogen, sonbern mas früher noch bas einzige Band gebilbet, biente nun bagu, in bie weit flaffenbe und feit 3abrhunderten blutende Bunde, die beibe Stamme von einander fchieb. fort und fort bas tobtlichfte Gift ju traufeln. Dem neu eine gewanderten Baron, ber biesfeits auf Erben in feinem Schloße. vom Bart umgeben, in allen Genugen fchweigt, Die ibm Reichthum, Bilbung, Dacht und Unfeben gewähren fonnen, und ber



ritanischer Giferer zu genießen.

Diefen Charafter nahm bie Gefchichte und ber Buftanb bes Landes in ben jungften Jahrhunderten an. Und wenn fich feit bem nordamerifanischen Kreiheitefriege und ber frangofischen Revolution auch Manches gemilbert und jum Befferen gewendet hat, fo hat bie verfohnenbe Ausgleichung ber Beit bennoch im Bangen und Großen hinfichtlich ber Berhaltniffe bes Befigere und bes Befitlofen bie Wunden vergangener Gunden nichts weniger als geheilt. Betrachten wir biefe Gigenthumeverhaltniffe im Augemeis nen, fo ift es eben bas lebenswefen bes Mittelalters, aber burch und burch verfälscht und vergiftet burch Rationals und Relis gionehaß; burch bas bofe mißtrauifche Gewiffen bes fremben Eindringlings, ber als Dberherr alle Bortheile an fich geriffen, bie er nur ju oft noch im Ausland verzehrt, und burch bas Rachgefühl bes Gingebornen, auf bem bie Laft bes vielgeglies berten Baues ruht, und ber gwar außerlich ein freier Mann scheint, aber schlimmer als ber polnische und ruffische Bauer nach bem Gutbunfen bes herren ale Zeitpachter ober Taglohner jeber Zeit von Saus und Sof fortgejagt werben fann. Nationalfrieg spinnt fich auf diese Beise gerftorend in ben innerften Lebensverhaltniffen ber Befellichaft fort, bis unvorhergesehene Ungludofalle von Beit ju Beit eine Rrife wie bie gegenwartis ge Sungerenoth eintreten laffen, Die ben Schleier von bem Abgrund biefes feit Jahrhunderten angehäuften Jammers und Elendes für eine Beile hinweggieht und ben Augen ber Belt blos ftellt.

Um unfern Lefern einen anschaulicheren Begriff hievon zu geben, wollen wir ihnen bie Schilberung ber Eigenthumeverhaltniffe einer irischen Infel, Rathlin, nach Rohl mittheilen. Die Gegend weit umber geiser ber Antrem & Frankle & Bim
Borfahre sie am 8. Sept. 1630 von König Karl L'ald-Missaul
erhalten hatte, um sie als des Königs Ritter zu halten (to do
held dy Knights service) und dem Bicekönig von Irland dasir
einen Burf guter Kalken am Tage der Gedurt des heitigen
Iohannes des Täusers zu überreichen. Ein Mr. Sage, du
Protestant, dessen Familie seit dem Iahr 1740 die Inseld dunch
Erbpacht auf ewige Zeiten inne hat, bewohnt diesetbe als ür geistliches Oberhaupt, ihr Rector, ihre oberste Magistratspersen und ihr Bodenbesitzer. Kohl, selbst Protestant, sährt num in seiner Schilderung ihrer Verhältnisse also sort:

"Das jeweilige Haupt ber Antrim-Family wird noch jest ber ""Chief"" (ber Häuptling) von Rathlin genannt. ""The Antrim-samily holds the chiefry or the chiesdom," so bride ten sich die Leute aus, was ohngefähr so viel heißt als: die Antrims haben die Oberherrschaft. Aber Mr. Gage wurde der ""proprietor" (ber Eigenthümer) genannt, und obgleich a noch an seinen Chiestain eine ""chies-rent" (ein Häuptlingsgeld), das aber sehr unbedeutend ist, bezahlen muß, so hat sich doch dieser in gar nichts, was die innere Regierung der Inseld betrifft, zu mischen. Die Tenants des Rectors sind alle nur ""at will," d. h. sie können sosort und ohne Weiteres von ihm ihres Grundes und Bodens beraubt, und von der Inselv vertrieben werden."

"Mr. Gage könnte, wenn er wollte, seine Resibenz nach Dublin ober nach einem anbern Orte verlegen, und bann bie ganzen Einkünfte seiner ihm erblich zusommenden Insel an einen andern Mann überlassen, der ihm einen Bachtzins bezahlte und bann die Mühe der Berwaltung der Insel übernähme. Ein solcher Mann wurde nach irischer Beise ein "Middleman" genannt werden. Dieser Middleman, dem die ganze Insel verpachtet wäre, hätte es nun in seiner Gewalt, wieder einzelne Theile der Insel an Unter-Mittelsmänner zu verpachten, die dann den Tenants unmittelbar auf dem Raden säsen, und wir hätten sonach hier von dem Könige herab bis zu den Tenants

i mir on to the

eine Reihe von Bobeneigenthumern ober wenigstens von Bobenberechtigten übereinander geschichtet, wie fie in außerorbentlich vielen Fällen in Irland'wirklich vorfommt."

"Erstlich die Oberherrscherin alles Grundes und Bobens, die Königin, an welche unter gewissen Umständen, z. B. beim Erlöschen der Antrim-Family, oder wenn dieselbe am Geburtssseste des heiligen Johannes des Täufers dem Bicckönig von Irland die gehörige Anzahl von Falken nicht überreichte, alle Bestpungen der Antrim-Family zuückfallen."

"Alebann die Antrim Family, welche die Insel Rathlin zu ihren Carlbom rechnet und fie wieder in Befit nimmt, wenn ihr Bafall nicht die Chiefrente richtig bezahlt."

"Ferner der sogenannte Proprietor Mr. Sage, der hier herrscht, anordnet und schaltet und waltet, wie es ihm gefallt."

"Darauf der oberste Middleman, der die Insel unter den Bedingungen und Borschristen, die ihm vom Proprietor gesmacht worden, in Bacht genommen hat."

"Nachher die Untermiddlemen, welche mit dem obersten Middleman in Berbindung sichen und von ihm Theile halten, so wie er vom Proprietor das Ganze hält. Natürlich kann es unter diesen ersten Middlemen noch wieder zweite Middlemen geben. Und bei sehr ausgedehnten Besitzungen kommen bieselben vor."

"Bu guter Lett bie armen Tenants selbst, welche bas ganze große, über ihnen aufgethürmte Lehensgebäude schließlich als Basis tragen mussen, und aus deren zusammengeschossenen und zusammengefraten Pennys und Schillings dann die Pfunde entstehen, welche die Undermiddlemen in Stand setzen, die Middlemen zu befriedigen, und noch außerdem sich selbst etwas in die Tasche zu steden, welche weiterhin den Middleman besähigen, den Proprietor zu bezahlen, und auch für sich selbst etwas zurüczulegen, welche darauf den Proprietor sorgenlos und in Freude leben lassen, welche den Glanz der Earls. Familie verherrlichen, und am Ende auch noch zu der Pracht der Evelsteine der englischen Königskrone etwas Schimmer hinzu-

fügen. Blieft man von bem hier auf bein Gipfel gaffanteftrahlenben Glanze auf die niedrigen Tenants herab, fo ihm inn auf ihre Armuth und ihre traurige Comfortlofigieit fichtigieis

"Die Jahl ber Einwohner beläuft sich auf eine 1100. Diese Summe wurde zuerst im Jahre 1785 genan bestimmt, in welchem Jahre das geistliche Oberhaupt und ber Besimpscher der Insel jedem Kopfe eine Taxe von einem Schlünge auslegte, um mit dem Ergebnisse dieser Taxe ein neues Reschaus (Mass-house, dieß ist eine andere Art von Umschaddung für das, was man anderer Orten eine katholische Kirche nennt) zu erbauen. Die Jahl wurde mit großer Miche herausgebracht, denn die Insulaner widersehten sich der Jählung, weil sie glaubten, daß aus jeder der gezählten Familien einer sterben müsse."

"Auch über biefe Infel breitet fich bas große Umrecht aus, bas in ber Stellung ber berrichenben Broteftanten mit ber beherrschien Ratholifen in gang Irland fich fund git. Denn ber Rector und Eigener ber Infel, ber bier bas gang Jahr hindurch mit feiner Familie refibirt, berrliche Gintinft bezieht und im Benuffe alles erbenklichen Comforts lebt, if ein Protestant. Seine armen Tenants und Bafallen aber, von benen er bie Ginfunfte begieht, und bie, um ihm bie Renten bezahlen zu konnen, fischen, Safer bauen, Die fturmische See befahren und ""Sea-Weed"" (Seeunfraut) effen, find arme besteuerte Ratholifen. Rur 60 bis 80 unter ihnen follen Brotestanten feyn. Für bie Ratholifen halt ber protestantische Rector einen fathotischen Priefter, und last auch für fie, wie gefagt, ein ""Mass-house"" im Stande erhalten. Gin irifcher Brotestant, ber bie Regierung bes jegigen Rectors lobte, brudte fich so aus: "nhe keeps them (nämlich die Katholisen) in very good order"" (er halt fie in fehr guter Ordnung.)"

"Im Binter lebt er natürlich wohl ziemlich einsam und geschieben von ber übrigen Belt, im Sommer aber empfängt er, da er gaffreundlich ift, viele Besuche von seinen Freundent und Berwandten von Irland und Schottland aus. Sein &



Die irifche Sungereneth.

tester Sohn wird wiederum einmal Rector und Besitzer der Insel werden. Seinen jüngern Sohn wird er zu irgend einer Pfründe in der Kirche durch seinen Einstluß zu befördern wissen. Dieß ist so der Gang der Dinge in der "established episcopal church of Ireland.""

Im Sinblid auf biefe Berhaltniffe fagt Rohl an einer ans bern Stelle:

"Die Katholiken haben noch so unendlich Vieles von den Protestanten zurückzusordern, und diese üben noch in diesem Augenblicke so craß ungerechte Privilegien, und sind im Bessitze einer so gewaltigen, den Katholiken geraubten Beute, daß es noch lange dauern wird, die sie sich gutwillig in den Berslust derselben fügen. Die großen Landbesitzer haben noch nicht einmal einen Schritt gethan, um von ihren ungerechten Recheten gegen ihre Tenants das Geringste auszugeben, und an eine wohlthätige Zerstückelung und Bertheilung der großen Gutsbessitzungen ist noch nicht einmal im Traume gedacht worden. Rurz, eine Ausgleichung ist noch so weit, daß man fast verszweiselnd in Thomas Moore's Worte einstimmen möchte:

When will this end, ye Towers of God?

She weeping asks for ever,

But only hears from out that flood

The Demon answer, ,,,,,Never!"

Diese Schilberung Rohl's stellt inzwischen nur eine einzige Seite ber unheilvollen Gestaltung ber Berhältnisse Irlands burch die englische Erbtyrannei dar; wir werden im Berfolge bieser Betrachtungen sehen, wie unendlich Bieles noch hinzussummt, um diese Beziehungen zwischen den Ausgalaugern und ben Ausgalaugten zu den drückendsten und verderblichsten zu machen, so daß man sich anderwärts vergeblich nach einem Beispiel umsieht.

Wie oft wird ber, welcher die Geschichte Irlands burchgeht und sich mit seinen troftlosen Zuständen beschäftigt, nicht an die Worte erinnert, die der englische Generalgouverneur Susser unter Karl II. sprach, als jene gewissenlose englis

Beute für feine Raubsucht und feinen baf zu gewinnen, all bas Barlament Aufhebung ber bisher bestandenen Tolern gegen die Ratholifen, ihre Ausschließung aus ben Gemeinden und bie Berbannung ihrer Geiftlichen von bem Ronig verlangte: bag er bie Leiben biefes ganbes mit Richts vergleichen fonne, ale mit benen eines Sirfdes, ber, abgerannt, ben hunden jum lohne hingewor fen werbe, und von bem Beber fich fein Stud ab Dber an ben Ausspruch Burfes, ber ba von ben Strafcober, mit bem England die Schwefterinfel beimgefucht, fagte: "Er ift fo fcon eingerichtet jur Unterbrudung bes Bolfes und ber Entartung ber menschlichen Ratur felbft in ibm. als je etwas von ber verberbteften Lift bes Menfchen erbacht wurte."

In biefem Augenblide trauert bas hungernbe ganb er bem Grabe feines trefteften Bertreters, ber fein ganges Reien hindurch, die Rrafte einer gewaltigen Ratur mit raftlofen Gifer aufgezehrt, um fein ungludliches Baterland von einen Theile ber Burbe, die auf ibm gelaftet, ju befreien; von biefen Rampfe erschöpft und entfraftet, und von Millionen bemeint und gesegnet, ift er ruhmvoll in bas Grab gefunten. Dige aber fein Beift, ber Beift gefetlichen Wiberftanbes gegen ein gesehlich geworbenes Unterbrudungespftem, bas ber Stammbas und ber Religionshaß geboren, in seinem Bolfe fortleben und ihm ein wurdiger Rachfolger erfteben, ber feine bungerfterbenben Bruber mit bem Brobe bes Rechtes und ber Gerechtigfeit fat-Doge Rom aber bem Bergen Daniel D'Connells, bem es nicht mehr vergonnt war, sterbend ben Segen Bius IX. ju empfangen, eine Statte in St. Beter gonnen, wo auch, als in einem heiligen Friedenstempel, fern von den Sturmen und Leibenschaften ber Belt, Die Bebeine ber letten Stuarte ruben. England aber, bas fein neues Parlamentebaus mit ben Baronen ber Magna Charta gefdmudt, wirb ben großen Agitator gewiß licber in St. Beter, ale lebend auf bem Mceting von Tarabill feben.

#### •

LIV.

## Ueber den Einfluß der Rirchentrennung auf die Literatur.

Schluß bes britten und letten Artifels.

Busammenhang bes Berfalles ber Wissenschaften mit ben antifirchlichen Bewegungen im sechse gehnten Jahrhunderte.

Mußte burch biese von der Bewegungspartei hervorgerusenen Erscheinungen die öffentliche Meinung auf indirecte Weise ges gen die Wissenschaften eingenommen werden, so sehlte es auch nicht an directen Operationen, deren Ziel kein anderes sewn konnte, als die von dem Pabstithume hervorgerusene und sorgfältig gepslegte Werthschäung der Wissenschaften zu schwächen. Die ersten Prediger der "reinen Lehre" waren zum Theil der Abschaum der Rlöster und Domcapitel und meist aller Vildung daar, weil sie ohne Sinn sur die Wissenschaften die ihnen dargebotenen Gelegenheiten, den Geist mit Kenntnissen zu schmüden, nicht hatten benuten mögen. Da sie auch in ihrem neuen Wirkungsfreise keine besondere Lust empfanden; die Lücken auszussällen, um den "dem römischen Antichrist" treu gebliebenen Priestern und Gläubigen, mit denen sie oft genug zusammenskamen, die Spie bieten zu können; so lag für diese Erclovens

naturen die Berfuchung nabe, die Studien als eine munite Beschäftigung zu bezeichnen, ben Wiffenschaften allen Berth abzusprechen. Und in ber That berichten uns Danner, wie Erasmus. Glareanus und Melanchthon, bag biefe Brebiger ber neuen Lehre bie Wiffenschaften als Erfindungen bes Zewfele ausgeschrieen und vor ber Beschäftigung mit benfelben gemarnt haben \*). Giner birecten Rriegserflarung gegen bie Wiffenschaften machte fich Luther schuldig, wenn er Alles, was außer ber Schrift fich befinde, vom Teufel ableitete, inbem er \*\*) fagte: "Bas feine Anfunft aus ber Schrift nicht bat, baß ift gewißlich vom Teufel felbe, alle wert Gottes, fonberlich, bie gur Geligfeit gehören, find in ber Schrift orbentlich geseht und anzeigt." Die Biffenschaften, an benen ich aber ber lichtscheue Ingrimm ber Bewegungemanner vorzäglich entlub, maren bie humaniftischen Studien und bie Bbb losophie. Welche Stellung die "Reformation" ju ben humanififchen Studien eingenommen habe, geht fchon baraus bervor, bas ihr bie Freunde berfelben ben Ruden wendeten. Ego video multos schrieb Erasmus \*\*\*), antehac Luthero deditissimos nunc partim taedere lutherani nominis, partim damnare, quod prius Unter biese gehören: Beutinger, Johann Bob approbabant. heim, Bernhard und Konrad von Abelmannofelden, Braffifanus, Georg Agricola, ber Plinius feiner Zeit genannt, Birt. heimer, die Juriften Schurff, Rling, Did, Omphalius, Die Philologen Camers, Timann Camener, Beatus Rhenanus \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Döllinger S. 437 ff. Galle: Versuch S. 118 ff. Wie es in sittlicher Beziehung nm ben neuen Predigerstand anssah, geht barans herver, baß man spater für nöthig sand, von den Ordinanden sich barüber einen Revers ausstellen zu lassen, daß sie "des Bollsaufens, Ourrens, Chebrechens, Bucherns und anderer öffentlichen Laster" sich enthalten wurden. Sarcerius a. a. D. f. 302 a.

<sup>\*\*)</sup> Bom Diffbrauch ber Deffen, Bitteb. A. 1561. Th. 7. f. 264 b.

<sup>\*\*\*)</sup> Opp. Hutteni ed. Munch. T. IV. p. 443.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Dollinger S. 517 - 538, Sagen B. 3. S. 1 ff.

Alle biese und noch viele Andere sagten sich von ber Partei. Luthers los, obwohl damals ber Wahn herrschte \*), und von Luthers Barteigängern auch wohl begunstigt wurde \*\*), daß

<sup>\*)</sup> Dellinger a. a. D. S. 512.

<sup>\*\*)</sup> hahn: Theologisch: firchliche Annalen B. 1. Breslau 1842. S. 5. Co heißt es am Schluge ber Lehrartifel ber Augeburger Confeffion. Haec vere summa est doctrinae apud nos, in qua cerni potest, nihil inesse, quod discrepet a scripturis vel ab ecclesia catholica vel ab ecclesia Romana. Quod cum ita sit, inclementer judicant isti, qui nostros pro haereticis haberi postulant. Sed dissensio est de quibusdam abusibus. In bem Gingange ju bem zweiten Theile de abusib. beift es: Cum ecclesiae apud nos de nullo articulo fidei diesentiant ab ecclesia catholica, tantum quosdum abusus omittant, qui novi sunt et contra voluntatem canonum. Diefelbe Erfcheinung zeigt fich bei ben Reformirten. Sahn a. a. D. S. 10 ff. Die pfiffige Ablaugnung vieler Intherifchen Lehren mag wohl allerdinge ane ber Beforgniß hervorgegangen fenn, burch offene Darlegung ber mitunter unfinnigen Behauptungen guthere ber protestantischen Sache ju schaben; porzuglich aber mag man ju bicfer Rriegelift barum feine Buflucht genommen haben, weil fie ein vortreffliches Mittel war, bie fatholischen Theologen, ba man fie nicht wiberlegen founte, um ihr Bertrauen ju bringen und fie als unredliche Leute barguftellen. Diefes murbe anch erreicht: benn fcon auf bem Reichetage ju Augeburg ftellten, wie Matthefine in ber gehnten Bredigt über Enthers Leben berichtet (Stettin 1663 f. 84b), mehrere fatholifche Fürften ihre Theologen, und naments lich Dr. Ed jur Rebe, und beschulbigten fie falfcher Berichte uber bie lutherische Doctrin. Daß bie Protestanten, wenn fie nicht "vor Raifer und Reich ein gut Befenntniß thaten", eine gang anbere Sprache führten, als ju Augeburg, ift zwar zur Benuge befannt; wir wollen aber einige Belege hierfur anführen. In ber Schrift gegen Grasmus bezeichnete Luther nicht bie Ceremonien, fonbern bie wichtige Frage über ben freien Willen als ben "heubtartifel", und berfelbe Delanchthon, ber ju Angeburg ben gangen dissensus auf ein paar abusus reducirte, fchrieb in einem Briefe de doctrina Lutheri ad amicum quendam (abgebr. in ben Consiliis theol. Witebergensibus T. I. p. 51): Fallitur mundus cum

man Brotestant und Ditglieb ber fatholischen Rirche ju gleb

unum hoc agi a Luthero judicat, ut publice ceremonie aboleantur, quam ob causam multitudo pertaesa tot rituum videtur impensius favere Luthero, tanquam libertatis auctori . . . . Verum non de ceremoniis dimical Lutherus, majus quoddam docet, quid intersit inter hominum justitiam et Dei justitiam . . . In gleichem Sinne beift et in einer Marnungefchrift "an bie evangelifchen Chriften, fo in Beheimb und antern Orten Berfolgung leiben (Witeberg. Consil. theol. T. I. p. 104): Ge pflegen etliche Belitici bie Streitigfeis ten bee Glaubene, fo zwifchen une und ben Papiften erreget, auf eußerfte zu verfleinern fürgebente, als were an benfelben nicht viel gelegen und murbe meiftene von angerlichen Rirchengebranden und Geremonien geftritten, welche allefampt ber Bichtigfeit nicht, bag man barum bes Raufers Gnab follt hindan feten. Aber be bentet ihr lieben Bruber, bag bieg ein alter gunb und leiti ger Fallftrid bes Teufele ift, welcher bie Sunben ver ber That ju Sanbstäublein, nach ber That ju großen Felfen und Bergen macht. Eben alfo hat er bie Evam verfüret, ale were es nicht eben machtig verboten, noch fo machtig verfanglich, wenn fie fcen vom Baume bes Erfenninif effen wurde . . . Die Grempel rite ler Leute, bie aus Unbebachtfamfeit und großer Liebs gu geitlichen Butern vom Evangello jum Papfithumb gefallen, bezeugens vielfaltig, was fie hernachmals fur ein bofes und unruhiges Gemiffen gehabt, welches fie genugfam überwiefen, bag folder Abfall mach: tig viel auf fich habe und nicht etwa geringe lieberliche Cachen nicht allein bie blogen Geremonien und Rirchengebrauche, fontern vielmehr bie gange Dacht ber Celigfeit und bie innerliche Rube bes Gewiffens angebe." Auf bem Reichstag ju Augeburg hatten tie fatholischen Theologen fich ber Unreblichkeit beschuldigen laffen muf: fen, weil fie fets babin fich geaußert hatten, bag es fich bei bem Lutheranismus um etwas mehr, als um ein paar rituelle Differen: gen handle. Unfere Barnungeschrift beruft fich nun auf bie fathe: lischen Theologen, indem fie (a. a. D. S. 105) fortfahrt: "Benn allein über ben außerlichen Rirchengebrauchen geftritten wirb, mas rum verfegern fie benn unfere Rirche jum heftigften ? . . . Beit antere befennen ihre (ber Ratholifen) Lehrer, geftehne auch offen, baß hier nicht allein von außerlichen Geremonien, fonbern vielmehr bon bem Grund und Bahrheit bes Glanbene geftritten werbe ....

ber Beit fenn konne. Anbere, wie Erasmus, Wicelius und

Ge wird bemnach amifchen une und ben Babiften feinesmeas allein über Mittelbinge, fonbern von bem rechten Grund und Sauptartifeln bes driftlichen Glaubene gestritten . . . alfo gar, baß gwis schen Une und ben Papisten ein fo großer Unterschieb ift, ale zwischen ben rechten und falfchen Rirchen, gwifchen bem Reiche Chrifti und bes Antichrifts. Ber jum Papfithumb fallet, ber muß ben Romifchen Babft ftrade für ben unfehlbaren Richter in Glaubensfachen erfennen, . . . er barf nicht mehr Gottes Bort lefen, . . . er muß gur Reffe geben, er muß bie hoffnung feiner Seligfeit auf fein eigen Berbienft ftellen, . . . fich immerbar por bem Fegfeuer fürchten, . . . . bie beillofen Ablagbriefe theuer genug bezahlen, ju gewiffer Beit von gewiffer Speife fich enthalten . . . . und macht fich theilhaft aller Sunben, welche im Papfitumb burch Draugfal und Berfolgung ber Froms men, . . . burch Simonitische und Sobomitische Sanben und allerhand Menfchenfagungen begangen werben, woher benn nichts Anbere folgen tann, ale zeitliches und emiges Berberben: benn fo Jemand bas Thier anbetet und fein Bilb, und uimmt bas Dahl: geichen an feine Stirn ober an feine Sanb, ber wirb vom Bein bes Born Gottes trinten . . . und gequalt werben mit gener unb Schwofel fur ben beiligen Engeln und fur bem Lamb und ber Rauch ihrer Qual wirb anffteigen von Ewigfeit zu Ewigfeit: barumb fo gehet aus von Babylon, ber falfchen und ehebreches rifchen Rirchen ber Papiften, bamit ihr nicht theilhaftig were bet ihrer Gunben, auf bag ihr nicht etwas empfahet von ihren Blas gen." In gleicher Beife ermahnt Andreas Fabricius von Chemnis im Beiligen Tenfel (Theatrum diabol. Franffurt 1569. fol. 174b ff.) bie "Evangelischen." "Man neme nur", fagt er, "bas einige Erempel, bas wir erlebet, gefeben und geboret haben gu biefer letten Beit nehmlich, bas vermalebente . werfluchte, verbampte, verzweifelte, burchtenfelte Bapftihumb, bas jest burch Gottes all: mechtige Barmbergigfeit alfo offenbaret ift, bag es bie Rinber auf ber Gaffen tennen, und verlachen und bie Papiften felbft lengnen wollen ihre romifche, lofe, lame goten und fragen, bie in ber vorigen Babylonifchen Gefengnif und egyptischen Finfternig von allen Botentaten, ullen boben Schulen, aller Belt fein gegleubet unb angebetet worben, ba bie Menfchen nicht allein auf Gottes großen Born, But, Chre, Leib, Seele, Gott, Chriftum, bie Seligfeit

# Staphplus ) traten fogar in Schriften gegen ble weue Pantel

verloren haben, fonbern haben auch bie gemeine Denfchen-Bernunft, wie wilbe Thiere verloren, Alles an : glauben, Alles angunemen, was unr einem feben laufigten Minchen getreumet und beimild entfaren ift mit großem epfer, eruft, anbacht unb untoften. Gt habens bie Juben wohl auch grob gemacht mit Albgotterei; . . . . es ift aber Alles ein Rinberfpiel gegen Bapftibumb, welches ift ber ungehenere, lette Grant, bie hellifche Grunbfuppe aller Reberenen und Lefterung Gottes, ber ewigen Berbammuif aufang, ein gemein (gemeinfames) Berf aller Teufel, welches ju fiften, und ju unter balten fie alle Benbe, Rath, Gebanten, Bothett und Chaffiet aufammen gefchlagen . . . . bie enblich Entherne auftritt unbolln angreift am rechten Ort, . . . ber barumb wahrhaftig ber Engel gewefen, ber ba fleucht mitten burch ben himmel und ein emiges Evangelium verfüntigt allen Beiten, Gefchlechten, Sprachen, Bei fern mit großer Stimme, wiewohl bieg Bert unfeuntlich unb geles ftert ift, auch bei ben Evangelifchen, bie es feltfam beuten . . . und hoffen noch ber lieben geit, ba Papiften und Lutherifchen einmal wie lend gar jufammen ruden werben, ba wolle nus ja ber liebe Gett gewißlich fur huten." Um gur' Grreichung biefes Bunfches nach Rreften mitguwirfen, führt Fabricine bie "Boffen" an, bie in tem Papfithume ju glauben gewesen, ungefahr wie fie in bem befann ten Bluchformulare fichen, eine Schrift, Die beguglich ber Art ber Entstehung und ihres 3weckes mit ben epistolis virorum obscurorum ju vergleichen fenn burfte, und fahrt bann fert: "Ber will un erzelen biefes hauptes alle Gliebmaß, bie unzehligen Orben, Rotten, Gfte, Defter biefes Corpers? Wer mil ergelen ber: felben Orben Reichthumb, Balafte, Rirden, bobe Schulen? Unter biefen groben Studen ift bie einige Opfermeffe ber grundt unb boben, ber rechte Gellenfchlundt barauf bas gante Bapfigefdmurme fteht, alfo bag bie anbern beilenftigen Stude ale bas hofgefinte gu achten feth. Dier gilt es bem groben Bapft, . . . . ba Docter Martinus feine Cartaunen geben ließ in bie Deffe bes Bapfis und

<sup>\*)</sup> Döllinger a. a. D. über Erasmus S. 1 ff.; Wicclius S. 20 ff.; über Staphplus f. Strobel Miscellanen, erste Sammlung S. 1 ff. Nach einem von Melanchthon über ihn gefällten Urtheile (Strebel a. a. D. S. 8) war er ein homo ingeniosus et grecae et latine praeclare doctus.

auf, obwohl diese bergleichen Attentate schwer zu rügen pstegete \*). Rur Hutten und Melanchthon blieben ihr treu. Daß wissenschaftliches Interesse den Ersteren zur Ausbauer vermocht habe, möchte wohl nicht leicht behauptet werden. Melanchthon hatte ein für alle Mal beschlossen, seiner Partei treu zu bleisben, und hatte es schon 1523 zu senem Grade von Selbstversläugnung gebracht, daß er dem Spalatin die Erklärung abgesben konnte \*\*): Ich weigere mich nicht, zu solgen, wohin ihr mich nun rusen möget; auch lehne ich mich gegen Eure Autorität nicht auf, solltet ihr mich selbst zum Ochsenshirten machen; doch wünsche ich wohl, daß mir die theologischen Borlesungen genommen würden." Und in der That

in ben freien Willen Erasmi, da erregt sich die gante Welt wider biesen Mann . . . Die unerhörte Lesterung Gottes hat viel huns bert Jar gewehret und wehret noch da Bapstumb ift, da alle tage solche Gräucl in der Welt mehr benn hunderttausend Mal getrieben werden und so viel unzehlige hausen Seelen ewiglich verloren: denn was nicht in der wiegen oder in seinen jungen tagen gestorben ist oder am Todbette wunderbarlich von Gott erhalten, ist Alles in der Blindheit dahin gangen, also daß die Sündsut ein Schert ist ges gen diesen großen Höllenschlundt." So erklärte man sich protestaustischer Seits über den Dissensus, wenn man nicht vor "Raiser und Reich" stand.

<sup>\*\*)</sup> Was von den Berehrern und Verfechtern der Gewissensfreiheit biejenigen zu befahren hatten, die sich im Gewissen gebrungen fühlten,
zur alten Religion zurud zu kehren und sie gegen die maßlosen Ans
griffe ber Neuerer zu vertheldigen, beweist das Schicksal bes Rathes
meisters Querhammer, "der sabennadet ausgezogen und kune ad
virilia ligato in einen Brunnen gehankt wurde." Dollinger a. a.
D. S. 532. In welcher Weise durch Pamphlete für das "Evans
gelium" gewirkt wurde, kann der "gehobelte Edt" bezeugen, eine
Schmähschrift, aus welcher hagen (Deutschlands literars und relis
giose Verhältniffe, Erlangen 1843. B. 2, S. 60 ff.) Auszüge ges
liesert hat.

<sup>\*\*)</sup> Corpus ref. Vol. I. p. 607, bei Galle G. 114.

zeigen bie Schriften ber Stimmführer, bas Mantet, bie Gut tens Lüberlichfeit und Melanchthons bemuthevolle:: Butenses fung nicht befagen, alle Urfache hatten, mit ber Battel & there ungufrieben au feyn. In einem Briefe vom 1. Man 1517 fpricht biefer in einem ziemlich geringschätigen Zone von ben flassischen Studien \*). Rach seiner Schilberbebung frunch a fich allerbinge gunftiger für biefelben aus, meil er bes Beftanbes ber humaniften beburfte; feine Unficht aber batte fid fo wenig geanbert, bag Luther fogar in einem Briefe an ben Rurfürften bie griechischen Borlefungen, bie Melanchtiant Ehalten hatte, eine finbische Lection nannte \*\*). Diefe Em ficht war bie herrschenbe unter ben Brotestanten, wie bie von Döllinger und Sagen gesammelten Beugniffe beweisen \*\*). De landthon vermochte es nicht, bei ber lutherischen Fraction biefe ben flassischen Studien ungunftige Stimmung zu be-Da man seine hinneigung ju bem Calvinismus von benfelben ableitete, fo ging bie Abneigung gegen fte in einen formlichen Abschen über, fo bag Jeber ber Betersborie verbachtig wurde, welcher bie flassischen Studien liebte. Dbwohl biefelben auf ber Universität ju Belmftabt offenbar vom Sofe begunftigt wurden, fo mußten bie Philologen boch erft manchen harten Rampf mit ben Theologen besteben, ebe fie ungehindert ihren Studien obliegen fonnten \*\*\*\*).

Wohl lag in ber Bekampfung ber philologischen Studien ein Funke von richtiger Empfindung; benn wir find weit entfernt, zu läugnen, daß, zwar nicht die katholische Kirche, wohl

<sup>\*)</sup> De Wette Th. L. S. 52.

<sup>\*\*)</sup> De Bette Th. IL G. 491.

<sup>\*\*\*)</sup> Dollinger S. 440. Sagen Th. III. S. 27.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Schmib: Beschichte ber spncretischen Streitigfeiten, Grlangen 1846. 6. 9 ff.

er bie gelehrte Welt fich von ben Schaben bes flaffischen terthumes theilweise hatte blenben laffen (ber Runft erging nicht andere), und daß man namentlich ben Ariftoteles ht hatte zu bemeistern gewußt, sonbern ihm einen übertrieten Cultus gewidmet. Allein die Reaction gegen bieg Erm fcblug in bas entgegengesette um; bie Reformatoren atteten, wie wir gefeben, bas Rind mit bem Babe aus. em Gebrauch ber bentenben Bernunft in Glaubenslachen, : Philosophie, erging es nicht anbers. Statt bie Grangen lichen Glauben und Biffen, zwischen Offenbarung und Phis ophie auszusteden und jebe in ihrem Gebiete anzuerfennen, nbe ber letteren als "einer vom Teufel beseffenen, einer tol-Rarrin, einer ftarrblinden Teufelsbraut" u. f. w. formlich : Rrieg erflart. Wir wollen bier nicht bie Stellen wieberlen, in benen Luther und bie Reformatoren in ihrer "frafen Sprache" mit ihren berben Schimpfwortern biefelbe ber rachtung preisgeben \*). Sie find hinlanglich befannt. Rur niges wollen wir aus ber Schule ihrer Rachfolger anfühi, nicht aus Luft und Schabenfreube; benn eine folche Blunlese von Stintblumen ift und efelhaft und peinlich jugleich; ibern einzig im Intereffe ber Wiffenschaft und aus Rothbr, ba man uns immer bie Reformation als bie Beit bar-It, ba bas neue Licht über bem Meere ber alten katholis

<sup>\*)</sup> Döllinger a. a. D. 443. — Die Leipziger allg. Zeitung vor bem Richterstuhle ber Geschichte, Mainz 1842. S. 78. — Staubenmaier a. a. D. Th. 2, S. 53. — Crasmus Pfesser: Luther war vollsommen heft 1, S. 1 ff. Leipzig bei Goh 1845. — Feuerbach: bas Wesen bes Glaubens im Sinne Luthers, Leipzig 1844. — Rene Sion Jahrg. 1845, No. 49. Am vollständigsten aber sindet man Luthers Aeuserungen über die Bernunst, gesammelt von Bertram (Kirchenrathe und hosprediger) in der Schrist: theses de ratione humana e scriptis B. Lutheri depromptae in dessen Meletemata literaria Fasc. I. Brunsuigae 1731. S. 274—302.

schen Finfternis aufging. Die, welche immer von freier gefchung reben, werben uns biefes nicht jum Borwusf unachen.

Sarcerius, ber fonft fo gemäßigt fich ausbrudte, als es bie bamaligen Zeitumftanbe nur irgend erlaubten, weist' ber Bernunft nur bas außerliche, weltliche Regiment als Bie fungefreis zu; fchließt fie aber von bem geiftlichen Reiche. ben Reiche Chrifti aus. "In biefem Reiche", fagt er, "bat Ber nunft und menfchliche Weisheit Richts au thun; es ift and biefen nicht unterworfen, und ift nicht allein bie größte Mier beit und Rarrheit, fonbern auch eine Bermeffenbeit und frevelmut folche Bernunft und menschliche Beisheit zu bem geife lichen Reiche zu bringen, baber benn aller Unrath entfleht, im thumb und faliche leren . . . Denn bas mal war ift, bas Bernunft und menschliche Beisheit nicht eines Aliegen fußes breit verftehen von bem geiftlichen Reiche Chrifti und von allen Dingen, fo bargu gehörig." Sarcerius betractet bie Worte Pauli Mortificate sensum carnis vestrae als Bar nung vor bem Bernunftgebrauche, "weil ber fleischliche Sinn in Gottes Sachen nichts verfteht und eine Krucht ber Bernunft Dann fahrt er fort: "Menschliche Beisheit und Bernunft vermögen, wenn fie jum geiftlichen Reiche gezogen werben, nichts Anderes, ale Jrrthumb und Regerei ange richten; ja fie find bie hochsten Feinde und Berftorer bes Reis ches Chrifti und ber rechten (lutherischen) Religion . . . mehr nu bie Weltweisen und Rlugen mit ber Bernunft und menschlichen Weisheit umgehen in Sachen bes Reiches Chrifti und ber rechten Religion, je weniger fie bavon verfteben, und baher fompt es, bag bie allergelerteften, weifeften und flugften, verftenbigften und gefchidteften Leute, fo in ber Welt fein nach Bernunft und menschlichen Beisheit die größten Feinde fein bes Reiches Chrifti und

. . •

<sup>\*)</sup> A. a. D. fol. 837-340.

ber rechten Religion, ja bie größten, Stodnaren ... Wo nu vernünftige und weltweise Leute bie Bernunft und menschliche Beisheit jum Reiche Chrifti bringen und hierburch bie rechte Religion faffen wollen, ba fann nicht anbere benn Irrthumb, Regerei und allerlei schwermeren folgen, wie benn von Anbeginn ber Welt her bis auf ben heutigen Tag gu feben ift, wie in Cain, Jemael, Cfau item in Philosophischen Schulschreibern ber Religion im Bapftthumb, item in allen Papisten gemein, item in unsern neuen philosophischen und fpitigen Leuten, in welchen Bernunft und menschliche Beisheit regieren und herrschen . . . Und es ift mein Glaube und ganbliche Meinung, bag bie Bernunft und menschliche Beisbeit bie größten Reter fein auf Erben, bagu gericht, wo man fie bringt in's geiftliche Reich Chrifti, baß fie bie mahre (lutherifche) Religion umfturgen und gerftoren follen: benn bas fein bie Reper, bie ba etliche fleischliche Leute für bem Befet Mofis geleret haben, bag fie für Bott bie Gerechtigfeit burch Berte und Berbienfte fuchen follen. Diese haben ben Cain verursacht, . . . ben Abel umzubringen . . . . Diefe haben bas gottlofe Bapfithumb erregt, Reberei, faliche Lehre, ertichte Cacramente eingefüret . . Diefe elenben Reger, Bernunft und menschliche Beisheit . . . werben noch ber Religion ben gröften Stoß geben und furchte ich mich nicht für biefen ober jenen Eprannen, fonbern allein fur ben Schulern ber Bernunft und menfchlichen Weisheit." Diefe und abnliche Aeußerungen genügten, um bie Wiffenschaften überhaupt, vorzüglich aber bie Philosophie, "in ber man bas erfte Leuchten ber ewigen Wahrheit entbedt", wie Innocens IV. fich ausbrudt, in Differedit gu bringen, ba fie bie Bernunft als Berfzeug bee Teufels und bie Resultate ber Bernunftthatigfeit als jum Berberben führend erscheinen laffen. Indeffen hielt man es fur nothig, noch befonbere gegen bie aus bem Bapftthume herüber gefommene Liebhaberei ju operiren. Schon 1515 gab Luther fein Gutachten an Spalatin bahin ab, baß bem wahren Theologen

bie Dialectif nur fchablich feyn fonne, inbem ben ber Die logie ber Spliogismus fern bleiben muffe, fo wie Abraham, als er opfern wollte, Knechte und Efel mrudies . Das auch hier Luthers Anficht normgebend für bie Theologen ber protestirenben Bartei gewefen war, zeigt bie Meußerung De lanchthons in einem Briefe vom Jahre 1524 an Spalatin: "Wie bu theologischer Mann, haft bu philosophiren angefangen? Beift bu nicht, wie heut ju Tage bie Theologen gegen bie Bhilofophie im Rampfe begriffen finb \*)? Melanchthon felbft sprach fich auch bisweilen fehr unganftig über bie Philosophie aus. Ariftoteles ift ihm ein impurus homo \*\*\*); bie befannten Aussprüche bes Apostels beweg er auf bie Philosophie, und erklarte bie Bollen von Ariftophe nes, um bie Philosophie lacherlich ju machen \*\*\*\*), bie er fegar in einer Rebe bie Bettel bes geilen Griechenlanbs nannte+). Die Früchte biefer Bestrebungen find im vorigen Urtis fel beschrieben worben. Es scheint aber boch im Stillen bie und ba einige Reigung jum Denten über Glaubensfachen fic erhalten zu haben, ba noch Sarcerius unter ben Mitteln, bie lutherische Religion zu erhalten, bie Fernhaltung ber Philosophie

<sup>\*)</sup> De Bette B. 1, G. 127.

<sup>\*\*)</sup> Corpus ref. vol. I. p. 695.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. p. 405.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> An Amsborf: Jam olim divus Paulus praevidit, rem christianam philosophicis traditionibus labefactandam esse, quare cum alias hominum doctrinas acer insectetur, tum ad Colossenses scribens pleno ore ac palam cavendum praecipit, ne quis nos per philosophiam depraedetur.... Ne ignoret juventus nostra, quo illam loco habuerit vertustas, visum est mihi Aristophanis Nubes, quibus Socrattes exagitatur, publicare et enarrare. Corp. Ref. Vol. I. p. 279. Galle a. a. D. E. 111 ff.

<sup>†)</sup> Scholastici Doctores e Theologia nobis non aliud feçere, quam illam Graeciae hircissantis anum, Philosophiam? Melanchth. Declam. Tom. I. p. 16.

von ber Theologie zu empfehlen für nothig erachtete \*). Seine Unficht geht babin: "So weit ale himmel und Erbe von einander ju icheiben fein, alfo ferne muß man auch bie rechte und mabre Religion von ber Philosophie fcheiben." "Das haben aber", fahrt er fort, "bie Bepftler nicht gethan, fonbern wie bas von ben Schulschreibern fund ift, haben fie die rechte und wahre Religion in die Bhilosophiam also verwidelt und eingefleibt, baß bei ihnen beibe lehren fein fur eine gehalten worben, und es lautet ihr Sprichwort: ubi definit Philosophus, ibi incipit Theologus; item: es ift nicht möglich, baß man Theologiam ohne bie Philosophie verstehen fann . . . . Sieraus aber ift endlich erfolgt, baß also bie rechte und mahre Theologia im Bapfitumb ift verloren worben, und allein eine faliche, ertichte und philosophische verblichen mit zeitlichem und ewigem Nachtheil fo viel hundert taufent Menfchen, beren Seelen hierüber übel gefahren feyn, und noch an benen Orten fahren, da das Bapfttumb grunet . . . Derhalben wehre hierinnen, ber ba fann, benn es thut wehren von noten, will man anders die rechte und wahre Religion nicht widerumb burch bie philosophischen Lehren verliren: benn ja gewißlich ift, baß teine Lehre auf Erben ber rechten und mahren Religion größern Schaben zufügen mag, ale bie Philosophia . . . und fürchte ich mich ber mahren Religion halben weber für Papis ften, noch Tyrannen, sonbern allein für ber Philosophia." Um biefer "reinen" Religion willen, fanden fich 1656 in ben Rie berlanben bie Generalftaaten bewogen, Die Carteftanische Philosophie zu verbieten \*\*).

Rach solchen Bemuhungen hatten Wunder geschehen mussen, wenn fich die Achtung, in der die Biffenschaften beim Ausbruche ber Kirchenspaltung in der öffentlichen Meinung standen, hatte erhalten sollen. Daß fie größtentheils verschwand

<sup>9</sup> A. a. D. fol. 335 ff.

<sup>\*\*)</sup> Balch: Geschichte ber Religionestreitigkeiten angerhalb ber lutheris rischen Rirche. Th. 3. Jena 1734. 6. 777.

und fogar in Berachtung ber Biffenfchaften Abergling, war eine natürliche Folge ber 3been, welche bie Leiter ber antifirchlichen Bewegungen in Die Daffen geschleubert batten. Int biefer Berachtung gingen bie an bie Beiten ber Barbarei erim nernben Erscheinungen hervor, bie bei bem Ausbruche ber Riv chenspaltung langft beseitigt waren, nach bemselben aber wie ber auftauchten, bie Bernachläßigung ber Biffenschaften und bie Sorglofigfeit, mit ber man bie Schulen theils gang ihrem Schidfal überließ, theils fo fparlich mit bem Gnabenbrobe Sebachte, bag eine große Resignation bagu geborte, um in jemer Beit ein Schulamt zu übernehmen. Delanchthon beflagte fic 1524 in einem Briefe an Spalatin \*), baß er feinen Rinbern Richts als Elend hinterlaffen tonne, und noch nicht im Stante gewesen sei, seiner Frau seit ber Berheurathung (25. Roobe. 1520) ein neues Rleib zu faufen. Luthers pecuniare Lage war auch nichts weniger als glangenb; herrmann Dulichins, ber Brofeffor ber lateinischen Literatur an ber Univerfitat au Bit tenberg, befam gar feine Besolbung \*\*). Wenn aber Das ner, wie Luther und Melanchthon, Die mit Rudficht auf ihre Bestrebungen und Rathschläge wegen ber Rlofterguter in Bahrheit fagen tonnten, baß fie viele arme gurften reich gemacht hatten, in biefer Beise vernachläßigt wurden, fo fann man fich leicht benfen, wie fnapp Schulmanner mogen gehalten-morben fenn, benen fo große Berbienfte um bie fürftlichen Finangen nicht gur Seite ftanben. Bei diefer Rniderei hinfichtlich bes Schulmefens fam Alles auf bie Communen an. aber hatten entfuttete Monche, beren Dummheit eben fo groß war als ihre Ausgelaffenheit, so viel von bem Berberben, bas bie Schulen angerichtet hatten, vorgefagt und ihnen fo grundlich bie Achtung, die fie Studirenden ju erweisen gewohnt gewesen waren, ausgerebet, baß fie am liebsten bie wenigen Schulen,

<sup>\*)</sup> Corpus Ref. Vol. I. p. 697.

<sup>••)</sup> hagen B. 3. S. 188.

bie ben Secularisationefturm überlebt hatten, batten gu anbern 3weden verwenden mogen. Diefes ließ fich nun allerdings nicht überall fo leicht burchführen, ale in Wittenberg, wo bie Schule in einen Broblaben permanbelt murbe. Inbessen war mit ben übrig gebliebenen und neu errichteten Schulen ben Wiffenschaften im Bangen wenig gebient, ba bas Distrauen, bas man gegen bieselben begte, von ber Benutung berselben abhielt, und ben im vorigen Artifel beschriebenen Ruin ber Biffenschaften vollenben half. Diefes Diftrauen ging aus ber Berfommenheit hervor, in welcher bie Bilbungeanstalten in wiffenschaftlicher und moralischer Sinficht fich befanben. Die nahmhaften Gelehrten blieben entweder ber Rirche treu, ober traten zu berfelben zurud, fo baß wenige Jahre nach bem Ausbruche ber firchlich revolutionaren Bewegungen außer Melanchthon fein Mann von grundlichen Renntniffen ber protestirenden Bartei angehörte, und es trat baber Mangel an tuchtigen Lehrern ein. Je mehr fich nun bie eben geschilberten Uebelftanbe entwickelten, besto mehr mußte bie Beringschätzung ber Biffenschaften junehmen und ben Mangel an tuchtigen Docenten vergrößern. Gang befonbere nachtheilig mußte ber ichmunige Beig auf bie Biffenschaften wirfen, ber bie Lehrer nicht fnapp genug halten zu tonnen meinte. Folgen biefer Uebelftanbe machten fich bald fühlbar, und bie Rlagen über untuchtige Professoren nahmen au \*) und waren nur zu begründet. Intereffant ift in Diefer Beziehung ber Bericht Rapebergers, nach welchem felbft in Bittenberg bie meis ften Profesoren fich ihre Sefte von Melanchthon machen lie-Ben \*\*). Gange Facultaten mußten unbesett bleiben, wie benn

<sup>\*)</sup> Carcering a. a. D. fol. 12.

<sup>\*\*)</sup> Es hatten aber, sagt er, bazumal ber Mehrtheil ber Professoren ben Gebrauch, bag keiner einige Lection im Collegio hielt, es hatte ihm benn zuvor Philippus vorgeschrieben und auf's Papler bisponiret matoriam, welche er lefen sollte. Auf solche Philippi Gutwilligkeit verließen sich viele Magistri und Professores, be-

unter Anberen von ber Ronigeberger Univerfität berichtet: wich, bas sie beshalb die Concordienformel nicht babe unterschreiben fonnen, weil die theologische Kacultat nicht beset war ). Daß die Unfitte, bie Berufspflichten ju vernachläßigen, unter ben Professoren ziemlich ftart eingeriffen war, bezeugen bie Rlagen bes Sarcerius. "Es ift nothwendig", fagt et ...), "baß auch bas fleißige Lesen und arbeiten bei ben Brofefferibus im schwange gehe, welches boch heutiges tages an vielen orten fehr läßlich und träglich geschieht . . . und wie man mich berichtet und auch jum teil felbft gefehen, fo finbet man wol Universitäten, ba bie Professores bas gange Jahr iber nicht ein halbes lefen ober profitiren und ba es bie acwolnheit ift, daß ein jeder Professor spaciren zeucht, wenn es ihn gelüftet, und bestellen auch feine andere Brofeffores in ihre ftatte, fo bag bie Stubenten verbroffen werben, und unluftig ju allem Studiren." Melanchthon, Camerarius und Troter borf find ruhmvolle Ramen; aber biefe Manner ftanben de lein — rari nantes in gurgite vasto — ohne Rachahma. Und wer hatte auch Luft haben follen, bem Lehrstande fich ju widmen, der so wenig vor Rahrungesorgen schütte, bas viele Lehrer, um nicht zu verhungern, genothigt waren, noch ein burgerliches Gefchaft zu betreiben, und fo wenig Achtung genoß, baß an manchen Orten bie Lehrer an ben hohern Schulen die auf fie fallenden Ball = und Bachtpoften felbft bezies ben, ja Doctoren und Brofessoren fogar mit forperlicher Buchtigung und Rarzerstrafe, wie in Ronigsberg, bedroht wurben \*\*\*)? Luther hatte von Efelsställen gesprochen und bie

nen es sonften nicht so sauer wart, als wenn fie selbsten hatten auf ihre lectiones findiren muffen. Corpus Ref. Vol. IV. Supplem. p. 1037.

<sup>\*)</sup> Loschte a. a. D. 191.

<sup>\*\*) %.</sup> a. D. fol. 14a.

<sup>\*\*\*)</sup> Lischte a. a. D. G. 191 n. 219.

Schulen bes Bapftthums bamit gemeint, "in benen man nur lerne Efel und Rlobe werben." Diefe Schilberung war eine Berlaumbung; aber wo bie Grunbfate, bie er als Gottes Wort vorgetragen hatte, mit Beifall aufgenommen worben maren, mar fie jur - Bahrheit geworben. Und ach, maren fie nur Gfeleftalle gewesen, bie auf ber Bafie protestantischer Brincipien gegrundeten Schulen! Aber fie maren noch etwas Anderes; fie maren, um Luthers Ausbrudemeife beigubehalten, nebenbei auch noch "Sauftalle." Bor Beiten, ba noch bas Bapftthum gewaltig herrschte und die Immunitaten blubten, welche ben Professoren außere Achtung verschafften und von Rarger : und Brugelftrafe Richts wußten, waren, wie Sarces rius fagt \*), bie Universitäten Anstalten, "barinnen bie junge Studenten zu aller erbarkeit erzogen wurben. "Die Schulen maren nun Buchthäufer ber gröbften Unfittlichfeit \*\*). Begendorfinus beschreibt 1529 bie Sitten ber ftubirenden Jugend also \*\*\*): "Wann hing wohl je bie Jugend mehr an Burfelfpiel? Bann war fie ber Ungucht, ber Surerei, bem Chebruch und allen Bolluften mehr hingeges ben? . . . . . Bank mar fie haloftarriger gegen ihre Lehrer? Wann ruchlofer gegen Gott, wann mehr voll gafterung gegen Jesum?" Rachbem er weiter gesagt hat, baß ein Jungling fich süchtig fleiben muffe, rugt er eine schamlofe Unflatherei, bon ber wir feinen Begriff haben. Cammerarius gefteht, es habe fich ihm oft ber Bebanke aufgebrungen, "ob es nicht beffer mare, wenn es gar feine öffentlichen Schulen gabe, ale folche

<sup>\*)</sup> A. a. D. fol. 18b.

<sup>\*\*)</sup> Sehr ausführlich ift biefer Gegenftanb von Lofchte a. a. C. E. 178 — 244 behantelt worten. Bergl. auch Dollinger T. 172 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> De instituenda vita et corrigendis moribus juventutis que finden in der Sammlung de ratione studii opuscula diversorum Auctorum. Bas. 1744 - 477, bei Löschse C. 197.

Anstalten, die nur zur Freiheit für Sünde und Lafter bienen ).\* Man fang bamals:

Wer von Wittenberg kommt mit gesundem Leib, Bon Leipzig und von Tübingen ohne Belb, Bon Jena und helmstädt ungeschlagen, Der kann von großem Glude fagen \*\*).

In Wittenberg fah fich Luther genothigt, burch einen Amfchlag am fchwarzen Brette vor lieberlichen Beibeversonen m marnen, bie in einem in ber Rabe ber Stadt gelegenen Balb. chen, ber Spett genannt, ihre Reize feil boten \*\*\*). Bie weit bie Robeit ging, fann man baraus entnehmen, bas felbst Melanchthon von bewaffneten Studenten angefallen wurde \*\*\*\*). Unter folden Umftanben barf es nicht befremben, wenn 30 feph Scaliger fagt +): "Wenn einer etwas Großes verbrochen hatte, mare ce nicht nothig, bag man ihn auf ben Bau ober in's Buchthaus feste; man foll ihm nur Knaben ju unterrichten geben, bas mare Strafe und Blage genug." Ronnte bod selbst Tropendorf die Schüler nicht mehr bandigen, worüber er fich bergeftalt gramte, bag fein Saar vor ber Beit bleich Daß biefe Unfittlichkeit auf bie Frequeng ber Schüler nicht ohne Ginfluß war, bezeugt Sarcerius. "Es nemen", fagt er +++), "bie Eltern Urfache, baß fie eine Scheu tragen, bie Rinder auf die Universitäten zu fenden, auf baß fie nichtauch verberbt werben und ein ruchloses Leben anfangen", und er ift offenherzig genug, hinzugufugen, bag auf ben Universitäten ber Migbrauche fo viele felen, bag bie Eltern manchmal besser thäten, die Kinder daheim zu behalten. In welchem

<sup>\*)</sup> Dellinger G. 484.

<sup>\*\*)</sup> Berkenmeyer: Antiquarium. pag. 210. Hamburg 1708.

<sup>\*\*\*)</sup> Löschfe S. 185.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Schellhorn: Ergötlichfeiten B. 2, S. 62.

<sup>†)</sup> Bei lofchte G. 238.

tt) lofchte 6. 200.

<sup>†††)</sup> A. a. D. fol. 10b, 19a.

Busammenhange aber biefe Entfittlichung mit ber Reformation ftand, barüber fann fein Zweifel obwalten. Sat boch felbft Sagen \*) feinen Unftand genommen, fich babin auszusprechen, baß bie protestantischen Dogmen von ber Art gewesen seien, baß sie jeder Leidenschaft Thur und Thor öffneten. noch ein Restden von Bertrauen übrig; fo trugen bie Sanbel, in welche bie Universitäten mit einander geriethen, bei, basfelbe zu gerftoren, indem bie Begner ber religiofen Fraction, ber eine Universität sich anschloß, biefelbe aus allen Rraften verbachtig zu machen fuchten. Gelbft Wittenberg, bie Geburte. ftatte "bes reinen Evangelii" wurde nicht verschont. trug fein Bebenfen, Diefe Univerfitat eine Rloafe bes Teufels au nennen, und bie Eltern au belehren, bag es weit beffer ware, die Rinder in's hurenhaus ju thun ober tobt ju ftechen, ale fie nach Wittenberg ju geben \*\*). Sonach blieb ben Brotestanten feine andere Bahl, ale ihre Gohne fatholifchen Schulen anzuvertrauen, die zwar von ben "reformatoris fchen" 3been auch nicht gang unberührt geblieben maren, aber fich unter ber Fürsorge ber Fürften balb wieber erholt hatten. Diefes geschah nun auch wirklich, wurde aber von ben Predigern ftarf gemißbilligt. "Ich will hie", fagt Sarcerius \*\*\*), "gewarnt-haben bie lieben Eltern, bieweil etliche Bischofe auch Barticularschulen anrichten, barein fie Stipendiaten nehmen, biefelben gur Beforberung bes Antichriftischen Reichs barinnen unterweisen laffen, daß fie ja ihre lieben Rinder babin und barzu nicht geben wollen und also jemmerlich und erbermlich fie ben Gottern Moloch und Afteroth jum hollischen Brandopfer aufopfern, wie ich benn leiber hore und an vielen orten bereits geschehen ift und noch taglieb geschieht." "Gottes Wort ju horen hindern", galt als ein Delict, bas mit bem Banne.

<sup>\*)</sup> A. a. D. B. 3. S. 185.

<sup>\*\*)</sup> Dellinger G. 470.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. fol. 28a.

#### LV.

# Möhler über katholische und protestantische Wissenschaft.

Die vorhergehenden Betrachtungen haben bie Ginwirfung bes jungen Brotestantismus auf bie Wiffenschaft feiner Beit erortert; wir sehen barin Luther im Rampf mit seinem eigenen Brincip; er hatte bie Bernunft von ber auf ben Stein von Emigfeit gegrundeten lebenbigen Antorität losgeriffen, und muhte fich nun ab, biefelbe an ben Buchftaben und an Formeln, unter Anbrohung feines Bannes, ju feffeln. Rachfolger faben hierin eine thrannische Anmagung, bie eben fo groß fei, wie bie papftliche, und überbieß noch mit fich felbft in Wiberspruch; fie riffen fich von ihm los, und fchiegen ihre Thefen gegen bie feinen an, wie er vor ihnen gegen ben Bapft gethan. Das Brincip ber Bereinzelung entwickelte fich fort und fort, und ichuf feine eigene Biffenschaft und Li-Unfer unvergeflicher Möhler hat in feiner "Beleuchtung ber Dentichrift fur bie Aufhebung bes ben fatholischen Beiftlichen vorgeschriebenen Colibato" (Mohlers Schriften und Auffabe, herausgegeben von Dollinger, I. Bb. G. 259) auf biefen Unterschied zwischen fatholischem und protestantischem

wissenschaftlichen Leben aufmerksam gemacht, und zu zeigen gesucht, wie in der katholischen Kirche, als einem großen lebendigen Ganzen, die schaffende Krast des Einzelnen von der Bistehe und Wohlsahrt des Ganzen bedingt wird, während umgekehrt beim Protestanten der Einzelne vom Ganzen getrennt schafft und wirkt, und sein rein menschliches Wissen einen heinen Grad der Blüthe und Bildung erreichen kann, während das Ganze in gänzlicher Zerrissenheit und Austösung begriffen ist. Es sei und daher gestattet, als Rachwort der vorangeschenden Betrachtungen hier die Worte Wöhlers folgen zu lassen. Er beginnt zu zeigen, wie die katholische Kirche von Seite des Staates Anerkennung ihrer innern Freiheit und Selbstsändigkeit bedürfe, um nicht als verachtetete Ragd aller lebensktästigen Wirksamseit beraubt zu werden. Er sagt:

"Reine gesellschaftliche Berbinbung, bie biefen Ramen verbient, vermag fich zu halten ohne Selbftgefühl, ohne bas fler geworbene Bewußtseyn ihres Werthes und ihrer Burbe als Wo dieses Bewußtseyn sich nicht findet, fehlt es nicht so fast am Bermögen zu wiffen, fonbern an eigenem Werthe und eigener Burbe, um die man wiffen fonnte. fes Bewußtseyn schließt fich aber nur im Begenfate mit anbern Berbindungen recht auf, und ftellt fich bann jugleich als Ge meingeift bar. Seit geraumer Beit geschah jeboch Alles, um bieß gur wurdigen und ehrenvollen Erifteng fo nothwendige Selbft und Gemeingefühl in unserer Rirche ju erftiden und in feinen Mangeln zu ertobten. Biele in mancher Begiebung ehrenwerthe Manner boten alle Krafte auf, um bie Celbftftanbigfeit ber Rirche und bie Freiheit in ihrer eigenen innern Berwaltung ale einen bloßen Remen hinzustellen, in alle 3meige ihrer Abministration die Banbe ber Staatsbeamten einzuführen, gar nichts mehr ihrer eigenen Erfenntniß, Billens - und That fraft ju überlaffen, mit einem Borte: bas Berhaltniß ber Regierungen ju ben Rirchenbehörben wie bas eines Bormunbes ju einem Munbel ju betrachten und biefe Betrachtungeweise

im Leben geltend zu machen. Man beachtet nicht, bag baburch eine fur die Rirche lebensgefährliche Anficht fich verbreiten, und in ben Gemuthern allmählig befestigen mußte, die Ansicht: baß Die Rirche fraftlos und geistesschwach geworben, baß fie wie eine abgelebte, ftumpfe und blobfinnige, ihrer felbft unmächtige, mit ihrem eigenen Wohle und mahren Bedurfniffe unbefannte Krau unter Abministration geset werben muffe. Bie febr eine folche Ansicht alles Gelbft-Bertrauen in ber Rirche fchwächen, alles freudige, beitere, ju tuchtiger Thatigfeit ermunternde Lebenogefühl untergraben, ben fühnen Duth ju tuchtigen, wiffenschaftlichen Unternehmungen, ber nur aus bem Bewußtfenn ber einwohnenben Rraft hervorftromt, lahmen, nach und nach Alles in eine dumpfe, lahme, erftarrte Unthatigfeit verseben mußte, bedarf wohl keiner andern Erorterung. Mit ber fatholischen Rirche verhalt es fich gang anbers, als mit ber protestantischen. Da in jener als einer wahrhaften Gemeinschaft alles Gelbstgefühl, alle Rraft, aller Thatigfeitstrieb, alles Bewußtseyn von Berth und Burbe ber Gingelnen, von ber Bluthe und Schone, von ber innern Lebens, fulle, Majeftat und Herrlichkeit bes Ganzen abhangt, fo entwideln fie, wenn die Rirche als Ganges nach ber beschriebenen Beise fich verhalt, einen bewundernswerthen Reichthum von Ibeen; bie Wiffenschaften und Runfte bluben, und bie großartigsten Erscheinungen im Leben und Sandeln treten aus dem innern Beiligthume an bas Licht bes Tages. In folchen Beiten wurden Augustin, Chrysostomus, Thomas von Aquin, Erwin von Steinbach, Dante, Michael Angelo, Raphael, Boffuet, Fenelon, Bourbaloue, Massilon, Descartes, Malbranche, Racine und eine glangende Menge anderer Beroen in allem Bortrefflichen erzeugt. Wenn aber bas Gange als folches trauert, bann verfiegt alle Rraft im Einzelnen, alle Glieber erstarren, alle Freudigkeit verschwindet, aller Aufschwung und alle Be-Anders wirft ber Protestantismus. geisterung erlischt. lange Luthers und Calvins Lehre treu geglaubt wurde, gab

ce in ber protestantischen Rirche feine Boeffe, feine Silbeile. feine Philosophie u. f. w.; ja gewiß ift es, so lange bie potestantische Gemeinbe noch lutherisch war, hatte fie teine Ste losophie, und als fie eine Philosophie erhielt, war fie nicht mehr lutherifch. Go flieht ihr Glaube bie Bhilofophie, mi ihre Philosophie ben Glauben. Cobald ber Alle verbinbente Glaube befeitigt mar, und nichts Gemeinsames mehr alle Gie ber vereinigte, bann blubte Rant, ber alle positive Religion aus feiner Rirche vollends vertilgte, Richte, ber wegen Gottes laugnung vor einem orbentlichen Gerichtshof gur Debe funb, Schelling, ber Gott nicht laugnete, aber Alles fur Gott biet: bann ftund Gothe auf, ber mit unnachahmlicher Schonbeit bas Leben malt, wie es ohne Glaube, ohne Soffnung und Liebe ift; ber, gang hellene, bie Iphigenie in Aulis mit Sophodes und Euripides wetteifernd ichreiben, und jugleich als Chrift bie Befenntniffe einer ichonen Geele ablegen tonnte; Gothe, in ben fich die protestantische Kirche feiner Zeit so recht abspiegelt, in ihrer vielseitigen Bildung, in ihrer hohen, außern Culter, in feinem Beschmade und Streben nach Schonheit ber Kormen, mit ihrer Unentschiebenheit, ob und was fte glauben ober nicht glauben follte, in ihrem Schweben gwifchen Chriftianismus und Sellenismus, zwischen Simmel und Erbe, mit vollig vorwaltenber Sinneigung jum Lettern. Das ift bie Blutbezeit ber protestantischen Literatur, und fle mußte in ihrer vollen Entwidelung gefehen werben, um bas Befen bes Broteftantismus gang zu erfennen. Diefes Befen ift nun nach allen Seiten in die Erscheinungewelt berausgetreten, und fann nun Riemand mehr verborgen bleiben. Die protestantische Literatur ift eine große Erscheinung in ber Beschichte ber Menschen, aber ein hochft bunfler Fled in ber Geschichte bes Chriftenthums. In ber katholischen Rirche mar ftete Wiffenschaft und Runft driftlich, und wenn fie biefen Charafter nicht geltenb machen konnte, verstummte sie lieber gang; und mit unerschutterlicher Gewisheit steht ber Sat fest: Je mehr bas Princip ber Bereinzelung im Protestantismus burchgeführt wird, besto glangendere Erscheinungen bringt er nach seiner Weise hervor; und umgekehrt: Je einiger und lebendiger die Gemeinschaft im Katholicismus, desto mehr blühen in seinem Schoose die Kunste und die Wiffenschaften. Die Protestanten sind Alles, was sie seyn können, wenn sie allen gemeinsamen Glauben vernichten und alles Kirchenthum zerkören; wir, wenn mit aller Kraft der gemeinsame Glaube und ergreift und in und wirkt. Je schwächer der kirchliche Sinn im Protestanten, je stärker im Katholiken, desto mehr ist jener, desto mehr bieser in seinem Elemente."

## LVI.

#### Rabinetoftude.

Letterer Zeit ist in dem Berfassungsrath von Genf die kunftige Gestaltung der protestantischen Kirche zur Sprache gestommen. Seit ihr Better zur Herrschaft gelangt ist, will er sie mit mancherlei begnadigen, was von dem Bisherigen abweicht und nicht Jedermann gefallen will. Die zahlreichen Katholisen, die in jener Bersammlung sitzen, hätten, dieser ihrer politischen Stellung wegen, das volle Recht gehabt, mit zu desliberiren, mit zu reformiren und mit zu reglementiren. Allein nicht bloß enthielten sie sich dessen, sondern erschienen nicht einmal in den Sitzungen, in welchen von einem Gegenstand die Sprache war, von welchem das eigene Zartgefühl ihnen sagte, sie besäßen eigentlich doch kein Recht mitzusprechen. Lassen die Protestanten in den deutschen Ständeversammlungen von einem ähnlichen Zartgefühl sich anwandeln. Schlaget die

Protofolle und die Landiageblatter nach, eber fraget ben gesein Rath von St. Gallen? um von Nargan und feinem es loffalen Diebstahl nicht zu sprechen!

Ginen liebreicheren Ausbrud mahren, feften, ungezweifelten Glaubens fann man wohl faum lefen, als ben Anfang eines Teftamentes eines fatholischen gurften aus ber letten Beit bes fechozehnten Jahrhunderte. Wir theilen biefes Befenntnif aus ber Urschrift ohne alle Beranberung als berjenigen ber Recht schreibung mit. "Wir ac. befennen, bag wir vor Uns genommen und betrachtet haben bas ichlupferig, verganglich leben biefer Welt, barin nichts gewifferes benn ber Tob und nichts ungewifferes benn bie Stunde bes Sterbens, wann und wie und Gott ber Allmächtige aus biefem Elend abforbert. nach, auch in Bebacht, bag wir nunmehr aus gottlicher Gnabe Die beste Beit unseres Lebens hindurchgebracht und bas Stund lein, barin wir als Menfchen aus gottlicher Furfehung bie Schuld ber Natur bezahlen follen, herzunähern werbe, jumal weil wir allhie feine bleibenbe Statte haben, fondern als Bile grime und Manberer einen anbern ewigmabrenben augieben, wir nicht unbillig bewegt werben, zugleich Gott und ber Ratur ju gehorchen und Und aus ben Dubfeligfeiten biefes Jammerthals gang willig und gerne zu ber von Gott angebotenen ewigen Rube einsmals zu begeben, auch ber Ratur bas 36rige widerfahren zu laffen, ja zugleich als ein fatter, muber Gaft biefes elenden Lebens unfern Abzug von bannen mit frob lichen Gemuth ju nehmen."

"Damit aber folches besto bequemer geschehen moge, haben wir für nothwendig erachtet, bei guter Zeit und Weil ben Wanderbundel zu richten und nämlich dasjenige, so wir nach unserem hinscheid Unserer unsterblichen Seele, bes verwestichen Körpers und zeitlichen Guter halber zu statuiren und zu be-

schließen vermeinen, zuvor anzuordnen und Uns also wie ein Banderer aller Dings auf die Reis zu staffiren und fertig zu machen."

"Rachdem aber ohne göttliche Hülfe nichts recht angefansen noch vollendet werden kann, so bitten wir sein Allmacht hiemit ganz demüthiglich, anseho als gütiger und gerechter Gott mit seiner Gnade bermaßen Und gegenwärtig zu sehn, damit Wir in diesem Unseren vorhabenden Testament und letzen Willen recht und ordentlich disponiren, auch nichts schreisben oder verordnen, so der Billigkeit zuwider, oder jemand zu Krieg oder Rechtssührung Ursach werde."

"Bor allem aber, weil nach Absterben bes Menschen, sonberlich bei diesen verwirrten, leidigen Zeiten allerlei von dessels
ben Religion und Glauben geredet, also, daß zu mehrmalen
auch die bewußten, wohlbekannten katholischen und höchsten Häupter der Christenheit, wie gottselig und christlich dieselben
immer abgeleibt, bei den Secten und Irrlehrer dennoch dahin,
als ob sie zur Zeit ihres Abscheidens von ihrem hievor bekannten katholischen Glauben abgefallen und sich zu der neuen vermeinten Religion begeben, fälschlich und nicht sonder Schmach
der frommen Abgestorbenen nachgeschrieen worden "), sind Wir zu Berhütung desselben, auch damit männiglich Unserer Religion und Glaubensbekenntnisses wahren Grund auch lautern
Bericht haben, möge, höchlich verursacht und gedrungen, Uns
folgender Gestalt hiemit öfsentlich zu erklären:

""Muervörderst bekennen Wir und glauben Wir von Grund Unferes Herzens alles das, so, in dem heiligen katholischen und apostolischen Symbolo begriffen ist und die heilige römis sche Kirche allenthalben implicite und explicite besiehlt zu glaus

<sup>\*)</sup> Auspielung auf die Gerüchte, welche nach Raifer Maximilians U. Tob burch die Protestanten verbreitet wurden.

ben, jumal auch alles basjenige, fo von ben beffigen Guilduck und allgemeinen Concilien, bevorab von bem jungft gehallenten Concilio zu Trient zu glauben fürgehalten, geboten, befchloffen und erflart ift, mit Berwerf - und Berbammung jugleich aller Lebren, Secten und Opinionen, wes Ramens und Condition fie immer feien, bie ben obgefchriebenen Studen entgegen und Diesen mahren fatholischen Glauben (außer auwider maren. halb beffen einige Seligfeit nicht ju gewarten), ben Bir albie zugegen freiwillig und ftanbhaft befennen, benfelben wollen Bir, wills Gott! bis an Unser lettes Enbe festiglich halten und befennen; alfo, obichon gur Beit Unferes Sterbftunbleins bie Anfechtung fo groß, bag Wir bei Unferem Berftanb nimmer maren, und aus Schwächung ober Mangel ber Bernunft wie ber ben jegbemelbten Glauben hanbeln wurben, boch foldet Alles zugleich caffirt, annullirt und für unfraftig erfannt werben foll. Reben bem wiffen und erfennen Wir uns auch mit allen Menschen einen armen, preghaftigen Gunber, ber Bit wiber bie Bebote Bottes und bie Liebe Unferes Rachften vielfältig gehandelt und damit nach bem gerechten Urtheil Gottes nicht allein ben zeitlichen, sonbern ewigen Tob und Born Gottes wohl verfculbet hatten.""

""Dieweil Wir aber, aus Gottes Wort unterrichtet, entgegen auch wissen, daß ber allmächtige Gott uns arme Sunber so hoch und also geliebet, daß er seines eingebornen Sohn
und Heiland Jesu Christi nicht verschont, sondern benselben bis in den Tod, sa den Tod des Kreuzes dargegeben,
auf daß alle, die in Ihn glauben, nicht versoren werden, sonbern das ewige Leben haben sollen; so bekennen Wir hiemit
vor Gott dem Allmächtigen, alles dassenige, so Wir die Zeit
Unseres Lebens wider seinen göttlichen Willen vielfältig und
sündlich mit Gedanken, Worten und Werken, auch Unterlassung
des Guten begangen haben, Und herzlich reu und leid zu seyn,
mit indrünstigem Wunsch und Verlangen, daß Wir dieselben
alle durch ordentliche katholische Ohrendeicht, auch wahre christ-

liche Reue und Buffe allhie ablegen und die übrige Zeit Unferes Lebens, fo Une aus gottlichen Gnaben verliehen wirb, alfo driftlich und gottfelig zubringen, bamit Bir alebann aus Diesem Jammerthal rein von Gunden abscheiden und in jener Welt vor bem ftrengen Richterftuhl Chrifti in bem Chrifamhemblein, welches Und im beiligen Tauf ift gegeben worben, als ein unbestedtes Rindlein erscheinen, und fowohl ber zeitlis chen als ber emigen Strafe überhoben feien, auch mit clarificirtem Leib bie emige Gottheit mit allen Ausermahlten loben Bie Bir uns bann und beinebens in und preisen mogen. allweg bes bittern Leibens und Sterbens unferes Beiland und Erlofere \*), auch ber werthen Mutter und immermahrenben reinen, feuschen Jungfrau Maria und aller lieben Beiligen Gottes Fürbitte troften, ju genießen und burch baffelbe felig au werben verhoffen. Befehlen auch auf biefe fefte Buverficht und hoffnung bem Allmächtigen Gott jest und allezeit im Leben und im Sterben unsere arme Seele in feine grundlose Barmbergigfeit. Amen!""

Dem Bischof einer Divcese war es burch sahrelange Besschränkung seiner Bedürfnisse gelungen, ein Seminarium puerorum zu gründen, und dieses durch das gleiche Mittel, wosdurch er es zu Stande gebracht, unter Mitwirkung seiner Geistlichen durchzubringen. Aber doch hätte er, um sesten Besstand zu gewinnen, und namentlich durch die gegenwärtige Theurung ohne Rachwehen sich durchzuhelsen, noch anderer Beihülsen bedurft. Die Frage war: wie dergleichen erhalten, da von dem Bestehen der Anstalt kaum Jemand etwas wußte? Ein wohlgesinnter Mann unternahm es, zu jenem Endzweck

<sup>\*)</sup> Der Belagianismus ber fatholischen Rirche!

### Andinetiffate.

Runte ju geben. Da er aber fein ! e er fich, beren findliche Bebeutung be ftellite fich mehr auf ben vielbeliebten St ber Berbreitung von Remitniffen u. 1 n Muffat bem Rebatteur eines Unterhalte anberes Draan in loco nicht au finben g erbielt er benfelben mit ber Bemerfung bacteur pon bem gebilbeten Bublifum inahme bes Muffanes bem Blatt bas Tot Satte es ber Berfaffer bei einem anber murbe mabricheinlich bir gleiche Beiger nben erfahren baben. Gin paar Duben n bort bafur, bag biefe Art von Bilbu Die Bielen, Die noch eine anbere Bilbune b benfen, ju biefen Riemand fprechen, i anbern Rreifen vorgebt, bie mit biefer gemein baben, Riemant unterrichten. e gefährliche Cache, meil ber Teufel aleb ibren fonnte; bes Teufele Rapelle angrei e nicht, benn er fonnte einen Morbipefi scor aller!

## LVII.

# Forschungen eines beutschen Meisenden in Jerusalem.

X.

Die Siebenhügelstadt des Orients und ihre Butunft.

Auf bem Moria, wo ein volles Jahrtaufenb hindurch Salomons weltberühmter Tempel, bas Beiligthum bes Jubenvolles geftanben, erhebt fich jest bereits ein anberes Sabrtaufenb lang bie große Moschee bes Islam. Wird berfelbe Dienft noch ein weiteres Jahrtausenb an berfelben Statte befteben, und wo einft Xanfred flegreich geschaltet, noch ferner jeber Chrift mit Schmach und Gewalt aus ben Borbofen binausgetrieben werben? Gegenuber auf bem Bolgotha fteht ber Munfter ber Chriften mit bem Grabe bes Erlofers, zwar weit bie Dofchee bes Islam überragenb, aber boch erniebrigt über alles. Die Turten finb beffen Pfortenhuter; icheint es nicht, als ob alle abenblanbifchen Baupter ausgestorben maren, bag wir uns gludlich ichagen muffen, bei ben Domanli einen Schut für unfer Gotteshaus wie ber bie unabläßigen Infulte ber Bygantiner, biefes allgeit treulofen Bolles zu finden? Dur bie Juben haben feit jenem miggludten Berfuche unter Raifer Julian teinen neuen Tempel mehr zu grunben unternommen, fie lagern in ber Mitte gwifden Duhammebanern und Chriften in ichmutigen Gaffen und vor ber Thure bon

von berfelben Runbe zu geben. Da er aber fein Bublitun fannte, hutete er fich, beren firchliche Bebeutung bervormbeben, fonbern ftellte fich mehr auf ben vielbeliebten Standpuntt ber Bilbung, ber Berbreitung von Renntniffen 'u. bal. übergab seinen Auffat bem Rebacteur eines Unterhaltungeblat tes, ba ein anderes Organ in loco nicht zu finden ift. folgenden Tag erhielt er benfelben mit ber Bemerfung gurud: "Da ber Rebacteur von bem gebilbeten Bublifum abhange, murbe bie Aufnahme bes Auffages bem Blatt bas Tobesuribeil fprechen." Satte es ber Berfaffer bei einem andern Blatte versucht, er wurde mahrscheinlich die gleiche Weigerung aus gleichen Brunben erfahren baben. Ein paar Dukenb folder Blatter forgen bort bafur, bag biefe Art von Bilbung nicht ausgehe; an bie Bielen, bie noch eine andere Bilbung fennen, barf Riemand benten, ju biefen Riemand fprechen, biefe von bem, was in andern Rreisen vorgeht, bie mit diefer Art Bil bung wenig gemein haben, Riemand unterrichten. bauen ift eine gefährliche Sache, weil ber Teufel alebalb feine Rapelle aufführen tonnte; bes Teufels Rapelle angreifen batf man bei Leibe nicht, benn er fonnte einen Morbspeftatel anfangen. Laissez aller!

## LVII.

# Forschungen eines beutschen Meisenben in Jerufalem.

X.

Die Siebenhügelftabt bes Drients und ihre Bufunft.

Auf bem Moria, mo ein volles Jahrtaufend binburch Sa-Iomons weltberühmter Tempel, bas Beiligthum bes Jubenvolles geftanben, erhebt fich jest bereits ein anberes Sabrtaufenb lang bie große Moschee bes 38 lam. Wird berfelbe Dienft noch ein weiteres Jahrtaufend an berfelben Statte befteben, und mo einft Santreb flegreich geschaltet, noch ferner jeber Chrift mit Schmach und Bewalt aus ben Borbofen binausgetrieben werben? Gegenus ber auf bem Bolgotha fteht ber Munfter ber Chriften mit bem Grabe bes Erlofers, zwar weit bie Dofchee bes Islam überragenb, aber boch erniebrigt über alles. Die Türken find beffen Bfortenbuter; icheint es nicht, ale ob alle abenblanbifchen Baupter ausgestorben maren, bag wir uns gludlich ichagen muffen, bei ben Domanli einen Schut für unfer Botteshaus wis ber bie unabläßigen Infulte ber Bygantiner, biefes allzeit treulofen Bolles zu finden? Dur bie Juben haben feit jenem mißgludten Berfuche unter Raifer Julian feinen neuen Tempel mehr gu grunben unternommen, fie lagern in ber Mitte zwischen Duhammebanern und Chriften in fcmubigen Gaffen und vor ber Thure von



,..., Stelle wie Jungen, fie von allen andern Menfchen nen Leibenschaften, ber Sabfuch Bugen ausgeprägt, mitunter al fo eblem Schnitt und erhabenem nen fann, mas biefes Bolt einft Beltberuf zu erfüllen hatte, unb nen. Un fie fcbließen fich ale Bl am meiften vertreten bie Rinber 36 theils ale Stadtbewohner bier fef. ober Lanbbauer bereinkommen und als Beduinen mit ichwarzgeftreifter mit einem runden Stricke befeftigt, bie Straffen burchfdreiten, und fich Deiften weder um Allah, noch um fummern. Dann folgen, auch femi niten mit ein paar Rloftern, fie Sprer ober Armanaer, und endlich n fopotamien, welche als eifrige Chriften tesftabt pilgern. Go ift ber Gemitenfi theiftifchen Religionen bier gefvalten

en Georgier. Sie alle werben ber Bahl nach von ben Grieben überwogen, welche selber wieber in Anatolier ober Asiaten mb Inselgriechen, und Romäer ober europäischen Griechen verfallen, wozu die Serben, Bulgaren, Moldowlachen und Milhrier, und überdieß die Moskowiter ober Ruffen gehören, die fämmtlich ihr Biel, das heilige Grab, mit sanatischem Eifer zu bewältigen suchen, aber wegen der Anwendung der Mittel bei Türken und Lateinern im schlimmsten Credite stehen. Bu diesen kommen noch die Franken, aus allen Reichen Europas, besonders Italiener, dann Spaniolen, Deutsche, Britten und

Brangofen und einzelne Ameritaner.

Bon Afrika her wandern, als Kinder Chams, zunächst die Kopten, die Nachkommen der alten Aeghptier, welche ein paar Ropten, die Nachkommen der alten Aeghptier, welche ein paar Rofter in Jerusalem besitzen und Mitantheil am heiligen Grabe haben; dann die sonnenverbrannten Abessinier nebst den Aethisopen, wozu noch Nubische Sklaven und Stlavinnen in einzelnen haushaltungen bedienstet sind. So ist es ein verwunderliches Prängen und Treiben dieser verschiedensten Nationalitäten, die alle ihre markirtesten Bertreter hieher gesendet zu haben scheinen, so daß der Fremde gern Stunden lang am Bazar steht, und die ausdrucksvollen orientalischen Antliche mit ihren langen Bärten, die lärmhaften Aufzüge und die bunten Costüme durch einander in's Auge faßt, um einen unauslöschlichen Eindruck das von zu behalten. Wann wird wohl für alle diese Volster ein neuer Pfingstag anbrechen?

So ift Jerusalem zwar die Mutter aller monotheistischen Religionen, aber keine von ihnen ist baselbst würdig repräsentirt. Sie
ist die Capitale aller Nationen, aber nur der Pobel von allen
wohnt in ihr. Sie ist die Stadt Gottes, die auf dem Berge
liegt, und schon wegen ihrer ausnehmenden natürlichen Lage unvergleichlich unter den Städten der Erde; aber sie steht wie verlassen in der Büste, und Niemand will ihrer Schönheit Preis
zollen. Jerusalem hat nun bald eine vierkausendjährige Geschichte
burchlebt, während welches Zeitraums eigentlich die Grundfäden
ber ganzen Weltgeschichte von dieser Spindel abgelausen; aber jest
schmachtet sie in Staverei, und Niemand will sie befreien. Fort

47

XIX.



-- 10 - 1000 - 10 -- 1000 -- 10 - 1000000 -- 10

# LVIII.

# Literatur.

Grundlagen einer positiven Philosophie als vorläufiger Bersuch einer Zuruckführung aller Theile ber Philosophie auf chriftsliche Principien von Dr. M. Deutinger. Regensburg bei Mang 1843 — 45.

Diefe Grundlinien geben bie Abficht zu ertennen, bie einzelnen philosophischen Lehrfacher, bie bisber an allen Univerfitäten und Lyceen ale mefentliche Theile ber Philosophie vorgetragen worben find, von einem gleichen und zwar driftlichen, jugleich aber auch miffenschaftlichen Standpunkt aus zu behandeln, und bie Anfundigung berfelben "ale vorläufiger Berfuch" burfte, wie wir feben werben, fast als zu bescheiben erscheinen. Es bilft nichts, bie Refultate ber Philosophie ju wiberftreiten, in wie fern fie undriftlich finb, benn baburch wird nichts meiter gewonnen, als bag man bie Meinung bervorruft, ber Glaube an bas Chriftenthum und bas Biffen wiberfprachen fich. Man muß beweifen tonnen, bag eine bestimmte wiffenschaftliche Entwicklung nicht blog bem Chriftenthume widerfpricht, fonbern bag fie auch mit ihren eigenen Borausfehungen in Biberfpruch ftebt, bag fie alfo nicht blog objectiv, fonbern auch subjectiv unwahr fei. Dagegen aber vird eine driftliche Philosophie, welche dieß im vollften Sinne bes Troft ber Chriften bes heiligen Lanbes, mer mehr als gegenwärtig ergeben tom nicht möglich wäre. Die zweite Relation ist die des Ausgangs von jener Nothwendigkeit durch die subjective freie Thätigkeit der eigenen Bemühung, ohne die alle Menschen gleichviel oder gleichwenig wissen müßten, oder ohne die das Wissen aushören würde, ein zu erwerbendes und erwordenes, also überhaupt ein Wissen zu sehn. Die britte Relation ist die der nothwendigen Wechselwirzung, in der Freiheit und Nothwendigkeit zusammensallen müssen, weil keines von beiden für sich bestehen kann, sondern die Erstenntniß schon der Möglichkeit nach aushören müßte, sobald man eine der Relationen wegnehmen wollte.

Nachbem mit ber Bestimmung ber brei Relationen bes Ertenntnigvermogens bie subjective Möglichkeit einer wiffenschaftlichen Ertenntnig ausgemittelt ift, wendet fich ber Berfaffer in ber Enepelopabie ber objectiven Bestimmung bes mittelft jener Rrafte Big-Durch biefe Aneinanberreihung gewinnt er einfach ben baren zu. Begriff ber Encyclopable ale einer organischen Darftellung alles Wiffbaren im Berbaltniffe zu einer beftimmten Ginbeit. aber nicht mehr ertennen fann und nichts Unberes erfennen fann, als wozu ich mittels ber Relationen bes Erfenntnigvermogens bie Fähigfeit habe, fo ift bamit im Allgemeinen ber mögliche Umfang bes Erfennbaren bestimmt; bie weitere Bestimmung geht bann aus ber Gleichartigfeit und aus ber Ungleichartigfeit bes Erfennbaren mit bem Erfennenben jugleich bervor. Mun ericheint Gott als Object bes Erfenntnigvermogens, in wiefern in ihm bie bloge Freiheit ohne alle Mothwenbigfeit ift; bie Natur erscheint ale Dbfect, in wie fern fie als bas blog Mothwendige ohne Freiheit bem Subjecte gegenüber fteht, und zwischen beiben finden wir ben Menfchen mit naturlicher Freiheit ober freier Ratur. Diefe brei Dbjecte fteben aber zu bem Erfenntnifvermogen nicht in gleichem Berbaltniff, indem baffelbe, zwifchen ber Freiheit und Natur in ber Mitte ftebend, weber mit bem blog Freien, noch mit bem blog Unfreien in einem unmittelbaren Busammenhange fteben fann, fonbern erft mittelbar mit Gott und Ratur gusammenhangt; als nachftes und mittelbares Object bes Erkenntnigvermogens fann ba-Die Enchclopabie wenbet fich ber ber Menich betrachtet werben. baber ber Objectivitat bes Menschen, die jugleich Subject ift, als bem Mittelpunkte bes philosophischen Biffens gu, und sucht guerft bie wesentlichen Kräfte bes Menschen, in wiesern er zwischen Got Wortes febn will, zu beweifen haben, bag es gar teine Borausfetung für bas mahre Biffen geben tonne, bie nicht im Chriftenthum gegeben ift. Bat nun ber Berfaffer nicht blog bie Ginbeit aller philosophischen Lehrfächer und ihre Begrundung auf driftlichen Principien, fonbern auch eine confequent burchgeführte wiffenschaftliche Behandlung ber Philosophie und ben möglichen Beweis, bag jeber Berfuch einer in fich confequenten Philosophie außerhalb bes Chriftenthums jum Biberfpruche mit fich felber führen muffe, im Auge, fo ift ein folches Streben allerbings ba Aufmertfamfeit einer Beit werth, die fo großen Mangel, fowohl an Einheit bes Stubiums, als an positiver Richtung und miffenfchaftlicher Grunblichfeit beffelben allerorts zu ertennen gibt. -Die bisher von den Grundlinien erschienenen Theile faffen bie Propadeutif, bie Seelenlehre, bie Denflehre und bie Runftlehre, von letterer aber nur ben erften und zweiten Theil in fich. Der erfte Theil, ber bie philosophische Propabeutit in bem befchrantten Raume von etwa acht Drudbogen behandelt, geht von be Mothwenbigfeit aus, von ben ohne Rechenschaft über ben letten Grund und 3med alles Wiffens betriebenen Erfenntniffen aus # einer Wiffenschaft zu gelangen, bie allen übrigen zum gemeinschaft lichen Gingangepunft bienen fann, und gang eigentlich Philofophie genannt wirb. 11m ju ihr zu fommen, wird eine breifache Untersuchung geforbert, namlich bie Untersuchung über bie in bem ftrebenden Subjett liegenden Bebingungen, Etwas wiffen zu tonnen, bie Untersuchung über ben objectiven Umfang ber Ertenntniß, und bie Untersuchung über bie organische Berbinbung bes Ertennbaren mit bem Ertennenben in ber miffenschaftlichen Dethobe, bie gur Erfenntniß führt. Auf biefe Weise entstehen brei Theile ber philosophischen Propabeutit, ein subjectiver, bie Ginleitung, ein objectiver; bie Encyclopable, und ein fubjectiv - objectiver, Die Dethobologie bes philosophischen Studiums. Bebe Erfenntnig bat etwas Freies und etwas Rothwenbiges, und in ihrer mabren Beftimmtheit bie volltommene Uebereinstimmung ber freien Thatigteit mit bem nothwenbigen Raturgefete in fich. Sie besteht aus brei Relationen. Die erfte ift bie ber allgemeinen, im Begriff bes Dafenns wurzelnben Uebereinftimmung aller Erfenntnig mit ber menfchlichen Ratur, ohne welche eine menfchliche, b. h. allen Denfchen gleichförmig nothwendige und baber mitthelibare Erkenntniß ger

lage bienen, und als mathematische, philologische und bistorische ericheinen, im außerlich begrunbenben Berhaltniffe anschließen, wahrend bie Sachwiffenschaften aus ber pofitiven Gintragung ber fpeculativen Biffenseinheit in die außerlichen biftorifchen Renntniffe in ihrer gefonberten auf bie Offenbarung Gottes, bie Ausgleichung ber Ratur und bie Bestimmung ber historischen Rechte ber Menfchen untereinander gerichteten Bestrebungen als Theologie. Debigin und Staatswiffenschaft ber Philosophie fich anschließen, und mit ihr und ben bibactifden Borwiffenschaften bas gange Bebiet ber Wiffenschaft abschließen. Wie biefe burchgreifende Ginbeit alle Biffenschaften beberricht, fo wird ichluglich benn auch bie Biffenschaft felbft in einem wefentlichen und nothwendigen Berbaltnig jum Leben fteben muffen, und mit diefer Erorterung fcbliegt ber Berfaffer bie wiffenschaftliche Encyclopabie, in ber er unseres Bebuntens nur auf die Philosophie ber Geschichte zu wenig Gewicht gelegt bat. Ift ber Umfang ber Biffenschaften und ihrer Begiebung zu einanber und gum ertennenden Subjecte bestimmt, fo wird fich nun auch ber furgefte und ficherfte Weg von bem einen Gebiete in's andere zu gelangen bestimmen laffen, und biefe Bestimmung erzeugt bie philosophische Methobologie. Diefe, wenn fie ihre Aufgabe vollftanbig erfüllen will, muß zuerft ben Weg bes Studiums, abgeseben von bem Begenstanbe beffelben überhaupt, bestimmen tonnen, in wie weit biefer Weg von bem Beburfnig und ber gabigfeit bes Subjectes ab-Diefe allgemeine Methobe wirb bann gunachft eine philofophische febn, indem bas philosophische Biffen die Cubjectivitat felbft jum Gegenftanb ihres Biffens macht, und aus biefer Bergleichung bes allgemeinen Wiffensverhaltniffes mit bem bestimmten philosophischen geht bann bie Anwendbarteit ber philosophischen Dethode auf alle übrigen Biffenichaften von felbft hervor, indem alle Wiffenschaften nur ale Wiffenschaften betrachtet werben tonnen, in wie fern ber objective Inhalt berfelben in die fubjective nothwenbige und philosophische Form gebracht werden fann. -Nachbem in ber Propabeutit bas philosophische Studium geordnet ift, fcreitet fofort ber Berfaffer ju ben objectiven Disciplinen biefer Wiffenschaft, und wendet fich junachft gur Unthropologie ober gur Seelenlehre, wie er biefelbe, ihr einen ausgebehntern Sinn unterlegenb, nennt. Spftematifcher murbe fie mohl fpater eingefügt worben sehn; allein ber vorgeschriebene, bas Berflandrals

manchmal erleichternbe Bang ber Studien erheischte biefe Drbnung und Bufammenftellung, und ber Berfaffer mußte wohl aus ber Roth eine Augend machen, und feinen Borern und Lefern Diefelbe fo gut ale moglich annehmbar machen. Durch biefe Orbnung wat & genothigt, auf bie fubjectiv - fonthetifche Entwidlung faft geng m verzichten, um gleichsam im Sturme fich bie driftlichen Borausfenungen und urfunblichen Ausfagen über bie menfchliche Ratur als leitenbe Borberfage zu erobern. Bon biefen aus muß er bann vorjugeweife analytifch zu Berte geben, und tann nur bie Biberfpruchlofigfeit feiner Unalpfe als wiffenfchaftlichen Beweis feiner Unfichten geltenb machen; bie fubjective Rothwenbigfeit feiner Behauptungen muß er erft ber barauffolgenben Entwicklung, ber Dent - und Runftlehre und ber Moralphilosophie überlaffen. Bei biefer üblen Lage tritt bafur ber objective Anhaltspuntt an bie driftlichen Grundlehren über bie menfchliche Ratur um fo beutilcher hervor, und ift man über biefen Anhaltspunkt mit bem Berfaffer einverstanden, fo wird man mit ben gewonnenen Refultaten im Allgemeinen gufrieben febn, wenn man auch einige Menberungen im Gingelnen, die ber Berfaffer mohl bei einer leberarbeitung feines Buches felbft vornehmen mochte, ju munichen bat, namentlich auch, bag berfelbe bas hiftorische und materielle Moment im Berhaltnig gur Form und Abstraction mehr berudfichtige.

Die Eintheilung ber gangen Seelenlehre ift nach ben brei Elementen ber menfchlichen Natur, Somatologie, Bneumatologie und Pfnchologie gebilbet. Die Somatologie geht von einer allgemeinen Gintheilung ber Ratur in Begenfate überhaupt aus; führt biefe Gegenfage burch bie vier Reiche ber Natur hindurch, und weifet gulest auf eine bobere Ginbeit bin, bie im Denfchen fchon bem Leibe nach, und junachft in ber Sprache gegeben ift. Bon ber Stufe bes leiblichen individuellen Lebens geht bann ber Berfaffer zur Darftellung bes geiftig bestimmten, perfonlichen, alfo für fich ertennbaren Lebens bes Menfchen über. Gier tritt bie Mothmenbigfeit fonberheitlich bestimmter geistiger Thatfachen ber unterscheibenben Rrafte bes Menfchen immer mehr bervor, und bie Entwidlung ning baber unmittelbar an bie Dreieinigfeitelehre anfnupfen, und aus ber Gottabnlichfeit bes Menfchen bie Attribute bes menfchlichen Beiftes, ber einfach in ber Perfonlichfeit, aber dreifach in ben Elementen feines Wefens nach Sehn, Erfennen

lage bienen, und als mathematische, philologische und historische erfcheinen, im außerlich begrunbenben Berbaltniffe anschließen, wahrend bie Fachwiffenschaften aus ber pofitiven Gintragung ber fpeculativen Biffenseinheit in bie außerlichen biftorifchen Renntniffe in ihrer gesonberten auf bie Offenbarung Gottes, bie Ausgleichung ber Ratur und bie Bestimmung ber hiftorischen Rechte ber Menfchen untereinander gerichteten Beftrebungen als Theologie, Debisin und Staatswiffenschaft ber Philosophie fich anschließen, und mit ihr und ben bibactischen Borwiffenschaften bas gange Gebiet ber Biffenschaft abschließen. Wie biefe burchgreifenbe Einheit alle Biffenfchaften beberricht, fo wirb fchluglich benn auch bie Biffenschaft felbft in einem wefentlichen und nothwendigen Berbaltnif jum Leben fiehen muffen, und mit biefer Erorterung fcblieft ber Berfaffer bie wiffenfchaftliche Enchclopabie, in ber er unseres Bebuntens nur auf die Philosophie ber Geschichte ju wenig Gewicht gelegt bat. 3ft ber Umfang ber Wiffenschaften und ihrer Begiehung zu einander und gum ertennenben Subjecte bestimmt, fo wird fich nun auch ber fürzefte und ficherfte Weg von bem einen Gebiete in's andere zu gelangen bestimmen laffen, und biefe Bestimmung erzeugt bie philofophifche Methodologie. Diefe, wenn fie ihre Aufgabe vollftanbig erfullen will, muß zuerft ben Weg bes Stubiums, abgefeben von bem Begenftanbe beffelben überhaupt, beftimmen tonnen, in wie weit biefer Weg von bem Beburfnig und ber Gabigfeit bes Gubjectes abbangt. Diefe allgemeine Dethobe wird bann gunachft eine philofonbifche feyn, indem bas philosophische Wiffen die Cubjectivitat felbft gum Begenftanb ihres Biffens macht, und aus biefer Beraleidung bes allgemeinen Wiffeneverhaltniffes mit bem bestimmten philosophischen geht bann bie Anwendbarteit ber philosophischen Rethobe auf alle übrigen Biffenschaften von felbft bervor, indem elle Wiffenschaften nur als Wiffenschaften betrachtet werben fonnen, in wie fern ber objective Inhalt berfelben in die fubjectivnothwendige und philosophische Form gebracht werben fann. -Rachbem in ber Propadeutif bas philosophische Stubium geordnet ift, fcbreitet fofort ber Berfaffer ju ben objectiven Disciplinen blefer Wiffenschaft, und wendet fich junachft gur Unthropologie ober gur Seelenlehre, wie er biefelbe, ihr einen ausgebehntern Sinn unterlegenb, nennt. Shftematifcher wurde fie mohl fpater eingefügt worben febn; allein ber vorgeschriebene, bas Berftanbnig

#### Literatur.

chternbe Bang ber Stublen erhelfchte biefe Drbnung ftellung, und ber Berfaffer mußte wohl aus ber Roth tachen, und feinen Borern und Lefern biefelbe fo b annehmbar machen. Durch biefe Orbnung wird er bie fubjectiv = fontbetifche Entwidlung fait aang ju gleichfam im Sturme fich bie driftlichen Borausrfundlichen Ausfagen über bie menfchliche Datur als ape gu erobern. Bon biefen aus muß er bann porptifch ju Berte geben, und fann nur bie Biberfeiner Analpfe als wiffenfchaftlichen Beweis feiner nd machen; bie fubjective Rothwendigfeit feiner Beuß er erft ber barauffolgenben Entwidlung, ber unftlebre und ber Moralphilosophie überlaffen. Bei age tritt bafur ber objective Anhaltspunft an bie unblehren über bie menfchliche Ratur um fo beutliib ift man über biefen Unhaltspunft mit bem Beriben, fo wird man mit ben gewonnenen Refultaten t gufrieben febn, wenn man auch einige Menberunien, bie ber Berfaffer mobl bei einer leberarbeitung felbit vornehmen mochte, zu munichen bat, naments berfelbe bas biftorifche und materielle Moment im

Wenben wir uns nun ber Denflehre im Besonberen gu, um zu feben, wie fich biefe Borausfehung, von ber bie Bufunft aller fpetulativen Biffenfchaften abhangig werben muß, im Gingeinen geftaltet. Buerft geht ber Berfaffer an bie Beftimmung bes Begriffes vom Denten felbit, bas im Gegenfate gum überfpringenben Abfolutismus, wie gur ununterfchiebenen und unvermittelten 3bentitat ber neueren Philosophie, nur aus ber relativen Ratur bet Menfchen hervorbrechen tann, nur in bem von Bielen fcon bervorgehobenen, jedoch nie hinlanglich gewürdigten Gelbitbewußtfen feine Begrunbung finden tann. Nach einigen anbern Erorterungen über bie Mittelbarfeit bes Dentens, fucht er bann aus biefer bie Befege bes Denfens ju bebuciren, bie er in regelmäßiger Reihenfolge in ihrer Ableitung, Form und Bebeutung behanbelt. Dabei wird nun bas britte Dentgefet nothwendig bie vorzuglichfte Aufgabe gu lofen haben, und vielleicht hatte ber Berfaffer in ber Ausführung beffelben bie Gleichformigfeit ber Darftellung etwas berlaffen, und um bes Bewichtes willen, welches er felbft auf basfelbe legt, etwas ausführlicher babei verfahren follen. erfahren wir boch, wie er es meint, indem er behauptet. Befet bes ausgeschloffenen Dritten follte eben fowohl bas Befet bes eingeschloffenen Dritten genannt werben, inbem bie mahre Disjunction ale einzig wirfliche Conjunction ericheine, und feber Begenfat entweber gar nicht, ober nur vermoge eines Mittelgliebes gelost werben fonne, welches bie entgegengefesten Glieber bis - und conjungire. In ber Darftellung bes Uebergange gur mirtlichen That bes Gebantens erhalt nun die Denflehre fur ben Berfaffer brei Theile, bie er ale Logit, Dialectif und Metaphpfit von einander ausscheibet. Die Logif wird von ihm nicht als bloß formale Wiffenschaft betrachtet, fonbern wie es burch Begel gefcheben ift, in ihrem wefentlichen Busammenhange mit ber menfchlichen Subjectivität und bem baraus hervorgebenben nothwenbigen Bufammenhange mit ber Objectivitat, nur mit bem Unterschiebe, bag fie barum noch nicht als Universalmiffenschaft, bie bas Denten in ben Befegen beffelben , ben Stoff in ber Form , Sehn unb Wollen im Denfen verschlingt, fonbern nur in ihrem bestimmten und ungertrennlichen Berbaltniffe gur Universalität alles Biffens, bon ber fie als mefentliches Blieb erscheint, betrachtet wirb. ber Lehre vom Begriff wirb querft bie bisherige Unterfcheibung

750 Literatur.

zwischen Inhalt und Form ale eine zu unbestimmte aufgehoben, und ftatt bemfelben bie Dreigliedrigfeit von Quantitat, Qualitat und Form ber Begriffe entwidelt. Dier tritt bann icon bie Bebeutung bes britten Denfgefetes bervor, indem alle Begriffe, in miefern fie als pofitip ober negativ einander einschließen, Ausschließung entweber nach außen gerichtet ift, und baburch ben an fich pofitiven Begriff nur negativ bestimmt, ober nach innen gerichtet wird, und bann unter einer bobern Ginbeit eine pofitive und negative Bestimmung julagt. Diefelbe Bereinigung von Conjunction und Disjunction geht burch bie gange Lehre vom Begriff bindurch, und tritt in ber Qualitat bes Begriffes burch bie Beftimmung bes Bufammengeborens von zwei entgegengefesten, aber gleich wefentlichen Mertmalen, und in ber Quantitat burch bie Bestimmung ber gwischen beiben fich in bie Mitte ftellenben Differeng hervor. Un bie Lehre vom Begriff fcblieft fich alsbann bie Lehre vom Urtheil auf's genauefte an. Rach ben allgemeinen Bestimmungen beffelben, aus benen fich bie Anficht bes Berfaffers von ber richtigen philosophischen Methobe ziemlich flar berausftellt, geht berfelbe zu ben formellen Bestimmungen vor, und führt bie einzelnen Urtheilsformen bes fategorifchen, hppothetifchen und bisjunctiven Urtheils burch ihre Quantitats-, Qualitats- und Form-Als Schlug ber Lehre vom Ilrtheil wirb verbaltniffe bindurch. bann bie Birflichfeit ober Bahrheit bes Urtheiles, nachbem aus ber Ableitung beffelben feine Möglichkeit, in ben formalen Beftimmungen feine Nothwendigfeit nachgewiefen, im Befonderen ausge-Diese Bahrheit muß nun wieber eine breifache Prufung bestehen, und führt in ber britten Reihe, wo bie Bahrheit nicht mehr blog aus ber Doglichfeit und ber formalen Nothwenbigfeit ber logischen Eigenschaften ber verbundenen Begriffe, fondern aus ber Bergleichung ber Urtheile untereinanber bargethan wirb, auf einige Erorterungen, bie insbefonbere bei ben einzelnen Berhaltniffen ber Opposition ber Urtheile, die theils auf die bisberigen logischen Untersuchungen ein febr ungunftiges Licht zu werfen, theils bie oben angeführte Methobe im einzelnen Falle als probehaltig zu erweisen, geeignet scheinen burften. Die Lebre vom Schluß geht burch biefelbe organifche Glieberung binburch, wie bie Lehre vom Urtheil. Bei ber Auseinanberfepung bes Schluffabes im Berhaltniffe zum Ober - und Unterfage fommt gleichfalls wieber die Bebeutung bes britten Denkgefetes zur Sprache, und es wird behauptet, die bisherigen philosophischen Entwidelungen hatten es noch nie bis zum eigentlichen Schluße gebracht, sondern seien immer in ber blogen analytischen Behandlung ber Legriffe, ober in ber synthetischen Busammensugung ber Urtheile siehen gesblieben.

Un bie Logit reibt fich bann die Dialectif im wesentlichen Bufammenhange von felbft an. Gie ift gemiffermagen eine neue Biffenicaft, bie biober unter bem unbedeutenben Damen einer logifchen Methobenlehre ihre Aufgabe feineswegs erfüllte. ling bat befanntlich eine Lehre von ber Runft bes Denfens verbeigen, biefes Berfprechen aber noch nicht erfüllt. Um Unfange tiefes Theiles hat fich ber Berfaffer ju febr an bie bertommlichen Ausbrude einer ungenugenben ariftotelischen Abstraction gehalten; bagegen ift ber Chlug biefer Dieciplin, mo er von bem allgemeinen Ausgangs - und Enbepuntte aller miffenichaftlichen Runft bes Gebantens und ber beibe vermittelnben Confequeng ber Form tebet, und auf bie fonthetische Form ber carteflichen Richtung, mie auf die analytische ber scholaftischen Philosophie zu fprechen kommt, und einige Unmerfungen binfichtlich eines positiven Spftems ober Philosophie gibt, schon naber zum Biele führend.

Dit bem britten Theile ber Denflehre, mit ber Detaphofil, gibt bas Buch nothmendig bie letten Aufschluge über fich felbft. Inbeffen murbe man fich mohl irren, wenn man aus biefen ohne Renntnig ber vorausgehenden Theile ben Werth bes Gangen be-Abgesehen bavon , bag bier gang neue Glieber flimmen wollte. gebilbet werben nußten, bie als neu nie bie lette Ausbilbung gleich bei einem erften Auftreten eines folden Berfuches geminnen, find eben die Bestimmungen ber Detaphpfit jelbst ftete an fo feine Diftinctionen gebunden, bag fie in ihrer unterscheibenben Gigenthumlichfeit nur von bemienigen verftanben werben fonnen, ber auf ihr gefchichtliches Entfteben gurudgeht. Die Metaphpsit, mie fie hier vorliegt, geht von ber bisher burchgeführten Borausfegung ber Mittelbarfeit alles Denfens aus, und fucht bie baraus hervorgebenben nothwenbigen Thatfachen bes menfchlichen Bewußtfehns, wie fie aus ber nothwenbigen Confequeng bes bentenben Subjectes ber zu erkennenben Objectivität gegenüber als allgemeine Grundlage aller Erfenntnig, fo weit biefe im Denten ihren Grund hat,

betrachtet werben muffen, in brei Theilen zu erlebigen. Der erfte Theil nennt fich Phanomenologie, und geht von bem negativen Grunde ber Mittelbarteit in ber Erfenninif aus, geht bann gur Beftimmung ber außerften Regativitat bes Erfennbaren in Raum und Beit über, um in ber weitern Entwidlung ber Befete ber Daterie ben Grund bes beschranften Dafebns ju finben. Diefer negetive Grund führt bann gur Erfenntnig ber Enblichkeit, bes Berbens und Dafebns im Gegenfage vom Sebn und von ber Ausfage eines absoluten Senns und Dentens und einer absoluten Ginbeit beiber im Berben, wie biefe in ber begel'ichen Philosophie als lette philosophische Wahrheit behauptet wirb. Theil ber Metaphyfit begreift bie Lehre von ben Eigenschaften ber Dinge in ihrem Berhaltnig ju bem in ber Ginheit ber Berfonlichfeit bestimmten Erfenntnigvermogen in fich, gibt bann noch bie aus ben vorausgebenben Borausfehungen ber gangen Dethobe bes Berfaffere bervorgebenbe Rategorientafel, und gelangt in letter Einheit gur Bestimmung bes menschlichen Bewuftfene fo, wie es als ein inneres und mit ber Rothwendigfeit gugleich freies. über ben Rategorien fteben muß, und burch biefelben ber freien Ginheit, bie in ben Rategorien nur bie Berhaltniffe ber Außenwelt gurudfpiegelt, fich bewußt werben muß, und zugleich eine perfonliche Befenheit, bie über feiner eigenen Freiheit und Rothwenbigfeit ftebt, ale hochsten aber freien Grund aller Subjectivitat und Dbjectivität erfennen lernt. An biefe Grörterung reiht fich von felbft bie Beftimmung bes Begriffes ber menfchlichen Freiheit an, ber bann ein, wie Referent zu glauben Urfache bat, biober noch nicht versuchter Beweis über bie Unfterblichkeit bes Menschen fic verbindet. Jener vorausgesette Grund von Phanomenon und Noumenon, woraus bas menfchliche Bewußtfebn feine Ginheit vermittelt, wird bann gum Inhalt bes britten Theiles ber Detaphpfif gemacht. Diefer Theil erscheint im Berhaltniß zu ben beiben übrigen etwas zu furz abgethan, und boch hatte fich gerabe bierin bie Befinnung bes Berfaffere in Beziehung auf die letten Grunde alles Wiffens, in Beziehung zur Erfenntnig Gottes erft recht beutlich offenbaren tonnen. Faft mochte es fcheinen, als habe fich ber Berfaffer gescheut, in einem Gebiete, bas bem Biberfpruche unb bem Rampfe fo febr ausgeset ift, entschiebener aufzutreten, bevor er fich überzeugt, welche Ausmertsamteit seine eingeschlagene De-

thebe felbit finben murbe. Bas biefe Aufmertfamteit betrifft, bie ber Berfaffer fich wohl erwartet haben mag, fo muß man geftehen, bag bem priginellen, tuchtigen Inhalte, ber in bem Buche geboten ift, und ber eigenthumlichen Frifche und Rlarbeit nach, bie in bemfelben waltet, vorzüglich bie Denflehre, eine größere Beachtung verbiente, ale fie bieber gefunden bat, indem mit biefem Berte, wir behaupten es frei, ein neuer bebeutenber Fortforitt und Umfdwung in ber Philosophie eingeleitet, bem driftlichen Brincipe Bahn gebrochen, und ber bieberigen Begelei bet Tobesftoß verfest wirb. Inbeg, wer macht fich gleich über ein fo ausgebreitetes Buch, um es auch nur gu lefen, wenn er nicht vorber fcon bas gunftigfte Borurtheil fur ben Berfaffer hat. ift bie Form felbft zu fehr methobifch, als bag man ohne weiters Bemand gumuthen burfte, ein fo trodenes Buch, ale welches es wenigftens burch feinen methobifchen Gang ben Deiften erfcheinen muß, gang gu burchgeben; und jebes methobifche Werf macht Anipruch , entweber gang - ober gar nicht gelefen zu werben , ohne Barantie, fur eine folde Dube fich belohnt zu feben. erwartet großentheils von ber Philosophie überhaupt nichts Gutes, und meibet es baber fo viel moglich, mit biefer fur unfruchtbar gehaltenen Literatur fich weiter zu beschweren; und im Gegentheil erwarten Manche fo viel von ber Philosophie, bag fie burch bie Sinweifung auf driftliche Principien, Die fcon ber Titel ausfpricht, abgehalten werben, ein folches Buch zur Sand zu nehmen. Dazu tommt noch, bag ein fubbeutsches Buch in norbifder Region ftets bie bummbreifte Frage bervorruft: fann benn aus Magareth auch mas Butes tommen ? und endlich fleht es noch babin, wie beliebt fich ber Prophet in ber eignen Beimath wirb machen tonnen? Auch biefes mag man wohl zugeben, daß ber Berfaffer fich bieweilen mehr, als wohl gerade nothwendig mare, von dem Reichthume bes Inhaltes hinreißen ließ; allein gerade baburch burfte feine Methobe an Anfeben gewinnen, ba fie julett, wenn fie auch eine zeitlang von ber Bucht bes Gegenstandes fortgeriffen erscheint, wieber von ihm fich losmacht und frei über ihm fteht, fo bag es fcheint, als hatte fie bas, was fich aus ihrer Nothwendigkeit gerade fo gemacht hat, wie es geworben ift, auch jum voraus gerabe fo gewollt. Roge und nun ber Berfaffer auch burch bie Bollenbung feiner Aefthes tit, und feiner Moral - und Religionsphilosophie erfreuen; einmal XIX. 48

#### Literatur.

en muffen, in brei Theilen gu erlebigen. E Bhanomenologie, und geht von bem negativen eit in ber Erfenntniß aus, geht bann gur gerften Regativitat bes Erfennbaren in Ra n in ber weitern Entwidlung ber Befete ber bes beichranften Dafenne gu finden. Diefi brt bann gur Erfenntnig ber Enblichfeit, be ebne im Wegenfage bom Gebn und bon b oluten Genne und Denfens und einer abfolu Berben, wie biefe in ber begel'ichen Bb lofophifche Babrbeit behauptet wirb. De etaphofit begreift bie Lebre von ben Giger ibrem Berbaltnif gu bem in ber Ginbeit t immten Erfenntnigvermogen in fich, gibt ba orausgebenben Borausfehungen ber gangen bervorgebende Rategorientafel, und gelangt i eftimmung bes menfcblichen Bewußtjepns fo, 8 und mit ber Mothwendigfeit qualeich freie i fteben muß, und burch biefelben ber freien tegorien nur bie Berbaltniffe ber Außenwelt bewußt werben muß, und zugleich eine pe e über feiner eigenen Freiheit und Dothm Rehtheit ber lesenden und schreibenden Deutschen geworden ist wie jene gebildeten und überbildeten Griechen, deren geistigen Kräften der Apostel, troß ihres Weisheitsbranges, ein so unsänstiges Zeugniß ausstellt. Wir sind unerschöpflich darin, und Musionen über und selbst zu machen; wir durchforschen die große und kleine Welt, wir spekuliren nach dem Urgrunde aller Dinge. Aber weil wir den schlichten Faden der überlieferten Wahrheit verloren haben, sind wir unfähig geworden, die einsache Wirklichkeit zu sassen, auf die der gesunde Augenschein jeden natürlichen Menschen stößt. Wir erstiden in der ungesheuern Masse einzelner, sich widersprechender Kenntnisse und Resserionen, — aber die Magnetnadel sehlt, die Richtung ist verloren.

Bei Gelegenheit ber jungften Aufftanbe icheint ben mobernen Griechen nun boch hin und wieber eine Ahnung auffteigen ju wollen, wo fie ftehen und wohin fie gehen. Sogar ber große Moniteur bes beutschen Liberalismus hat in einzelnen, unbewachten Momenten Naturlaute ber Wahrheit ausgestoßen. "Borgeftern Rachte", schreibt einer feiner Correspondenten aus Stuttgart, "war uns, ale hatten wir bei einem Bligftrahl eis nen Blid in bie Bufunft gethan; aber erschredt und geblenbet wußten wir felbst nicht recht, mas wir gefehen, und beim Schein ber Frühlingssonne, welche bie Saaten treibt, glauben wir nicht mehr an die Phantome, die uns damals im furgen, unruhigen Schlummer erschienen finb." Unvergleichliches Beftanbniß! Die brullenben Wogen ber Belt wollen fie erweden. Aber es traumt fich fo fuß! Sie hullen fich nur um fo fester in ihre optimiftischen Deden, fie fteden ben Ropf nur um fo tiefer in die Riffen ihres liberalen Spftems. So hat at freis lich gute Wege mit bem Erwachen. Der beutfche mus wirb erft munter werben, wenn es gu fpat if wird fein Moniteur bafur forgen, bag jeber forenb fern gehalten werbe. — Gebt uns Ausficht auf ein che Aerndte und feche Wochen Rube, - und nid bann bem übermuthigen Sohne, mit welchem bie 6

über bas Sanze Gerr geworden, wird er bann bei einer zweiten Bearbeitung, wenn ber himmel ihm Kraft und Gesundheit versleiht, um so leichter und ficherer ein formell bestimmtes und gerundetes Spstem ber Philosophie in positiver und christlicher Richtung herstellen können, was, wie alle Einsichtsvollen bekennen werben, für die Wissenschaft und für das Leben in alle Zukunft von ausnehmender Wichtigkeit ist. Schon wie es vorliegt indes gereicht das Wert Deutschland zur Ehre, und kunftigen Geschlechtern zur hellen Leuchte in den tiefen Schachten philosophischen Wissens.

# LXIX.

# Gloffen zur Zeitgeschichte.

Die Proletarleraufstände und ihre Beurtheilung in der deutschen Presse.

Das moderne Griechenthum. — Stuttgarter Geständniß. — Illusionen bes Liberalismus. — Die Gespräche über Staat und Rirche und die Allgemeine Zeitung. — Mittelstand und Bolk. — Der vierte Stand und die Privilegirten. — Sozialer Umsturz. — Der Liberalismus in den hungrigen Massen. — Brandstifterische Gedankenlosigkeit der Gebildeten.

Menzels Urtheil. — Errichtung einer Nationalgarde. — Der französissche Communism und sein: Nieder mit den Bürgern. — Der sudsventionirte Abeinische Beobachter. — Die Kirche.

Wenn die Proletarierausstände, die zuerst in Frankreich aufflammten, und dann wie das Springen einer Flattermine über Preußen und Würtemberg hinsuhren, wenigstens den Rusten hätten: die "Gebildeten", oder einen großen Theil berselben über die heutige Lage der Welt und ihre eigene aufzuklären, so wollten wir sie als die allernühlichsten und vortreffliche ken Begebenheiten segnen. Denn der größte und gefährtichste Iheil unsers Unglücks liegt immer darin, das die unermestliche

Rehrheit der lesenden und schreibenden Deutschen geworden ist wie jene gebildeten und überbildeten Griechen, deren gestigen Raften der Apostel, trot ihres Weisheitsdranges, ein so uns günstiges Zeugniß ausütellt. Wir find unerschönslich barin, und Ilusionen über und selbst zu machen; wir turchsorichen die große und kleine Welt, wir svesuliren nach tem Urgrunde aller Dinge. Aber weil wir ten schilchten Faten ter überlieserten Wahrbeit verleren baben, sind wir unfähig geworden, die einssache Wirklichkeit zu fassen, auf die ber gefunde Augenschein jeden natürlichen Menschen siese. Wir erstiden in der ungesheuern Rasse einzelner, sich wirersprechenter Kenntnisse und Resservonen, — aber die Ragnetnabel sehlt, die Richtung ist verloren.

3. 1.

Bei Belegenheit ter juraften Aufflante idein: ben moternen Grieden nun bod bin und mieter eine Abnung auffleigen ju wollen, wo fie fieben unt wiebin fie geben. Sogar ber große Moniteur bes teuriden Liberaliemus fat in einielnen. unbewachten Momenten Raturfante ber Baftheit ausgefiogen. "Borgeftern Rachte", idreite einer feiner Correspontenten aus Stuttgart, "war une, ale batten wir bei einem Bligfrabl eis nen Blid in Die Butunft aethan; aber erichredt und geblenbet wußten wir felbit nicht recht, mas wir gefeben, und beim Echein ber Frublingefenne, melde tie Saaten treibt, glauben wir nicht mehr an Die Mantome, Die und bamale im furgen, unruhigen Schlummer erichtenen fint." Unvergleichliches Beftanbuiß! Die brullenten Wogen ber Beit wollen fie ermeden. Aber es traumt nich fo füg! Gie kullen fich nur um fo fefter in ihre optimififchen Leden, fie fteden ben Ropf nur um fo tiefer in die Riffen ibres liberalen Enftems. Co hat es freis lich gute Bege mit bem Ermachen 3.er beutfche Viberalle. mus wird erft munter werben, wenn es ju font ift; bie bathe wird fein Moniteur paffir forgen, bag jener fiorenne Pichtfraff fern gehalten werbe. - Gebt und Ausficht auf eine ertraule de Mernbte und feche Mochen Rufe, und nichts aleicht bann bem übermuthigen Sohne, mit welchem Die Stimmfibrer

ber Toleranz Jedweben als Jesuiten und Aryptoaristofraten wegen böslicher Unruhstiftung vor dem Forum der liberalen Tagesmeinung anklagen wird, der in den Tagen des Aufstandes an
ernstliche Gefahren glaubte, und aus den Zudungen der Oberstäche auf grimmige Schmerzen in den Eingeweiden der Gesellschaft schloß. Wer unsere Liberalen und ihre Führer nicht
kennte!

Einstweilen ist aber jedenfalls eine Pause eingetreten und bas Tirailleurseuer, welches von Nordosten nach Sudwesten durch Deutschland lief, ist für den Augenblid wenigstens verstummt. Suchen auch wir jest aus der Masse der Thatsachen eine bestimmte Ausbeute von socialen und politischen Anschauungen zu gewinden, und Licht und Ordnung in die Masse der Einzelnheiten zu bringen!

Bor wenigen Monaten theilte bie Allgemeine Zeitung einen polemischen Artifel \*) gegen bie befannten "Gesprache aus ber Gegenwart" mit, ber von unsern Lefern, Die fich fur biefe Seite ber Tagesgeschichte intereffiren, nachgelesen zu merben Das Intereffante baran mar biefer, ber Allgemeinen eigene Ton ber unerschütterten Buverficht, Diese Miene ber beleidigten Burbe, mit ber felbst ber leifeste Zweifel an ber Bortrefflichfeit, Beibheit und allseitigen Butraglichfeit ber liberalen Berrichaft bes Mittelftandes, wie ein Attentat gegen bie Bernunft bee Jahrhunderte von oben herab gur Rube beschieben, wie ein unbefugtes Queruliren gegen ein langft rechtsfraftiges Urtheil für alle Bufunft unterfagt murbe. Darüber wollen wir nun auch mit ihr (ber Allgemeinen Zeitung nämlich) nicht rechten. Denn erftens ift falfche Sicherheit bie Erbfunde Al ler, die sich im ungeftörten Besitze missen oder mahnen, und bie alten Ariftofraten vor 1789 haben eben fo wenig, wie bie Royalisten ber Restauration ben heutigen liberalen Banquiers, Fabrifanten, Zeitungoschreibern und Bureauherrschern in bie fem Puntte etwas vorzuwerfen. 3 weitens ift es unsere Ab

<sup>\*)</sup> In ber Bellage jur Rummer vom 11. December 1846.

ficht wahrlich nicht: altariftofratischen Tauschungen und Fictionen. ober wirflich obsolet geworbenen Bustanben früherer Jahrhunderte, welche ber gegenwärtigen Birklichkeit nicht mehr entsprechen, bier bas Wort reben zu wollen. Rur bagegen erlauben wir und eine Einrebe, bag bie Allgemeine Zeitung, gleichsam als wenn es fo fenn mußte und fich von felbft verftunbe, Bertretung bes Mittelftanbes und Bolfevertretung, folglich Mittels Rand und Bolf für ichlechthin gleichbebeutend nimmt. In biefem Punfte lebt bas berühmte Journal bes mittelftanbischen beutschen Liberalismus in einer großen, und wie uns scheint, hartnadigen Tauschung. Der Mittelftanb, ber gebilbete gelbreiche bureaugewaltige, ift burchaus nicht bas "Bolf"; bie von ihm erwählten Reprafentanten, welche in ben Stanbeverfammlungen mit unzeitiger Ueberhebung gegen bie "privilegirten Stanbe" beclamiren, find nichts weniger als Bolfevertreter. Sie fprechen auch nicht im Ramen aller Lanbeseinwohner; ein vierter Stand, ber unvermerft hinter ihnen aus bem Boben bervorgewachsen ift, protestirt auf bas energischste bagegen fie als feine Bortführer gelten ju laffen. Diefem gegenüber find auch fie "Brivilegirte", gerade wie meift bie Grundherren und Corporationen im Begenfate jum britten Stande. Sagte bamale jener: er fei Alles, er fei bas Bolf; Abel und Beiftlichfeit eine überfluffige und schabliche Schmarogerpflange, fo mißt heute ber Broletarier ben neuen Gelbabel und bie heus tige Bilbung mit bemfelben Dage. Das ift ber Beltlauf. Uebrigens wollen wir hier fein Urtheil aussprechen, fonbern lebiglich ein Factum feststellen. Jene Rlaffe ber Gefellschaft, welche fich felbft bas Bolt nennt, und heute von bem Gebile bar aller ganber Bolf genannt wird, fühlt fich burch bie Deutirten, Journalisten und fonftige Leiter bes liberalen Mit-Ranbes int nur nicht vertreten, fonbern haßt und verachtet eben biefen Liberalismus als feinen natürlichen DO emerfenswerth ift, bag ber Berliner Bobel, weit Fe entfernt für ben versammelten gandtag irgend ein Intereffe an ben Tag zu legen, sich allgemein mit ber Sage trug: gerabe bie Albgeordneten seien die, welche wider den Wunsch und Willen des Königs die Kartosseln theuer machten. In Tübingen wurde der freisinnige Deputirte der Stadt von den Ausständischen ftark mißhandelt, seine Kunstmühle zerstört; in Stuttgart einer der mächtigsten Schubherren der liberalen Tendenzen in Deutschsland, als er sich öffentlich zeigte, mit Steinwürfen und Hohngeschrei verfolgt.

hat und bie liberale Breffe in jenen Tagen unaufborlich versichert: es fei in allen biefen Unruhen von politischen Brincivien und Bestrebungen feine Spur zu entbeden gewesen, fo hat dieß feine volle Richtigfeit. Die Emeute trug allerbings nirgende einen politischen Charafter; - aber fie mar, was hundertmal gefährlicher ift, focialer Ratur. Unverfennbar lag bem Aufftanbe überall bie 3bee einer beginnenben, totalen Ummalgung aller bestehenben Berhaltniffe ber Gefellichaft und bes Eigenthums jum Brunde. Denn nirgends war es bie cigentliche verzweifelte Roth, Die jur Aufloderung ber burgeriichen Ordnung trieb; es war ber bofe Sinn bes Bobels, es waren Sag, Reib, Born und Grimm ber Durftigen, bie fich gegen die Sohergestellten und Wohlhabenbern in brutaler Berftorung Luft machten. Co namentlich in Berlin und Um. wie im nordwestlichen Franfreich. In Bujançais maren es bie, aus reiner Barmbergigfeit in einer wohlthatigen Anftalt Befchäftigten und Ernährten, welche guerft mit Genfe und Reule in ber Fauft einen Zwangspreis bes Betreibes porfchries ben, und einen Taglohn nach ihrer Ginficht und Bequemlich. feit verordneten. In Stuttgart wurden vorzugsweise einem, als Burgerfreund und Wohlthater bes Bolfes befannten Raufmanne bie Fenster eingeworfen. Man fieht beutlich : ceit, bem Befen nach, die liberale Opposition und Gefinnungenth tigfeit bes Mittelftanbes, nur hinabgeftiegen in te Rellergeschoß und in's Plumpe und Sandgreifliche ift bie Freifinnigfeit ber "Gebilbeten", aber bis in beentoles tariersphäre vorgebrungen. Dort will fie jest auch Beltgeschichte machen und empfindet es übel, das Andere den,

senossen haben. Eine sittliche Weltordnung anerkennen, sich selbst verläugnen und das Areuz eines Lebens voll Entbehrungen auf sich zu nehmen, fremde Rechte heilig halten — verslangt Ihr solche Künste von dem vierten Stande? Wahrlich! aus den Lehren, die ihm der Liberalismus in ganz Europa mit immer steigernder Energie seit so vielen Generationen geges ben hat, — aus diesen Rathschlägen hat das "Bolf" die Gesduld nicht gelernt. Und dennoch kann ohne Geduld kein menschliches Berhältnis, keine Gesellschaft, keine Famille, kein Staat auch nur einen Tag lang sein Daseyn fristen. Jur Geduld erzieht die Rassen aber nur die Kirche. Nöchten sie sich das mersen, die Herren vom Schurz und von der Kelle.

Fragen wir: ob biefen Aufftanben und Unruhen Bewustfenn, Plan, Berabrebung jum Grunde gelegen babe? fo gelgen fich allerbings, namentlich in Stuttgart, Beichen, bie auf Blanmäßigfeit und vorhergehende Berftanbigung ber Rabels. führer beuten. Auch in Baben und heffen find Aufrufe verbreitet, bie ben unläugbaren Beweis liefern, bag in ben beus tigen Berfuchen jum Umfturg ber Gesellschaft nicht bloß ber Bufall thatig ift, ober bie Ratur ber Dinge wirft. Dennoch find folche, mit flarem Bewußtseyn handelnde, mehr ober weniger offen bervortretenbe Führer, wie Marr ober Beingen, weniger gu- fürchten. Unendlich viel gefährlicher als felbstbewußte Bosbeit, entschiebener Sag und überlegter Wille ift bie Dberflachlichfeit und maglofe Gitelfeit ber Bebilbeten, bie, ohne es gu miffen und zu wollen, um einer vorübergebenben Emotion und einer augenblicitichen Befriedigung bes Popularitatebranges willen, leichten Bergens und fast ohne Arg, aus purer Bedankenlosigfeit und moralischer Bermaschenheit ihren grimmaften Feinden in die Hand arbeitet. Bortrefflich ift, was birtuber Bolfgang Mengel fagte. "Die Berwilberung ift eine mehr fünftliche, als natürliche zc., es ift unverantwortlich von ben Bebildeten und reichen Rlaffen, bag fie biefelbe auf alle Beife und zu ihrem eigenen Berberben forbern

und vermehren. Sind es benn bie Broletarier, von benen bie Gottlofigfeit ber neuern Beit ausgeht? Reineswegs, es find Brofefforen und Brivatbocenten, die von ben gebilbetften und reichften Rlaffen ber Gefellichaften Berufungen erhalten und im Triumph eingeholt werben. Sind es Broletarier, welche bie Drudpreffen unter gottebläugnerischen Bamphleten und Zeitgebichten feufgen machen? Reineswegs, es find Schriftfteller aus ben gebilbeten Rlaffen. Sind es Proletarier, die in Stanbeverfammlungen gegen bie Rirche wuthen, und alles, was bie Rirde gerftoren fann, unterftugen? Reinesmegs, es find febr gebilbete Abvotaten, fehr reiche Raufleute, Gutsbefiger, ja bie Beamten felbft. Sind es Broletarier, welche heinzen'fche Aufrufe verlangen, bestellen und verbreiten? Reineswegs, es find gebildete und reiche Leute, welche bie ungebilbeten Rlaffen bamit überfallen, überraschen und aus ber Rube reißen. So wiberfinnig es flingt, fo ift es boch mahr, bag bie Gebilbeten und Reichen felbft ben Proletariern Brandbriefe in bie Sanbe geben, mit ber bringenben Bitte: "plundert une, gunbet unfere Baufer an, ichlagt une tobt!"" Go unglaublich es scheint, so ift es boch mahr, baß sogar schwelgerische 3medeffen baju benutt werben, tommuniftische Gaffenlieber ju verbreiten, in benen die Rartoffeleffer aufgeforbert werben, bie Brateneffer, alfo jene 3wedeffer felbft, umzubringen. Freude bes liberalen beutschen Dichels an ben Fortschritten bes atheistisch-kommunistischen Ungeheuers, bas er sich wie ein Bundchen zu ziehen glaubt, und bas ihm bereits über ben Ropf gewachsen ift, muß jebem Besonnenen wie Blobfinn erscheinen. Aber ber Besonnenen gibt es nicht viele mehr. Die Preffe, Die Tribune, ber Rlubb, ber Ratheber, bas Raffeehaus, alles wetteifert, ben Berftand zu anathematistren. Ranzel selbst ift bavon nicht ausgenommen, und wir finden weit revolutionarere Gottlofigfeit ausgesprochen in behaglichen Generalfynoben und neu - und freifirchlichen Concilien, als in ben Butten ber verzweiflungevollften Broletarier. Aber wenn ble gebildeten Raffenfo febr aller gefunden Bernunft abfagen,

muß am Enbe bas Proletariat bie Rolle annehmen, bie man ihm gu feinem eigenen Erftaunen von allen Seiten aufbrangt."

Unter biefen Umftanben fonnen wir uns auch fur Deutschland wenig von ber Errichtung einer Rationalgarbe versprechen, nach welcher die liberale Breffe in ben Tagen ber Unrube aller Orten einen Ruf ber Sehnsucht ausftieß. - Auf bie Befahr einer Tobfunbe wiber ben Beitgeift wollen wir bem Liberalismus unfere offene Deinung über biefen Buntt nicht Rann bas uniformirte, hierarchisch geglieberte und bisciplinirte, ftebenbe herr ber anarchischen Meute nicht herr werben, bann ift es übel, fehr übel. Denn auf Die burgerliche Rationalgarde burfte, wo es nicht bloß patriotische Baraben und conftitutionelle Aufguge, fonbern ernften, blutigen Rampf auf Tob und Leben gilt, schwerlich ju rechnen fenn. Mabelaine! fagte ber Prafibent ber Affifen, welche über bie Unruhen in Bugançais richteten, zu einem Dienstmadchen, bas feine Brobfrau mit Befahr bes eigenen Lebens gerettet hatte, Mabelaine! Ihr feib ein braves Dabchen. Wenn zwanzig Männer in Bujançais fo viel Muth gehabt hatten, als ihr, fo ware viel Unheil nicht geschehen! In ber That: ber Bourgeois, als ber eigentliche Stoff ber Nationalgarbe, hat fich bei jener Belegenheit namenlos feig benommen, und ein fleiner, aber entschloffener Saufe muthenben Bobels tonnte bie Stabt Bujançais tagelang in voller Gemutheruhe beherrschen und plunbern. Wir wollen bamit feineswegs zwechienlichen, im Schoofe bes beutschen Burgerstandes selbst zu treffenden Borfehrungen ihren Werth und, ben heute brobenden Beichen gegenüber, ihre Rothwendigfeit absprechen. Aber es mare viel gefährlicher, biefe Anftalten ju überfchaben, als fie gar nicht Am allerverkehrteften aber mare es, Schus und Bulfe in berfelben Auflosung ber Gefellschaft gu fuchen, beren bittere Früchte jest reifen. Bewundernswerth ift bier wieber bie Taftif und ber Tact ber Allgemeinen Zeitung, bie nach ber von ihr nur allgu offenbar begunftigten Richtung als langft erprobtes, unfehlbares Mittel gegen alle Gefahren bes Com-

munismus biefelben Mittel empfiehlt, burch welche in Frankreich eben jene Käulnis und Berfehung bes gesellschaftlichen Dre ganismus bewirft wurde, aus welcher fich bort bie Beft bes Communismus erzeugt hat. "Man fleht bier", wirb ihr aus Paris vom Sten Dai gefchrieben, "mit Berwunderung bie Beforgniffe, welche bie Ausbreitung communistischer Befellichaften in Deutschland zu erregen scheint. hier hat man ihre Grunbfage auf ben Dachern geprebigt, in Gefellichaften, in Buchern, in Almanachen, in Zeitschriften, furz in aller bentbaren Korm, ohne bag es viel Auffeben ober einen Augenblid Unruhe hervorgebracht hatte. Der Grund bes Unterschiedes ift leicht zu feben; hier hat jeder vier Freibeiten, Die er in Deutschland nicht (?) hat: freies Gewerbe, freien Aderbau, freie Beiratheerlaubnis und freie Breffe." -So lautet bas politische System ber Allgemeinen Zeitung in compendiarischer Rurge! Db aber bie seit Jahren betriebene communiftische Diffion wirflich feinen Augenblid Unruhe gemacht habe, barüber möchten wir bas geachtete Centralorgan bes beutschen Liberalismus fich bei einem anbern seiner Correspondenten (in Rr. 67 ber Aug. Zeitung vom 8. Marg 1847) ju erfundigen bitten, ber wenige Monate fruber in ber Ueberraichung bes erften Einbrude ber Schredensfunden aus bem nordweftlichen Franfreich wortlich Folgendes fchrieb: "Der Proces über ben Kornaufstand in Buzançais ift ein bochft wichtiges Actenftud ber Beit." Der Rriegeruf mar nicht: "Wir find hungrig und wollen Brod haben!" fondern einfach: "Rieber mit ben Burgern!" Die Raub : und Morbscenen fanben überhaupt erft am zweiten Tage ftatt, nach bem bereits ber Preis bes Rorns am erften berabgefest, und bie geangftigten Bader bas Brob nicht nur wohlfeiler, fonbern meift umfonft hergeben mußten. Erft bann begann ber wilde Aufftanb. Es scheint, als ob er insbesonbere gegen einen Binswucherer gerichtet gewesen, aber einmal in ben Schuß gekommen, warf fich ber Aufstand auch auf andere Bürger. Sie waren eben Bourgeois, und der Führer bes wilden Haufens fagte: "Die

Arbeiter werben gut thun, wenn fie einmal auf die Bourgeois lochauen! Pillez, tapez les Bourgeois!" Und sette hingu: "Benn wir nicht bie Starfften find, fo legen wir Feuer bei ben Bourgeois an." Die Bourgeois aber benahmen fich fo, baß felbft ber fleine Saufe ftarf genug war, bie Stabt tages lang zu beherrschen. Dir scheint es, als ob in biefen blutigen Berftorungofcenen eine Lehre für alle Belt liege. bem Schlagworte: "Drauf auf bie Bourgeole!" fchreitet eine wilbe Rotte arbeitscheuen Gefindels zu Raub und Mord zuerft gegen einen Bindwucherer ein. Die Bourgeois felbft laffen gefcbeben, bis endlich bie redlichen Arbeiter bem Unwesen ein Ende machen, weil fie fehr balb einfehen, bag felbft ihre ergebenften Wohlthater nicht ficher find. Es ift bas eine ber erften gruchte bes Samens, ben man feit lange faet. Aber es zeigt fich auch gleich bier bei bem erften Berfuche, biefe Sagpredigten ju verwirklichen, bag nicht ber Arbeiter, fonbern wildes Gefindel fie fich ju Rus ju maden suchen werbe. Die Luft ift gewitterschwer von wüften wilben Lehren ber Anarchie und bes Saffes. In Bugançais fant ein Borfpiel ftatt. Daß Jeber begriffe, welche Lehre barin für alle Belt liegt!" Die Demofraten, bie Freunde ber Arbeiter, fest ber Correspondent hingu, Die jene Lehren verbreiten, arbeiten ber Anarchie und burch fie ber Gewaltherrichaft, bem Absolutismus in bie Banb. Dief lautet etwas anders, ale ber fonft fo vorherrichende Bofannaruf über bie vier neufrangofischen Freiheiten; und biese flogen uns nach folchen Ergebniffen in ber Anwendung nur Scheu und Diftrauen ein, trop beffen, bag ber Correspondent ber Allgemeinen Beitung fie als Univerfalrecept für alle Bebrechen ber Beit vorschreibt. Uebrigens find wir in einem Stude vollfommen feiner Deis nung. Die frangofische Deffentlichkeit, Die wirklich allen Parteien ju Bute tommt, ift, einschließlich aller ihrer Bebrechen und Schattenseiten, bennoch ein mahres Beilmittel und ohne Bergleich weniger verberblich und gefährlich als ein verzwickter, verfünftelter, balber Buftanb, welcher allen erhaltenben Rraften,

insbesondere aber ber fatholischen Babrbeit bas freie Bort auf jebem Schritte und Tritte verschränft und verfummert, einem perfiben Liberalismus aber, wenn er mit heuchlerischer Dafis gung bie alleremporenbften Doctrinen ber Berftorung prebigt, bas Monopol ber Rebe gemahrt. Bir lieben biefe Gattung von Liberalismus nicht, und bieß zwar, weil er weber bie Bahrheit noch bie Freiheit will, und wir an feine Ibeale nicht glauben fonnen. Sehr richtig fagt ein neuerer Schriftfteller, bag fich ber Liberalismus erftens über bas Bolt taufcht, welches er taglich anruft, und beghalb zweitens über bie Bopularität feiner Forberungen. Das Bolf aber schweige und verhalte sich ber constitutionellen Frage gegenüber, namentlich in Breugen, burchaus gleichgultig; bas, was von ben Liberalen als bas Bolt bezeichnet werbe, fei eben nur ein besonderer Theil bes Bolfes. Betrachten nun bie Liberas len bie Souveranetat ihrer privilegirten Rlaffen, nach ber fie ftreben, ale Souveranetat bes gangen Bolfes, fo bewegen fie fich burchaus zwischen Buufionen und Inconfequenzen, um Dieß ift buchstäblich auch nicht Verfälschungen zu fagen \*). unfere, auf Erfahrung gegrundete Ueberzeugung. Aber fo wunberlich find biefe Zeiten, bag wir, um gefährliche und ehrenrührige Difverftandniffe abzulehnen, uns beeilen muffen, ber Protestation gegen ben falschen und einseitigen Liberalismus fofort eine Erflarung unferer tiefften Berachtung gegen jene "Lopas litat" hinzugufügen, Die in manchen subventionirten Organen, mit eben fo viel Blud als Befchid babin arbeitet, gewiffe, "rein monarchische" Bestrebungen bei allen ehrlichen Leuten in Die Politif bes rheinischen Beobachtere, Berruf ju bringen. welcher ber ständischen Opposition im eigenen gande in falbungevollen Vorhaltungen ben Text liebt, aber mit ber Conspiration in Italien liebäugelt, und ben nachten, meuchelmörberifchen Terrorismus in ber Schweig, wofern er nur bie Ratholifen verfolgt, mit bacchantischem Jubel begrüßt, Diefe Bo-

<sup>9)</sup> F. Ca f in Berlin feiner neueften Beit und Entwideinung C. 160.

litit ift fur jebes Intereffe, bem fle fich ale Bunbesgenoffin an bie Seite stellt, bie größte Calamitat. Wir halten ce nicht mehr ber Dube werth, biefes Suftem in feinen Gingelnheiten Aber man fann bie Cache bes monarchischen au bestreiten. Brincipe und ber Ordnung in Preugen nur bedauern, wenn Drgane ju ihrer Bertheibigung gebungen werben, benen fittlide Burbe und gefunder Berftand in folchem Dage abgeht, wie bem genannten Blatte. Dit mahrer Freude haben Alle, bie, wie wir, es mit Breußen wohl meinen, vernommen: bas beffen Regierung ben Berbacht ber Berletung bes Briefgebeimniffes mit großer Entruftung öffentlich von fich abgelehnt Aber noch bei weitem verberblicher und nachtheiliger als jener Bahn wirft, nicht bloß bei ihren fatholischen Unterthanen, die noch viel schimpflichere Meinung: bag bie Regierung bie Grundfate und Befinnungen bes rheinischen Beobachters mit geringerer Berachtung von fich weise, als jene gebeimpolizeiliche Magregel, welche fie bermalen, von eis nem richtigen, sittlichen Takt geleitet, besavouirt. Und bennoch mare es fo leicht, fich folder gefährlichen Bunbesgenof. fen zu entledigen! mit bem milben Thau ber Cubvention murbe auch bas lanbschädliche Ungeziefer blipschnell verschwunden sein.

Moge übrigens ber Liberalismus uns verlaumben, ber radifale Pobel uns verhöhnen, ber bureaufratische Absolutismus uns verbächtigen und verfolgen, unsere Ueberzeugung bleibt unerschüttert die nämliche. Die Kirche allein kann Europa aus seinen heutigen Wirren retten, die Widersprüche lösen, die Gegensäte versöhnen, den Bolfern eine Burgschaft der Freiheit, den Regierungen eine Garantie der Ordnung gewähren. Wer beschalb auf der einen oder andern Seite zur Verfolgung der Kirche treibt oder rath, wer die Gemüther verwirrt, wer sie von der Erkenntnis der wahren Stellung und Bedeutung des alten Glaubens inmitten aller dieser Schwankungen abhält, wer sie mit Haß und Abneigung gegen die Diener der Kirche zu erfüllen sucht, — der begeht ein ärgeres Verbrechen an der Menschleit, als der, welcher die Saaten verwüstet oder die

Best einschleppt. Das jest lebende Geschlecht wird nicht vergeben, so werden die Ereignisse die Wahrheit unserer Worte bestätigt und durch die Erfahrung gezeigt haben, welchem Glücke die Feinde der Kirche unser Baterland entgegenführten. Wir appelliren an die Geschichte; vielleicht bewahrt sie unsere Berufung auf, wie sie die dustern Borhersagungen mancher politischen Seher bewahrt hat, welche zu Turgot's Zeiten sich einige bescheidene Zweisel an der heilbringenden Wahrheit der Encyslopädie und ihrer für Staat und Kirche ertheilten Rathschläge erlaubten.

## LX.

## Erflärung bes Grafen Ladislas Jamopski.

Graf Labislas Bamopeti hat, auf einer Reife nach Jerufalem begriffen, ber Rebaction biefer Blatter eine Ertlarung über berfcbiebene, bie jungften ungludlichen polnifchen Ereigniffe betreffenbe Aftenftude zugefandt, mit bem Ersuchen um Aufnahme. In fo-weit diese Erflarung ben Grafen felbft betrifft und pofitive Ausfagen feiner Seits enthält, haben wir feinen Unftand genommen, biefe Erflarung hier mitzutheilen. Den Theil jeboch, ber bas tunftige Resultat ber gerichtlichen Untersuchungen betrifft, wie er fich baffelbe vorftellt, und feine Beurtheilung der polnischen Berhaltniffe haben wir gurudgelegt, einmal, weil Graf Bamopefi bie Beurtheilung ber hiftorifch - politifchen Blatter nicht unmittelbar, fonbern nur burch ben "Corresponbant" fannte; bann, weil nach Beröffentlichung ber Resultate ber noch schwebenben Untersuchung es schidlich sehn wirb, hierauf zurudzukommen, und wir vor bem Schluß ber Acten bem öffentlichen Urtheil nicht vorgreifen wollen noch tonnen; enblich, weil Graf Bamopeti feine Erflarung auch bem Correspondant mitgetheilt hat, worin fie Jeder, der feine Unfichten über bie Matur ber jungften Greigniffe fennen lernen will, nachlefen fann. Wir glauben übrigens ber Erflärung gern, baß weber er, noch Fürft Czartorpeti bie fraglichen Proclamationen unterzeichnet, hoffen jeboch, bie Untersuchung werbe biejenigen an's Richt bringen, bie fich ihres Mamens bei bem unseligen Branbe jur Taufdung und Berführung beblent.

Désert du Sinaï en route pour Jérusalem ce 🎌 👀 1847. Messieurs, une citation de vos feuilles de cette auxon dans le Correspondant (de Paris) qui me purvient ici, m ar prend qu' à la page 568, en parlant de la brochuse misulée: "Aufschlüsse über die jüngsten Ereignisse ete" publise en 1846 a Mayence chez Kirchheim, vous affirmes positi vement, que cette publication semi-officielle est emance du Gouy. Autrichien lui même. Cette assertion de votre part étant de nature à ne laisser aucun doute sur l'autorité com. sidérable qui doit naturellement s'attacher à une semblable publication, je me vois forcé, — d'ici même où je sus venu me livrer à de tout autres préoccupations, de faire appel à votre impartialité pour redresser une assertion grave et erronée qui me concerne dans un écrit auquel votre lemoignage vient de donner une valeur qu'il n'avait pas jusqu'ici. Parmi les seize Actes qualifiés authentiques dans co recueil, il en est un qui m'est attribué à moi même, et ce n'est rien moins qu'un appel fantastique à l'insurrection, adressé à mes compatriotes, du fond du Caucase et signé de mon nom. Vous apprécierez, peut être, quelques uns du moins des motifs nombreux et divers qui m'ont fait long tems garder le silence sur une imputation qui m'avait paru par dessus tout absurde à force d'invraisemblance..... Il no me parut ni essentiel ni généreux de hâter un désaveudevenu nécessaire aujourd'hui que l'imputation acquiert un caractère officiel.

Ce désaveu. Messieurs, ne s'applique pas seulement à cette niaise Proclamation. Ce que je repousse bien plus encore, c'est toute participation même indirecte dans une levée de boucliers, aussi coupable à mes yeux que malheureuse, mais que je persiste à considérer comme l'oeuvre d'un nombre infiniment restreint d'hommes égarés par de folles rêveries, denués de tout crédit en Pologne et qu'il y a tout au moins erreur grossière à confondre avec la Nation ou aucune partie notable de la Nation.....

Maintenant il ne me reste plus qu'à vous le répéter: foi de Chrétien, et c'est sur le chemin de Jérusalem que je vous écris, — je suis aussi étranger Ames à cette proclamation faussement sigm insérée au nombre des actes authen vous dites sortie de la Chancelle qu'en soit la source veritable et qu'Ehancellerie autrichienne les appar

j'ai droit d'être surpris que cette pl l'évènement auquel on la rattache le tems d'en peser l'invraisemblance et le ridicule. — ait été reproduite comme une preuve de ma participation aux troubles de la Galicie et comme une preuve même de celle de beaucoup d'autres de mes compatriotes avec les quels on veut me bien consondre. Eux et moi, je ne crains pas de l'assirmer, avons été entièrement étrangers à cet évènement iusqu'au moment où la retraite précipitée d'un Corps autrichien nous a fait croire quelques heures que, contre toute probabilité, le mouvement avait acquis les proportions d'une insurrection nationale. — Dès le mois de Février, époque de ces malheurs, informé qu'à Vienne on me croyait en Galicie, j'avais pris soin de rencontrer dans les salons de Paris, où je residais, l'Ambassadeur et les membres de l'Ambassade d'Autriche et j'écrivis à Vienne plusieurs lettres par la poste pour détruire cette impression. m'est impossible de deviner quels autres indices apparents ont fait persister le Gouvernement Autrichien à m'imputer ce dégré de participation aux troubles de la Galicie. Mais je me plais à espérer que votre impartialité, que j'ai eu occasion d'apprécier en d'autres circonstances, accueillera dans ce fatal procès mon humble témoignage, moins à cause de l'imputation qui me concerne moi même, que de celle qui est à l'adresse d'une Classe entière de la Nation, dont je suis représenté comme un des membres actifs....

Sans parler des autres, car je n'ai point ici la brochure, je saisis cette occasion pour déclarer également fausse et de pure invention une soi-disante Proclamation du Prince Adam Czartoryski. Le Prince A. C. a, pendant ces quinze années d'émigration, parlé en public à peu près tous les ans. Ces discours ont tous été imprimés. De longs extraits en ont été donnés par les journaux français même. Il suffit de les comparer avec la production donnée sous son nom dans ce recueil, pour juger en un instant que cette dernière n'a pu émaner de la même source. — J'ai l'honneur d'étre, Messieurs, avec une haute consideration etc. le Comte Ladislas Zamoyski. — P. S. Je dois vous prévenir que j'envois au Correspondant une copie de la présente lettre.

## LXI.

## Die Allgemeine Zeitung und die hiftorifchipolitifchen Blatter.

Ein schweres Gewitter mit Blit und Hagelschauer hat sich in der gesterigen Allgemeinen Zeitung vom 12. Juni gegen die historisch-politischen Blätter entladen. Bor dem zürnenden Gotte, der sich am Horizont erhebt, um die Ungedühr zu strafen, sieht man die Glossen eines unglücklichen, zu Boden gesworfenen Ultramontanen wie scheues Wild sliehen; aber der Rächer hebt den Schild der Medusa, und schreitet und treibt seine gottähnliche, helmumslatterte Heldenschaar über die Gesilde des Himmels hin, mit Bliben die sliehenden Feinde schlagend, daß sie mysischen Tons Hototoi popoi, Weh! ausschreien, und thränenreichen Schmerzes Klagelieder und Litaneien anstimmen. So aber donnert der scheltende Zeus Thersites den Flieshenden in der Allgemeinen Zeitung nach:

"Munchen, 7. Juni. Was fagen Sie zu ber Frescomalerei ber historisch-politischen Blätter? Sie kennen bas jungste Gericht von Cornelius und die etwas grellen Züge, die es enthält;
es ist ein heiteres Bild gegen das Weltgericht unserer neuen Bollandiften. Ift hier treues Erfassen, achte Künftlerschaft, so mussen wir ausrusen: armes Bahern, armes Deutschland! Es ist
xIx.



770 Die Allg. Beitung und bie hift.spolit. Blatter.

ein Ach und Webe über bie gange Gegenwart, und befturgt fabren wir aus ber Enttaufchung auf, bie wir inmitten biefer grauenvollen Beit fteben und gar nicht merten, welche giftige Schlangenbrut fich unter ben lachenben Blumen verbirgt. vielleicht im Glauben gelebt an ben Sieg großer Rechtsibeen, nationaler und humanitateintereffen, ber gerabe biefem Jahrhundert vorbehalten fei, haben Sie Bergleichungen gezogen zwischen finftern und hellen Tagen, und bie unfern bie bellern genannt, fo entfagen Sie fortan biefem Irrthum. Glauben Gie bem energumenen Seber ber hiftorifch-politischen Blatter, ber uns eine neue Laft Babels verfündet. Ja, bie babylonifche Sprachverwirrung ift unter uns ausgebrochen, erftorben ber Ginn fur Wahrheit, Chre und Recht, bem Fluch verfallen bie Bilbung ber Beit; wir halten uns für gefund, aber mir find elenbe Siechen, frant an morallicher Schwindsucht, frant an physischer Erschlaffung, frant Menschen, Thiere und Rartoffeln, alle brauenben Beichen wie vor bem Liffaboner Erbbeben ober bem Untergang von Sobom und Gomorrha, und boch teine Ginficht in biefen Jammer, verfteht fich mit Ausnahme bes fleinen Baufleins in ben hiftorifch-politifchen Blattern, bas feine marnenbe Stimme erhebt, ba fcon bas Thier ben Ropf aus ben Abgrund hervorftredt. Lefen Gie bas Drafel felbft, wenn Sie an biefer apotalpptischen Anthologie noch nicht genug haben, und Gie werben fich nur wundern, bag es fich ben anspruchlofen Aitel: Bloffen gur Beitgeschichte gibt. Es ift eine toloffale Anklage im Prophetenton, in gemeine Profa überfest : ein Ausfluß bes wunderlichften Parteigeistes, ber fich mit aller Belt abgeworfen hat, ber fie ber Blindheit, ber Gottvergeffenheit geibt, und nicht merkt, bag aus biefem allgemeinen Berbammungsurtheil für bie Unbefangenen bloß eine Thatsache herausblick - bas Selbstbefenntniß feiner ungeheuern Schmache, feines Ifolirtfebne. Der Illtramontanismus und bas Menfchengefcilecht! Rann man fich in einen großartigeren Begenfat ftellen! Schabe, baf bie Großartigfeit, so hochmuthig fie aussteht, nicht einmal imponirt, wie bieß ber Ginbrud gespreizter Rebensarten immer ift! Bas bat fich benn fo Entfegliches zugetragen? Sat fich bie Conne verfinftert, und ift fle bem Drachen, ber fle aufgefreffen hat, im Magen Ilegen geblieben? Sind bie Turten vor Blen, die Rofaten vor Ber-Iin gerückt, und schwingt Ezel II. die Beißel Gottes wieder über

bas Abendland? Dber mas haben die Bolfer verbrochen, mas fie mit einem Erbbeben von Calabrien ober Liffabon, mit ben gebn Blagen Megyptene ober einer neuen Gunbfluth bugen follen? Gaben fie bas Befet ber negativen Philosophie errichtet, ober fich gar mit Leib und Seele bem Dienft bes golbenen Ralbs ergeben? Das ware nicht fo fchrecklich, aber fle begeben bie unverzeihliche Sunbe , ju glauben, bag man guter Chrift, Ratholif febn tonne, obne Ultramontan ju fenn! Doch find nicht alle in gleicher Berbammnif! Die Auguren fint ftart im Combiniren und Diftingulren, wie fie es brauchen fonnen. Gie haben fich eine Dogmatit gefcaffen, beren erfter Glaubensfat ift, bag fie und bie Rirche Eines feien, und nun gurnen fie guvorberft benen, die biefes abfolute 3bentitatefpftem verworfen und bie alten Begriffe bergeftellt Die anbern find mehr bie Berführten, fie leiben vielleicht nur unter bem allgemeinen Fluch ber Beit; mit ihnen haben fle Mitleib, und wollen ihnen aus bem Dammerlicht bes Wirrfals berausleuchten. Dieg ift bie unermegliche Debrzahl, ber große Saufen, wohl zu unterscheiben von ben gebilbeten Claffen, benn bie find nach bem eigenen ultramontanischen Geftanbnif ber Bauptfeinb, und unter ihnen gibt es noch gang befonbere verftodte Babylonier, folche, bie im Truben fifchen wollen, bie abfolutiftifche und revolutionare 3mede bes Chrgeiges, ber Berrichsucht und bes Eigennutes verfolgen, eben fo feige als verfchmitte Leute, in beren Schilberung die hiftorisch = politischen Blatter ihr Borterbuch verachtlicher Ausbrude erschöpfen. Brunnenvergifter, Durchftecher bon Dammen, Falfcher ber intellectuellen Munge, aufgewarmtes Bluminatenthum, jofephinisches Aufflaricht find bie gierlich einges flochtenen Berlen ber Rebe. Brunnenvergifter ber Bahrheit! Beld eine Carifatur Overbed'icher Symbolif, Die wenigstens bie vertehrten Runftler blog zu Brunnengudern macht, zu folchen, bie bie Erfenntnig nicht aus unmittelbarer gottlicher Unichauung fcopfen, fonbern aus bem matten Spiegel bes Wiberfcheins ber Tiefe, nicht fo gludlich wie Dante mit Beatricen bei Uhland:

> Hoh und höher schwebten beibe Bu bes himmels Glanz und Wonnen, Sie aufblickend ungeblenbet Bu ber Sonne aller Sonnen;



772 Die Allg. Zeitung und bie bift.spolit. Blatter.

Er bie Augen hingewendet Nach der Freundin Angesichte, Das, verklärt, ihn schauen ließ Abglanz von dem ewigen Lichte!

Aber, ums himmelswillen, muß man fragen, wer, wo find biefe namenlofen Berfonen und Thaten, bie ihr mit biefem Brandmal eures Baffes, eures Abicheues ftempelt? Miemand fennt fie, Riemand fann fie errathen. Jedermann weiß blog, bag eure Partei nicht mehr oben ift, und bag euch bas wurmt. Jebermann weiß auch, bag ihr nicht bie Religion feib, bag fie, um geachtet gu febn, wie fie es in Wahrheit ift, eurer Rreugzuge, eurer confessionellen Quarantanen, eurer Inquifitionsprebigten nicht bebarf, unb bağ ibr bas Evangelium ber Liebe und bes Friebens nicht geforbert habt. Jebermann, nur ihr nicht, freut fich eines Umfchwungs, ber, wie ein mofaisches Zubeljahr, fo vielem was ein schleichenbes Parteimefen fnechtete, bie Freiheit gebracht, fo vieles, mas es verfebrt ober gefnict batte, wieber aufgerichtet bat, freut fich gebrochen ju feben diefe gebeime Opposition, fast mochte man fagen biefe unfichtbare Dacht, bie es barauf angelegt ju baben fcbien, au berbinbern, bag Babern in ben beutichen Entwidlungen gleichen Schritt halte. Wenn bieg anbere geworben, wenn fich Danner zu Rathgebern ber Krone gefunden, bie ben mohlwollenden, erleuchteten Beift bes Monarchen nicht migverfteben, noch beuteln, nicht in bie Ausführung ber beften Magregeln Schwierigfeiten bineinlegen, bie ben Breck berfelben vereiteln, wenn in biefen menigen Bochen mehr geschehen ift, wofur Millionen fich zu neuer Dantbarfeit verpflichtet, zu neuen hoffnungen aufgerichtet fühlen, als ba euer Einflug noch parafitifch bie Gaulen bes Staates umranfte, mas ift ba zu jammern? Gin Unrecht ift euch nicht wieberfahren; Bolfen bes Diftrauens find aufgeftiegen, und man bat fie verfceucht; ihr habt eure Banbe weit ausgestredt, und man bat euch in Grangen gewiefen. Dun flagt ihr über einen masfirten Rrieg, ben man gegen bie Rirche führe, aber es find immer nur eure werthen Berfonen, bie ihr mit ber Rirche verwechselt, und mas thut ibr felbft? Ale ihr vor zehn Jahren, nach langer fliller Borbereitung, euren Agitationsfeldzug auf ausgebehnter Operationsbafis eröffnetet, follten es nicht bie Regierungen, bie protenftantifcen Fürsten feyn, gegen bie ihr euer mittelalterliches Banner me-

ben ließet, ibr fagtet, euer Feind fei ber Polizeiftaat, bie Bureaufratie, ber ftarre Anochenmann ein alter Spufgeift, ihr habt biefe rbetorifche Fiction nicht verfcmabt, benn fie mar euch eine Schutmaffe ber freien Discuffion. Wir loben euch barunt. ten wir Formen tabeln, bie einen Streit anftanbiger, unberfonlicher machen, ben Rechten bes Freimuthe und ben Forberungen bes Refpects fur bie Commitaten ber Gefellschaft in gleichem Dage Genuge toun, ja ohne welche ein icharfes, einbringliches Rugen offentlicher Bebrechen oft faum möglich mare. Gut, wenn ichon bie Sprache, wie bie gute Sitte, bie Radtheit icheut und bie Umfleibung liebt, wenn bas constitutionelle Staaterecht, jest bas Recht aller großen Gulturvolfer, ben Thron außerhalb ber Wogen ber politifchen Debatte ftellt, wenn bieg nicht blog eine conftitutionelle Fiction ift, ba ihr es bann gur Rococoaufflarung machen tonntet, fondern ber ehrliche Boltofinn felbft bie Unterscheibung erfunden bat gwifchen bem Thron, als bem Ausflug aller öffentliden Boblthaten, und ben verantwortlichen Dienern, über bie er es nicht fo boch nimmt, auch manchmal feine Ungufriebenbeit ausgulaffen, ift es bann confequent, eure Bergangenheit baburch gu entlaften, bag ihr cuer Bewiffen in bie Falten bes toniglichen Mantels flüchten wollt? Sind bas rebliche Waffen, und ift es confervativ? Sollte biefes cafuistische Berbinden von Begriffen, bie Jebermann trennt, bie Theorie ber Schule, wie bas Bewuftfebn bes Bolfe, follte es nicht blasphemischer fenn, als bie Trennung von Begriffen, die Niemand verbindet? Ober mare die Unterfcheis bung zwischen Ultramontanismus und Rirche wirflich fo ungerecht, nur eine Belegenheiterfindung einer gottlofen Beit, ein Product ber Bergweiflung, auf andere Art biefer frommen Bartel beitommen ju fonnen, ale burch Luge und Berlaumbung? Bare ber Ultramontanismus jebenfalls bie wichtigfte, wo nicht gar bie eingige Stupe ber Religion, und verriethen fich eben burch biefe Saltit feine Begner als Berichworne gegen bie Rirche felbft, als mabre Bigeuner und Induftrieritter bes Antichrifts? Die biftorifche politifchen Blatter haben bie Gute, ber Allgemeinen Beitung bas Erfinbungspatent ju verweigern, es mare auch ju viel Chre; fie werfen ihr nur vor, daß fie mit ber Bengftenbergiiden Rirchenzeitung in biefem Rampf ben Reigen führe. Die Rachricht von biefer Allianz hat fie ohne Zweifel überrafcht; fie

llg. Beitung und bie bift. polit, Blatter.

n baraus einige Beruhigung icopfen, ale ein religiojen Ernft, bas bem ftrengen Ratholicisbbold ift, und ibn ber eigenen Rirche nicht felrbalt, in Anerfennung ber Thatfache mit ibr qubie Gache ber Religion und bie Mieberlage ber Bartel in feinerlei Mitleibenbeit gu einanber ftet eine große Glaubensgemeinschaft; fie rubt auf 16 Berbindungen gu Parteigweden, Beicopfe ber entsteben, morgen vergeben fiebt. Un fich freitontanismus feine Bartei, er ift einer ber Gebolifchen Welt, nothwendig wenn man will, und biefe. Bogu ber Grimm gegen biejenigen, bie er Rirche unterscheiben? Weben nicht bie Jahrhunampfes um bie gesetigebenbe Gewalt, bie großen igen bes funfgebnten Jahrhunberte mit ibrer Ueberbens ber Concilien über ben papftlichen Brimat, allifanischen und anderer Rationalfirchen bis auf ion fattfam Bengnif, baf bie Untericheibung mi-Ultramontanismus feine ephemere Erfindung ift, Striegelift und Belbgefdrei gegen eine gefallene ibre Grundfage vertheidigen, fie baben biefe Bere Beaner Die Berechtigung baben, fie zu befamhaben icheinen, ba biefe Rebefiguren felbft fur bas Beitalter ber gottlichen Grobheit zu plump find, wenigftens in teinem Fall genial."

So ber Donnerer. Die histor. polit. Blätter, bie hinter ber Scene stehen, wo bie Comobie spielt, lassen von ber perspectiven Malerei sich nicht irre machen, und rusen bem mit Blipen um sich wuthenben Gotte mit bem Bastarb in König Johann au:

Das ift ein Rerl!

Der schüttelt euch bes alten Tobs Geripp
Aus seinen Lumpen! Traun, ein großes Manl,
Das Tob ausspeit, und Berge, Kelsen, See'n;
Das so vertraut von grimmen Löwen spricht,
Wie von dem Schößhund breizehnjähr'ge Mädchen!
Hat den Gesell'n ein Kanonier erzeugt?
Er spricht Kanonen, Feuer, Dampf und Knall,
Er gibt mit seiner Junge Bastonaden,
Das Ohr wird ausgeprügelt; jedes Wort
Busst frästiger als eine Frank'sche Faust.
Blis! ich bin nie mit Worten so gewalft,
Seit ich des Bruders Vater Tatte nannte.

Der Angefahrene hat gesehen, wie all die Blipe von Herenpulver geliefert werben, und wenn braugen ber Artillerift grimmig bie Streitart über bem geschwärzten Besichte schwingt und ben Begner ju fcalpiren brobt, wie bas Ralbefell ihm immer hemmend zwischen bie guße tommt. Da bie Beschäfte gunftig scheinen, ift ber helb auf einige Beit in bie Kriegerreihen eingetreten. In ben barftellenben Runften ift er nicht unerfahren, fennt bas Weltgericht von Cornelius, und hat es nur etwas grell gefunden; auch Overbecks Bild, ber Triumph ber Kirche, ift ihm befannt, und er rugt nur leife, bag ein Theil ber Runftler in ben Brunnen gudt, im Gegensat jur Auffaffung Uhlands. Im Umgang mit folden Meistern hat seine Bravour fich erft recht fühlen gelernt und fich jum Genie aufgeblasen, und so ift ihm ber Begner recht winzig klein wie ein Daumling erschienen. Die Bilbung ber Zeit und bas unbedeutenbe Bauflein in ben hiftorisch politischen Blattern; er, ber Sprecher mit bem Menschengeschlechte jur Seite, und bie Sandvoll Menschen,

mahrlich! ein großartigerer Gegensat ift nicht auszubenten, ein Selbstbefenntniß ber ungeheuren Schwache auf ber einen Seite, und ber entschiedenften Ueberlegenheit im Bewußtfeon auf ber anbern. Dann aber wechselt mit Ginemmal bie Scene; gehn Jahre lang bemächtigt bie wingige, unbebeutenbe Bartei fich bes Bortfeuilles; bas Menschengeschlecht und ber große Mann muffen fich beibe fchmiegen, benn es erfolgen Rreugzuge, confessionelle Quarantanen, Inquifitionspredigten; ben beften Magregeln werben Schwierigfeiten entgegengesett, bie fie vereiteln; bas Evangelium bes Friedens und ber Liebe wirb hart gefährbet, und schwere Beiten treten ein. Enblich aber fommt bas mosaische Jubeljahr heran; was bas schleichenbe Barteiwefen fnechtete, wird wieder in Freiheit gefett; mas es verfehrt ober gefnickt, wird wieber aufgerichtet; gebrochen wird bas geheime Regiment, bas es barauf angelegt, Bapern ju verhindern, mit den beutschen Entwidelungen gleichen Schritt au halten; benn Manner haben ju Rathgebern fich gefunden ic. Dies Jubeljahr tritt hier paglich ber 3beenverwirrung gegenüber, auf die die Bloffen geflagt; aber ber in feiner unbefonnenen Site von fich gefommene Rebner ficht nicht ein, bag fein eigenes herumtaumeln in feinen Untithesen ber Anklage ber Blatter bas schlagenbste Zeugniß gibt, mabrent er in ber jegigen Belt alles flar geordnet, und an feiner Stelle findet, nachdem nur eben die Ultramontanen die ausschliefliche Berrschaft verloren haben. Den Blattern fällt nicht im Traume ein, ihn eines Befferen belehren zu wollen, benn er ift hieb : und fchufifeft; nur ben Lefern, die etwa beim Lefen ber vorangehenden Gloffen und ber nachfolgenden Merfuriale irre geworden, wo fie eigentlich ben Buthenben ju fuchen hatten, fei bas Folgenbe gefagt. Die, welche die Preffe Ultramontane nennt, und die fie beschuldigt, fie wollten fatholischer fenn ale ber Papft, haben nur in einem Birngespinnft ber Partei ihre gesonberte Erifteng gefunden; fie find nicht mehr und nicht weniger als einfache Ratholische, wie die Anderen, und haben nichts vertreten und gewollt als bie einfache katholische Sache. Sie haben hundertmal die gleiche

volitische Berechtigung ber Afatholischen in Deutschland anerfannt, haben aber scharf und fiegreich gegen bie Uebergriffe berer, bie jum herrschen fich von Ratur prabeftinirt, proteftirt. Politischen Ginfluß haben fie nie gesucht, und auch nicht gefunden, noch jest eingebußt; in ben gehn Jahren ber Dauer ber Blatter haben fie feine Mittheilung, ja feinen Binf von Seiten ber Regierung erhalten, namentlich bat bas Minifterium bes Innern nur einmal, wegen einer Rlage ber babifchen Regierung über eine von einem Correspondenten unrichtig gitirte Stelle einer Beitung, nicht eben in eine beifällige Berührung mit ihnen fich gefest. Seine Amtshandlungen bat bas Ministerium breimal vor ber Standesammlung felbst vertreten, und wird fic vertreten; von ihrer Seite tonnen fie fich feines anberen Ginfluffes barauf rühmen, ale fofern er in ber Gemeinschaft fatholischer Brincipien liegt. Alls baber bas politische Spftem wechselte, hat biefer Wechsel im Principe fie nicht berührt. Aber faum war bieser Umschlag geschehen, haben bie Begner ihn in ihren Bortheil ju wenden gesucht, und neuerdings bas Geschrei gegen bie Illtramontanen erhoben, und fie zu Schlachtopfern bestimmt. Die Blatter, die verhaßten, follten fallen, verfundeten die Rabifalen und Thronfturmer im Norden mit Jubel, Die Lifte ber im Scheiterhaufen Begrabenen wurde in ben Zeitungen mitge-Der Schreden follte ben Begner außer Faffung bringen, aber ber ließ fich nicht irren. Bleich ben Gohnen ber Urschweig, da die Saufen ber Freischaaren heranzogen, trofteten fie fich, bem Rreuging ber Rabifalen gegenüber, mit bem Spruch bes alten Tragifers:

> Drum ist ber Mann, welcher Recht Uebt ohne Zwang, wahrlich nicht unglücklich, Und gehet nie durchaus zu Grunde. Allein der Allfrevler, welcher voll Dreistigkeit Unrechtlich Alles mit sich serreißt und verwirrt, Der wird am End, — er muß wohl, biegsam. Packet der Sturm das Segeltuch, Packt er die wunden Masten, An Dikes Velsen scheltert bann sein Uraltes Glück, und undeweint, Unbekannt geht er unter.



778 Die Allg. Beitung und bie hift. polit. Blatter.

Alle haben an bem Borgefallenen eine neue Beftatigung ihrer Miffion, und eine Berlangerung berfelben auf unbestimmte Beit gefehen, und werben unerschroden bas ihnen anvertraute Panier noch höher tragen, fo lange ber Bahrheit und Gerechtigfeit noch eine Statte, Die ihnen ber Ronig, beffen find wir ficher, im fatholischen Bayern nicht verfagen wirb, übrig bleibt; und so lange biefe Kahne weht, ift die Burg noch wohl behalten. Unfere Bebanten über bas Benehmen ber Begner auszubruden, finden wir, wie oft gefagt, bie Sprache ju arm, um ihnen abaquate Worte geben ju fonnen. In Bezug auf ihre Grunbidte geben bie Begner fich vorzugeweise ale Benoffen ber reinen unverfälschten Rirche aus; ihre Erklarungen hier und anbermarts begengen bas, mas Friedrich Nicolai ichon im 3. 1772 als ihr Syftem bem jungen Johannes Müller in Bafel als bas feinige vorgetragen. Der Schweizer hatte ihm in feinem Ungeftume eine theologische Recension geschickt, die er, ba fie ben Berliner Theologen mißfallen, als unflug nicht in bie allgemeine beutsche Bibliothet aufgenommen. Da fchrieb ihm nun ber fluge Mann, ber Batriarch berer, bie heute ben masfirten Rrieg gegen bie Rirche ober mas fie ben Despotismus ber Dogmatit nennen, führen, unter bem 17. Oftober folgende Worte marnend gu:

,,,, Sie wollen alfo fünftig meniger theologische Bucher recenfiren; fehr mohl. Freilich batte ich vorausfeben follen, bag ju einem theologischen Recensenten eine gewiffe Bebachtlichkeit, bie alle Gegenstänbe nur aus einem Augpuntte betrachtet, gebore, und bag babei noch eine hinterhaltigkeit fenn muffe, bie bie Deinungen auf Schrauben fest, fich hinter Borte verschangt und im Nothfall fich, aller gewagten Meinungen ungeachtet, noch jum borbrechtischen ober tribentifchen Concilium zu betennen icheinen fann. 36 hatte miffen follen, daß Ihnen, mein muthiger helvetischer Freund, biefe Eigenschaften eines theologischen Recenfenten fehlen, und bag berfelbe Mangel, felbft unfern beften Theologen, burch Ginficht und Bahrheiteliebe nur ichlecht erfest icheint. Die neuen guten Theologen zetteln eine beimliche Berfdmorung wiber ben Despotismus ber Dogmatik an; fie wollen baber auch ben beften Streiter nicht in ihre Partie nehmen, wenn fie merten, bag er geneigt ift, burch Schwertschlag zu erhalten, was fie burch Binfelguge zu erlangen trachten. - Ihre Recenfion bat in bem fleinen Birfel berlinischer Theologen, die fle gesehen haben, ein unerhortes Auffeben gemacht, und ich, indem ich fle habe vertheis bigen wollen, habe barüber beinabe allen Beruch ber heteroboren Orthoboxie verloren, ben ich burch Schweigen am rechten Ort erhalten hatte. - Unfere Theologen lieben bie Freimuthigfeit und bie Breimuthigen fehr, fobalb biefe nur gu verfteben geben, baf fie ihrer Freimuthigfeit ein Biel fegen unb gemiffe Dinge nie berühren wollen, von benen bie Theologen feftgefest haben, bag fle fteben bleiben follen. Ge fallt einem Offenbergigen oft schwer, feine mabre Meinung zu verschweigen; gleichwohl ift bieß nothig, wenn man mit biefen gum Theil fonft fo rechtschaffenen und achtungewürdigen Mannern umgeben will, uub wenn man verhindern will, daß fich zwischen ihnen und ben freibentenben Philosophen nicht ein verbriefliches Difftrauen einfcleiche, welches ber guten Sache ber Wahrheit schablich ift. --3ch munichte, bag Sie bieg in ber Recenfton, bie unfern beften berlinischen Geiftlichen so fehr mißfallen hat, beobachtet hatten. Sie hatten alles fagen tonnen, mas Sie fagen, nur Sie hatten es auf eine anbere Beife fagen muffen. Sie hätten einige theologische Säte mit geweihten Worten voranschiden, hernach fein bebachtig fprechen, einiges mehr auf Schrauben fegen, vor allen Dingen aber nicht wipig ober luftig fenn follen. Luftigfeit ift ben ernfthaften Theologen ein ficheres Beichen bes Leichtfinns u. f. w.""

So fprach im Vertrauen vor ber frangofischen Revolution ber Mann, ber seiner Zeit bas Banner ber Aufklärung gegen bie Gläubigen, gegen bie Jesuiten und Ultramontanen in ber protestantischen und katholischen Kirche führte.

Die Allgemeine Zeitung ihrer Seits läßt ber Philippica bes ergurnten Rolands folgende Betrachtungen folgen:

""Die Rebaction ber Allgemeinen Beitung gesteht, baf fie biefe fich an fich felbst immer wieber entzündende Bolemit, die kaum aus ben allgemeinsten Beschulbigungen und Gegenbeschulbigungen heraustreten kann, während die außern Anlässe zum Theil gar nicht



780 Die Mig. Beitung und bie bift.spolit. Blatter.

por bas öffentliche Forum geboren, in feiner Beife fortfeten Bu Wahrung und Abwehr ift genug gefagt, unb Golz gum Feuer zu tragen verfchmaben wir. Benn bie gereigten Brovocationen ber hiftorifch = politifchen Blatter noch obige Antwort von einem Bertreter ber Gegenseite bervorriefen, fo foll es bie lette Wurben bie hiftor. - pol. Blatter, fo lange fie Bind unb Sonne allein fur fich hatten, nicht mube in jebem ihnen migliebis gen Artifel ber Allg. Beitung bie Redaction felbft anzugreifen, wie follte biefes Spftem fich jest gemilbert haben, wo ihnen in Babern für gemiffe Dinge bas Monopol bes Bortes entzogen ift, und fie nur noch gleich berechtigt find mit ben übrigen, mabrent fie augleich glauben, über Unrecht fich beflagen ju burfen, erlitten in einigen ihrer Saupter? Rein öffentliches Blatt fieht fich in ber Lage ein Endurtheil zu geben in letterer Sache, in ber bie bollftanbige Alfteneinsicht noch nicht vor bem Bublifum liegt. viele Rlagen mußten unter ber vorigen Bermaltung auf ben Landtag warten! Collte basfelbe auch bei biefen Rlagen eintreten, fo wird man menigstens nicht barüber fich beschweren tonnen, bag bie Dinge jum Schlimmern fich gewendet hatten. llebrigens bat ber jungfte Lanbtag gur Genuge gezeigt, wie fern er allen Barteifilmmen fiebe, und nur bem Gefet ber Mäßigung und Billigfeit folge. - Die hiftorifch-politifchen Blatter fprechen, trop aller Befebbung im einzelnen, ihre Achtung aus vor ben ""Batriotifchen Betrachtungen, "" bie ",im Gefolge ber Munchener Faftnacht"" von einem ber ehrenwertheften öffentlichen Charattere Baberne erfchienen find. Jeber barf menigftens bas Schlufwort jener Betrachtungen zu seinem eigenen Schlufwort in jenem Streite machen."

"Daß Wechsel in Regierungespliemen eintreten, ift eine ganz naturgemäße Erscheinung; es gibt kein System, welches unter allen Umftänden Segen brächte. Was vor zehn Jahren Bedürfniß schien, mag sich nunmehr, wie jett die Sterne stehen, als gemeinschädliches hemmniß barstellen. Auch führt jede, auch die bestgemeinte Richtung, wenn sie übertrieben wird, zum Schlimmen; hora; hat es schon gesagt: allzuscharf macht schartig, und sogar die Erstrebung des himmels kann durch Uebertreibungen in Thorheit ausarten. Der Monarch sieht auf die Zeichen der Zeit; zur rechten Stunde wendet er den von ihm selbst geführten Scepter, und zeigt zuf eine andere Bahn! Es ersolgt eine Umgestalung des Mini-

fteriums, ein Bechfel bes Spftems. Bier tritt nun ein Folgefas bes an bie Spite geftellten, aus bem beutich monarchischen Brincip fliegenben Grundfages in Anwendung. Diejenigen Beamten, welche bisher burch bie Bethatigung ihrer mit bem bisherigen Spa ftem einstimmenben Ueberzeugung fich zugleich als treue Diener bes Monarchen, ale eifrige Bollzieher bes allerbochften Willens bemahrten, fie burfen es nicht entgelten, bag ihre rebliche Deinung aufgebort hat bie berrichenbe zu febn. Bohl mogen bringenbe Grunde obmalten, bem einen ober anbern nicht langer bie Berwaltung feiner bisberigen Stelle anzuvertrauen; aber es gefchebe bie Entfernung auf bie iconenbfte Beife ohne Bufugung erheblichen Nachtheils. . Biegegen läßt fich nicht einwenden, bag bie Gefetgebung bes Lanbes nur ein Minberes gemahrleifte. außer ben Mormen, welche in ben Gefettafeln verzeichnet finb, gibt es noch ein anberes, höheres Recht; basjenige, welches UIpian veranlagte bie Rechtefunde ale bie Runbe ber gottlichen und menfclichen Dinge ju bezeichnen; bas Recht, beffen Urfunde Gottes Band in Die Bruft jeben eblen Menfchen gefchrieben bat. Es ift ber Monarchen fconftes Borrecht, nach biefem Dag ab- und jugugeben, und in folder Beife fühlen zu laffen, bag fie ""bon Gottes Gnaben"" regieren. Wenn fich bie gur Musfubrung bes neuen Spftems berufenen Miniftet nachbrudlich bemuben, bie Epurationen auf ein Minimum zu beschränken und bie nachtheilige Rudwirfung auf Stellung und Ginfunfte moglichft fernauhalten, fo fcheint es mir eine Chrenfdulb, welcher biefe Mube gilt."

""Bie aber? Wilft bu bas Gesagte auch auf blejenigen ans wenden, welche sich von ihrer unbedingten Singebung an bas gesfallene System und von ihrer Mißbilligung einzelner Bezüge bes Uebergangs zu frevelhaften Aeußerungen bes Unmuths fortreißen ließen?"" Erzähle mir die besondern Thatsachen, und ich werde dir meine Meinung kundgeben. Im allgemeinen räume ich nicht ein, daß jede solche Aeußerung, wenn sie gleich unter Boraussetzung bes Borbebachts als höchst frevelhaft erschiene, im Vall des Nichtsehns dieser Boraussetzung bennoch den Charakter der Ahnbungsswürdigt an sich trage. Wenn ein Mann von seurigem Temperamente, von empfänglichem Gemüthe dem bisherigen System,

e MIlg. Beitung und bie bift. polit. Blatter.

ir egvistischer Triebfeder (in einer Hauptsache weenergischem Eifer ergeben war, und jest in Sang
bes Wechsels die Antastung und Gefährbung eis
b Seiligen sieht, so mag die von solcher Betlems
eren Tagen nie heimgesuchte Brust allerdings von
ber Empfindungen ausgeregt werden, in welchem
teuer mit voller Besonnenheit zu führen eine Unsed res animos incognita turbat. Wenn nun
berz die Seuszer bes tiessten Schmerzes nicht zu unnag, sondern sie in ungeprüsten, schriftlichen ober
userungen durchbrechen läßt, so mag ein anderer ben
einen solchen Freuler ausheben; ich aber lege nach
geschwornen die Hand auss Gerz, und spreche mit
Nicht schuldig!"

pie Betrachtungen ber Allgemeinen Zeitung. Wer resamfeit liest, wird finden, daß sie nur in milmenderer, die persönliche Ueberzeugung mehr anorm dieselben eben so naiven als lächertichen en für ausgemachte Wahrbeiten gelten läßt. Auch e es eine Zeit gegeben, risum teneatis amici. Reinede Kuchs, als die brei Sommer in Tirol, als die Frage mente aus bem Drient erschienen und frei und ungehindert circulirten, bag biefe Berte mabrer Freifinnigfeit im Guben geschaffen worben, mahrend ber Norben immer mit großen himmelfturmenben Phrasen sich brufte und auf ben von hierarchis icher und beepotischer Censur gebrudten Guben mit Berachtung Wollte Gott, man mochte und zu Gunften ber herab sehe. confervativen Richtung unferer Beit biefelbe Freiheit geftatten, wie fie ber Fragmentift, von Niemand gehindert, in feiner Borrebe genoffen. Wenn wir uns bier einen Borwurf zu machen haben, fo ift es ber: bag wir, fo fern von einem Monopol, bie Angelegenheiten Baverne nur allgu wenig befprachen: unfer Grund war ber, weil wir bie Schwierigfeiten eines Minifters, ber täglich von hundert rabifalen und pfeudoliberalen Blattern verfegert und verläftert warb, nicht auch noch unserer Seits vermehren wollten. Er felbft, und bas weiß jeber, ber ibn fannte, legte ber Preffe nur ju geringe Bichtigfeit bei, indem er die schlechte von Brund feines Bergens verachtete und ignorirte, mahrend er die gute unter gleicher Gensur eben nur gewähren ließ. Wir haben es zu einer Beit, als er auf ber Sobe seiner Dacht ftant, verschmaht, ihm ju schmeis cheln oder ben Lobpreiser und Abrofaten für jebe seiner Dagregeln zu machen, und jest, wo die Belbenthaten an ihm fo wohlfeil find, halten wir es unter unserer Burbe, gleich Gaffenbuben Steine bes Tabels in biefer Beziehung gegen ihn gu werfen.

Unsere Auffassung und Schilberung ber beutschen und ber allgemeinen Berhältnisse ist dieselbe nach, wie vor bem ersten Marz 1847, und es ist eine grobe Berläumdung, die durch alle erschienenen Banbe ber Zeitschrift Lügen gestraft wird, wenn ber Correspondent in seinem Pausbackton bestamirt, nur gereizte Persönlichseit und ber Berbruß über verlorne Herrschaft spreche aus uns. Uebrigens fassen ehrenwerthe Protestanten, die man gewiß nicht des Ultramontanismus beschuldigen wird, wie B. Renzel und Leo, die Lage der Welt und Deutschlands nicht

Milg. Beitung und bie bift. pelit. Blatter.

ifft, den wir — und was den zerftörenden Geist isst, den wir stets besämpft und den der Cornicht zu kennen scheint, so dürsen wir uns um was Zeugniß des Königs von Preußen — auch aner — berusen, als seine Minister das Verbot polit. Blätter noch fortdauernd handhaben. Daß efahren einer unheilschwangeren Zukunft aufmerkwird uns von dem Correspondenten zum Berscht; es ist aber mehr als lächerlich, von dem der Gegenwart zu sprechen, während allenthalben aus dem Boden schlagen, und, mit Tacitus zu ibus imperii satis, die Erfahrensten an einer ung vielsach verzagen.

ber Berantwortlichkeit für bas, was wir gethan, ber ober Kinber, mit unserem bosen Gewissen "in königlichen Mantels zu flüchten," wie der Corszu behaupten nicht entblödet, und wie die Allg. hm schon dem Publikum vordemonstrirte, ist uns ne eingefallen; wohl aber haben wir auf die

mant de ar Side tick met andorber. Desse met Servone de nermer, servoise we war me même.

Mart um : E be Teurerffeinffeine; ber Teuerreit und er Saraha entiff 's maar nint er naat tardin de mater ner und afer unt sein Seinmennen al eine ann have mande on town. De unice Aniabus theirs me Jen un bie weige Municipus michter bestund fremichen dar Aniaber der eriverer Siminer end Kanst auf minischen. De z weier feinen Guter, wie alles Menichtube. being De Mint be Untvertider weier bei nach net die geseniau par Siels im endammelis Reanche um Bermmerinker de Munic generater unione Seal Somer and mak beater, man veriety bur the anemerkiebler mer enteng mit der atherrerner Mittelen. und ik ade Jeson suce incursi, allet cheslishe Sahebe unt linaciette der abanderener nachtringer militere der gegenmirmen nier Bernnwermiten entwer unt bed über aller Beurheims um Anierad auf Seiteard une febierade Naten. Die Aligemeine Zemma wert eine fe mentriet Antlegung bet confirmunation There services and Abiden ten his weifen. Allein, marme peut fie es nicht burch ber Ebat? Sie theilte Artifel ber Anflage genug gegen jenen Lebiplan mit: ne machte bie "Ultramontanen" für ibn verantwortlich. In theiniiden Blattern aber ericbten eine Beurtbeilung Neier Unflagen, vie fich nichts weniger als in Die Kalten bes koniglichen Man tels verfrech, fondern Bunft für Lunft burch eine factifche Beleuchtung jene Bormurfe und Anflagen in ihrer gaugen Ungerechtigfeit und Richtigfeit barftellte. Barum bat Die Allgemeine Zeitung biefe Burechtweisung, nachtem bie Augeburger Boftzeltung bas Befentlichfte mitgetheilt, feiner Benchtung gewurdigt, fie, die ben Anflagern fo bereitwillig ihre Spalten bffnete ? Dieß führt uns babin, une überhaupt über bad Werbaltnif unferer Bolemit gegen bie Allgemeine bier jum Gebluf noch einmal furz und unumwunden audzusprechen.

Es fann uns nicht einfallen, die Allgemeine Beilung far

Milg. Beitung und bie bift polit. Blatter,

nitgetheilten Artifel verantwortlich gu machen; Blatt, bas bie Unparteilichfeit im Schilbe führt, Bfagt, es gonne allen Parteien ber Beit Raum, vertreten, haben wir fort und fort bie Bes fie erhoben, bag in ihrem lob und ihrem Laleben und in ihrem Schweigen und Berfchweiteligiofe betrifft, ihre Saltung eine vorherrichend antische ift, mabrent fie im Bolitischen einen m Liberalismus porgugemeife begunftigt, unb, anfommt, auch offen, wie es in jungfter Beit fungen öfter gefcheben, für ibn Bartei nimmt. er ein Ratholif, noch viel weniger ein Ultraer ift Broteftant, wie ber Rebacteur ber 2001ig, auch er nimmt eine gewiffe mittlere Steln, wie une bedunft, ift er in feinem Schiebeer iede Richtung ber Zeit fich vertreten und t, weit unbefangener. Statt Die confervativen erer Beit gu ftarfen und gu forbern, neigt Die allgu baufig mit ihrem Bewichte nach ben ne-; forbert fie auch nicht gerabegu bas Werf ber



ber Parteilosigkeit ganzlich vergessend, einen fo ungebetenen Gast mit ihren Roten, wie mit Gensbarmen einzubegleiten und zu umstellen, bamit ja alle Welt wisse, sie theile die Ansichten bieses verdächtigen weißen Raben, ber sich durch Zufall und Umstände in ihre Spalten verslogen, nicht. Und wie in der Welt im Allgemeinen, so haben sich auch hier die Dinge eben nicht zum Besseren gekehrt. Wir wollen, um aus den Allgemeinbeiten hinauszugehen, nur ein Beispiel nehmen, die Schweiz.

hier wird und bas Emporenbfte geboten, beffen bie Geichichte feit lange gebenkt. Derfelbe Mann, ber ale ganbfriebenebrecher, weil er an ber Spite von aufammengelaufenen Freischaaren mitten im Frieden einen Mitftand überfiel, aus bem eidgenöffischen Stabe gestrichen warb, ihn, ber bieß emporenbfte Beispiel von Berachtung ber Gesete und ber Obrigteit feinem Baterlande gegeben, feben wir nun felbft als hochfte Behorbe an die Spige seines Cantons, bes machtigften ber Batte fich berjenige Theil ber Schweig, ben Schweig, geftellt. Die Allgemeine Zeitung in ihrer Unparteilichfeit bie ultramontane ober jesuitische Schweiz nennt, ben wir aber, mit jedem Unbefangenen, Die fatholische Schweiz nennen, eine folche Monftrofitat ju Schulben tommen laffen, ficher mare biefer Frevel, und bas mit gutem Recht, fort und fort bas Thema bes Abicheues und ber Berdammniß von gahllosen Correspondenten und Betrachtungen ihrer Seite geworben, ba fie ja, trop aller, jebem Unbefangenen in die Augen springenden Unwahrscheinlichfeit, von folden begunftigten Correspondenten seiner Beit Die menschenfreundliche Sppothese von Leu's Selbstmord fo grundlich und ausführlich behandeln ließ. Bare Leu ein Liberaler ihrer Farbe, von fo allgemein befanntem Charafter und unbescholtenem Rufe gewesen, bann fragen wir, mit welchem Unwillen wurde fie jeden leisen Zweifel als eine blasphemische Rrantung eines von ber Parteiwuth gemorbeten Martyrers von fich gewiesen haben. Die Untersuchung hat nun bewiesen, daß Leu wirklich ermorbet wurde; Ochsenbein aber steht an ber Spipe von Bern, und nun schreibt bie Allgemeine in ihrem



788 Die Allg. Zeitung und bie bift. polit. Blatter.

Blatte vom 14. Juni aus ber Berner Zeitung ganz troden: gegenwärtig ober nie sei ber gunftige Augenblid gesommen auf bie Urschweiz und ben Sonderbund loszuschlagen. hiezu macht sie feine Note; es sind ja nicht die Zesuiten oder Ultramontanen, die losschlagen wollen; es gilt ja nur, um die Sprache ihres Freundes, des treuherzigen Birtuosen cosetter Malice zu reden, es gilt ja nur "die Sache des Vibius Egnatius vollends in Ordnung zu bringen, und hie und da einen literarischen Trafficanten höflichst anzustreisen, damit sich die Leute vor Hinterlist und Schaden hüten", und da darf man die Sache nicht allzu genau nehmen und die Scene in kein allzu scharses Licht seben; Aberglauben oder Gespenstersurcht, die glücklich eingeschläfert, könnten sonst erwachen.

Dieß find unfere Beschwerben gegen die Allgemeine, und wir überlaffen es bem Urtheile eines jeden Undefangenen, ob wir ihr mit Unrecht den Borwurf "eines hinter gehäffissigen Schlagwörtern maskirten Krieges" machten. Hätten wir unter dem vorigen Ministerium diesen Ausspruch gethan, so hätte die Allgemeine Zeitung ihn nach ihrer damaligen Beise vielleicht eine Denunciation genannt; unter dem gegenwärtigen aber, "wo und nicht mehr Sonne und Bind allein gehört, und wir fein Monopol besthen", wird sie ihn hoffentlich als eine Aeußerung unserer Ueberzeugung nehmen, und diese, in den Schranken des Gesets, auszusprechen, haben wir ein verfassungsmäßiges Recht, welches diesenigen wohl achten werden, die die Berfassung stets im Runde führen.

Was übrigens ben gegenwärtigen Streithandel mit ihrem Dunchner Correspondenten, diesem scharfsinnigen Logiser und großen Kanonier, betrifft, so erkennen wir es dankbar an, daß die Allgemeine die Billigkeit hatte, wenigstens im Auszug die Glossen der historisch-politischen Blätter mitzutheilen, die hossentlich genügen, der Welt zu zeigen, daß wir keine so uns sinnigen Thoren sind, als uns nüchterne Phantasten und Rississeitstrumsene tentotaller verschreien.

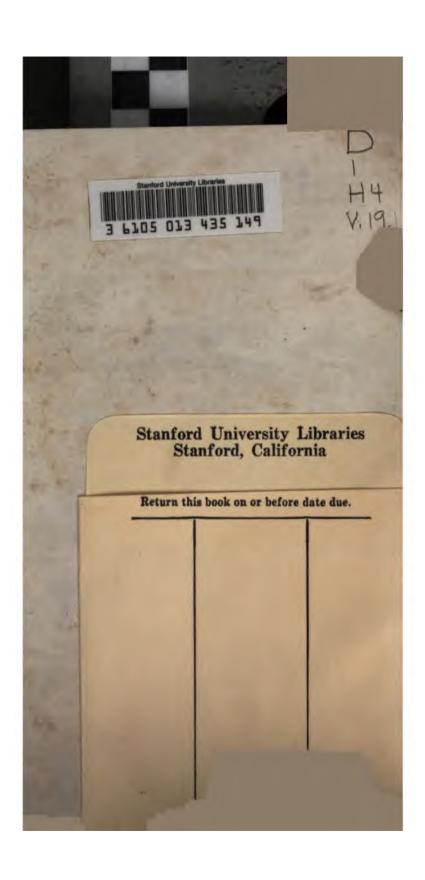